

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

46 c 16



|   | • | , |  |
|---|---|---|--|
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Ausgabe

in fünfzehn Bänden.

Mit Sinseifungen von Karl Goedeke.

Achter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874.

Buchbruderei ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

# Inhalt.

|                                     |        |       |             |      |   |   |              | Grin |
|-------------------------------------|--------|-------|-------------|------|---|---|--------------|------|
| Ginleitungen von R. Spebeke         |        | • •   | • •         | <br> |   |   | . <b>V</b> - | -XII |
| Bilhelm Meisters Wanderjahre        | • •    | • • • |             | <br> | • | • |              | 1    |
| Die Bahlverwandtschaften            | • • •  |       |             | <br> | • | • |              | 341  |
| Unterhaltungen beutscher Ausgewande | rten . |       | <b>'.</b> . | <br> | • | • |              | 549  |
| Die guten Beiber                    | • • •  |       |             | <br> | • | • |              | 634  |
| Robelle                             | • • •  | • • • |             | <br> | • | • |              | 658  |
| Reise ber Söhne Megaprazons         | • • •  |       | • •         | <br> | • | • |              | 672  |

• . • -• .

# Einleitungen von A. Goedeke.

# Wilhelm Meisters Wanderjahre.

Zwischen den Lehrjahren Wilhelm Meisters und den Wanderjahren, wie wir sie gegenwärtig besitzen, liegt ein volles Menschen-alter. Beide stehen in einem rein äußerlichen Berhältniß zu einander und werden durch nichts als den Titel und die Einführung von Personen, die aus den Lehrjahren bekannt und vertraut waren, mit einander verbunden. Die Wanderjahre wurden zuerst 1807 dem Plan nach entworfen, beschäftigten den Dichter dann, mit großen Unterbrechungen, fast bis an sein Lebensende. Der erste Band erschien 1821, genügte jedoch so wenig den Ansprüchen des Verfassers, daß eine durchgreifende Umgestaltung nicht zu vermeiden schien. Diese Umarbeitung begann Goethe 1825 und beenbigte bieselbe im Jahr 1829, in welchem die beiben Theile der Wanderjahre abgeschloffen erschienen.- Die Redaction wurde kaum mit der Sorgfalt vorgenommen, die Goethe fich bei seinen kunftlerischen Schöpfungen sonft immer zur heiligsten Pflicht machte. Rleine Erzählungen und Novellen, zum Theil schon im achtzehnten Jahrhundert verfaßt oder entlehnt, sollten sich, durch einen geistreichen Rahmen verbunden, zu einem Ganzen gestalten und dieses Ganze war bestimmt, die Joeen der Lehrjahre zu erweiterter Wirkung zu bringen. Die Einwirkung des vielgestaltigen Lebens auf die Entwicklung der Individualität eines begabten Menschen sollte zur Anschauung gebracht werden. Aber das Leben stellte sich nun nicht mehr in seiner frischen sinnlichen Unmittelbarkeit dar, sondern wurde unter symbolisch-allegorischen Formen ergriffen. Der freie Blick gieng unter diesen absichtlich gesammelten und ge-häuften Nebeln verloren. Da war nicht mehr wie in Nataliens individuellen Reden, die fich der allgemeinen Anwendung nicht entzogen, von pädagogischen Ansichten und Maßregeln die Rede, sondern das Erziehungselement wurde in eine padagogische Provinz einge-Meibet und zu einer utopischen Wunderlichkeit ausgebildet. Um möglichft lebendigen Wechsel in die Erlebnisse des wandernden Freundes zu bringen, war das Gesetz aufgestellt, daß er nicht länger als brei Rächte unter demselben Dache zubringen dürfe; aber dieß Gesetz Goethe, Werke. 8. Bb.

wurde mehr dem Autor, als seinem Wandrer lästig und deshalb, man weiß nicht recht, weshalb erst jest, wieber aufgehoben, hätte aber, da die Beseitigung besselben von wesentlichen Folgen nicht begleitet ist, ebensowohl fortbestehen können. Den eigentlichen Kern bilden die kleinen Novellen, die anmuthige Flucht nach Aegypten und St. Joseph, schon 1807 geschrieben; die pilgernde Thörin, schon 1788 nach dem Französischen übersetzt und durch die unerwartete Art, mit welcher die Fremde die Bewerbung des Baters und des Sohnes abzulehnen weiß, eine ächte Novelle, und durch den Muthwillen, eine ächt französische. Andre, wie bas nußbraune Mädchen (zuerst 1816 im Damentaschenbuch veröffentlicht), ber Mann von fünfzig Jahren (das. 1818), die neue Melusine (das. 1817 und 1819), sind mit dem Rahmen der Wanderjahre in unlösliche Verbindung zu bringen gesucht, verlieren burch bie Zerstücklung und Berstreuung an Interesse, da man das Gewaltsame und Willtirliche ber Einslechtung in das größere Ganze, das doch nur um des Eingeflochtenen willen da ist, allzubald gewahr wird. In der Weise des gleichzeitig geschaffenen zweiten Theiles von Faust sind in diesem verbindenden Rahmen (der den Anspruch des Selbstzweckes erregt, aber nicht befriedigen kann, wenigstens in kunstlerischer Hinsicht nicht, da die Lehrjahre nicht weiter geführt zu werden brauchten, oder, wenn die Fortsuhrung beliebt wurde, im klaren Lichte bes heitern Lebens zu gestalten waren) sehr ansehnliche Reichthumer reifer Lebensweisheit mehr verstedt als offen gezeigt worden. Die Form hat etwas Widerstrebendes. Das Unscheinbare wird zum Bedeutenden erhoben; bas Wesentliche mehr geheimnisvoll angedeutet, als nach Wirden behan-belt. Der Stil ist, wie in den Werken des Greises im Allgemeinen, so hier insbesondre durch die bekannte diplomatische Behandlung nicht anziehend, wenigstens nicht zu ben Dingen selbst hinziehend. Wenn der Dichter in syntaktischer Beziehung die größte Meisterschaft besthätigt, so vermeidet er mit Absicht, den Gedanken rund, kräftig und präcis auszusprechen, und gleitet lieber mit einer behaglichen Breite über die Dinge hin, als daß er sie, wie einst der junge Goethe, frisch und ted hinstellen möchte. Daß auch in diesen Eigenschaften keine eigensinnige Willitr zu erkennen ist, wird deutlich, wenn man sich erinnert, daß Goethe bei Bollendung der Wanderjahre achtzig Jahr alt war, und daß es dem behaglichen Alter eigen ist, die Dinge der realen und ibealen Welt verflüchtigter wiederzugeben, eine Fülle von eigner Lebenserfahrung voraussetzend, über die der Blick wie von hohem Berge nur zusammenfassend hingleitet, ohne sich viel um die scharfen Reflere ber einzelnen Gestalten zu klimmern.

# Die Wahlverwandtschaften.

In die Reihe der kleinen Novellen und Erzählungen, die Goethe seit Anfang des Jahrhunderts für Wilhelm Meisters Wanderjahre vorbereitete, sollten auch die Wahlverwandtschaften eingefügt werden.

Allein bei ber näheren Durcharbeitung im Gedanken erweiterte sich ber Plan. Er wurde beshalb zu felbstständiger Ausführung bestimmt, im Jahr 1808 schriftlich entworfen und theils in diesem, theils im folgenden Jahre ausgearbeitet und rasch bem Druck übergeben. Rachdem das Septemberheft des Morgenblattes eine (von Goethe berrührende) vorläufige Nachricht darüber gebracht hatte, erschien der Roman im October 1809 im Cottaschen Berlage. Er fand eine seltsame Anfnahme. Die dem Goetheschen Lebenstreise brilich Näherflebenden waren überrascht in dem Arcitekten einen Bauklinftler Engelhardt ans Raffel, in Ottilie eine Angehörige bes Frommannschen hauses in Jena, in anderen Gestalten andere Bersonen, wenn auch mur ber außeren Erscheinung nach wieber zu finden, und riethen im Ausspitren ber Personen auf wirklich gebachte Schicksale. Diesen Deutungen ranmte Goethe später ihre Berechtigung ein, indem er wenige Jahre vor seinem Tode gestand, daß in den Wahlverwandtschaften Aberall teine Beile sei, die er nicht felber erlebt habe, nur teine Zeile (fügte er die Hoffnung aller Deuter abschneibend sogleich binzu) so, wie er ste erlebt habe. In entsernteren Areisen und bei Lesern oder Beurtheilern, die von den stofflichen Beziehungen nicht unterrichtet waren, theilten fich bie Anfichten. Die Jungeren und Empfänglichen strömten von Bewunderung über; Franz Passow fand darin einen Schatz von Berftand und Liebe, von claffischer Bollendung und ewiger Jugendglut; Heinrich Bog war es, als ob Goethe hier ben ganzen Reichthum seiner Erfahrungen und Lebensanfichten. habe niederlegen wollen, allein er sei unerschöpflich, wie die Gottheit. Fr. H. Jacobi war sehr voll Unwillen über bas Werk und nannte es eine himmelfahrt ber bosen Luft, während Fr. Köppen in Landshut zwar weniger darüber erbittert war, sich aber nicht dafür be-geistern konnte und die Hand eines alten Schriftstellers spürte. Die unbefangenen Freunde, wie Zelter, standen der Erscheinung anfäng-lich verlegen gegenüber und wußten nicht recht, was sie aus Namen und Inhalt machen sollten, und Goethe hütete fich wohl über ein Bert, das er selbst als eine Art von Sendschreiben an seine Freunde bezeichnete, sich in erläuternben Confessionen zu ergeben. Auch hier tann nicht in eine Entwicklung ber Dichtung nach ihren Ginzelnheiten eingegangen werben; das Ganze liegt hier vor und die Bersolgung der Idee durch das Wert selbst muß dem billigen Leser überlassen bleiben.

Der Name des Romans ist von der chemischen Bezeichnung des Processes hergenommen, wo gebundene ungleichartige Körper aus der Berbindung zu anderer Berbindung streben. Dies lediglich aus der Wissenschaft entlehnte Bezeichnen eines ähnlichen sittlichen oder unsittlichen Processes im bürgerlichen Leben ist von den Gegnern des Dichters, an denen es ihm auf keiner Lebensstuse gesehlt hat, so ausgelegt worden, als habe er das Gesetz des freien Willens ausgeben und die mit der bürgerlichen Sitte in Conslict gerathende Berirung als ein Naturgesetz zu rechtsertigen, wenigstens doch zu entschuldigen versucht. Gerade das Gegentheil hat er, wenigstens in der Haubigen versucht. Gerade das Gegentheil hat er, wenigstens in der Haubigen versucht. Gerade das Gegentheil hat er, wenigstens in

schuldige Ottilie durch die consequent bis zum Aeußersten geführte Ablehnung der Anforderungen der Natur die Freiheit des Willens retten läßt. Wer die Zeit, in welcher die Wahlverwandtschaften ent-standen, aus der inneren Geschichte Deutschlands vor und bald nach der Auflösung des preußischen Staats und ihrer Ursachen und Folgen hat kennen lernen, oder wer den Reflex dieser Zustände in der das maligen Unterhaltungsliteratur sich vergegenwärtigen kann, der weiß and, daß Goethe einen fressenden Schaden der Zeitgenoffen nur wie der Physiolog und Patholog ein Präparat behandelt hat, aber dabei dennoch nicht stehen geblieben ist, sondern hinter den zerrlittenden Leidenschaften der Menschen den Blick in den lieblichen Frieden der Natur eröffnet hat, über welche die Menschen bilbende Gewalt haben, während sie sich selbst nicht zum Frieden ber Liebe bilden, wohl konnen, mitunter auch wollen, aber es doch verfehlen. Die Reigungen, bie vor der eingegangenen Berbindung schuldlos gewesen sein würden, werden, da fie aus ber Berbindung herausstreben, die burch ein höheres Gesetz geheiligt ift, zur Schuld und zur Zerstörung. Die Bezeichnung allein, welche der Frucht dieser Schuld gegeben wird (ein Kind im doppelten Chebruch gezeugt) war hinreichend, dem' Dichter den Borwurf zu ersparen, als ob er Boses gut genannt und eine Erscheinung, bie boch aus ber Welt nicht weggeleugnet werben kann, deshalb gebilligt, wohl gar als ein Gesetz der Natur über das Gesetz der Sitte gestellt habe, weil er sie mit vollendeter Kunst behandelte. Aber unser feines Publikum, damals wie heute, und vielleicht für immer, verlangt, daß die Moral immer gleich ausstührlich in der Dichtung zu Gerichte sitzen soll, ba doch ber Dichter verlangen darf, daß das Publikum zur Beschauung seiner Kunstwerke so viel Moral mitbringen soll, um gut und bös als gut und bös zu erkennen und die Gerechtigkeit an ben bichterischen Gestalten, nicht aber am Dichter, ber Boses bos und Gutes gut gebildet hat, ergehen laffe.

# Unterhaltungen.

Im Jahre 1793 begann Goethe die 'Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten', setzte dieselben im nächsten Jahre fort und schloß sie im Jahre 1795 mit dem Märchen ab. Sie erschienen zuerst im ersten Jahrgange von Schillers Horen 1795 und wurden dann unverändert 1808 in den zwölsten Band der gesammelten Werke aufgenommen. — Eine deutsche Abelssamilie, vom linken Rheinuser vor den Franzosen gestlichtet, besindet sich, nachdem diese zurückgedrängt. Franksurt befreit und Mainz eingeschlossen, im Frühjahr 1793 auf einem am rechten Rheinuser belegenen Gute der Baronesse von C, seit längerer Zeit zum ersten Male wieder in einer behaglichen Lage, soweit die unsichre Zeit es gestattet. Aber die innre Verschiedenheit der Ansichten über politische Gegenstände läßt einen dauernden Zusstand nicht ausstammen. Ein Better des Hanses, Karl, ist ein leidens

schaftlicher Berfechter ber Revolutionsibeen, beren Berwirklichung ibn freilich selbst vertrieben hat. Bon ihm vorzuglich geht ber Unfrieden aus. Er gerath mit einem verehrten Gafte der Baroneffe über bie Franzosen und Mainzer Clubbisten heftig zusammen und veranlaßt burch sein hitziges, alle Gebote des guten Tons vernachläffigendes, allen Pflichten ber Gastfreundschaft Sohn sprechenbes Benehmen ben Begner, bas haus plöglich zu räumen. Die Geselligkeit ift gestört, Unbehagen an die Stelle getreten. Unmuthig spricht die Baronesse ein ernstes Wort und verbannt jedes politische Gespräch aus der allgemeinen Unterhaltung. Ein alter Geiftlicher fibernimmt bie Roften derfelben und erzählt zu diesem Zwede einige Geschichten, zuerft eine Gespensterhistorie, ber fich einige von Andern erzählte Anekoten abnlichen Inhalts anschließen, bann eine moralische Rovelle, barauf eine fleine Familiengeschichte und zulett ein Märchen; mit Ausnahme des letzten alles einfach, plan, klar, faßlich; das Märchen hingegen dunkel, verwirrend und deshalb wie der zweite Theil des Faust den Dentungsversuchen der Erklärer am meisten Spielraum bietend.

Den Rahmen der 'Unterhaltungen' fand Goethe bei ben ältern Rovellisten des Drients und Occidents vor. Irgend eine bestimmte Beranlaffung führt Menschen zusammen, unter benen, bis die Beranlaffung aufhört, Geschichten erzählt werben. Darauf beruhen bie alten indischen Betalgeschichten, die Fabeln des Bidpai, das Papa-gaienbuch, die sieben weisen Meister, Tausend und eine Nacht, der Decameron des Boccacio, Chaucer, die unvollendeten Gartenwochen des Cervantes und zahlreiche andre Novellenblicher, die eine solche bestimmte Beranlassung an die Spite stellen und aufhören, wenn der König Bikram nicht mehr zu antworten weiß, wenn der Sohn wieder sprechen und sich gegen die Stiefmutter rechtfertigen darf, wenn die Pest zu Florenz aufhört oder sonst auf irgend eine Weise der gleich zu Anfange vorhergezeigte Schluß gekommen ift. Bei Goethe ift kein Abschluß; die Geschichten hatten noch lange fortgeführt werden können, bis zum Schlusse der französischen Revolution, bis zur Einnahme von Mainz, bis zur Versöhnung Karls mit bem Gegner ober zu einem andern Punkte, auf bem man keine fernere Rovelle erwarten durfte. Goethe selbst fühlte diesen Mangel ber Form; er nennt die 'Unterhaltungen' einen 'fragmentarischen Bersuch' und in einem Briefe an Schiller vom 3. Februar 1798 sagt er, es liege ihm ein halb Duzend Märchen und Geschichten im Sinn, die er als zweiten Theil der Unterhaltungen seiner Ausgewanderten bearbeiten und 'bem Ganzen noch auf ein gewisses Fleck helfen werbe'. And in bem Gingange selbst liegen Momente genug, die auf eine weitere Aussührung der Rahmenerzählung zu schließen berechtigten. Weber Louises noch Friedrichs Berhältnisse werden weiter entwickelt, und bei der Dekonomie in Goethes Compositionen ließ sich erwarten, daß er selbst mit den Leuten der Baronesse, die gleich Anfangs lebendig, wenn auch nur als Nebenpersonen, eingeführt werden, weiter= gehende Absichten verfolgen wollte. — Der Eingang ber 'Unterhaltungen' ift für ein Glaubensbekenntniß Goethes über die französische Revolution genommen und beshalb verurtheilt worden. Goethe gibt

dem Berfechter der Revolution, Karl, allerdings Unrecht, aber nicht aus materiellen, sondern aus formellen Gründen; Karl verletzt das Gastrecht, er wünscht der Guillotine in Deutschland eine gesegnete Ernte, er wird gegen den Geheimerath persönlich beleidigend. Man hat aber gar nicht nöthig, Goethe zu entschuldigen; er tritt offenbar auf die Seite, die der hipige Revolutionsfreund angreist; er besennt sich schon dadurch, daß er einem Bersechter der Neufranken die Unarten beilegt, die Karl zeigt, selbst zum Gegner der von diesem versochtenen Sache. Und warum sollte er nicht? War es denn 1793 zu billigen, wenn sich ein Deutscher Angesichts des Mainzer Vaterlandsverraths sit die Sache der Revolution erklärte? Kam nicht Alles so, wie es Goethe von den Franzosen voraussagen läßt? Sie interessierten sich bei der Capitulation von Mainz nicht im Geringsten um das Schickal der Verräther des Vaterlandes und überließen sie den allierten Siegern. — Aber der Rahmen ist nicht seringsen num das Schickal der Verräther des Vaterlandes und überließen sie den allierten Siegern. — Aber der Rahmen ist nicht sieher zu bestimmen. Hat er mit ihnen auch die Resultate ziehen wollen, welche man in seinen Prämissen erkennen will, die Berurtheilung der Terroristen; wer ihn darüber selbst verurtheilt, sieht ihm nicht ohne Leidenschaft entgegen und kann schon deshalb nicht Richter über übn sein.

Die eingelegten Erzählungen find entlehnte. Die erfte von der Sangerin Antonelli ift einer Begebenheit nacherzählt, welche bie Schauspielerin Clairon erlebt haben will. Goethe kannte den Bericht der Clairon aus einem französischen Unterhaltungsblatt; Frau v. Stein erkannte beim ersten Anblic die Geschichte wieder und wunderte sich, wie Goethe bazu tomme, eine so bekannte Geschichte für ein so respettables Journal wie Schillers Horen beizusteuern. Ihr waren auch die aus Bassompierres 'sehr bekannten Memoiren' entlehnten Geschichten nicht neu; sie wunderte sich nur, wie man dergleichen für Gespenstergeschichten ausgeben könne, da sie boch körperlich genug seien. So urtheilte damals die Gesellschaft und so urtheilt sie noch heute. Die kunstlerische Form, die diese Geschichten in Goethes Behandlung erhalten haben, blieb unbeachtet. Auch bei ber Klopfgeschichte, bie Bruder Friti erzählt, fiel der Frau v. Stein sogleich die Quelle ein: Herr v. Pannewits' hat sie erzählt; sie hat sich im Hause seiner Eltern zugetragen. Daß diese Erzählung, in welcher der Sput mit einem sehr energischen Mittel beendet wird, nur deshalb auf die unerklärt gelaffene von der Antonelli folgt, um mit etwas Scherzhaftem abzuwechseln, läßt sich leicht erkennen. Entlehnt ist auch die Geschichte von der jungen einsamen Frau und dem tugendhaften Procurator, der, um die Sinnlichkeit der verliebten Frau zu vertreiben, ihr vorschlägt, sein Gelübde ihm zur Hälfte abzunehmen und einen Monat für ihn zu fasten. Diese in den Predigtbüchern des Mittelalters mehrfach umlaufende Geschichte nahm Goethe aus der zwölften Novelle des Malespini, der sie seiner Zeit wieder aus den cent nouvelles des burgundischen Hofes geschöpft hat. — Die Entlehnung dieser Geschichten läßt vermuthen, daß anch die Familiengeschichte, in welcher der Sohn den Bater bestiehlt, sein Verbrechen aber bereut und büßt, nicht frei erfunden worden. Etwas Aehnliches liegt Isslands Schauspiele, Berbrechen aus Ehrsucht, zum Grunde, wo der junge Ruhberg die Kasse bestiehlt und zwar aus ähnlichen Beranlassungen wie hier Ferdinand. Die innere kösung ist aber verschieden; Issland läßt den Defect durch Andere ersetzen und der Berbrecher darf sich entsernen, nachdem er das Bersprechen gegeben, nicht Hand an sich zu legen; er nimmt das Bewußtsein der Schuld als Strafe mit sich, während hier Ferdinand burch eigne Anstrengung den Ersatz erzielt und sich innerlich läutert. — Ueberblickt man die deutsche Literatur bis zu ber Beit, in welcher Goethe biefe fleinen Erzählungen nieberschrieb, so treten sie als die ersten Musterstude in ihrer Art auf; es find die ersten Gespensterhistorien, die ersten Rovellen, die ersten Familiengeschichten, die in engen Rahmen ben anekotenhaften Stoff innerlich vollständig und äußerlich mit vollkommener Objectivität behandeln; sie sind entlehnt, aber die Novellenliteratur beruht auf Tradition, und nicht der Stoff, sondern die Behandlung macht ihren Werth. Die größten Novellisten haben den geringsten Anspruch auf Selbsiständigkeit in Erfindung ber Stoffe; groß sind sie nur da-durch, daß sie dem vorgefundenen Stoffe eine Gestalt gegeben, welche die einzig mögliche zu sein scheint, um die in demselben liegenden Momente mit Nothwendigkeit zu begründen und allseitig zu entfalten. Anr ber bramatische Dichter tann einen weiteren Schritt magen, indem er den Stoff so umbildet, daß Alles in forperlichen Gestalten unmittelbar lebendig wird. Wer aber möchte nach Goethe die Geschichte des Procurators noch einmal zu behandeln mit Gluck unternehmen?

Das Märchen von ber Erlösung des Prinzen und der schönen Lilie ist für ein politisches ausgegeben. Da die Politik durch bas Gebot der Baronesse von den Unterhaltungen ausgeschlossen ist, erkennt man zwar, daß auch ein politischer Charakter des Märchens nicht statthaft sei; aber man hilft sich mit der Annahme, es sei hier ironisch gezeigt, daß trot des ausdriicksten Berbotes die Politit democh eindringe; nur verhüllt. Das Ganze soll gegen die französische Revolution gerichtet sein. Es liegen Deutungen von Hartung, Hothp, Guhrauer, Göschel, Rosenkranz, Düntzer (Herrigs Archiv 1847, 283 ff., wo man die Uebrigen nachgewiesen findet) und von Andern vor, aber kein Erklärer ift mit dem andern zufrieden. Es liegt auch eine Erklärung von Schiller vor, an die man sich freilich nicht kehrte. Er schreibt am 16. November 1795 an Cotta: Bom Goetheschen Märchen wird das Publicum noch mehr erfahren. Der Schlissel liegt im Marchen felbst.' An Goethe schreibt er am 29. August 1795, einige Tage nach Empfang ber ersten Hälfte: Das Märchen ift bunt und luftig genug, und ich finde die Idee, beren Sie ein mal er-wähnten, "das gegenseitige Hülfeleisten der Kräfte und das Zurückweisen auf einander", recht artig ausgeführt. Uebrigens haben Sie durch diese Behandlungsweise sich die Berbindlichkeit aufgelegt, daß Alles Symbol sei. Man kann sich nicht enthalten, in Allem eine Bebentung zu suchen. Das Ganze zeigt sich als die Production einer sehr fröhlichen Stimmung. Die Jbee, 'der Schlüssel' wird im Märchen offen dargelegt: Ein Einzelner, sagt der Alte mit der Lampe, bilft nicht, sondern wer sich mit Vielen zur rechten Stunde vereinigt,

und balb barauf: 'Wir find zur glücklichen Stunde beisammen, jeder verrichte sein Amt, jeder thue seine Pflicht und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt. Erwägt man die thatsächliche Wirtung der vereinten Kräfte im Märchen selbst, die, daß die von der Kraft, dem Glanze und der Weisheit ausgestattete, von der Liebe gebildete Herrschaft im Tempel zur Geltung gelangt, so hat man bie ällgemeine Idee sicher gefunden und braucht sich dann nicht bei der Deutung ber einzelnen Figuren auf bestimmte Kräfte abzumüben. Man liest ein Märchen und zwar ein Goethe'sches, das, an franzöfischen Mustern gebildet, nach diesen Mustern aufzufassen ist. Charafter der französischen gemachten Märchen besteht aber lediglich im freien Spielenlaffen ungezügelter Phantasie, des willkurlichen Berwandelns natürlicher Kräfte, der Umkehrung der Physik. Das Schwere schwimmt leicht auf bem Leichteren, 'das Licht verursacht keinen Schatten u. bgl. Eine so willfürlich schaltenbe Einbildungsfraft läßt keine sichere Deutung im Einzelnen zu und hat ihre Freude baran, mit ihren 'bunten, lustigen' Erfindungen den Deutenden zu neden. Das ist benn auch bei bem Goethe'schen Märchen ber Fall. Goethe selbst hatte seinen Gpaß baran, 'die achtzehn Figuren dieses Dramatis als so viele Räthsel den Räthselliebenden vorzustellen und über die ein= laufenden Deutungen zu lachen. Daß Schiller über ben Sinn bes Märchens ununterrichtet geblieben sein sollte, ift mehr als unwahr= scheinlich. Die Deutungen selbst werden freilich nicht aufhören; denn 'in dergleichen Dingen erfindet die Phantasie selbst nicht so viel, als die Tollheit der Menschen wirklich ausheckt. Die Aufnahme des Märchens war damals eine sehr beifällige. W. v. Humboldt schreibt am 20. November 1795 an Schiller (nach dem Original), in dem Horenhefte sei neben Schillers Elegie das Märchen das Borzliglichste. Es strahlt ordentlich unter den Unterhaltungen hervor, und ich fürchte mich schon, wenn an diese leichte und hübsche Erzählung das grobe Fräulein wieder ihre Gloffen knüpfen wird. Das Märchen bat alle Eigenschaften, die ich von dieser Gattung erwartete, es beutet auf einen gedankenvollen Inhalt hin, ift behend und artig gewandt und versetzt die Phantasie in eine so bewegliche, oft wechselnde Scene, in einen so bunten, schimmernden und magischen Kreis, daß ich mich nicht erinnere, in einem deutschen Schriftsteller sonst etwas gelesen zu haben, das dem gleich käme'. Aug. Wilh. Schlegel war davon entzückt'; für Chamisso war es 'ein wunderbares großes Ding', es löste sich für ihn aber nur in vielfachen beweglichen Ahndungen auf. und er zweiselte, daß man es, mit Zirkel und Winkelmaß in die Prosa flachgedrückt, construieren oder nur in Menschensprache die Figuren nennen könne. Die Romantiker fußten auf bem Goethe'schen Muster und bildeten danach ihre ebenso willfürlichen Märchen, bis man mit dem Charafter des echten, nicht gemachten Märchens genauer bekannt wurde und über jene symbolischen und allegorischen Erfindungen weniger vortheilhaft bachte.

# Wilhelm Meisters Wanderjahre

pber

# Die Entsagenden.

Erstes Buch.

# Erstes Rapitel.

## Die flucht nach Aegypten.

Im Schatten eines mächtigen Felsen saß Wilhelm an grauser, bedeutender Stelle, wo sich der steile Gebirgsweg um eine Ecke berum schnell nach der Tiese wendete. Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete die Gipfel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Füßen. Er bemerkte eben etwas in seine Schreibtasel, als Felix, der umbergeklettert war, mit einem Stein in der Hand zu ihm kam. Wie nennt man diesen Stein, Vater? sagte der Knabe.

Ich weiß nicht, versetzte Wilhelm.

Ist das wohl Gold, was darin so glänzt? sagte jener.

Es ift keins! versetzte dieser; und ich erinnere mich, daß es die Leute Kapengold nennen.

Ratengold! sagte der Knabe lächelnd; und warum?

Wahrscheinlich weil es falsch ift und man die Kapen auch für

falsø hält.

Das will ich mir merken, sagte der Sohn und steckte den Stein in die lederne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas Ansderes hervor und fragte: Was ist das? "Eine Frucht," versetzte der Bater, "und nach den Schuppen zu urtheilen, sollte sie mit den Tannenzapsen verwandt sein." — Das sieht nicht aus wie ein Zapsen, es ist ja rund. — "Wir wollen den Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald und alle Früchte, wissen zu säen, zu pflanzen und zu warten, dann lassen sie Stämme wachsen und groß werden, wie sie können." — Die Jäger wissen Alles; gestern zeigte mir der Bote, wie ein Hirsch über den Weg

gegangen sei; er rief mich zurück und ließ mich die Fährte besmerken, wie er es nannte; ich war darüber weggesprungen, nun aber sah ich deutlich ein Paar Klauen eingedrückt; es mag ein großer Hirsch gewesen sein. — "Ich hörte wohl, wie du den Boten ausfragtest." — Der wußte viel und ist doch kein Jäger. Ich aber will ein Jäger werden. Es ist gar zu schön, den ganzen Tag im Walde zu sein und die Vögel zu hören, zu wissen, wie sie heißen, wo ihre Rester sind, wie man die Sier aushebt oder die Jungen; wie man sie süttert und wenn man die Alten sängt:

bas ist gar zu lustig.

Kaum war dieses gesprochen, so zeigte sich den schrossen Weg berab eine sonderbare Erscheinung. Zwei Anaben, schön wie der Tag, in fardigen Jäcken, die man eher für ausgebundene Hemdschen gehalten hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm sand Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutten und einen Augenblick still hielten. Um des ältesten Haupt bewegten sich reiche blonde Locken, auf welche man zuerst blicken mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seine klarsblauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gefallen über seinen Freund als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhiengen, und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.

Wilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren und in der Wildniß ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsecke herum ernst, aber freundlich herabrief: Warum steht ihr stille? versperrt

uns den Weg nicht!

Wilhelm sah auswärts, und hatten ihn die Kinder in Berswunderung gesetzt, so erfüllte ihn das, was ihm jetzt zu Augen kam, mit Erstaunen. Ein derber, tüchtiger, nicht alzugroßer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Hann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Hann, trat kräftig und sorgfältig den Felsweg herab, indem er hinter sich einen Esel sührte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputzes Haupt zeigte, dann aber die schöne Last, die er trug, sehen ließ. Ein sanstes, liebenswürdiges Weib saß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, der sie umgab, hielt sie ein Wochenkind, das sie an ihre Brust drückte und mit undeschreiblicher Lieblichkeit betrachtete: Dem Führer gieng's wie den Kindern: er stutzte einen Augenblick, als er Wilhelmen erblickte. Das Thier verzögerte seinen Schritt, aber der Abstieg war zu jäh, die Vorüberziehenden konnten nicht aushalten, und Wilhelm sah sie mit Verwunderung hinter der vorsstehenden Felswand verschwinden.

Nichts war natürlicher, als daß ihn dieses seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen riß. Neugierig stand er auf und blickte von seiner Stelle nach der Tiese hin, ob er sie nicht irgend wieder hers vorkommen sähe. Und eben war er im Begriff, hinabzusteigen und diese sonderbaren Wanderer zu begrüßen, als Felix heraufstam und sagte: "Bater, darf ich nicht mit diesen Kindern in ihr haus? Sie wollen mich mitnehmen! Du sollst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Komm! dort unten halten sie."

"Ich will mit ihnen reden," versette Wilhelm.

Er fand sie auf einer Stelle, wo der Weg weniger abhängig war, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die seine Aufmerisamkeit so sehr an sich gezogen hatten. Erst jett war es ihm möglich, noch einen und den andern besondern Umstand zu bemerken. Der junge rüstige Mann hatte wirklich eine Polirart auf der Schulter und ein langes schwankes eisernes Winkelmaß. Die Kinder trugen große Schilsbüschel, als wenn es Palmen wären; und wenn sie von dieser Seite den Engeln glichen, so schleppten sie auch wieder kleine Körden mit Eswaaren und glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie über das Gebirg hin und her zu gehen pslegen. Auch hatte die Nutter, als er sie näher betrachtete, unter dem blauen Mantel ein röthliches, zurtgesärdtes Unterkleid, so daß unser Freund die Flucht nach Aegypten, die er so oft gemalt gesehen, mit Verwunderung hier vor seinen Augen wirklich sinden mußte.

Man begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaunen und Ausmerksamkeit nicht zu Wort kommen konnte, sagte der junge Mann: "Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundsichaft gemacht. Wollt ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwisichen den Erwachsenen ein gutes Verhältniß entstehen könne?"

Bilhelm bedachte sich ein wenig und versetzte dann: "Der Anblick eures kleinen Familienzuges erregt Vertrauen und Neigung und, daß ich's nur gleich gestehe, eben sowohl Neugierde und ein lebhastes Verlangen, euch näher kennen zu kernen. Denn im ersten Augenblicke möchte man bei sich die Frage auswersen: ob ihr wirküche Wanderer, oder ob ihr nur Geister seid, die sich ein Veranügen daraus machen, dieses unwirthbare Gebirg durch angezehme Erscheinungen zu beleben."

"So kommt mit in unsere Wohnung," sagte jener. "Kommt wit!" riefen die Kinder, indem sie den Felix schon mit sich sort= pgen. "Kommt mit!" sagte die Frau, indem sie ihre liebens= wirdige Freundlichkeit von dem Sängling ab auf den Fremdling vendete.

Ohne sich zu bebenken, sagte Wilhelm: "Es thut mir leib, ich euch nicht sogleich folgen kann. Wenigstens diese Nacht

noch muß ich oben auf dem Gränzhause zubringen. Mein Mantelssack, meine Papiere, Alles liegt noch oben, ungepackt und unbessorgt. Damit ich aber Wunsch und Willen beweise, eurer freundslichen Einladung genug zu thun, so gebe ich euch meinen Felix zum Pfande mit. Morgen bin ich bei euch. Wie weit ist's hin?"

"Vor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung," sagte der Zimmermann, "und von dem Gränzhause habt ihr nur noch anderthalb Stunden. Euer Knabe vermehrt unsern Hauß=

halt für diese Nacht; morgen erwarten wir euch."

Der Mann und das Thier setten sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft; er konnte ihn mit den lieben Engelein vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schultern; in seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körbchen ergriffen, womit er beides auszussprechen schien. Schon drohte der Zug abermals um eine Felszwand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nachzrief: "Wie soll ich euch aber erfragen?"

"Fragt nur nach Sanct Joseph!" erscholl es aus der Tiefe, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer mehrstimmiger Gesang tonte vershallend aus der Ferne, und Wilhelm glaubte die Stimme seines

Felix zu unterscheiben.

Er stieg auswärts und verspätete sich dadurch den Sonnen= untergang. Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals er= sreute er sich der großen Gebirgsansicht und zog sich sodann auf sein Zimmer zurück, wo er sogleich die Feder ergriff und einen Theil der Nacht mit Schreiben zubrachte.

## Wilhelm an Natalien.

Nun ist endlich die Höhe erreicht, die Höhe des Gebirgs, das eine mächtigere Trennung zwischen uns setzen wird, als der ganze Landraum disher. Für mein Gefühl ist man noch immer in der Nähe seiner Lieben, so lange die Ströme von uns zu ihnen lau= sen. Heute kann ich mir noch einbilden, der Zweig, den ich in den Waldbach werse, könnte füglich zu Ihr hinabschwimmen, könnte in wenigen Tagen vor Ihrem Garten landen; und so sendet unser Geist seine Bilder, das Herz seine Gefühle bequemer abswärts. Aber drüben, fürchte ich, stellt sich eine Scheidewand der Ginbildungskraft und der Empsindung entgegen. Doch ist das vielleicht nur eine voreilige Besorglichkeit: denn es wird wohl auch

brüben nicht anders sein als hier. Was könnte mich von dir scheiben! von dir, der ich auf ewig geeignet bin, wenn gleich ein wundersames Geschick mich von dir trennt und mir den Himmel, dem ich so nahe stand, unerwartet zuschließt. Ich hatte Zeit, mich ju faffen, und boch hatte teine Beit hingereicht, mir biefe Faffung ju geben, hätte ich sie nicht aus deinem Munde gewonnen, von beinen Lippen in jenem entscheidenden Moment. Wie hatte ich mich losreißen können, wenn der dauerhafte Faden nicht gesponnen ware, der uns für die Zeit und für die Ewigkeit verbinden soll. Doch ich darf ja von allem dem nicht reden. Deine garten Gebote will ich nicht übertreten; auf diesem Gipfel sei es das letzte Ral, daß ich das Wort Trennung vor dir ausspreche. Mein Leben soll eine Wanderschaft werden. Sonderbare Pflichten des Wansberers habe ich auszuüben und ganz eigene Prüfungen zu bestehen. Wie lächle ich manchmal, wenn ich die Bedingungen durchslese, die mir der Verein, die ich mir selbst vorschrieb! Manches wud gehalten, manches übertreten; aber selbst bei ber Uebertretung dient mir dieß Blatt, dieses Zeugniß von meiner letten Beichte, meiner letten Absolution statt eines gebietenden Gewissens, und ich lenke wieder ein. Ich hüte mich, und meine Fehler stürzen sich nicht mehr wie Gebirgswasser einer über den andern.

Doch will ich dir gern gestehen, daß ich oft diesenigen Lehrer und Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur äußere mechanische Pflichten auflegen. Sie machen sich's und der Welt leicht. Denn gerade diesen Theil meiner Verbindlichkeiten, der mir erst der beschwerlichste, der wunderlichste schien, diesen beobachte

ich am bequemsten, am liebsten.

Richt über drei Tage soll ich unter Einem Dache bleiben. keine Herberge soll ich verlassen, ohne daß ich mich wenigstens eine Meils von ihr entferne. Diese Gebote sind wahrhaft geeig= net, meine Jahre zu Wanderjahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht die geringste Versuchung des Ansiedelns bei mir sich sinde. Dieser Bedingung habe ich mich bisher genau unter= worfen, ja, mich der gegebenen Erlaubniß nicht einmal bedient. hier ist eigentlich das erste Mal, daß ich still halte, das erste Mal, daß ich die dritte Nacht in demselben Bette schlafe. Von hier sende ich dir manches bisher Bernommene, Beobachtete, Gesparte, und dann geht es morgen früh auf der andern Seite hinab, für: aft zu einer wunderbaren Familie, zu einer heiligen Familie möchte ih wohl sagen, von der du in meinem Tagebuche mehr finden wift. Jest lebe wohl und lege dieses Blatt mit dem Gefühl aus der Hand, daß es nur Eins zu sagen habe, nur Eines sagen und immer wiederholen möchte, aber es nicht sagen, nicht wiederholen will, bis ich das Glück habe, wieder zu deinen Füßen zu liegen und auf beinen Händen mich über alle bas Entbehren auszu= weinen.

Morgens.

Es ist eingepackt. Der Bote schnürt ven Mantelsack auf das Ress. Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, die Nebel dampsen aus allen Gründen; aber der obere Himmel ist heiter. Wir steigen in die düstere Tiese hinab, die sich auch bald über unserm Haupte erhellen wird. Laß mich mein letztes Ach zu dir hinübersenden! Laß meinen letzten Blick zu dir sich noch mit einer unwillkürlichen Thräne füllen! Ich din entschieden und entschlossen. Du sollst seine Klagen mehr von mir hören; du sollst nur hören, was dem Wanderer begegnet. Und doch treuzen sich, indem ich schließen will, nochmals tausend Gedanken, Wünsche, Hossnungen und Borssähe. Glücklicherweise treibt man mich hinweg. Der Bote ruft, und der Wirth räumt schon wieder auf in meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg wäre, wie gefühllose unvorsichtige Erden vor dem Abscheidenden die Anstalten, sich in Besitz zu sehen, nicht verbergen.

# Zweites Kapitel.

## Sanct Joseph der Bweite.

Schon hatte der Wanderer, seinem Boten auf dem Juße folgend, steile Felsen hinter und über sich gelassen, schon durchstrichen sie ein sansteres Mittelgebirg und eilten durch manchen wohlebestandnen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund immer vorwärts; dis sie sich endlich an einem Abhange befanden und in ein sorgfältig bedautes, von Hügeln ringsumschlossenes Thal hinabschauten. Ein großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlerhaltenes Alostergebäude zog sogleich die Ausmerssameit an sich. "Dieß ist Sanct Joseph," sagte der Bote; "Jammerschade für die schöne Kirche! Seht nur, wie ihre Säulen und Pseiler durch Gebüsch und Bäume noch so wohlerhalten durchsehen, ob sie gleich schon viele hundert Jahre in Schutt liegt."

"Die Klostergebäude hingegen," versetzte Wilhelm, "sehe ich, sind noch wohl erhalten." — "Ja," sagte der andere, "es wohnt ein Schaffner daselbst, der die Wirthschaft besorgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt, welche man weit und breit hieher zu zahlen hat."

Unter diesen Worten waren sie durch das offene Thor in den geräumigen Hof gelangt, der, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gebäuden umgeben, sich als Aufenthalt einer ruhigen Sammlung ankündigte. Seinen Felix mit den Engeln von gestern sah er sogleich beschäftigt um einen Tragkorb, den eine rüstige Frau por sich gestellt hatte; sie waren im Begriff, Kirschen zu handeln; eigentlich aber feilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich führte. Run machte er sogleich als Gast den Wirth, spendete reichliche Früchte an seine Gespielen, selbst dem Bater war die Erquickung angenehm, mitten in diesen unfruchtbaren Mooswäldern, wo die sarbigen glänzenden Früchte noch einmal so schön erschienen. Sie trage solche weit herauf aus einem großen Garten, bemerkte die Berkäuserin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Käussern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Bater werde bald zus rücksommen, sagten die Kinder, er solle nur einstweilen in den

Saal geben und bert ausruhen.

Bie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Kinder ihn zu dem Raume führten, den sie den Saal nannten. Gleich aus dem hofe gieng es zu einer großen Thur hinein, und unser Wanderer sand sich in einer sehr reinlichen, wohlerhaltenen Rapelle, die aber, wie er wohl sab, zum häuslichen Gebrauch des täglichen Lebens eingerichtet war. An der einen Seite stand ein Tisch, ein Sessel, mehrere Stühle und Banke, an der andern Seite ein wohlgeschnistes Berüst mit bunter Töpferwaare, Krügen und Gläsern. Es fehlte nicht an einigen Truben und Kisten und, so ordentlich Alles war, doch nicht an dem Einladenden des häuslichen, täglichen Lebens. Das Licht fiel von hohen Fenstern an der Seite herein. aber die Aufmerksamkeit des Wanderers am meisten erregte, waren sarbige, auf die Wand gemalte Bilber, die unter den Fenstern in siemlicher Höhe, wie Teppiche, um drei Theile der Kapelle herum= reichten und bis auf ein Getäfel herabgiengen, das die übrige Band bis zur Erde bedeckte. Die Gemälde stellten die Geschichte des heiligen Joseph vor. Hier sah man ihn mit seiner Zimmerarbeit beschäftigt; hier begegnete er Marien, und eine Lilie sproßte wischen beiden aus dem Boben, indem einige Engel sie lauschend umschwebten. Hier wird er getraut; es folgt der englische Gruß. hier sitt er mißmuthig zwischen angefangener Arbeit, läßt die Art ruben und sinnt darauf, seine Gattin zu verlassen. Zunächst er= scheint ihm aber ber Engel im Traum, und seine Lage andert sich. Mit Andacht betrachtet er das neugeborne Kind im Stalle zu Bethlehem und betet es an. Bald darauf folgt ein wundersam schones Bild. Man sieht mancherlei Holz gezimmert; eben soll es psammengesetzt werden, und zufälligerweise bilden ein paar Stücke in Kreuz. Das Kind ist auf dem Kreuze eingeschlafen, die Mutter 🌣 daneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und der Pflege= dater halt mit der Arbeit inne, um den Schlaf nicht zu stören. Gleich darauf folgt die Flucht nach Aegypten. Sie erregte bei den beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wiederwlung des gestrigen lebendigen Bildes hier an der Wand sab.

Richt lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat der Wirth herein, den er sogleich als den Führer der gestrigen heiligen Karavane wieder erkannte. Sie begrüßten sich aus herzelichste; mancherlei Gespräche folgten; doch Wilhelms Ausmerksamekeit blied auf die Gemälde gerichtet. Der Wirth merkte das Insteresse sastes und sieng lächelnd an: "Gewiß, ihr bewundert die Uedereinstimmung dieses Gebäudes mit seinen Bewohnern, die ihr gestern kennen lerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonderbarer, als man vermuthen sollte: das Gebäude hat eigentlich die Beswohner gemacht. Denn wenn das Leblose lebendig ist, so kann es auch wohl Lebendiges hervorbringen."

"D ja!" versette Wilhelm. "Es sollte mich wundern, wenn der Geist, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen Körper von Gebäuden, Besitzungen und Rechten an sich zog und dafür mannigsaltige Bildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch seine Lebenskraft auf ein lebendiges Wesen ausübte. Laßt uns jedoch nicht im Allgemeinen verharren, macht mich mit eurer Geschichte bekannt, damit ich ersahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Anmaßung die Berzgangenheit sich wieder in euch darstellt und das, was vorüberz

gieng, abermals herantritt."

Eben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines Wirthes erwartete, rief eine freundliche Stimme im Hofe den Ra= men Joseph. Der Wirth hörte darauf und gieng nach der Thür.

Also heißt er auch Joseph! sagte Wilhelm zu sich selbst. Das ist doch sonderbar genug, und doch eben nicht so sonderbar, als daß er seinen Heiligen im Leben darstellt. Er blickte zu gleicher Beit nach der Thure und sah die, Mutter Gottes von gestern mit dem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich; die Frau gieng nach der gegenüberstehenden Wohnung: "Marie!" rief er ihr nach, "nur noch ein Wort!" — "Also heißt sie auch Marie," dachte Wilhelm, "es fehlt nicht viel, so fühle ich mich achtzehnhundert Jahre zurückversett." Er bachte sich das ernsthaft eingeschlossene Thal, in dem er sich befand, die Trümmer und die Stille, und eine wundersam alterthümliche Stimmung überfiel ihn. Es war Zeit, daß der Wirth und die Kinder hereintraten. Die lettern forderten Wilhelm zu einem Spaziergange auf, indeß der Wirth noch einigen Geschäften vorstehen wollte. Nun gieng es durch die Ruinen des säulenreichen Kirchengebäudes, dessen hohe Giebel und Wände sich in Wind und Wetter zu befestigen schienen, indessen sich starke Bäume von Alters her auf den breiten Mauerrücken eingewurzelt hatten und in Gesellschaft von mancherlei Gras, Blu= men und Moos fühn in der Luft hängende Gärten vorstellten.

Sanfte Wiesenpfade führten einen lebhaften Bach hinan, und von einiger Höhe konnte der Wanderer nun das Gebäude nebst seiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm dessen Bewohner immer merkwürdiger geworden und durch die Harmonie mit ihrer Umgebung seine lebhafteste Neugier erregt hatten.

Man kehrte zurück und fand in bem frommen Saal einen Lisch gedeckt. Oben an stand ein Lehnsessel, in den sich die Hausfrau niederließ. Neben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag; den Bater sodann zur linken Hand und Wilhelmen zur rechten. Die drei Kinder besetzten den untern Raum des Tisches. Eine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speise = und Trinkgeschirr beuteten gleichfalls auf vergangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Unterhaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen

Birthin nicht genugsam beobachten konnte.

Rach Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirth führte seinen Gast an eine schattige Stelle ber Ruine, wo man von einem erhöhten Platze die angenehme Aussicht das Thal hinab vollkommen vor sich hatte und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hinter einander hinausgeschoben sah. "Es ist billig," sagte der Wirth, "daß ich Ihre Reugierde befriedige, um so mehr, als ich an Ihnen sühle, daß Sie im Stande sind, auch das Wunderliche ernsthaft pu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. Diese geistliche-Anstalt, von der Sie noch die Reste sehen, war der hei= ligen Familie gewidmet und vor Alters als Wallfahrt wegen mancher Wunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne geweiht. Sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstört. Die Rapelle, dem heiligen Pflegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchbare Theil der Klostergebäude. Die Einkunfte bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Shaffner hier oben hält, und der bin ich, Sohn des vorigen Shaffners, der gleichfalls seinem Vater in dieser Stelle nachfolgte.

Der heilige Joseph, obgleich jede kirchliche Berehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohl= hätig gewesen, daß man sich nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gesinnt fühlte; und daher kam es, daß man mich in der Taufe Joseph nannte und dadurch gewisser= maßen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Vater gesellte, indem er die Einnahmen be= sorgte, so schloß ich mich eben so gern, ja noch lieber an meine Mutter an, welche nach Vermögen gern ausspendete und durch ihren guten Willen und durch ihre Wohlthaten im ganzen Gebirge bekannt und geliebt war. Sie schickte mich bald ba, bald

dorthin, bald zu bringen, bald zu bestellen, bald zu besorgen, und ich fand mich sehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.

Ueberhaupt hat das Gebirgsleben etwas Menschlicheres als das Leben auf dem flachen Lande. Die Bewohner sind einander näher und, wenn man will, auch ferner; die Bedürfnisse geringer, aber dringender. Der Mensch ist mehr auf sich gestellt, seinen Händen, seinen Füßen muß er vertrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in Einer Person; auch steht jeder dem andern näher, begegnet ihm öfter und lebt

mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, fiel ich darauf, einen kleinen Esel mit Körben zu versehen und vor mir her die steilen Fußpfade hinauf und hinabzutreiben. Der Esel ist im Gebirg tein so verächtlich Thier als im flachen Lande, wo der Knecht, der mit Pferden pflügt, sich für besser halt als den andern, der den Acker mit Ochsen umreißt. Und ich gieng um so mehr ohne Bedenken hinter mei= nem Thiere her, als ich in der Kapelle früh bemerkt hatte, daß es zu der Ehre gelangt war, Gott und seine Mutter zu tragen. Doch war diese Kapelle damals nicht in dem Zustande, in welchem sie sich gegenwärtig befindet. Sie ward als ein Schuppen, ja fast wie ein Stall behandelt. Brennholz, Stangen, Geräthschaften, Tonnen und Leitern, und was man nur wollte, war übereinander geschoben. Glücklicherweise daß die Gemälde so hoch stehen und die Täfelung etwas aushält. Aber schon als Kind erfreute ich mich besonders, über alles das Gehölz hin und her zu klettern und die Bilder zu betrachten, die mir Niemand recht auslegen konnte. Genug, ich wußte, daß der Heilige, dessen Oben gezeichnet war, mein Pathe sei, und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Onkel gewesen wäre. Ich wuchs heran, und weil es eine besondere Bedingung war, daß der, welcher an das ein= trägliche Schaffneramt Anspruch machen wollte, ein Handwerk aus= üben mußte, so sollte ich, bem Willen meiner Eltern gemäß. welche wünschten, daß künftig diese gute Pfründe auf mich erben möchte, ein Handwerk lernen, und zwar ein solches, das zugleich hier oben in der Wirthschaft nüglich wäre.

Mein Bater war Bötticher und schaffte alles, was von dieser Arbeit nöthig war, selbst, woraus ihm und dem Ganzen großer Vortheil erwuchs. Allein ich konnte mich nicht entschließen, ihm darin nachzusolgen. Mein Verlangen zog mich unwiderstehlich nach dem Zimmerhandwerke, wovon ich das Arbeitszeug so um= ständlich und genau von Jugend auf neben meinem Heiligen ge= malt gesehen. Ich erklärte meinen Wunsch; man war mir nicht entgegen, um so weniger, als bei so mancherlei Baulichkeiten der

Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen ward, ja, bei einigem Geschick und Liebe zu feinerer Arbeit, besonders in Wald: gegenden, die Tischler = und sogar die Schniperkunste gang nahe liegen. Und was mich noch mehr in meinen höhern Aussichten bestärkte, war jenes Gemälde, das leider nunmehr fast ganz ver= leschen ist. Sobald Sie wissen, was es vorstellen soll, so werden Sie sich's entziffern können, wenn ich Sie nachher davor führe. Dem beiligen Joseph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für den König Herodes zu machen. Zwischen zwei gegebenen Säulen soll der Prachtsitz aufgeführt werden. Joseph nimmt sorgfältig das Maß von Breite und Höhe und arbeitet einen köstlichen Königsthron. Aber wie erstaunt ist er, wie verlegen, als er den Prachtsessel herbeischafft: er findet sich zu boch und nicht breit genug. Dit König Herodes war, wie bekannt, nicht zu spaßen; der fromme Zimmermeister ist in der größten Berlegenheit. Das Christind, gewohnt, ihn überall hin zu besgleiten, ihm in kindlich demüthigem Spiel die Werkzeuge nachzus tragen, bemerkt seine Noth und ist gleich mit Rath und That bei ber Hand. Das Wunderkind verlangt vom Pflegevater: er solle den Thron an der einen Seite fassen; es greift in die andere Seite des Schniswerks, und beide fangen an zu ziehen. Sehr leicht und bequem, als wär' er von Leder, zieht sich der Thron in die Breite, verliert verhältnismäßig an der Höhe und paßt ganz vortresslich an Ort und Stelle, zum größten Troste des beruhigten Reifters und zur vollkommenen Bufriedenheit bes Königs.

Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an den Resten der einen Seite werden Sie bemerken können, daß am Schnizwerk nichts gespart war, das freilich dem Maler leichter fallen mußte, als es dem Zimmermann gewesen ware,

vem man es von ihm verlangt hätte.

hieraus zog ich aber keine Bedenklichkeit, sondern ich erblickte das handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenzvollen Lichte, daß ich nicht erwarten konnte, dis man mich in die Lehre that; welches um so leichter auszusühren war, als in der Rachbarschaft ein Meister wohnte, der für die ganze Gegend arzbeitete und mehrere Gesellen und Lehrbursche beschäftigen konnte. Ich blied also in der Nähe meiner Eltern und setzte gewisserzwaßen mein voriges Leden fort, indem ich Feierstunden und Feierzussen sonliche zu den wohlthätigen Botschaften, die mir meine Mutter aufzukragen fortsuhr, verwendete."

## Die geimsuchung.

"So vergiengen einige Jahre," fuhr der Erzähler fort; "ich kgriff die Bortheile des Handwerks sehr bald, und mein Körper, durch Arbeit ausgebildet, war im Stande, alles zu übernehmen, was dabei gefordert wurde. Rebenher versah ich meinen alten Dienst, den ich der guten Mutter oder vielmehr Kransen und Nothdürftigen leistete. Ich zog mit meinem Thier durchs Gedirg, vertheilte die Ladung pünktlich und nahm von Krämern und Kauf-leuten rückwärts mit, was uns hier oden sehlte. Mein Meister war zufrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich das Vergnügen, auf meinen Wanderungen manches Haus zu sehen, das ich mit aufgeführt, das ich verziert hatte. Denn besonders dieses letzte Einkerben der Balten, dieses Einschneiden von ge-wissen einsachen Formen, dieses Einbrennen zierender Figuren, dieses Kothmalen einiger Vertiefungen, wodurch ein hölzernes. Berghaus den so lustigen Andlick gewährt, solche Künste waren mir besonders übertragen, weil ich mich am besten aus der Sache zog, der ich immer den Thron Herodes und seine Zierrathen im Sinne hatte.

Unter den hülfsbedürftigen Personen, für die meine Mutter eine vorzügliche Sorge trug, standen besonders junge Frauen oben an, die sich guter Hoffnung befanden, wie ich nach und nach wohl bemerken konnte, ob man schon in solchen Fällen die Botschaften gegen mich geheimnißvoll zu behandeln pslegte. Ich hatte dabei niemals einen unmittelbaren Auftrag, sondern Alles gieng durch ein gutes Weib, welche nicht fern das Thal hinab wohnte und Frau Elisabeth genannt wurde. Meine Mutter, selbst in der Kunst erfahren, die so manchen gleich beim Eintritt in das Leben zum Leben rettet, stand mit Frau Elisabeth in fortbauernd gutem Vernehmen, und ich mußte oft von allen Seiten hören, daß mancher unserer rüstigen Bergbewohner diesen beiden Frauen sein Dasein zu danken habe. Das Geheimniß, womit mich Elisabeth jederzeit empfieng, die bündigen Antworten auf meine rathsel= haften Fragen, die ich selbst nicht verstand, erregten mir sonder= bare Chrfurcht für sie, und ihr Haus, das höchst reinlich war, schien mir eine Art von kleinem Heiligthume vorzustellen.

Indessen hatte ich durch meine Kenntnisse und Handwerks=
thätigkeit in der Familie ziemlichen Einfluß gewonnen. Wie mein Vater als Bötticher für den Keller gesorgt hatte, so sorgte ich nun für Dach und Fach und verbesserte manchen schabhaften Theil der alten Gebäude. Besonders wußte ich einige verfallene Scheuern und Remisen für den häuslichen Gebrauch wieder nuzbar zu machen; und kaum war dieses geschehen, als ich meine geliebte Kapelle zu räumen und zu reinigen ansieng. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, sast wie ihr sie sehet; wobei ich mich bes mühte, die sehlenden oder beschädigten Theile des Täselwerks dem Sanzen gleich wiederherzustellen. Auch solltet ihr diese Flügels buren des Eingangs wohl für alt genug halten; sie sind aber von meiner Arbeit. Ich habe mehrere Jahre zugebracht, sie in ruhigen Stunden zu schnitzen, nachdem ich sie vorher aus starken eichenen Bohlen im Sanzen tüchtig zusammengesügt hatte. Was dis zu dieser Zeit von Semälden nicht beschädigt oder verloschen war, hat sich auch noch erhalten, und ich half dem Glasmeister bei einem neuen Bau, mit der Bedingung, daß er bunte Fenster herstellte.

hatten jene Bilder und die Gebanken an das Leben des Heis ligen meine Einbildungstraft beschäftigt, so drückte sich das Alles nur viel lebhafter bei mir ein, als ich den Raum wieder für ein heiligthum ansehen, barin, besonders zur Sommerszeit, verweilen und über das, was ich sah oder vermuthete, mit Muße nach: benten konnte. Es lag eine unwiderstehliche Reigung in mir, diesem Heiligen nachzufolgen; und da sich ähnliche Begebenheiten micht leicht herbeirufen ließen, so wollte ich wenigstens von unten auf ansangen, ihm zu gleichen: wie ich denn wirklich durch den Gebrauch des lastbaren Thiers schon lange begonnen hatte. Das Neine Geschöpf, dessen ich mich bisher bedient, wollte mir nicht mehr genügen; ich suchte mir einen viel stattlichern Träger aus, sorgte für einen wohlgebauten Sattel, der zum Reiten wie zum Paden gleich bequem war. Ein paar neue Körbe wurden ans geschasst, und ein Ret von bunten Schnüren, Floden und Quasten, mit llingenden Metallstiften untermischt, zierte den Hals des lang= ohrigen Geschöpfs, das sich nun bald neben seinem Musterbilde an der Wand zeigen durfte. Niemanden siel ein, über mich zu potten, wenn ich in diesem Aufzuge durchs Gebirge kam: benn man erlaubt ja gern der Wohlthätigkeit eine wunderliche Außenseite.

Indessen hatte sich der Krieg, oder vielmehr die Folge desselben, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gefährliche Kotten von verlaufenem Sesindel sich versammelten und hie und da manche Gewaltthätigkeit, manchen Muthwillen ausübten. Durch die gute Anstalt der Landmiliz, durch Streisungen und augenblickliche Wachsamkeit wurde dem Uebel zwar bald gesteuert; doch versiel man zu geschwind wieder in Sorglosigkeit, und ehe man sich's

versah, brachen wieder neue Uebelthaten hervor.

Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Pfade, bis ich eines Lages über die frischbesäte Waldblöße kam und an dem Rande des hegegrabens eine weibliche Gestalt sixend, oder vielmehr liezgend sand. Sie schien zu schlafen oder ohnmächtig zu sein. Ich bemühte mich um sie, und als sie ihre schönen Augen aufschlug und sich in die Höhe richtete, rief sie mit Lebhaftigkeit aus: "Wossift aus habt ihr ihn gesehen?" Ich fragte: "Wen?" Sie verz

sette: "Meinen Mann!" Bei ihrem höchst jugendlichen Ansehen war mir diese Antwort unerwartet; doch fuhr ich nur um besto lieber fort, ihr beizustehen und sie meiner Theilnahme zu verssichern. Ich vernahm, daß die beiden Reisenden sich wegen der beschwerlichen Fuhrwege von ihrem Wagen entfernt gehabt, um einen nähern Fußweg einzuschlagen. In der Rabe seien sie von Bewaffneten überfallen worden, ihr Mann habe sich fechtend ent= fernt, sie habe ihm nicht weit folgen können und sei an dieser Stelle liegen geblieben, sie wisse nicht wie lange. Sie bitte mich inständig, sie zu verlassen und ihrem Manne nachzueilen. Sie richtete sich auf ihre Füße, und die schönste liebenswürdigste Ges stalt stand vor mir; doch konnte ich leicht bemerken, daß sie sich in einem Zustande befinde, in welchem fie die Beihülfe meiner Mutter und ber Frau Elisabeth wohl bald bedürfen möchte. Wir stritten und eine Weile: benn ich verlangte fie erst in Sicherheit zu bringen; sie verlangte zuerst Nachricht von ihrem Manne. Sie wollte sich von seiner Spur nicht entfernen, und alle meine Vor= stellungen hätten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Kommando unserer Miliz, welche durch die Nachricht von neuen Uebelthaten rege geworden war, sich durch den Bald her bewegt hätte. Diese wurden unterrichtet, mit ihnen das Nöthige verab= redet, der Ort des Zusammentressens bestimmt und so für dießmal die Sache geschlichtet. Geschwind versteckte ich meine Körbe in eine benachbarte Höhle, die mir schon öfters zur Riederlage ge= dient hatte, richtete meinen Sattel zum bequemen Sit und hob. nicht ohne eine sonderbare Empfindung, die schöne Last auf mein williges Thier, das die gewohnten Pfade sogleich von selbst zu finden wußte und mir Gelegenheit gab, nebenher zu gehen.

Ihr denkt, ohne daß ich es weitläuftig beschreibe, wie wunverlich mir zu Muthe war. Was ich so lange gesucht, hatte ich
wirklich gefunden. Es war mir, als wenn ich träumte, und dann
gleich wieder, als ob ich aus einem Traume erwachte. Diese
himmlische Sestalt, wie ich sie gleichsam in der Lust schweben und
vor den grünen Bäumen sich her bewegen sah, kam mir jest wie
ein Traum vor, der durch jene Bilder in der Kapelle sich in
meiner Seele erzeugte. Bald schienen mir jene Bilder nur Träume
gewesen zu sein, die sich hier in eine schöne Wirklickeit auslösten.
Ich fragte sie manches, sie antwortete mir sanst und gefällig, wie
es einer anständig Betrübten ziemt. Ost bat sie mich, wenn wir
auf eine entblöste Höhe kamen, stille zu halten, mich umzusehen,
zu horchen. Sie dat mich mit solcher Anmuth, mit einem solchen
tieswünschenden Blick unter ihren langen schwarzen Augenwimpern
hervor, daß ich alles thun mußte, was nur möglich war; ja, ich
erkletterte eine freistehende, hohe, astlose Fichte. Nie war mir

dieses Kunststäd meines Handwerks willsommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Zufriedenheit von ähnlichen Gipfeln bei Festen und Jahrmärkten Bänder und seidene Tücher heruntergeholt. Doch kam ich diesesmal leider ohne Ausbeute; auch oben sah und hörte ich nichts. Endlich rief sie selbst mir, heradzukommen, und winkte gar lebhaft mit der Hand; ja, als ich endlich beim Heradzleiten mich in ziemlicher Höhe losließ und herunterspräng, that sie einen Schrei, und eine süße Freundlichkeit verbreitete sich über ihr Gessicht, da sie mich undeschädigt vor sich sah.

Was soll ich euch lange von den hundert Aufmerksamkeiten unterhalten, womit ich ihr den ganzen Weg über gefällig zu wersden, sie zu zerstreuen suchte. Und wie könnte ich es auch! denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit, daß sie im Augenblick das Nichts zu Allem macht. Für mein Sefühl waren die Blumen, die ich ihr brach, die fernen Segenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälder, die ich ihr nannte, so viel lostdere Schäpe, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Berhältniß zu sezen, wie man es durch Seschenke zu thun sucht.

Shon hatte sie mich für das ganze Leben gewonnen, als wir in dem Orte vor der Thüre jener guten Frau anlangten und ich shon eine schmerzliche Trennung vor mir sah. Nochmals durchslies ich ihre ganze Sestalt, und als meine Augen an den Fuß herablamen, bückte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu thun hätte, und küßte den niedlichsten Schuh, den ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne daß sie es merkte. Ich half ihr berunter, sprang die Stusen hinauf und rief in die Hausthüre: Frau Clisabeth, ihr werdet heimgesucht! Die Gute trat hervor, mid ich sah ihr über die Schultern zum Hause hinaus, wie das schine Wesen die Stusen herausstieg, mit anmuthiger Trauer und innerlichem schwerzlichen Selbstgefühl, dann meine würdige Alte freundlich umarmte und sich von ihr in das bessere Zimmer leiten ließ. Sie schlossen sich ein, und ich stand bei meinem Esel vor der Thür, wie einer, der kostbare Waaren abgeladen hat und wieder ein eben so armer Treiber ist als vorher."

## Ber Rilienfengel.

"Ich zauderte noch, mich zu entfernen, denn ich war unschlissig, was ich thun sollte, als Frau Elisabeth unter die Thüre tat und mich ersuchte, meine Mutter zu ihr zu berusen, alsbann underzugehen und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. Rarie läßt euch gar sehr darum ersuchen, sagte sie. Kann ich ke nicht noch einmal selbst sprechen? versetze ich. Das geht nicht u., sagte Frau Elisabeth, und wir trennten uns. In kurzer Zeit meichte ich unsere Wohnung; meine Mutter war bereit, noch

biesen Abend hinabzugehen und ber jungen Fremden hülfreich zu sein. Ich eilte nach dem Lande hinunter und hoffte bei dem Amtmann die sichersten Nachrichten zu erhalten. Allein er war noch selbst in Ungewißheit, und weil er mich kannte, hieß er mich die Racht bei ihm verweilen. Sie ward mir unendlich lang, und immer hatte ich die schöne Gestalt vor Augen, wie sie auf dem Thiere schwankte und so schmerzhaft freundlich zu mir herunter= sah. Jeden Augenblick hofft' ich auf Nachricht. Ich gönnte und wünschte dem guten Ehmann das Leben, und doch mochte ich sie mir so gern als Wittwe benken. Das streifende Kommando fand sich nach und nach zusammen, und nach mancherlei abwechselnden Gerüchten zeigte sich endlich die Gewißheit, daß der Wagen ge= rettet, der ungludliche Gatte aber an seinen Wunden in dem be= nachbarten Dorfe gestorben sei. Auch vernahm ich, daß nach der früheren Abrede einige gegangen waren, diese Trauerbotschaft der Frau Elisabeth zu verkündigen. Also hatte ich dort nichts mehr zu thun noch zu leisten, und doch trieb mich eine unendliche Ungeduld, ein unermeßliches Verlangen durch Berg und Wald wieder vor ihre Thüre. Es war Nacht, das Haus verschlossen, ich sah Licht in den Zimmern, ich sah Schatten sich an den Vorhängen bewegen, und so saß ich gegenüber auf einer Bant, immer im Begriff, anzu= Nopfen, und immer von mancherlei Betrachtungen zurückgehalten.

Jedoch was erzähl' ich umständlich weiter, was eigentlich kein Interesse hat. Genug, auch am folgenden Morgen nahm man mich nicht ins Haus auf. Man wußte die traurige Nachricht, man bedurfte meiner nicht mehr; man schickte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen;

man wollte mich los sein.

Acht Tage hatte man es so mit mir getrieben, als mich endlich Frau Elisabeth hereinrief. Tretet sachte auf, mein Freund, sagte sie, aber kommt getrost näher! Sie führte mich in ein reinliches Zimmer, wo ich in der Ecke durch halbgeöffnete Bettvorhänge meine Schöne aufrecht sizen sah. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melden, hub etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen: in das weißeste Zeug gewickelt den schönsten Knaben. Frau Elisabeth hielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle siel mir der Lilienstengel ein, der sich auf dem Bilde zwischen Maria und Joseph, als Zeuge eines reinen Berhältnisses, aus der Erde hebt. Bon dem Augenblicke an war mir aller Druck vom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glückes gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den Knaben auf den Arm nehmen und ihm einen herze lichen Kuß auf die Stirn drücken. Wie danke ich euch für eure. Neigung zu diesem verwaisten Kinde! sagte die Mutter. — Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist keine Waise mehr, wenn ihr wollt!

Frau Elisabeth, klüger als ich, nahm mir das Kind ab und

buste mich zu entfernen.

4.23 .

Roch immer dient mir das Andenken jener Zeit zur glückliche sten Unterhaltung, wenn ich unsere Berge und Wälder zu durchwandern genöthigt bin. Noch weiß ich mir den kleinsten Umstand juructzurufen, womit ich euch jedoch, wie billig, verschone. Wochen giengen vorüber; Maria hatte sich erholt, ich konnte sie öfter sehen; mein Umgang mit ihr war eine Folge von Diensten und Aufmerksamkeiten. Ihre Familienverhältnisse erlaubten ihr einen Bohnort nach Belieben. Erst verweilte ste bei Frau Elisabeth; dann besuchte sie uns, meiner Mutter und mir für so vielen und freundlichen Beistand zu banken. Sie gesiel sich bei uns, und ich schmeichelte mir, es geschehe zum Theil um meinetwillen. Was ich jedoch fo gern gesagt hatte und nicht zu sagen wagte, tam auf eine sonderbare und liebliche Weise zur Sprache, als ich sie in die Rapelle führte, die ich schon damals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und erklärte ihr die Bilder, eins nach dem andern, und entwickelte dabei die Pflichten eines Bslegevaters auf eine so lebendige und herzliche Weise, daß ihr die Thränen in die Augen traten und ich mit meiner Bilberdeutung nicht zu Ende kommen konnte. Ich glaubte ihrer Neigung gewiß zu sein, ob ich gleich nicht stolz genug war, bas Andenken ibres Mannes so schnell auslöschen zu wollen. Das Gesetz verpslichtet die Wittwen zu einem Trauerjahre, und gewiß ist eine solche Epoche, die den Wechsel aller irdischen Dinge in sich begreift, einem fühlenden Herzen nöthig, um die schmerzlichen Einbrude eines großen Berluftes zu mildern. Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen, aber man sieht auch Früchte reifen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört ben Lebendigen an, und wer lebt, muß auf Bechsel gefaßt sein.

Ich sprach nun mit meiner Mutter über die Angelegenheit, die mir so sehr am Herzen lag. Sie entdeckte mir darauf, wie ihmerzlich Marien der Tod-ihres Mannes gewesen, und wie sie sich ganz allein durch den Gedanken, daß sie für das Kind leben müsse, wieder aufgerichtet habe. Meine Neigung war den Frauen nicht unbekannt geblieben, und schon hatte sich Marie an die Borstellung gewöhnt, mit uns zu leben. Sie verweilte noch eine Beit lang in der Nachbarschaft, dann zog sie zu uns herauf, und wir letten noch eine Weile in dem frömmsten und glücklichsten Brautstunde. Endlich verbanden wir uns. Jenes erste Gefühl, das zusaummengeführt hatte, verlor sich nicht. Die Pslichten und

Freuden des Pflegevaters und Baters vereinigten sich; und so überschritt zwar unsere kleine Familie, indem sie sich vermehrte, ihr Vordild an Zahl der Personen, aber die Tugenden jenes Musterdildes an Treue und Reinheit der Gesinnungen wurden von uns heilig dewahrt und geübt. Und so erhalten wir auch mit freundlicher Gewohnheit den äußern Schein, zu dem wir zufällig gelangt, und der so gut zu unserm Innern paßt: denn ob wir gleich alle gute Fußgänger und rüstige Träger sind, so bleibt das lastdare Thier doch immer in unserer Gesellschaft, um eine oder die andere Bürde fortzubringen, wenn uns ein Geschäft oder Bessuch durch diese Berge und Thäler nöthigt. Wie ihr uns gestern angetrossen habt, so kennt uns die ganze Gegend, und wir sind stolz darauf, daß unser Wandel von der Art ist, um jenen heisligen Namen und Gestalten, zu deren Nachahmung wir uns bestennen, keine Schande zu machen."

# Drittes Rapitel.

## Wilhelm an Natalien.

So eben schließe ich eine angenehme, halb wunderbare Geschichte, die ich für dich aus dem Munde eines wackern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht ganz seine Worte find, wenn ich hie und da meine Gesinnungen, bei Gelegenheit der seinigen, ausgedrückt habe, so war es bei der Verwandtschaft, die ich hier mit ihm fühlte, ganz natürlich. Jene Berehrung seines Weibes, gleicht sie nicht derjenigen, die ich für dich empfinde? und hat nicht selbst das Zusammentreffen dieser beiden Liebenden etwas Aehnliches mit dem unfrigen? Daß er aber glücklich genug ist, neben dem Thiere herzugehen, das die doppelt schöne Bürde trägt, daß er mit seinem Familienzug Abends in das alte Klosterthor eindringen kann, daß er unzertrennlich von seiner Geliebten, von den Seinigen ist, darüber darf ich ihn wohl im Stillen beneiden. Dagegen darf'ich nicht einmal mein Schickfal beklagen, weil ich dir zugesagt habe, zu schweigen und zu bulben, wie du es auch übernommen hast.

Sar manchen schönen Zug des Zusammenseins dieser frommen und heitern Menschen muß ich übergehen: denn wie ließe sich alles schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber der dritte mahnt mich nun, auf meinen weitern Weg bedacht zu sein

Mit Felix hatte ich heut einen kleinen Handel: denn er wollte fast mich nöthigen, einen meiner guten Vorsätze zu übertreten, die ich dir angelobt habe. Ein Fehler, ein Unglück, ein Schickfal if mir's nun einmal, daß sich, ehe ich mich's versehe, die Gesell

icaft um mich vermehrt, daß ich mir eine neue Bürde auflade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Run soll auf meiner Wanderschaft kein Dritter uns ein beständiger Geselle werden. Wir wollen und sollen zu zwei sein und bleiben, und eben schien fich ein neues, eben nicht erfreuliches Berhältniß aninüpfen zu wollen.

Bu den Kindern des Hauses, mit denen Felix sich spielend diese Lage her ergötzte, hatte sich ein kleiner munterer, armer Junge gesellt, der sich eben brauchen und mißbrauchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brachte, und sich sehr geschwind bei Felix in Sunst setzte. Und ich merkte schon an allerlei Aeuße= rungen, daß dieser fich einen Gespielen für den nächsten Weg auserkoren hatte. Der Knabe ist hier in der Gegend bekannt, wird wegen seiner Munterkeit überall geduldet und empfängt gelegentlich ein Almosen. Mir aber gefiel er nicht, und ich ersuchte den Hausherrn, ihn zu entfernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig darüber, und es gab eine kleine Scene.

Bei dieser Gelegenheit machte ich eine Entdedung, die mir angenehm war. In der Ede der Kapelle oder des Saals stand ein Kasten mit Steinen, welchen Felix, der seit unserer Wandes rung durchs Gebirg eine gewaltsame Neigung zum Gestein be= kommen, eifrig hervorzog und durchsuchte. Es waren schöne, in die Augen fallende Dinge barunter. Unser Wirth sagte: das Kind tonne sich auslesen, was es wolle. Es sei dieses Gestein über= blieben von einer großen Masse, die ein Freund vor kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan, und du kannst denken, daß ich mich freute, diesen Namen zu hören, unter dem einer von unsern besten Freunden reist, dem wir so Manches schuldig sind. Indem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hoffen, ihn auf meiner Wanderung bald zu treffen.

Die Nachricht, daß Montan sich in der Nähe befinde, hatte Bilhelmen nachdenklich gemacht. Er überlegte, daß es nicht bloß dem Zufall zu überlaffen sei, ob er einen so werthen Freund wiedersehen solle, und erkundigte sich daher bei seinem Wirthe, ob man nicht wisse, wohin dieser Reisende seinen Weg gerichtet habe. Riemand hatte davon nähere Kenntniß, und schon war Wilhelm mtschlossen, seine Wanderung nach dem ersten Plane fortzusetzen, als Felix ausrief: "Wenn der Vater nicht so eigen wäre, wir wollten Montan schon finden." — "Auf welche Weise?" fragte Bilhelm. Felix versetzte: "Der kleine Fitz sagte gestern, er wolle den Herrn wohl aufspüren, der schöne Steine bei sich habe und sich auch gut darauf verstünde." Nach einigem Hin- und Wieder= wen entschloß sich Wilhelm zuletzt, den Versuch zu machen und

dabei auf den verdächtigen Knaben desto mehr Acht zu geben. Dieser war bald gefunden und brachte, da er vernahm, worauf es angesehen sei, Schlegel und Eisen und einen tüchtigen Hammer nebst einem Säckhen mit und lief in seiner bergmännischen Tracht munter vorauf.

Der Weg gieng seitwärts abermals bergauf. Die Kinder sprangen mit einander von Fels zu Fels, über Stock und Stein, über Bach und Quelle, und ohne einen Pfad vor sich zu haben, drang Fiß, bald rechts, bald links blickend, eilig hinauf. Da Wilhelm und besonders der bepackte Bote nicht so schnell folgten, so machten die Knaben den Weg mehrmals vor = und rückwärts und sangen und psissen. Die Gestalt einiger fremden Bäume erregte die Ausmertsamkeit des Felix, der nunmehr mit den Lärchen und Zirbelbäumen zuerst Bekanntschaft machte und von den wunders baren Genzianen angezogen ward. Und so sehlte es der beschwer- lichen Wanderung von einer Stelle zur andern nicht an Unterhaltung.

Der kleine Fitz stand auf einmal still und horchte. Er winkte die Andern herbei: "Hört ihr pochen?" sprach er. "Es ist der Schall eines Hammers, der den Fels trifft." — "Wir hören's," versetzten die Andern. — "Das ist Montan!" sagte er, "ober Jemand, der uns von ihm Nachricht geben kann." — Als sie dem Schalle nachgiengen, der sich von Zeit zu Zeit wiederholte, trafen sie auf eine Waldblöße und sahen einen steilen, hohen, nacten Felsen über Alles hervorragen, die hohen Wälder selbst tief unter sich lassend. Auf dem Gipfel erblickten sie eine Person. Sie stand zu entfernt, um erkannt zu werden. Sogleich machten sich die Kinder auf, die schroffen Pfade zu erklettern. Wilhelm folgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Gefahr: benn wer zuerst einen Felsen hinaufsteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit aussucht; einer, der nachfolgt, sieht nur, wohin jener gelangt ist, aber nicht wie. Die Knaben erreichten bald ben Gipfel, und Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei. "Es ist Jarno!" rief Felix seinem Bater entgegen, und Jarno trat sogleich an eine schroffe Stelle, reichte seinem Freunde die Hand und gog ihn aufwärts. Sie umarmten und bewillkommten sich in der freien himmelsluft mit Entzücken.

Kaum aber hatten sie sich losgelassen, als Wilhelmen ein Schwindel übersiel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er die Kinder über dem ungeheuern Abgrunde hängen sah. Jarno bemerkte es und hieß alle sogleich niedersitzen. "Es ist nichts natürslicher," sagte er, "als daß uns vor einem großen Anblick schwinsdelt, vor dem wir uns unerwartet besinden, um zugleich unsere Kleinheit und unsere Größe zu sühlen. Aber es ist ja überhaupt kein ächter Genuß, als da, wo man erst schwindeln muß."

"Sind denn das da unten die großen Berge, über die wir gestiegen sind?" fragte Felix. "Wie klein sehen sie aus! Und hier," suhr er sort, indem er ein Stüdchen Stein vom Gipsel loslöste, "ist ja schon das Kapengold wieder; das ist ja wohl übersall?" — "Es ist weit und breit," versetze Jarno; "und da du nach solchen Dingen fragst, so merke dir, daß du gegenwärtig auf dem ältesten Gebirge, auf dem frühesten Gestein dieser Beltsiest." — "Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht?" fragte Felix. — "Schwerlich," versetze Montan; "gut Ding will Weile haben." — "Da unten ist also wieder anderes Gestein," sagte Felix, "und dort wieder anderes, und immer wieder anderes!" indem er von den nächsten Bergen auf die entsernteren und so in die Ebene hinabwies.

Es war ein sehr schöner Tag, und Jarno ließ sie die herrliche Anksicht im Einzelnen betrachten. Noch standen die und da
mehrere Gipfel, dem ähnlich, worauf sie sich befanden. Ein mittleres Gedirg schien heranzustreben, aber erreichte noch lange die hibe nicht. Weiter hin verstächte es sich immer mehr; doch zeigten sich wieder seltsam vorspringende Gestalten. Endlich wurden
auch in der Ferne die Seen, die Flüsse sichtbar, und eine fruchtreiche Gegend schien sich wie ein Meer auszubreiten. Zog sich der Blid wieder zurück, so drang er in schauerliche Tiefen, von Wassersällen durchrauscht, labyrinthisch mit einander zusammenhängend.

Felix ward des Fragens nicht müde, und Jarno gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten; wobei jedoch Wilhelm zu bemersten glaubte, daß der Lehrer nicht durchaus wahr und aufrichtig fei. Daher, als die unruhigen Knaben weiter kletterten, sagte Wilhelm zu seinem Freunde: "Du hast mit dem Kinde über diese Sachen nicht gesprochen, wie du mit dir selber darüber sprichkt."— "Das ist auch eine starke Forderung," versetzte Jarno. "Spricht man ja mit sich selbst nicht immer, wie man denkt, und es ist Pslicht, Andern nur dasjenige zu sagen, was sie aufnehmen könzen. Der Mensch versteht nichts, als was ihm gemäß ist. Die Kinder an der Gegenwart sestzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu überliesern, ist das Beste, was man thun dam. Sie fragen ohnehin früh genug nach den Ursachen."

iam. Sie fragen ohnehin früh genug nach den Ursachen."
"Es ist ihnen nicht zu verdenken," versetzte Wilhelm. "Die Rannigsaltigkeit der Gegenstände verwirrt Jeden, und es ist beswemer, anstatt sie zu entwickeln, geschwind zu fragen: woher? und wohin?" — "Und doch kann man," sagte Jarno, "da kinder die Gegenstände nur oberstächlich sehen, mit ihnen vom Berden und vom Zweck auch nur oberstächlich reden." — "Die wisten Menschen," erwiederte Wilhelm, "bleiben lebenslänglich in diesem Falle und erreichen nicht jene herrliche Epoche, in der und

bas Fakliche gemein und albern vorkommt." — "Man kann sie wohl herrlich nennen," versetzte Jarno, "denn es ist ein Mittelzustand zwischen Berzweiflung und Bergötterung." — "Laß uns bei dem Knaben verharren," sagte Wilhelm, "der mir nun vor Allem angelegen ist. Er hat nun einmal Freude an dem Gestein gewonnen, seitdem wir auf der Reise sind. Kannst du mit nicht so viel mittheilen, daß ich ihm, wenigstens auf eine Zeit, genug thue?" — "Das geht nicht an," sagte Jarno. "In einem jeden neuen Kreise muß man zuerst wieder als Kind ansangen, leidensschaftliches Interesse auf die Sache werfen, sich erst an der Schale freuen, die man zu dem Kerne zu gelangen das Glück hat."

"So sage mir denn," versetzte Wilhelm, "wie bist du zu diesen Kenntnissen und Einsichten gelangt? denn es ist doch so lange noch nicht ber, daß wir aus einander giengen!" - "Mein Freund," versetzte Jarno, "wir mußten uns resigniren, wo nicht für immer, doch für eine gute Zeit. Das Erste, was einem tuch: tigen Menschen unter solchen Umständen einfällt, ift, ein neues Leben zu beginnen. Neue Gegenstände find ihm nicht genug: diese taugen nur zur Zerstreuung; er fordert ein neues Ganze und stellt sich gleich in bessen Mitte." — "Warum benn aber," fiel Wilhelm ihm ein, "gerade dieses Allerseltsamste, diese einsamste aller Neigungen?" — "Eben deßhalb," rief Jarno, "weil sie ein= siedlerisch ist. Die Menschen wollt' ich meiden. Ihnen ist nicht zu helfen, und sie hindern uns, daß man sich selbst hilft. Sind fie gludlich, so soll man sie in ihren Albernheiten gewähren lassen; sind sie unglücklich, so soll man sie retten, ohne diese Albernheiten anzutasten; und Niemand fragt jemals, ob du glücklich ober un= gludlich bist." — "Es steht noch nicht so ganz schlimm mit ihnen," versetzte Wilhelm lächelnd. — "Ich will dir bein Glück nicht absprechen," sagte Jarno. "Wandre nur hin, bu zweiter Dio= genes! Las bein Lämpchen am hellen Tage nicht verlöschen! Dort hinabwärts liegt eine neue Welt vor dir; aber ich will wetten, es geht darin zu, wie in der alten hinter uns. Wenn du nicht tuppeln und Schulden bezahlen kannst, so bist du unter ihnen nichts nüte." — "Unterhaltender scheinen sie mir boch," versetzte Wilhelm, "als beine starren Felsen." — "Reineswegs," versetzte Jarno, "benn diese sind wenigstens nicht zu begreifen." — "Du suchst eine Ausrede," versetzte Wilhelm, "denn es ist nicht in deiner Art, dich mit Dingen abzugeben, die keine Hoffnung übrig lassen, sie zu begreifen. Sei aufrichtig und sage mir, was du an diesen kalten und starren Liebhabereien gefunden hast?" ---"Das ist schwer von jeder Liebhaberei zu fagen, besonders von dieser." Dann befann er sich einen Augenblick und sprach: "Buchstaben mögen eine schöne Sache sein, und boch find sie une pulanglich, die Tone auszudrücken; Tone können wir nicht entbehren, und doch sind sie bei Weitem nicht hinreichend, den eigentlichen Sinn verlauten zu lassen; am Ende kleben wir am Buchstaden und am Ton und sind nicht besser dran, als wenn wir
sie ganz entbehrten; was wir mittheilen, was uns überliefert
wird, ist immer nur das Gemeinste, der Mühe gar nicht werth."

"Du willst mir ausweichen," sagte ber Freund; "benn was soll das zu diesen Felsen und Zaden?" — "Wenn ich nun aber," versetze jener, "eben diese Spalten und Risse als Buchstaben bestandelte, sie zu entzissern suchte, sie zu Worten bildete und sie senig zu lesen lernte, hättest du etwas dagegen?" — "Rein, aber es scheint mir ein weitläusiges Alphabet." — "Enger, als du densst, man muß es nur kennen lernen wie ein anderes auch. Die Ratur hat nur Eine Schrift, und ich brauche mich nicht mit so vielen Krizseleien herumzuschleppen. Hier dars ich nicht surch, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und siedevoll mit einem Bergament abgegeben habe, daß ein scharfer Krititus kommt und mir versichert, das Alles sei nur untergeschoben." — Lächelnd versetzt der Freund: "Und doch wird man auch hier deine Lesseuten streitig machen." — "Eben deßwegen," sagte jener, "red' ich mit Niemanden darüber und mag auch mit dir, eben weil ich die liebe, das schlechte Zeug von öben Worten nicht weiter wechs sein und betrüglich austanschen."

# Biertes Rapitel.

Beide Freunde waren, nicht vhne Sorgfalt und Mühe, herabsgesiegen, um die Kinder zu erreichen, die sich unten an einem schiegen Orte gelagert hatten. Fast eistiger als der Mundvorsach wurden die gesammelten Steinmuster von Montan und Feltz ausgepack. Der letztere hatte viel zu fragen, der erstere viel zu benennen. Feltz frente sich, daß jener die Namen von allen wisse, und behielt sie schnell im Gedächtniß. Endlich brachte er noch einen dervor und fragte: "Wie heißt denn dieser?" Montan des machtete ihn mit Verwunderung und sagte: "Wo habt ihr den des?" Fix antwortete schnell: "Ich habe ihn gesunden, er ist aus diesen Lande." — "Er ist nicht aus dieser Gegend," versetzte Montan. — Felix freute sich, den überlegenen Mann in einigem dessel zu sehen. — "Du sollst einen Dutaten haben," sagte Monsan, "wenn du mith an die Stelle bringst, wo er ansteht." — "der ist leicht zu verdienen," versetzte Fix, "aber nicht gleich." — "der ist leicht zu verdienen," versetzte Fix, "aber nicht gleich." — "der ist leicht zu verdienen," versetzte Fix, "aber nicht gleich." — "der ist leicht zu verdienen," versetzte Fix, "aber nicht gleich." — "der ist leicht zu verdienen," versetzte Fix, "aber nicht gleich." — "der ist aber unmöglich: denn es ist ein Kreuzstein, der von

St. Jakob in Compostell kommt und den ein Fremder verloren hat, wenn du ihn nicht gar entwendet hast, da er so wunderbar and sieht." — "Gebt euren Dukaten," sagte Fiß, "dem Reisegefährten in Berwahrung, und ich will ausrichtig bekennen, wo ich den Stein her habe. In der verfallenen Kirche zu St. Joseph des sindet sich ein gleichfalls verfallener Altar. Unter den auseinander gebrochenen obern Steinen desselben entdedt' ich eine Schicht von diesem Gestein, das jenen zur Grundlage diente, und schlug davon so viel herunter, als ich habhast werden konnte. Wälzte man die obern Steine weg, so würde gewiß noch viel davon zu sinden sein."

"Nimm dein Goldstück," persetzte Montan, "du verdienst es für diese Entdeckung. Sie ist artig genug. Man freut sich mit Recht, wenn die leblose Natur ein Gleichniß dessen, was wir liesben und verehren, hervorbringt. Sie erscheint uns in Gestalt einer Sibylle, die ein Zeugniß dessen, was von Ewigkeit her beschlossen ist und erst in der Zeit wirklich werden soll, zum voraus niederlegt. Hierauf, als auf eine wundervolle, heilige Schicht,

hatten die Priester ihren Altar gegründet."

Wilhelm, der eine Zeit lang zugehört und bemerkt hatte, daß manche Benennung, manche Bezeichnung wiederkam, wiederholte seinen schon früher geäußerten Wunsch, daß Montan ihm so viel mittheilen möge, als er zum ersten Unterricht des Knaben nöthig hatte. — "Gieb das auf," versette Montan. "Es ist nichts schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß, als die Schüler allenfalls wissen sollen. Wer Andre lehren will, kann wohl oft das Beste verschweigen, was er weiß, aber er darf nicht halb= wissend sein." — "Wo sind denn aber so vollkommene Lehrer zu finden?" — "Die triffst du sehr leicht," versetzte Montan. — "Wo denn?" sagte Wilhelm mit einigem Unglauben. — "Da, wo die Sache zu Hause ist, die du lernen willst," versetzte Mon= tan. "Den besten Unterricht zieht man aus vollständiger Umge-bung. Lernst du nicht fremde Sprachen in den Ländern am besten, wo sie zu Hause sind? wo nur diese und keine andere weiter bein Ohr berührt?" — "Und so wärst du," fragte Wilhelm, "zwischen den Gebirgen zur Kenntniß der Gebirge gelangt?" — "Das versteht sich." - "Ohne mit Menschen umzugeben?" fragte Bil= helm. — "Wenigstens nur mit Menschen," versetzte jener, "Die bergartig waren. Da, wo die Pygmäen, angereizt durch Metall= abern, den Fels durchwühlen, das Innere der Erde zugänglich machen und auf alle Weise die schwersten Aufgaben zu losen suchen, da ist der Ort, wo der wißbegierige Denkende seinen Plat nehmen soll. Er sieht handeln, thun, läßt geschehen und erfreut sich des Geglückten und Mißglückten. Was nütt, ist nur ein Theil bes Bedeutenden; um einen Gegenstand ganz zu besten, zu besperschen, muß man ihn um sein selbst willen studiren. Indem ich aber vom Höchsten und Lepten spreche, wozu man sich erst spät durch vieles und reiches Gewahrwerden emporhebt, seh' ich die Knaden vor uns: bei denen klingt es ganz anders. Jede Art von Thätigkeit möchte das Kind ergreisen, weil alles leicht ausssieht, was vortresslich ausgestlet wird. Aller Ansang ist schwer! Das mag in einem gewissen Sinne wahr sein; allgemeiner aber kann man sagen: aller Ansang ist leicht, und die letzten Stussen

werben am schwersten und seltensten erstiegen."

Bilhelm, der indessen nachgebacht hatte, sagte zu Montan: "Solltest du wirklich zu der Ueberzeugung gegriffen haben, daß die sammtlichen Thätigkeiten, wie in der Ausübung, so auch im Unterricht zu sondern seien?" — "Ich weiß mir nichts Anderes noch Besseres," erwiederte jener. "Was der Mensch leisten soll, muß sich als ein zweites Gelbst von ihm ablösen, und wie könnte das möglich sein, ware sein erstes Selbst nicht ganz bavon durchbrungen." — "Man hat aber doch eine vielseitige Bildung für vortheilhaft und nothwendig gehalten." — "Sie kann es auch fein zu ihrer Zeit," versetzte jener; "Bielfeitigkeit bereitet eigentlich nur das Clement vor, worin der Einseitige wirken kann, dem eben jest genug Raum gegeben ist. Ja, es ist jeso die Zeit der Cinsettigkeiten; wohl dem, der es begreift, für sich und andere in diesem Sinne wirkt. Bei gewissen Dingen versteht sich's durchs aus und sogseich. Uebe dich zum tüchtigen Violinisten, und sei væsichert, der Kapellmeister wird dir deinen Plat im Orchester mit Gunft anweisen. Mache ein Organ aus dir, und erwarte, was für eine Stelle dir die Menschheit im allgemeinen Leben wohls meinend zugestehen werbe. Laß uns abbrechen! Wer es nicht glauben will, der gehe seinen Weg, auch der gelingt zuweilen; ich aber fage: von unten hinauf zu dienen ist überall nöthig. Sich auf ein Handwert zu beschränken, ist das Beste. Für den geringsten Ropf wird es immer ein Handwert, für ben besseren eine Kunft, und der Beste, wenn er Eins thut, thut er Alles, ober, um weniger parador zu sein, in dem Einen, was er recht thut, sieht er das Gleichniß von Allem, was recht gethan wird."

Dieses Gespräch, das wir nur stizzenhaft wiederliesern, verzog sich die Gennenuntergang, der, so herrlich er war, doch die Gesellschaft nachdenken ließ, wo man die Nacht zubringen wollte. — "Unter Dach wüßte ich euch nicht zu führen," sagte Fitz; "wollt ihr aber bei einem guten alten Köhler an warmer Stätte die Racht dersten und verliegen, so seid ihr willkommen." Und so solgten sie ihm alle durch wundersame Pfade zum stillen Ort, wo sich

ein jeder bald einheimisch fühlen follte.

In der Mitte eines beschränkten Waldraums lag dampfend und wärmend der wohlgewöldte Rohlenmeiler, an der Seite die hütte von Tannenreisern, ein helles Feuerchen daneben. Man seste sich, man richtete sich ein. Die Kinder waren sogleich um die Köhlersfrau geschäftig, welche, gastfreundlich bemüht, erhiste Brodschnitten mit Butter zu tränken und durchziehen zu lassen, köstlich sette Bissen den hungrig Lüsternen bereitete.

Indeß nun darauf die Anaben durch die kaum erhellten Fichten=
stämme Bersteckens spielten, wie Wölse heulten, wie Hunde bellten,
so daß auch wohl ein herzhafter Wanderer darüber hätte erschrecken
mögen, besprachen sich die Freunde vertransich über ihre Justände.
Run aber gehörte zu den sonderbaren Berpslichtungen der Entsagen=
ben auch die: daß sie, zusammentressend, weder vom Bergangenen
noch Künstigen sprechen dursten, nur das Gegenwärtige sollte sie

beschäftigen.

Jarno, der von bergmannischen Unternehmungen und den dazu erforderlichen Kenntniffen und Thatfähigleiten ben Sinn voll hatte, trug Wilhelmen auf das genaueste und vollständigste mit Leibenschaft vor, mas er sich Alles in beiden Welttheilen von solchen Kunsteinsichten und Fertigkeiten verspreche; wovon sich je-doch der Freund, der immer nur im menschlichen Herzen den wahren Schatz gesucht, taum einen Begriff machen konnte, vielmehr zulest lächelnd erwiederte: "So stehst du ja mit dir selbst in Widerspruch, indem du erst in deinen alteren Tagen dasjenige zu treiben anfängst, mozu man von Jugend auf sollte eingeleitet fein." — "Reineswegs!" erwiederte jener; "denn eben daß ich in meiner Kindheit bei einem liebenden Obeim, einem hohen Bengbeamten, erzogen wurde, daß ich mit den Bochjungen groß ge= worden bin, auf dem Berggraben mit ihnen Meine Rindenschiff= den niederfahren ließ, das hat mich zurud in diesen Kreis ge= führt, wo ich mich nun wieder behaglich und vergnügt fühle. Schwerlich kann dieser Röhlerdampf dir zusagen wie mir, der ich ibn von Kindheit auf als Weihrauch einzuschlürfen gewohnt bim. Ich habe viel in der Welt versucht und immer daffelbe gefunden: in der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Memschen; selbst das Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermissen wir un= gern. Ich qualte mich einmal gar lange mit einer Wunde, die nicht beilen wollte, und als ich endlich genas, war es mir höchft unangenehm, als der Chirurg ausblieb, sie nicht mehr verband und das Frühstück nicht mehr mit mir einnahm."

"Ich möchte aber doch," versetzte Wilhelm, "meinem Sohn einen freieren Blick über die Welt verschaffen, als ein beschränktes Handwerk zu geben vermag. Man umgränze den Menschen, wie man wolle, so schaut er doch zuletzt in seiner Zeit umber, und

wie kann er die begreifen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ist. Und müßte er nicht mit Erstaunen in jeden Gewürzladen eintreten, wenn er keinen Begriff von den Ländern hätte, woher diese unentbehrlichen Seltsamkeiten dis zu ihm gestommen sind?"

"Bozu die Umstände?" versetze Jarno; "lese er die Zeitungen die jeder Philister und trinke Kassee wie jede alte Frau. Wenn die saber doch nicht lassen kansst und auf eine vollkommene Vidung so versessen bist, so begreif ich nicht, wie du so blind sein kansst, wie du noch lange suchen magst, wie du nicht siehst, das du dich ganz in der Rähe einer vortresslichen Erziehungssaskalt besindest." — "In der Nähe?" sagte Wilhelm und schittlete den Kops. — "Freilich!" versetzte jener; "was siehst du hin?" — "Bo denn?" — "Grad' hier vor der Rase." Jarno streite seinen Zeigesinger aus und deutete und rief ungeduldig: "Bas ist denn das?" — "Nun denn!" sagte Wilhelm, "ein Kohlenmeiler; aber was soll das hierzu?" — "Gut! endlich! ein kohlenmeiler; Wie versährt man, um ihn anzurichten?" — "Man kellt Scheite an und über einander." — "Wenn das gethan ist, was geschieht ferner?" — "Wie mir scheint," sagte Wilhelm, willst du auf Sosratische Weise mir die Ehre anthun, mir des greissich zu machen, mich besennen zu lassen, das ich äußerst absind und dicstirnig sei."

"Keineswegs!" versette Jarno; "sahre fort, mein Freund, vinklich zu antworten. Also! was geschieht nun, wenn der regeluchige Holzschoß dicht und doch luftig geschichtet worden?" —
"Ann denn! man sündet ihn an." — "Und wenn er nun durch:
aus enzündet ist, wenn die Fiamme durch jede Rize durchschlägt,
wie deträgt man sich? läßt man's fortbrennen?" — "Leineswegs!
man decht eilig mit Rasen und Erde, mit Kohlengestiede und was
man dei der Hand hat, die durch und durch dringende Flamme
ju." — "Um sie auszuldschen?" — "Keineswegs! um sie zu
dimpsen." — "Und also läßt man ihr so viel Lust, als nöthig,
daß sich Alles mit Gluth durchziehe, damit Alles recht gar werde.
Usdann verschließt man jede Rize, verhindert jeden Ausbruch,
dmit ja Alles nach und nach in sich selbst verläsche, vertoble,
vatüble, zulest auseinander gezogen, als verläusliche Waare an
Schnied und Schlosser, an Bäcker und Koch abgelassen und, wenn
d ju Kuben und Frommen der lieben Christenheit genugsam ges
bient, als Asche von Wäscherinnen und Seisensiedern verbraucht
werde."

"Hun," versetzte Wilhelm lachend, "in Bezug auf dieses Gleich= m wie siehst du dich denn an?" — "Das ist nicht schwer zu isen," erwiederte Jarno, "ich halte mich für einen alten Kohlens forb tüchtig büchener Rohlen; dabei aber erlaub' ich mir die Eigenheit, mich nur um mein selbst willen zu verbrennen, dekwegen ich denn den Leuten gar wunderlich vorkomme." — "Und mich," sagte Wilhelm, "wie wirst du mich behandeln?" — "Jest besons ders," sagte Jarno, "seh' ich dich an, wie einen Wanderstab, der die wunderliche Eigenschaft hat, in jeder Ece zu grünen, wo man ihn hinstellt, nirgends aber Wurzel zu sassen. Run male dir das Gleichniß weiter aus, und lerne begreisen, wenn weder Förster noch Gärtner, weder Köhler noch Lischer, noch irgend ein Handwerker aus dir etwas zu machen weiß."

Unter solchem Gespräch nun zog Wilhelm, ich weiß nicht zu welchem Gebrauch, etwas aus dem Busen, das halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Besteck aussah und von Montan als ein altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund läugnete nicht, daß er es als eine Art von Fetisch bei sich trage, in dem Aberglauben, sein Schicksal hange gewissermaßen von dessen Beste ab.

Was es aber gewesen, dürsen wir an dieser Stelle dem Leser noch nicht vertrauen; so viel aber müssen wir sagen, das hieran sich ein Gespräch anknüpste, dessen Resultate sich endlich dahin erzgaben, das Wilhelm bekannte: wie er schon längst geneigt sei, einem gewissen besondern Geschäft, einer ganz eigentlich nüglichen Kunst sich zu widmen, vorausgeset, Montan werde sich bei den Berzbündeten dahin verwenden, daß die lästigste aller Lebensbedinz gungen, nicht länger als drei Tage an einem Orte zu verweilen, baldigst ausgehoben und ihm vergönnt werde, zu Erreichung seines Iweckes da oder dort, wie es ihm belieben möge, sich auszuhalten. Dieß versprach Montan zu bewirken, nachdem jener seierlich anzgelobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Absicht unablässig zu versolgen und den einmal gesasten Borsat auf das treulichste sestzuhalten.

Dieses Alles ernstlich durchsprechend und einander unablässig erwiedernd, waren sie von ihrer Nachtstätte, wo sich eine wunder= lich verdächtige Gesellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesandruch aus dem Wald auf eine Blöße gekommen, an der sie einiges Wild antrasen, das besonders dem fröhlich aufsassenden Felix viel Freude machte. Man bereitete sich zum Scheiden, denn hier deuteten die Pfade nach verschiedenen himmelsgegenden. Ihr ward nun über die verschiedenen Richtungen befragt, der aber zerstreut schien und gegen seine Gewohnheit verworrene Ant=

worten gab.

"Du bist überhaupt ein Schelm," sagte Jarno; "diese Männer heute Nacht, die sich um uns herum setzten, kanntest du alle. Es waren Holzhauer und Bergleute, das mochte hingehen; aber die letzten halt' ich für Schmuggler, für Wilddiebe, und der lange.

ganz letzte, der immer Zeichen in den Sand schrieb und den die andern mit einiger Achtung behandelten, war gewiß ein Schatzguber, mit dem du unter der Decke spielst."

"Es sind alles gute Leute," ließ Fitz sich darauf vernehmen; "se nähren sich kümmerlich, und wenn sie manchmal etwas thun, was die andern verbieten, so sind es arme Teufel, die sich selbst

emas erlauben müssen, nur um zu leben."

Gigentlich aber war der kleine schelmische Junge, da er Borsbeeitungen der Freunde, sich zu trennen, bemerkte, nachdenklich; er überlegte sich etwas im Stillen, denn er stand zweiselhaft, welchem von beiden Theilen er folgen sollte. Er berechnete seinen Bortheil: Bater und Sohn giengen leichtsinnig mit dem Silber um, Jarno aber gar mit dem Golde; diesen nicht loszulassen bielt er sürs beste. Daher ergriff er sogleich eine dargebotene Gelegenheit, und als im Scheiden Jarno zu ihm sagte: "Nun, wem ich nach St. Joseph komme, will ich sehen, ob du ehrlich bist; ich werde den Kreuzstein und den verfallenen Altar suchen —"
"Hr werdet nichts sinden," sagte Fix, "und ich werde doch ehrslich bleiben; der Stein ist dorther, aber ich habe sämmtliche Stücke weggeschafft und sie dier oben verwahrt. Es ist ein kostdares Gestein, ohne dasselbe läßt sich kein Schaß heben; man bezahlt mir ein kleines Stück gar theuer. Ihr hattet ganz Recht, daher kam meine Bekanntschaft mit dem hagern Manne."

Nun gab es neue Verhandlungen; Fix verpflichtete sich an Juno, gegen einen nochmaligen Dukaten, in mäßiger Entsernung en tüchtiges Stück dieses seltenen Minerals zu verschaffen, wosgen er den Gang nach dem Riesenschlosse abrieth, weil aber dennoch Felix darauf bestand, dem Boten einschärfte, die Reisenden nicht zu tief hineinzulassen: denn Niemand sinde sich aus diesen hichen und Klüsten jemals wieder heraus. Man schied, und Fix desprach zu guter Zeit in den Hallen des Riesenschlosses wieder

einutreffen.

Der Bote schritt voran, die beiden folgten; jener war aber sam den Berg eine Strecke hinaufgestiegen, als Felix bemerkte: man gehe nicht den Weg, auf welchen Fix gedeutet habe. Der dote versetzte jedoch: "Ich muß es besser wissen; denn erst in diesen Tagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Waldstrecke niedergestürzt; die kreuzweis über einander geworfenen Bäume versperten diesen Weg; folgt mir, ich bring' euch an Ort und Stelle." Ich verkürzte sich den beschwerlichen Pfad durch lebhaften Schritt und Sprung von Fels zu Fels und freute sich über sein erwors wissen, daß er nun von Granit zu Granit hüpfe.

Und so gieng es aufwärts, bis er endlich auf zusammenschlichten schwarzen. Säulen steben blieb und auf einmal das

Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipfel hervor, geschlossene Säulenwände bildeten Pforten an Psorten, Sänge nach Gängen. Ernstlich warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren, und an einem sonnigen, über weite Aussicht gebietenden Flede, die Aschenspur seiner Borgänger bemerkend, war er geschäftig, ein prasselndes Feuer zu unterhalten. Indem er nun an solchen Stellen eine frugale Kost zu bereiten schon gewohnt war, und Wilhelm in der himmelweiten Aussicht von der Gegend näher Erkundigung einzog, durch die er zu wans dern gedachte, war Felix verschwunden; er mußte sich in die Höhle verloren haben, auf Rusen und Pfeisen antwortete er nicht und

tam nicht wieder zum Borschein.

Wilhelm aber, ber, wie es einem Pilger ziemt, auf manche Fälle vorbereitet war, brachte aus seiner Jagdtasche einen Knaul Bindfaden hervor, band ihn sorgfältig fest und vertraute sich dem leitenden Zeichen, an dem er seinen Sohn hineinzuführen schon die Absicht gehabt hatte. So gieng er vorwärts und ließ von Zeit zu Zeit sein Pfeischen erschallen, lange vergebens. Endlich aber erklang aus der Tiefe ein schneidender Pfiff, und bald dars auf schaute Felix am Boden aus einer Kluft des schwarzen Ge= steines hervor. "Bist du allein?" lispelte bedenklich der Knabe. — "Ganz allein!" versetzte der Bater. — "Reiche mir Scheite! reiche mir Knittel!" sagte der Knabe, empfieng sie und verschwand, nachdem er ängstlich gerufen hatte: "laß Niemand in die Höhle!" Nach einiger Zeit aber tauchte er wieder auf, forderte noch län= geres und stärkeres Holz. Der Bater harrte sehnlich auf die Lö= fung dieses Räthsels. Endlich erhub sich der Berwegene schnell aus der Spalte und brachte ein Rästchen mit, nicht größer als ein Octavband, von prächtigem alten Ansehen: es schien von Gold zu sein, mit Schmelz geziert. "Stede es zu dir, Bater, und laß es Niemanden sehn!" Er erzählte darauf mit Haft, wie er, aus innerem geheimen Antrieb, in jene Spalte getrochen sei und un ben einen dämmerhellen Raum gefunden habe. In demselben stand, wie er sagte, ein großer eiserner Kasten, zwar nicht verschlossen. dessen Deckel jedoch nicht zu erheben, kaum zu lüften war. Um nun darüber Herr zu werden, habe er die Knittel verlangt, um sie theils als Stüpen unter den Deckel zu stellen, theils als Reile dazwischen zu schieben; zulest habe er den Kasten zwar leer, in einer Ede desselben jedoch das Prachtbucklein gefunden. Sie versprachen sich deßhalb beiderseits ein tiefes Geheimniß.

Mittag war vorüber, etwas hatte man genossen, Fitz war noch nicht, wie er versprochen, gekommen; Felix aber, besonders unruhig, sehnte sich von dem Orte weg, wo der Schatz irdischer oder unterirdischer Forderung ausgesetz schien. Die Säulen kamen ihn schwärzer, die Höhlen tiefer vor. Ein Geheimniß war ihm ausgeladen, ein Besitz, rechtmäßig oder unrechtmäßig? sicher oder unsicher? Die Ungeduld trieb ihn von der Stelle; er glaubte die

borge los zu werden, wenn er den Plat veränderte.

Sie schlugen den Weg ein nach jenen ausgedehnten Gütern des großen Landbesitzers, von dessen Reichthum und Sonderbarkiten man ihnen so viel erzählt hatte. Felix sprang nicht mehr wie am Morgen, und alle drei giengen stundenlang vor sich hin. Emigemal wollt' er das Kästchen sehn; der Bater, auf den Boten hindeutend, wies ihn zur Ruhe. Run war er voll Berlangen, fit moge kommen! Dann scheute er fich wieder por dem Schelmen; bald pfiff er, um ein Zeichen zu geben, dann reute ihn schon, es gethan zu haben, und so dauerte das Schwanken immerfort, dis Fix endlich sein Pfeischen aus der Ferne hören ließ. Er ent: schuldigte sein Außenbleiben vom Riesenschlosse: er habe sich mit Jarno verspätet, der Windbruch habe ihn gehindert; dann sossible er genau, wie es ihnen zwischen Saulen und Hohlen ge= gangen sei? wie tief sie vorgebrungen? Felix erzählte ihm ein Närchen über das andere, halb übermüthig, halb verlegen; er sch den Vater lächelnd an, zupfte ihn verstohlen und that alles Rögliche, um an den Tag zu geben, daß er heimlich besitze und daß er sich verstelle.

Sie waren endlich auf einen Fuhrweg gelangt, der sie bequem ju jenen Besitthümern hinsühren sollte; Fix aber behauptete, einen nähern und bessern Weg zu kennen, auf welchem der Bote sie nicht begleiten wollte, und den geraden breiten eingeschlagenen Weg vor sich hingieng. Die beiden Wanderer vertrauten dem losen Jungen und glaubten, wohlgethan zu haben: denn nun zieng es steil den Berg hinab, durch einen Wald der hoch = und schlausstämmigsten Lärchenbäume, der, immer durchsichtiger wer= dend, ihnen zuletzt die schönste Besitzung, die man sich nur deuten

iann, im klarsten Sonnenlichte sehen ließ.

Ein großer Garten, nur der Fruchtbarkeit, wie es schien, gewidmet, lag, obgleich mit Obstbäumen reichlich ausgestattet, ossen vor ihren Augen, indem er regelmäßig, in mancherlei Abtheislungen, einen zwar im Ganzen abhängigen, doch aber mannigssaltig bald erhöhten, bald vertieften Boden bedeckte. Mehrere Bohnhäuser lagen darin zerstreut, so daß der Raum verschiedenen Besißern anzugehören schien, der jedoch, wie Fix versicherte, von einem einzigen Herrn beherrscht und benutzt ward. Ueber den Garten hinaus erblickten sie eine unabsehbare Landschaft, reichlich bedaut und bepflanzt. Sie konnten Seen und Flüsse deutlich unterscheiden.

Sie waren ben Berg hinab immer näher gekommen und

glaubten nun sogleich im Garten zu sein, als Wilhelm stutte und Fit seine Schadenfreude nicht verbarg: benn eine jahe Aluft am Fuße des Berges that sich vor ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisher verborgene hohe Mauer, schroff genug von außen, obgleich von innen durch das Erdreich völlig ausgefüllt. Ein tiefer Graben trennte sie also von dem Garten, in den sie un= mittelbar hineinsahen. — "Wir haben noch hinüber einen ziem= lichen Umweg zu machen," sagte Fix, "wenn wir die Straße, die hineinführt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Ein= gang von dieser Seite, wo wir um ein Gutes naber geben. Die Gewölbe, durch die das Bergwasser bei Regengüssen in den Garten geregelt hineinstürzt, öffnen sich hier; sie sind hoch und breit genug, daß man mit ziemlicher Bequemlichkeit hindurch kommen kann." Als Felix von Gewölben hörte, konnte er vor Begierde sich nicht lassen, diesen Eingang zu betreten. Wilhelm folgte den Kindern, und sie stiegen zufammen die ganz troden liegenden hohen Stufen dieser Zuleitungsgewölbe hinunter. Sie befanden sich bald im Hellen, bald im Dunkeln, je nachdem von Seiten= öffnungen her das Licht hereinfiel, oder von Pfeilern und Wänden aufgehalten ward. Endlich gelangten sie auf einen ziemlich gleichen Fled und schritten langsam vor, als auf einmal in ihrer Nabe ein Schuß fiel, zu gleicher Zeit sich zwei verborgene Gisengitter schlossen und sie von beiden Seiten einsperrten. Zwar nicht die ganze Gesellschaft: nur Wilhelm und Felix waren gefangen. Denn Fix, als der Schuß siel, sprang sogleich rückwärts, und bas zuschlagende Gitter faßte nur seinen weiten Aermel; er aber, sehr geschwind bas Jäcken abwerfend, war entflohen, ohne fich einen Augenblick aufzuhalten.

Die beiden Eingekerkerten hatten kaum Zeit, sich von ihrem Erstaunen zu erholen, als sie Menschenstimmen vernahmen, welche sich langsam zu nähern schienen. Bald barauf traten Bewaffnete mit Fadeln an die Gitter und neugierigen Blick, was fie für einen Fang möchten gethan haben. Sie fragten zugleich, ob man sich gutwillig ergeben wolle. — "Hier kann von keinem Ergeben die Rede sein," versetzte Wilhelm; "wir sind in eurer Gewalt. Eher haben wir Ursache, zu fragen, ob ihr uns schonen wollt. Die einzige Waffe, die wir bei uns haben, liefere ich euch aus," und mit diesen Worten reichte er seinen Hirschfänger durchs Gitter; dieses öffnete sich sogleich, und man führte ganz gelassen die An= kömmlinge mit sich vorwärts, und als man sie einen Wendelstieg hinaufgebracht hatte, befanden sie sich bald an einem seltsamen Orte: es war ein geräumiges reinliches Zimmer, durch kleine unter dem Gesimse hergehende Fenster erleuchtet, die ungeachtet der starken Gisenstäbe Licht genug verbreiteten. Für Site, Schlafstellen,

und was man allenfalls sonst in einer mäßigen Herberge verlangen tonnte, war gesorgt, und es schien dem, der sich hier befand,

nichts als die Freiheit zu fehlen.

Wilhelm hatte sich bei seinem Gintritt sogleich niedergesetzt und überdachte den Zustand; Felix hingegen, nachdem er sich von dem ersten Erstaunen erholt hatte, brach in eine unglaubliche Wuth aus. Diese steilen Banbe, diese hohen Fenster, diese festen Thus ren, diese Abgeschlossenheit, diese Einschränfung war ihm ganz neu. Er sah sich um, er rannte bin und ber, stampfte mit ben Füßen, weinte, rüttelte an den Thüren, schlug mit den Fäusten dagegen, ja, er war im Begriff, mit dem Schädel dawider zu rennen, hatte nicht Wilhelm ihn gefaßt und mit Kraft festgehalten.

"Besieh dir das nur ganz gelassen, mein Sohn," sieng der Bater an, "benn Ungebuld und Gewalt helfen uns nicht aus dieser Lage. Das Geheimnis wird fich aufklären; aber ich müßte mich hochlich irren, ober wir sind in keine schlimmen Hande gefallen. Betrachte diese Inschriften: "Dem Unschuldigen Befreiung und Erfat, dem Berführten Mitleiben, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit." Alles dieses zeigt uns an, daß diese Anstalten Werke der Rothwendigkeit, nicht der Grausamkeit sind. Der Mensch hat nur allzusehr Ursache, sich vor dem Menschen zu schützen. Der Riswollenden giebt es gar viele, der Mißthätigen nicht wenige, und um zu leben, wie sich's gehört, ist nicht genug, immer wohl-

authun."

Felix hatte sich zusammengenommen, warf sich aber sogleich auf eine der Lagerstätten, ohne weiteres Aeußern noch Erwiedern. Der Bater ließ nicht ab und sprach ferner: "Laß dir diese Ersjahrung, die du so früh und unschuldig machst, ein lebhastes Beugniß bleiben, in welchem und in was für einem volltommenen Jahrhundert du geboren bist. Welchen Weg mußte nicht die Menscheit machen, bis sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Berbrecher schonend, gegen Unmenschliche menschlich ju sein! Gewiß waren es Männer göttlicher Ratur, die dieß zuerst lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Ausübung mögs lich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen sind die Menschen selten fähig, öfter des Guten; und wie hoch muffen wir daher diejenigen halten, die dieses mit großen Aufopferungen zu beför: bern suchen."

Diese tröftich belehrenden Worte, welche die Absicht der ein= schließenden Umgebung völlig rein ausdrückten, hatte Felix nicht vernommen; er lag im tiefsten Schlafe, schöner und frischer als p; benn eine Leidenschaft, wie sie ihn sonst nicht leicht ergriff, hatte sein ganzes Innerste auf die vollen Wangen hervorgetrieben. Ihn mit Gefälligkeit beschauend stand der Bater, als ein wohls gebildeter junger Mann hereintrat, de., nachdem er den Ankommsling einige Zeit freundlich angesehen, ansieng, ihn über die Umsstände zu befragen, die ihn auf den ungewöhnlichen Weg und in diese Falle geführt hätten. Wilhelm erzählte die Begebenheit ganz schlicht, überreichte ihm einige Papiere, die seine Person aufzuslären dienten, und berief sich auf den Boten, der nun bald auf dem ordentlichen Wege von einer andern Seite anlangen müsse. Als dieses Alles so weit im Alaren war, ersuchte der Beamte seinen Gast, ihm zu solgen. Felix war nicht zu erweden, die Unterzgebenen trugen ihn daher auf der tüchtigen Matrape, wie ehezmals den undewußten Ulys, in die freie Luft.

Wilhelm folgte dem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Erfrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte, indessen jener gieng, an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix erswachend ein gedecktes Tischchen, Obst, Wein, Zwiedack und zugleich die Heiterkeit der offenstehenden Thüre bemerkte, ward es ihm ganz wunderlich zu Muthe. Er läuft hinaus, er kehrt zurück, er glaubt geträumt zu haben und hatte bald bei so guter Kost und so ansgenehmer Umgebung den vorhergegangenen Schrecken und alle Beschräumiß, wie einen schweren Traum am heitern Morgen, vergessen.

Der Bote war angelangt, der Beamte tam mit ihm und einem andern ältlichen noch freundlichern Manne zurück, und die Sache klärte sich folgendergestalt auf. Der Herr bieser Besitzung, im böhern Sinne wohlthätig, daß er Alles um fich ber zum Thun und Schaffen aufregte, hatte aus seinen unendlichen Baumschulen. seit mehreren Jahren, fleißigen und sorgfältigen Anbauern die jungen Stämme umfonst, Nachläffigen um einen gewissen Preis, und denen, die damit handeln wollten, gleichfalls, doch um einen billigen, überlassen. Aber auch diese beiden Klassen forderten umsonst, was die Würdigen umsonst erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten sie die Stämme zu entwenden. Auf mancherlei Weise war es ihnen gelungen. Dieses verdroß den Besitzer um so mehr, da nicht allein die Baumschulen geplandert, sondern and burch Uebereilung verderbt worden waren. Man hatte Spur, daß sie durch die Wasserleitung hereingekommen, und deshalb eine solche Gitterfalle mit einem Selbstschuß eingerichtet, ber aber nur als Zeichen gelten sollte. Der Heine Knabe hatte sich unter mancherlei Vorwänden mehrmals im Garten sehen laffen, und es war nichts natürlicher, als daß er aus Kühnheit und Schelmerei die Fremden einen Weg führen wollte, den er früher zu anderm Zweck ausgefunden. Man hätte gewünscht seiner habhaft zu werden: indessen wurde sein Wamschen unter andern gerichtlichen Gegen= ständen aufgehoben.

# Fünftes Rapitel.

Auf dem Wege nach dem Schlosse fand unser Freund zu seiner Berwanderung nichts, was einem alteren Lustgarten oder einem modernen Park ähnlich gewesen wäre; gradlinig gepstanzte Frucht: däume, Gemüsselder, große Strecken mit Heilkräutern bestellt, und was nur irgend brauchdar konnte geachtet werden, übersah er auf sanst abhängiger Fläcke mit Einem Blicke. Ein von hohen Linsen umschatteter Platz breitete sich würdig als Borhalle des ansehnlichen Gebäudes, eine lange daranstoßende Allee, gleichen Buchses und Würde, gab zu jeder Stunde des Tages Gelegenzheit, im Freien zu verkehren und zu lustwandeln. Eintretend in das Schloß, sand er die Wände der Haussslur auf eine eigene Beise besteidet: große geographische Abbildungen aller vier Beltzteile sielen ihm in die Augen; stattliche Treppenwände waren gleichsalls mit Abrissen einzelner Reiche geschmückt, und in den Hauptsaal eingelassen, sand er sich umgeben von Prospekten der merkwürdigsten Städte, oben und unten eingesaßt von landschaftlicher Rachbildung der Gegenden, worin sie gelegen sind; alles kunstreich dargestellt, so daß die Einzelnheiten deutlich in die Augen sielen und zugleich ein ununterbrochener Bezug durchaus bemerkdar blieb.

Der Hausherr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, bes willsommte den Gast und fragte, ohne weitere Einleitung, gegen die Wände deutend: ob ihm vielleicht eine dieser Städte bekannt, und ob er daselbst jemals sich aufgehalten? Von Manchem konntenun der Freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände

und Eigenheiten gar wohl zu bemerken gewußt.

Der Hausberr klingelte und befahl, ein Zimmer den beiden Ankömmlingen anzuweisen, auch sie später zum Abendessen zu sühren; dieß geschah denn auch. In einem großen Erdsale entzgegneten ihm zwei Franenzimmer, wovon die eine mit großer heiterleit zu ihm sprach: "Sie sinden hier kleine Gesellschaft, aber gute: ich, die jüngere Nichte, heiße Hersilie, diese, meine ältere Schwester, nennt man Juliette, die beiden Herren sind Vater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, Hausfreunde, die alles Bertrauens genießen, das sie verdienen. Sezen wir uns!" Die beiden Frauenzimmer nahmen Wilhelm in die Mitte, die Beamzten saßen an beiden Enden, Felix an der andern langen Seite, wo er sich sogleich Hersilien gegenüber gerückt hatte und kein Auge von ihr verwendete.

Nach vorläusigem allgemeinem Gespräch ergriff Hersilie Geskgenheit, zu sagen: "Damit der Fremde desto schneller mit uns bentraut und in unsere Unterhaltung eingeweiht werde, muß ich

bekennen, daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns, aus Zufall, Reigung, auch wohl Widerspruchsgeist, in die verschies denen Literaturen getheilt haben. Der Oheim ist fürs Italiänische, die Dame hier nimmt es nicht übel, wenn man sie für eine volls endete Engländerin hält, ich aber halte mich an die Franzosen, sosern sie heiter und zierlich sind. Hier, Amtmann Papa erfreut sich des deutschen Alterthums, und der Sohn mag denn, wie billig, dem neuern, jüngern seinen Antheil zuwenden. Hiernach werden Sie uns beurtheilen, hiernach theilnehmen, einstimmen oder streiten; in jedem Sinne werden Sie willtommen sein." Und

in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indessen war die Richtung der feurigen Blicke des schönen Felix Hersilien keineswegs entgangen; sie sühlte sich überrascht und geschmeichelt und sendete ihm die vorzüglichsten Bissen, die er freudig und dankbar empsieng. Nun aber, als er beim Nachtisch über einen Teller Aepfel zu ihr hinsah, glaubte sie in den reizens den Früchten eben so viel Rivale zu erblicken. Gedacht, gethant sie faste einen Apfel und reichte ihn dem heranwachsenden Abensteurer über den Tisch hinüber; dieser, hastig zugreisend, sieng sogleich zu schälen an; unverwandt aber nach der reizenden Nachsbarin hindlickend, schnitt er sich tief in den Daumen. Das Blut floß sebhaft; Hersilie sprang auf, bemühte sich um ihn, und als sie das Blut gestillt, schloß sie die Wunde mit englischem Pflaster aus ihrem Bested. Indessen hatte der Knabe sie angesast und wollte sie nicht lossassen; die Störung ward allgemein, die Tasel ausgehoben, und man bereitete sich zu scheiden.

"Sie lesen doch auch vor Schlafengehen?" sagte Herfilie zu Wilhelm; "ich schicke Ihnen ein Manuscript, eine Uebersetzung aus dem Französischen von meiner Hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel Artigeres vorgekommen ist. Ein verrücktes Mädschen tritt auf! das möchte keine sonderliche Empsehlung sein; aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal die

Lust ankommt, so war es auf biese Weise."

### Die pilgerude Chörin.

Herr von Revanne, ein reicher Privatmann, besitzt die schoften Ländereien seiner Provinz. Nebst Sohn und Schwester bewohnt er ein Schloß, das eines Fürsten würdig wäre; und in der That, wenn sein Park, seine Wasser, seine Pachtungen, seine Manusacturen, sein Hauswesen auf sechs Meilen umber die Hälfte der Einwohner ernähren, so ist er durch sein Ansehn und durch das Gute, das er stiftet, wirklich ein Fürst.

Vor einigen Jahren spazierte er an den Mauern seines Parks. hin auf der Heerstraße, und ihm gesiel, in einem Lustwäldchen

auszuruhen, wo der Reisende gern verweilt. Hochstämmige Bäume mgen über junges bichtes Gebüsch; man ist vor Wind und Sonne geschützt; ein sauber gefaßter Brunnen sendet sein Wasser über Burzeln, Steine und Rasen. Der Spazierende hatte, wie gewöhnlich, Buch und Flinte bei sich. Run versuchte er zu lesen, östers durch Gesang der Bögel, manchmal durch Wanderschritte

angenehm abgezogen und zerstreut.

Section 1

Ein schöner Morgen war im Borrücken, als jung und liebenswirdig ein Frauenzimmer sich gegen ihn her bewegte. Sie verließ die Straße, indem sie sich Ruhe und Erquidung an dem frischen Orte zu versprechen schien, wo er fich befand. Sein Buch stel ihm aus den Händen, überrascht, wie er war. Die Pilgerin mit den schönsten Augen von der Welt und einem Gesicht, durch Bewegung angenehm belebt, zeichnete sich an Körperbau, Gang und Anstand dergestalt aus, daß er unwillkürlich von seinem Plate aufstand und nach der Straße blickte, um das Gefolge kommen zu sehen, das er hinter ihr vermuthete. Dann zog die Gestalt abermals, indem sie sich ebel gegen ihn verbeugte, seine Aufmerksamleit an sich, und ehrerbietig erwiederte er den Gruß. Die schöne Reisende setzte sich an den Rand des Quells, ohne ein Wort zu

jagen und mit einem Seufzer.

Seltsame Wirtung der Sympathie! rief Herr von Revanne, als er mir die Begebenheit erzählte, dieser Seufzer ward in der Stille von mir erwiedert. Ich blieb stehen, ohne zu wissen, was ich sagen oder thun sollte. Meine Augen waren nicht hinreichend, diese Bolltommenheiten zu fassen. Ausgestreckt, wie sie lag, auf einen Ellbogen gelehnt, es war die schönste Frauengestalt, die man sich deuten konnte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Betrachtungen Anlaß; ganz bestaubt, deuteten sie auf einen langen zurächgelegten Weg, und doch waren ihre seidenen Strümpse so blant, als wären sie eben unter dem Glättstein hervorgegangen. Ihr aufgezogenes Kleid war nicht zerdrückt; ihre Haare schienen biesen Morgen erst gelockt; feines Weißzeug, feine Spipen; sie var angezogen, als wenn sie zum Balle gehen sollte. Auf eine andstreicherin deutete nichts an ihr, und doch war sie's; aber ine bellagenswerthe, eine verehrungswürdige.

Zulest benutte ich einige Augenblicke, die sie auf mich warf, se ju fragen, ob sie allein reise. "Ja, mein Herr," sagte sie, "is bin allein auf der Welt." — "Wie? Madame, Sie sollten wie Eltern, ohne Bekannte sein?" — "Das wollte ich eben wit jagen, mein Herr. Eltern hab' ich, und Bekannte genug; wer teine Freunde." -- "Daran," fuhr ich fort, "tönnen Sie wis unmöglich Schuld sein. Sie haben eine Gestalt und gewiß

ad ein Derz, benen sich viel vergeben läßt."

Sie fühlte die Art von Borwurf, den mein Compliment verbarg, und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erziehung. Sie öffnete gegen mich zwei himmlische Augen vom voll= tommensten, reinsten Blau, durchsichtig und glänzend; hierauf sagte sie mit edlem Lone: sie könne es einem Chreumanne, wie ich ju sein scheine, nicht verdenken, wenn er ein junges Madchen. das er allein auf der Landstraße treffe, einigermaßen verdächtig halte: ihr sei das schon öfter entgegen gewesen; aber, ob sie gleich fremd sei, obgleich Niemand das Recht habe, sie auszuforschen, so bitte fie doch zu glauben, daß die Absicht ihrer Reise mit der gewissenhaftesten Ehrbarkeit bestehen könne. Ursachen, von denen sie Riemanden Rechenschaft schuldig sei, nöthigten sie, ihre Schmerzen in der Welt umberzuführen. Sie habe gefunden, daß die Ge= fahren, die man für ihr Geschlecht besurchte, nur eingebildet seien, und daß die Ehre eines Weibes, selbst unter Strafenraubern, nur bei Schwäche bes Herzens und ber Grundfate Gefahr laufe.

Uebrigens gehe sie nur zu Stunden und auf Wegen, wo sie sich sicher glaube, spreche nicht mit Jedermann und verweile manchemal an schicklichen Orten, wo sie ihren Unterhalt erwerben könne durch Dienstleistung in der Art, wonach sie erzogen worden. Hier sant ihre Stimme, ihre Augenlieder neigten sich, und ich sah

einige Thränen ihre Wangen herabfallen.

Ich persepte barauf, daß ich keineswegs an ihrem guten Hertommen zweifle, so wenig als an einem achtungswerthen Betra= gen. Ich bedaure sie nur, daß irgend eine Nothwendigkeit sie zu dienen zwinge, da sie so werth scheine, Diener zu finden; und daß ich, ungeachtet einer lebhaften Neugierde, nicht weiter in sie dringen wolle, vielmehr mich durch ihre nähere Bekanntschaft zu überzeugen wünsche, daß sie überall für ihren Ruf eben so be= sorgt sei als für ihre Tugend. Diese Worte schienen sie aber= mals zu verlegen, denn sie antwortete: Namen und Baterland verberge sie, eben um des Rufs willen, der denn doch am Ende meistentheils weniger Wirkliches als Muthmaßliches enthalte. Biete sie ihre Dienste an, so weise sie Beugnisse ber letten Sauser vor. wo sie etwas geleistet habe, und verhehle nicht, daß sie über Bater= land und Familie nicht befragt sein wolle. Darauf bestimme man sich und stelle dem Himmel oder ihrem Worte die Unschuld ihres ganzen Lebens und ihre Redlichkeit anheim.

Aeußerungen dieser Art ließen keine Geistesverwirrung bei der schönen Abenteurerin argwohnen. Herr von Revanne, der einen solchen Entschluß, in die Welt zu lausen, nicht gut begreisen konnte, vermuthete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Reigung habe verheirathen wollen. Hernach siel er darauf, ob es nicht etwa gar Verzweislung aus Liebe sei; und wunderlich genug

wie es aber mehr zu gehen pflegt, indem er ihr Liebe für einen Andern zutraute, verliebte er sich selbst und fürchtete, sie möchte weiter reisen. Er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Halblichte verschönert var. Niemals zeigte, wenn es je Nymphen gab, auf den Rasen sich eine schönere hingestreckt; und die etwas romanhaste Art dieser Insammentunft verbreitete einen Reiz, dem er nicht zu widerstehen vermochte.

Ohne daher die Sache viel näher zu betrachten, bewog Herr von Revanne die schöne Unbekannte, sich nach dem Schlosse sühren zu lassen. Sie macht keine Schwierigkeit, sie geht mit und zeigt sich als eine Person, der die große Welt bekannt ist. Man bringt Erfrischungen, welche sie annimmt, ohne falsche Höslickeit und mit dem anmuthigsten Dank. In Erwartung des Mittagessens zeigt man ihr das Haus. Sie bemerkt nur, was Auszeichnung verdient, es sei an Möbeln, Walereien, oder es betresse die schickliche Cintheilung der Jimmer. Sie sindet eine Bibliothek, sie kennt die guten Bücher und spricht darüber mit Geschmack und Bescheidenheit. Kein Geschwätz, keine Berlegenheit. Bei Tasel ein eben so edles und natürliches Betragen und den liebenswürdigsten Ton der Unterhaltung. So weit ist Alles verständig in ihrem Gespräch, und ihr Charakter scheint so liebenswürdig wie ihre Person.

Nach der Tasel machte sie ein kleiner muthwilliger Zug noch schiner, und indem sie sich an Fräulein Revanne mit einem Läscheln wendet, sagt sie: es sei ihr Brauch, ihr Mittagsmahl durch eine Arbeit zu bezahlen und, so oft es ihr an Geld sehle, Nähmadeln von den Wirthinnen zu verlangen. Erlauben Sie, sügte sie hinzu, daß ich eine Blume auf einem Ihrer Stickrahmen lasse, damit Sie künstig bei deren Andlick der armen Undekannten sich erinnern mögen. Fräulein von Revanne versetzte daraus: daß es ihr sehr leid thue, keinen ausgezogenen Grund zu haben, und deshalb das Vergnügen, ihre Geschicklichkeit zu bewundern, ents behren müsse. Alsbald wendete die Pilgerin ihren Blick auf das Alavier. So will ich denn, sagte sie, meine Schuld mit Windsmünze abtragen, wie es auch ja sonst schon die Art umherstreissender Sänger war. Sie versuchte das Instrument mit zwei oder drei Vorspielen, die eine sehr geübte Hand ankündigten. Man weiselte nicht mehr, daß sie ein Frauenzimmer von Stande sei, ausgestattet mit allen liebenswürdigen Geschicklichkeiten. Zuerst war ihr Spiel ausgeweckt und glänzend; dann gieng sie zu ernsten Idnen über, zu Idnen einer tiesen Trauer, die man zugleich in ihren Augen erblickte. Sie nesten sich mit Thränen, ihr Gesicht verwandelte sich, ihre Finger hielten an; aber auf einmal überraschte sie Jedermann, indem sie ein muthwilliges Lied mit

der schönsten Stimme von der Welt kustig und lächerlich vorbrachte. Da man in der Folge Ursache hatte, zu glauben, daß diese durs leske Romanze sie etwas näher angehe, so verzeiht man mir wohl, wenn ich sie hier einschalte.

Woher im Mantel so geschwinde, Da kaum der Tag in Osten graut? Hat wohl der Freund beim scharfen Winde Auf einer Wallfahrt sich erbaut? Wer hat ihm seinen Hut genommen? Mag er mit Willen barfuß gehn? Wie ist er in den Wald gekommen Auf den beschneiten wilden Höhn?

Sar wunderlich, von warmer Stätte, Wo er sich bessern Spaß versprach, Und wenn er nicht den Mantel hätte, Wie gräßlich wäre seine Schmach! So hat ihn jener Schalt betrogen Und ihm das Bündel abgepackt: Der arme Freund ist ausgezogen, Beinah wie Adam bloß und nackt.

Warum auch gieng er solche Wege Nach jenem Apfel voll Gefahr! Der freilich schön im Mühlgehege, Wie sonst im Paradiese, war. Er wird den Scherz nicht leicht erneuen; Er drückte schnell sich aus dem Haus Und bricht auf einmal nun im Freien In bittre laute Klagen aus:

Ich las in ihren Feuerblicken Doch teine Sylbe von Verrath! Sie schien mit mir sich zu entzücken, Und sann auf solche schwarze That! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch der Busen schlug? Sie hieß den raschen Amor säumen, Und günstig war er uns genug.

Sich meiner Liebe zu erfreuen, Der Racht, die nie ein Ende nahm, Und erst die Mutter anzuschreien, Jest eben als der Morgen kam! Da brang ein Dupenb Anverwandten Herein, ein wahrer Menschenstrom! Da kamen Brüder, gudten Tanten, Da stand ein Better und ein Ohm!

Das war ein Toben, war ein Wüthen! Ein Jeder schien ein andres Thier. Da forderten sie Kranz und Blüthen Mit gräßlichem Geschrei von mir. Was dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuldigen Jüngling ein! Denn solche Schäpe zu gewinnen, Da muß man viel behender sein.

Beiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn: Er läßt fürwahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn. — Da raubten sie das Kleiderbündel Und wollten auch den Mantel noch. Wie nur so viel verslucht Gesindel Im engen Hause sich vertroch!

Da sprang ich auf und tobt' und flucte, Gewiß, durch Alle durchzugehn; Ich sah noch einmal die Verruchte, Und ach! sie war noch immer schön. Sie Alle wichen meinem Grimme: Doch slog noch manches wilde Wort; So macht' ich mich mit Donnerstimme Roch endlich aus der Höhle fort.

Man soll euch Mähchen auf dem Lande, Wie Mädchen aus den Städten, fliehn. So lasset doch den Fraun von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch seid ihr auch von den Geübten Und kennt ihr keine zarte Pslicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen müßt ihr nicht.

So fingt er in der Winterstunde, Bo nicht ein armes Hälmchen grünt. Ich lache seiner tiefen Wunde, Denn wirkich ist sie wohlverdient; So geh' es Jedem, der am Tage Sein edles Liebchen frech belügt Und Nachts, mit allzukühner Wage Zu Amors falscher Nühle kriecht.

Wohl war es bedenklich, daß sie sich auf eine solche Weise vergessen konnte, und dieser Aussall mochte für ein Anzeichen eines Kopses gelten, der sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir Herr von Revanne, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, die wir hätten machen können, ich weiß nicht, wie es zugieng. Uns mußte die unaussprechliche Anmuth, womit sie diese Possen vorbrachte, bestochen haben. Sie spielte neckisch, aber mit Einsicht. Ihre Finger gehorchten ihr vollkommen, und ihre Stimme war wirklich bezaubernd. Da sie geendigt hatte, erschien sie so geset wie vorber, und wir glaubten, sie habe

nur den Augenblick der Berdauung erheitern wollen.

Bald darauf bat sie um die Erlaubniß, ihren Weg wieder anzutreten; aber auf meinen Wink sagte meine Schwester: wenn sie nicht zu eilen hätte und die Bewirthung ihr nicht mißsiele, so würde es uns ein Fest sein, sie mehrere Tage bei uns zu sehen. Ich dachte ihr eine Beschäftigung anzubieten, da sie sich's einmal gefallen ließ, zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und den folgenden sührten wir sie nur umber. Sie verläugnete sich nicht einen Augenblick: sie war die Bernunft, mit aller Anmuth begabt. Ihr Seist war sein und tressend, ihr Sedächtniß so wohl ausgeziert und ihr Gemüth so schön, daß sie gar oft unsere Beswunderung erregte und alle unsere Ausmerksamkeit sesthielt. Das bei kannte sie die Gesetze eines guten Betragens und übte sie gegen einen Jeden von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, vie uns besuchten, so vollkommen aus, daß wir nicht mehr wußten, wie wir jene Sonderbarkeiten mit einer solchen Erziehung verseinigen sollten.

Ich wagte wirklich nicht mehr, ihr Dienstvorschläge für mein Haus zu thun. Meine Schwester, der sie angenehm war, hielt es gleichfalls für Pflicht, das Zartgefühl der Unbekannten zu schonen. Zusammen besorgten sie die häuslichen Dinge, und hier ließ sich das gute Kind öfters die zur Handarbeit herunter und wußte sich gleich darauf in Alles zu schicken, was höhere Anords

nung und Berechnung erheischte.

In kurzer Zeit stellte sie eine Ordnung her, die wir dis jest im Schlosse gar nicht vermist hatten. Sie war eine sehr verständige Haushälterin; und da sie damit angefangen hatte, bei uns mit und an Tasel zu sisen, so zog sie sich nunmehr nicht etwa aus falscher Bescheidenheit zurück, sondern speiste mit uns ohne Bedenken

jort; aber sie rührte keine Karte, kein Instrument an, als bis sie übernommenen Geschäfte zu Ende gebracht hatte.

Run muß ich freilich gestehen, daß mich das Schickfal dieses Räddens innigst zu rühren ansieng. Ich bedauerte die Eltern, die wahrscheinlich eine solche Tochter sehr vermißten; ich seufzte, daß so sanfte Tugenden, so viele Eigenschaften verloren geben sollten. Schon lebte fie mehrere Monate mit uns, und ich hoffte, das Bertrauen, das wir ihr einzusiößen suchten, würde zulest das Geheimniß auf ihre Lippen bringen. War es ein Unglud, wir konnten helfen; war es ein Fehler, so ließ sich hoffen, unsere Bermittelung, unser Zeugniß würden ihr Vergebung eines vorübergehenden Frrthums verschaffen können; aber alle unsere Freunds chafteversicherungen, unsere Bitten felbst waren unwirksam. Bemertte sie die Absicht, einige Aufklärung von ihr zu gewinnen, so versteckte sie sich hinter allgemeine Sittensprüche, um sich zu rechtsertigen, ohne uns zu belehren. Zum Beispiel, wenn wir von ihrem Unglücke sprachen: Das Unglück, sagte sie, fällt über Gute und Bose. Es ist eine wirksame Arzenei, welche die guten

Safte zugleich mit ben üblen angreift.

Suchten wir die Ursache ihrer Flucht aus dem väterlichen hause zu entdecken: Wenn das Reh flieht, sagte sie lächelnd, so ift es darum nicht schuldig. Fragten wir, ob sie Verfolgungen erlitten: Das ist das Schicksal mancher Mädchen von guter Geburt, Berfolgungen zu erfahren und auszuhalten. Wer über eine Beleidigung weint, dem werden mehrere begegnen. Aber wie hatte sie sich entschließen können, ihr Leben der Robbeit der Menge auszu= seten, ober es wenigstens manchmal ihrem Erbarmen zu verbanken? Larüber lachte sie wieder und sagte: Dem Armen, der den Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berstand. Einmal, als die Unterhaltung sich zum Scherze neigte, sprachen wir ihr von Liebdern und fragten sie: ob sie den frostigen Helden ihrer Romanze nicht tenne? Ich weiß noch recht gut, dieses Wort schien sie ju durchbohren. Sie öffnete gegen mich ein Paar Augen, so ernst und streng, daß die meinigen einen solchen Blick nicht aushalten konnten; und so oft man auch nachher von Liebe sprach, so konnte man er= varten, die Anmuth ihres Wesens und die Lebhaftigkeit ihres Geistes getrübt zu sehen. Gleich siel sie in ein Nachdenken, das wir für Grübeln hielten, und das doch wohl nur Schmerz war. Doch blieb sie im Ganzen munter, nur ohne große Lebhaftigkeit, edel, ohne sich ein Ansehen zu geben, gerade ohne Offenherzigkeit, zurückgezogen hne Aengstlichkeit, eher duldsam als sanstmuthig, und mehr erkuntlich als herzlich gegen Liebkosungen und Höstlichkeiten. Gewiß war es ein Frauenzimmer, gebildet, einem großen Hause vorzus schen; und doch schien sie nicht älter als ein und zwanzig Jahre. So zeigte sich diese junge unerklärliche Person, die mich ganz eingenommen hatte, binnen zwei Jahren, die es ihr gesiel, bei uns zu verweilen, dis sie mit einer Thorheit schloß, die viel seltsamer ist, als ihre Eigenschaften ehrwürdig und glänzend waren. Mein Sohn, jünger als ich, wird sich trösten können; was mich betrifft, so fürchte ich, schwach genug zu sein, sie immer zu vermissen.

Run will ich die Thorheit eines verständigen Frauenzimmers erzählen, um zu zeigen, daß Thorheit oft nichts weiter sei, als Bernunft unter einem andern Aeußern. Es ist wahr, man wird einen seltsamen Widerspruch sinden zwischen dem edlen Charakter der Pilgerin und der komischen List, deren sie sich bediente; aber man kennt ja schon zwei ihrer Ungleichheiten, die Pilgerschaft

selbst und das Lied.

Es ist wohl deutlich, daß Herr von Revanne in die Unbekannte verliebt war. Run mochte er sich freilich auf sein funfzigjähriges Gesicht nicht verlassen, ob er schon so frisch und wacer aussah als ein Dreißiger; vielleicht aber hosste er durch seine reine kind= liche Gesundheit zu gefallen, durch die Güte, Heiterkeit, Sanst= heit, Großmuth seines Charakters; vielleicht auch durch sein Berz mögen, ob er gleich zart genug gesinnt war, um zu sühlen, daß

man das nicht erkauft, was keinen Preis hat.

Aber der Sohn von der andern Seite, liebenswürdig, zärtlich, feurig, ohne sich mehr als sein Bater zu bedenken, stürzte sich über Hals und Kopf in das Abenteuer. Erst suchte er vorsichtig die Unbekannte zu gewinnen, die ihm durch seines Baters und seiner Tante Lob und Freundschaft erst recht werth geworden. Er bemühte sich aufrichtig um ein liebenswürdiges Weib, die seiner Leidenschaft weit über den gegenwärtigen Zustand erhöht schien. Ihre Strenge mehr als ihr Verdienst und ihre Schönheit entstammte ihn; er wagte zu reden, zu unternehmen, zu versprechen.

Der Bater, ohne es selbst zu wollen, gab seiner Bewerbung immer ein etwas väterliches Ansehn. Er kannte sich, und als er seinen Rival erkannt hatte, hosste er nicht über ihn zu siegen, wenn er nicht zu Mitteln greisen wollte, die einem Manne von Grundsäßen nicht geziemen. Dessenungeachtes verfolgte er seinen Weg, ob ihm gleich nicht unbekannt war, daß Güte, ja Vermögen selbst nur Reizungen sind, denen sich ein Frauenzimmer mit Vorsbedacht hingiebt, die jedoch unwirksam bleiben, sobald Liebe sich mit den Reizen und in Begleitung der Jugend zeigt. Auch machte Herr von Revanne noch andere Fehler, die er später bereute. Bei einer hochachtungsvollen Freundschaft sprach er von einer dauers hasten, geheimen, geseymäßigen Verbindung. Er beklagte sich auch wohl und sprach das Wort Undankbarkeit aus. Gewiß kannte er die nicht, die er liebte, als er eines Tages zu ihr sagte: daß viele

Bohlthäter Uebles für Gutes zurückerhielten. Ihm antwortete die Unbekannte mit Geradheit: viele Wohlthäter möchten ihren Besgünstigten sämmtliche Rechte gern abhandeln für eine Linse.

Die schöne Fremde, in die Bewerbung zweier Gegner verwidelt, durch unbekannte Beweggründe geleitet, scheint keine andere Absicht gehabt zu haben, als sich und andern alberne Streiche zu ersparen, indem sie in diesen bedenklichen Umständen einen wunderlichen Ausweg ergriff. Der Sohn drängte mit der Kühnheit seines Alters und drohte, wie gebräuchlich, sein Leben der Unerbittlichen auszuopsern. Der Bater, etwas weniger unvernünstig, war doch eben so dringend; aufrichtig beide. Dieses liebenswürdige Wesen hätte sich hier wohl eines verdienten Zustandes versichern können: denn beide Herren von Revanne betheuern, ihre Absicht sei gewesen, sie zu heirathen.

Aber an dem Beispiele dieses Mädchens mögen die Frauen letnen, daß ein redliches Gemüth, hätte sich auch der Geist durch Sitelleit oder wirklichen Wahnsinn verirrt, die Herzenswunden nicht unterhält, die es nicht heilen will. Die Pilgerin fühlte, daß sie auf einem äußersten Punkte stehe, wo es ihr wohl nicht leicht sein würde, sich lange zu vertheidigen. Sie war in der Gewalt zweier Liebenden, welche jede Zudringlichkeit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen konnten, indem sie im Sinne hatten, ihre Berwegenheit durch ein seierliches Bündniß zu rechtsertigen.

50 war es, und so begriff sie es.

Sie konnte sich hinter Fräulein von Revanne verschanzen; sie unterließ es, ohne Zweisel aus Schonung, aus Achtung für ihre Bohlthäter. Sie kommt nicht aus der Fassung, sie erdenkt ein Rittel, Jedermann seine Tugend zu erhalten, indem sie die ihrige bezweiseln läßt. Sie ist wahnsinnig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Ausopserungen fühlt,

und sollten sie ihm auch unbekannt bleiben.

Eines Tages, als Herr von Revanne die Freundschaft, die dankarkeit, die sie ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiederte, nahm sie auf einmal ein naives Wesen an, das ihm aufsiel. Ihre Gite, mein Herr, sagte sie, ängstigt mich; und lassen Sie mich aufrichtig entdecken, warum. Ich sühle wohl, nur Ihnen din ich meine ganze Dankbarkeit schuldig; aber freilich — "Grausames Mädchen!" sagte Herr von Revanne, "ich verstehe Sie. Kein Sohn hat ihr Herz gerührt." — "Ach! mein Herr, dabei it es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Verwirrung undrücken — "Wie? Mademoiselle, Sie wären — ""Ich denke wirden — "Wie? Mademoiselle, Sie wären — ""Ich denke bei schrachte: benn niemals sehlt es Frauen an einer Thräne bei kan Schalkheiten, niemals an einer Entschuldigung ihres Unrechts.

So perliebt Herr von Nevanne war, so mußte er doch biefe neue Art von unschuldiger Aufrichtigkeit unter dem Mutterhaubchen bewundern, und er fand die Berneigung sehr am Plate. — "Aber, Mademoiselle, das ist mir ganz unbegreiflich — " "Mir auch," sagte sie, und ihre Thränen flossen reichlicher. Sie flossen so lange, bis Herr von Revanne am Schluß eines fehr verbrießlichen Nachbenkens mit ruhiger Miene das Wort wieder aufnahm und sagte: "Dieß klärt mich auf! Ich sehe, wie lächerlich meine For= derungen sind. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, und als ein= sige Strafe für den Schmerz, den Sie mir verursachen, verspreche ich Ihnen von seinem Erbtheile so viel als nöthig ist, um zu er= fahren, ob er Sie so sehr liebt als ich." — "Ach! mein Herr, erbarmen Sie sich meiner Unschuld und sagen ihm nichts davon."

Verschwiegenheit fordern ist nicht das Mittel, sie zu erlangen. Nach diesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne, ihren Liebhaber voll Verdruß und höchst aufgebracht vor sich zu seben. Bald erschien er mit einem Blice, der niederschmetternde Worte verkandigte. Doch er stockte und konnte nichts weiter hervorbringen, als: "Wie? Mademoiselle, ist es möglich?" — "Run was denn, mein Herr?" sagte sie mit einem Lächeln, das bei einer solchen Gelegenheit zum Berzweifeln bringen kann. "Wie? was benn? Gehen Sie, Mabemoiselle, Sie sind mir ein schönes Wesen! Aber wenigstens sollte man rechtmäßige Kinder nicht ent= erben; es ist schon genug, sie anzuklagen. Ja, Mademoiselle, ich durchdringe Ihr Komplott mit meinem Bater. Sie geben mir beibe einen Sohn, und es ist mein Bruder, das bin ich gewiß!"

Mit eben berselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schöne Unkluge: "Bon Nichts sind Sie gewiß; es ist weber Ihr Sohn noch Ihr Bruder. Die Knaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Mädchen, das ich weiter führen will, weiter, ganz weit von den Menschen, den Bösen, den Thoren und den Ungetreuen."

Darauf ihrem Herzen Luft machend: "Leben Sie wohl!" fuhr sie fort, "leben Sie wohl, lieber Revanne! Sie haben von Natur ein redliches Herz; erhalten Sie bie Grundsätze ber Aufrichtigkeit. Diese sind nicht gefährlich bei einem gegründeten Reichthum. Sein Sie gut gegen Arme. Wer die Bitte bekummerter Unschuld verachtet, wird einst selbst bitten und nicht erhört werden. Wer sich tein Bebenken macht, das Bebenken eines schuplosen Mädchens zu verachten, wird das Opfer werben von Frauen ohne Bedenken. Wer nicht fühlt, was ein ehrbares Mädchen empfinden muß, wenn man um sie wirbt, der verdient sie nicht zu erhalten. Wer gegen alle Bernunft, gegen die Absichten, gegen den Plan seiner Familie zu Gunsten seiner Leidenschaften, Entwürfe schmiedet, verdient die

Früchte seiner Leidenschaft zu entbehren und der Achtung seiner Familie zu ermangeln. Ich glande wohl, Sie haben mich aufrichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, die Kape weiß wohl, wem sie den Bart leckt; und werden Sie jemals der Geliebte eines würdigen Weibes, so erinnern Sie sich der Mühle des Un= getrenen. Lernen Sie an meinem Beispiel, sich auf die Stands hastigkeit und Verschwiegenheit Ihrer Geliebten verlassen. Sie wissen, ob ich untreu bin, Ihr Bater weiß es auch. Ich gedachte, durch die Welt zu rennen und mich allen Gefahren auszusepen. Gewiß, diejenigen sind die größten, die mich in diesem Hause bedrohen. Aber weil Sie jung sind, sage ich es Ihnen allein und im Bertrauen: Männer und Frauen sind nur mit Willen ungetreu; und das wollt' ich dem Freunde von der Mühle be-weisen, der mich vielleicht wieder sieht, wenn sein Herz rein genug sein wird, zu vermissen, was er verloren hat."

Der junge Revanne hörte noch zu, da sie schon ausgesprochen hatte. Er fand wie vom Blit getroffen; Thranen öffneten zulest seine Augen, und in dieser Rührung lief er zur Tante, zum Bater, ihnen zu sagen: Mademviselle gehe weg, Mademviselle sei ein Engel, oder vielmehr ein Dämon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu peinigen. Aber die Pilgerin hatte so gut sich vorgesehen, daß man sie nicht wieder fand. Und als Bater und Sohn sich erklärt hatten, zweifelte man nicht mehr an ihrer Un-schuld, ihren Talenten, ihrem Wahnsinn. So viel Mühe sich auch Herr von Revanne seit der Zeit gegeben, war es ihm doch nicht gelungen, sich die mindeste Austlärung über diese schöne Person zu verschassen, die so slüchtig wie die Engel und so liebenswürdig

esschienen war.

# Secistes Rapitel,

Rach einer langen und gründlichen Ruhe, deren die Wanderer vohl bedürfen mochten, sprang Felix lebhaft aus dem Bette und eite sich anzuziehn; der Bater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgfakt als bisher. Nichts saß ihm knapp noch nett genug, auch batte er Alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach bem Sarten und haschte unterwegs nur etwas von der Vorkoft, die der Diener für die Gäste brachte, weil erst nach einer Stunde die Frauengimmer im Garten erscheinen wurden.

Der Diener war gewohnt, die Fremden zu unterhalten und Manches im Hause vorzuzeigen; so auch führte er unsern Freund in eine Galerie, worin bloß Portraite aufgehangen und gestellt waren, alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirkt hatten, eine große und herrliche Gesellschaft; Gemälde so wie Büsten, wo möglich, von vortresslichen Meistern. Sie sinden, sagte der Custode, in dem ganzen Schloß kein Bild, das, anch nur von serne, auf Religion, Ueberlieserung, Mythologie, Legende oder Fadel hindeutete; unser Herr will, daß die Einbildungstraft nur gesördert werde, um sich das Wahre zu vergegenwärtigen. Wir sabeln so genug, pslegt er zu sagen, als daß wir diese gessährliche Eigenschaft unsers Geistes durch äußere reizende Mittel noch steigern sollten.

Die Frage Wilhelms: wann man ihm aufwarten könne? ward durch die Nachricht beantwortet: der Herr sei, nach seiner Gewohnsbeit, ganz früh weggeritten. Er pslege zu sagen: Ausmerksamkeit ist das Leben! Sie werden diese und andere Sprüche, in denen er sich bespiegelt, in den Feldern über den Thüren eingeschrieben sehen, wie wir z. B. gleich antressen: Vom Nüplichen durchs

Wahre jum Schönen.

Die Frauenzimmer hatten schon unter den Linden das Frühsstück bereitet, Felix eulenspiegelte um sie her und trachtete in allerlei Thorheiten und Verwegenheiten sich hervorzuthun, eine Abmahnung, einen Verweis von Hersilien zu erhaschen. Nun suchten die Schwesstern durch Aufrichtigkeit und Mittheilung das Vertrauen des schweissamen Sastes, der ihnen gesiel, zu gewinnen; sie erzählten von einem werthen Vetter, der, drei Jahre abwesend, zunächster erwartet werde, von einer würdigen Tante, die, unsern in ihrem Schlosse wohnend, als ein Schutzeist der Familie zu betrachten sei. In trankem Versall des Körpers, in blühender Gesundheit des Geistes, war sie geschildert, als wenn die Stimme einer unssichtbar gewordenen Ursibylle rein göttliche Worte über die menschslichen Dinge ganz einsach ausspräche.

Der neue Gast lenkte nun Gespräch und Frage auf die Gegenswart. Er wünschte den edlen Oheim in rein entschiedener Thätigsteit gerne näher zu kennen; er gedachte des angedeuteten Wegs vom Nüslichen durchs Wahre zum Schönen und suchte die Worte auf seine Weise auszulegen, das ihm denn ganz gut gelang und

Juliettens Beifall zu erwerben bas Glück hatte.

Hersilie, die disher lächelnd schweigsam geblieben, versette das gegen: "Wir Frauen sind in einem besondern Zustande. Die Mazimen der Männer hören wir immersort wiederholen, ja, wir müssen sie in goldnen Buchstaden über unsern Häuptern sehen, und doch wüßten wir Mädchen im Stillen das Umgekehrte zu sagen, das auch gölte, wie es gerade hier der Fall ist. Die Schöne sindet Verehrer, auch Freier, und endlich wohl gar einen Mann; dann gelangt sie zum Wahren, das nicht immer höchst erfreulich sein mag, und wenn sie klug ist, widmet sie sich dem Nüplichen,

sorgt für Haus und Kinder und verharrt dabei. So habe ich's wenigstens oft gefunden. Wir Mädchen haben Zeit, zu beobachten,

und da finden wir meist, was wir nicht suchten."

Ein Bote vom Oheim traf ein mit der Nachricht, daß sämmtliche Gesellschaft auf ein nahes Jagdhaus zu Tische geladen sei, man könne hin reiten und fahren. Hersilie erwählte zu reiten. Jelix bat inständig, man möge ihm auch ein Pferd geden. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelm fahren und Felix als Bage seinen ersten Ausritt der Dame seines jungen Herzens zu verdanken haben.

Indessen fuhr Juliette mit dem neuen Freunde durch eine Reihe von Anlagen, welche fämmtlich auf Nupen und Genuß hindeuteten, ja, die unzähligen Fruchtbäume machten zweiselhaft, ob das Obst

alles verzehrt werden könne.

"Sie sind durch ein so wunderliches Borzimmer in unsere Gestellschaft getreten und fanden manches wirklich Seltsame und Sonzberdare, so daß ich vermuthen darf, Sie wünschen einen Jusammendag von allem diesem zu wissen. Alles beruht auf Geist und Sinn meines tresslichen Oheims. Die trästigen Mannsjahre dieses Welen sielen in die Zeit der Beccaria und Filangieri; die Maximen einer allgemeinen Menschlichkeit wirkten damals nach allen Seiten. Dieß Allgemeine jedoch bildete sich der strebende Geist, der strenge Garakter nach Gesinnungen aus, die sich ganz auss Praktische bezogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Wahlspruch: "Den Meisten das Beste" nach seiner Art verwandelt und "Vielen das Erwünschte" zugedacht. Die Meisten lassen sich nicht siede jedoch sind immer um uns der Meisten lassen, erfahren wir, was sie wünschen sollten, überlegen wir, und so läßt sich dem immer Bedeutendes thun und schaffen. In diesem Sinne, suhr sie fort, ist Alles, was Sie hier sehen, gepstanzt, gebaut, eingerichtet und zwar um eines ganz nahen, leicht sastichen Zweckes willen; alles dieß geschah dem großen nahen Gebirg zu Liebe."

"Der treffliche Mann, Kraft und Vermögen haltend, sagte zu sich selbst: Reinem Kinde da droben soll es an einer Kirsche, an einem Apfel sehlen, wornach sie mit Recht so lüstern sind; der hausfrau soll es nicht an Kohl, noch an Rüben, oder sonst einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Kartosselgenuß zur einigermaßen das Gleichgewicht gehalten werde. In diesem Sinne, auf diese Weise sucht er zu leisten, wozu ihm sein Besitztum Gelegenheit giebt, und so haben sich seit manchen Jahren Leiger und Trägerinnen gebildet, welche das Obst in die tiefsten

Soluchten des Felsgebirges verkäuflich hintragen."

"Ich habe selbst davon genossen wie ein Kind," versetzte Wil-

helm; "da, wo ich dergleichen nicht anzutressen hosste, zwischen Tannen und Felsen, überraschte mich weniger ein reiner Frommssinn als ein erquicklich frisches Obst. Die Gaben des Geistes sind überall zu Hause, die Geschenke der Natur über den Erdboden sparsam ausgetheilt."

"Ferner hat unser Würdiger von entsernten Orten manches den Gebirgen näher gebracht; in diesen Gebäuden am Fuße hin sinden Sie Salz aufgespeichert und Gewürze vorräthig. Für Tabak und Branntwein läßt er Andere sorgen; dieß seien keine Bedürfe nisse, sagt er, sondern Gelüste, und da würden sich schon Unter-

händler genug finden."

Angelangt am bestimmten Orte, einem geräumigen Försters hause im Walde, sand sich die Gesellschaft zusammen und bereits eine kleine Tasel gedeckt. "Setzen wir und," sagte Hersilie; "hier steht zwar der Stuhl des Oheims, aber gewiß wird er nicht kommen, wie gewöhnlich. Es ist mir gewissermaßen lieb, daß unser neuer Gast, wie ich höre, nicht lange dei uns verweilen wird: denn es müßte ihm verdrießlich sein, unser Personal kennen zu lernen; es ist das ewig in Romanen und Schauspielen wieders holte: ein wunderlicher Oheim, eine sanste und eine muntere Nichte, eine kluge Tante, Hausgenossen nach bekannter Art; und käme nun gar der Better wieder, so lernte er einen phantastischen Reisenden kennen, der vielleicht einen noch sonderbarern Gesellen mitbrächte, und so wäre das leidige Stück ersunden und in Wirklichkeit gesett."

"Die Eigenheiten des Oheims haben wir zu ehren," versetzte Juliette; "sie sind Niemanden zur Last, gereichen vielmehr Jedersmann zur Bequemlichkeit; eine bestimmte Taselstunde ist ihm nun einmal verdrießlich, selten daß er sie einhält, wie er denn verssichert: eine der schönsten Ersindungen neuerer Zeit sei das Speisen

nach der Karte."

Unter manchen andern Gesprächen kamen sie auch auf die Reisgung des werthen Mannes, überall Inschriften zu belieben. "Meine Schwester," sagte Herstlie, "weiß sie sämmtlich auszulegen, mit dem Eustode versteht sie's um die Wette; ich aber sinde, daß man sie alle umkehren kann und daß sie alsdann eben so wahr sind, und vielleicht noch mehr." — "Ich läugne nicht," versetzte Wilhelm, "es sind Sprüche darunter, die sich in sich selbst zu vernichten scheinen; so sah ich z. B. sehr auffallend angeschrieben "Besitz und Gemeingut"; heben sich diese beiden Begriffe nicht auf?"

Herfilie siel ein: "Dergleichen Inschriften, scheint es, hat der Oheim von den Orientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche des Korans mehr verehren als verstehen." Juliette, ohne sich irren zu lassen, erwiederte auf obige Frage: "Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird der Sinn alsobald hervorleuchten."

Nach einigen Zwischenreben fuhr Julie fort, weiter aufzuklären, wie es gemeint sei: "Jeder suche den Besitz, der ihm von der Natur, von dem Schicksal gegönnt war, zu würdigen, zu erhalten, zu steigern; er greise mit allen seinen Fertigkeiten so weit umber, als er zu reichen sähig ist; immer aber denke er dabei, wie er Andere daran will Theil nehmen lassen: denn nur in so sern werden die Bermögenden geschätzt, als Andere durch sie genießen."

Indem man sich nun nach Beispielen umsah, fand sich der Freund erst in seinem Fache; man wetteiserte, man überbot sich, um jene lakonischen Worte recht wahr zu sinden. Warum, hieß 183, verehrt man den Fürsten, als weil er einen Jeden in Thätigkeit ichen, fördern, begünstigen und seiner absoluten Gewalt gleichsam theilhaft machen kann? Warum schaut Alles nach dem Reichen, als weil er, der Bedürstigste, überall Theilnehmer an seinem Ueberstusse wühre wünscht? Warum beneiden alle Menschen den Dichter? weil seine Natur die Mittheilung nöthig macht, ja die Mittheilung selbst ik. Der Musiker ist glücklicher als der Maler: er spendet willstommene Gaben aus, persönlich unmittelbar, austatt daß der letzte zur giebt, wenn die Gabe sich von ihm absonderte.

Run hieß es ferner im Allgemeinen: jede Art von Besitz soll der Mensch festhalten, er soll sich zum Mittelpunkt machen, von dem das Gemeingut ausgehen kann; er muß Egoist sein, um nicht Egoist zu werden, zusammen halten, damit er spenden könne. Was soll es heißen, Besitz und Gut an die Armen zu geben? Löblicher it, sich für sie als Verwalter betragen. Dieß ist der Sinn der Worte: Besitz und Gemeingut; das Kapital soll Niemand angreisen, die

Interessen werden ohnehin im Weltlaufe schon Jedermann angehören.

Ran hatte, wie sich im Gefolg des Gesprächs ergab, dem Oheim vorgeworfen, daß ihm seine Güter nicht eintrügen, was sie sollten. Er versetzte dagegen: "Das Mindere der Einnahme betrachte ich als Ausgabe, die mir Vergnügen macht, indem ich Andern dadurch das Leben erleichtere; ich habe nicht einmal die Rübe, daß diese Spende durch mich durchgeht, und so setzt sich Mes wieder ins Gleiche."

Dergestalt unterhielten sich die Frauenzimmer mit dem neuen stunde gar vielseitig, und bei immer wachsendem gegenseitigem Lettrauen sprachen sie über einen zunächst erwarteten Vetter.

"Bir halten sein wunderliches Betragen für abgeredet mit dem deim. Er läßt seit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet unthige, seinen Ausenthalt verblümt andeutende Geschenke, schreibt un auf einmal ganz aus der Nähe, will aber nicht eher zu uns unsen, dis wir ihm von unsern Zuständen Nachricht geben. Dieß detagen ist nicht natürlich; was auch dahinter stede, wir müssen ist vor seiner Rücklehr erfahren. Heute Abend geben wir Ihnen

einen Heft Briefe, woraus das Weitere zu ersehen ist." Hersilie septe hinzu: "Gestern machte ich Sie mit einer thörichten Landläuferin bekannt, heute sollen Sie von einem verrückten Reisenden vernehmen." — "Gestehe es nur," fügte Juliette hinzu, "diese

Mittheilung ift nicht ohne Absicht."

Herfilie fragte so eben etwas ungeduldig: "wo der Nachtisch bleide?" als die Meldung geschah, der Oheim erwarte die Gesellsschaft, mit ihm die Nachtost in der großen Laube zu genießen. Auf dem Heimwege bemerkte man eine Feldküche, die sehr emsig ihre blank gereinigten Kasserolen, Schüsseln und Teller klappernd einzupaden beschäftigt war. In einer geräumigen Laube fand man den alten Herrn an einem runden großen frischgedeckten Tisch, auf welchem so eben die schönsten Früchte, willkommenes Backwerk und die besten Süßigkeiten, indem sich jene niedersetzten, reichlich aufgetragen wurden. Auf die Frage des Oheims: was disher degegnet? womit man sich unterhalten? siel Hersilie vorschnell ein: "Unser guter Gast hätte wohl über Ihre lakonischen Inschriften verwirrt werden können, wäre ihm Juliette nicht durch einen fortlaufenden Commentar zur Hülse gekommen." "Du hast es immer mit Julietten zu thun," versetzte der Oheim, "sie ist ein wackeres Mädchen, das noch etwas lernen und begreisen mag." — "Ich möchte Vieles gern vergessen, was ich weiß, und was ich begrissen babe, ist auch nicht viel werth," versetzte Gersilie in Heiterkeit.

habe, ist auch nicht viel werth," versetzte Hersilie in Heiterkeit. Hierauf nahm Wilhelm das Wort und sagte bedächtig: "Kurzsgesaßte Sprüche jeder Art weiß ich zu ehren, besonders wenn sie mich anregen, das Entgegengesetzte zu überschauen und in Ueberseinstimmung zu bringen." — "Ganz richtig," erwiederte der Oheim, "hat doch der vernünftige Mann in seinem ganzen Leben noch

keine andere Beschäftigung gehabt."

Indessen besetzte sich die Taselrunde nach und nach, so daß Spätere kaum Plaß fanden. Die beiden Amtleute waren gekommen, Jäger, Pferdebändiger, Särtner, Förster und andere, denen man nicht gleich ihren Beruf ansehen konnte. Jeder haste etwas von dem letzten Augenblick zu erzählen und mitzutheilen, das sich der alte Herr gefallen ließ, auch wohl durch theilnehmende Fragen hervorries, zuletzt aber aufstand und, die Gesellschaft, die sich nicht rühren sollte, begrüßend, mit den beiden Amtleuten sich entsernte. Das Obst hatten sich Alle, das Zuckerwerk die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild aussahen, gar wohl schmecken lassen. Giner nach dem andern stand auf, begrüßte die Bleibenden und gieng davon.

Die Frauenzimmer, welche bemerkten, daß der Gast auf das, was vorgieng, mit einiger Verwunderung Acht gab, erklärten sich folgendermaßen: "Sie sehen hier abermals die Wirkungen der Eigenheiten unsers trefflichen Oheims; er behauptet: teine Ersin=

dung des Jahrhunderts verdiene mehr Bewunderung, als daß man m Gasthäusern, an besondern kleinen Tischehen, nach der Karte peisen könne; sobald er dieß gewahr worden, habe er für sich und Andere dieß auch in seiner Familie einzuführen gesucht. Wenn er vom besten Humor ist, mag er gern die Schrecknisse eines Familientisches lebhaft schildern, wo jedes Glied mit fremden Gedanken beschäftigt sich niedersetzt, ungern hört, in Zerstreuung pricht, mussig schweigt und, wenn gar das Unglück kleine Kinder peranführt, mit augenblicklicher Pädagogik die unzeitigste Miß= stimmung hervorbringt. So manches Uebel, sagte er, muß man tragen, von diesem habe ich mich zu befreien gewußt. Selten ers seint er an unserm Tische und besetzt den Stuhl nur augenblicks lich, der für ihn leer steht. Seine Feldküche führt er mit sich umber, speist gewöhnlich allein, Andere mögen für sich sorgen. Benn er aber einmal Frühstück, Nachtisch oder sonst Erfrischung anbietet, dann versammeln sich alle zerstreuten Angehörigen, ge= nießen das Bescherte, wie Sie gesehen haben. Das macht ihm Bergnügen; aber Niemand darf kommen, der nicht Appetit mitbringt, Jeder muß aufstehen, der sich gelabt hat, und nur so ist er gewiß, immer von Genießenden umgeben zu sein. Will man die Menschen ergößen, hörte ich ihn sagen, so muß man ihnen das zu verleihen suchen, was sie selten ober nie zu erlangen im Falle sind."

Auf dem Rückwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesellsschaft in einige Gemüthsbewegung. Hersilie sagte zu dem neben ihr teitenden Felix: "Sieh dort, was mögen das für Blumen sein? sie decken die ganze Sommerseite des Hügels, ich hab' sie noch nie gesehen." Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los und war im Zurücksommen mit einem ganzen Büschel blübender Kronen, die er von weitem schüttelte, als er auf einmal mit dem Pferde verschwand. Er war in einen Graben gestürzt. Sogleich lösten sich zwei Reiter von der Gesellschaft ab, nach dem

Bunkte hinsprengend.

Wilhelm wollte aus dem Wagen, Juliette verbat es; "Hülfe ih son dei ihm, und unser Gesetz ist in solchen Fällen, daß nur delsende sich von der Stelle regen darf." Herstlie hielt ihr sied an: "Ja wohl," sagte sie, "Leibärzte braucht man nur ielten, Wundärzte jeden Augenblick." Schon sprengte Felix mit und hoch emporzeigend. Mit Selbstgefälligkeit reichte er den Strauß inner Herrin zu, dagegen gab ihm Herstlie ein buntes leichtes saltuch. "Die weiße Binde kleidet dich nicht," sagte sie, "diese sich schon lustiger aussehen." Und so kamen sie zwar beruhigt, when theilnehmender gestimmt nach Hause.

be war spät geworden, man trennte sich in freundlicher Hoff-

nung morgenden Wiedersehens; der hier folgende Brieswechsel aber erhielt unsern Freund noch einige Stunden nachdenklich und wach.

#### Lenardo an die Cante.

Endlich erhalten Sie nach drei Jahren den ersten Brief von mir, liebe Tante, unserer Abrede gemäß, die freilich wunderlich genug war. Ich wollte die Welt sehen und mich ihr hingeben und wollte für diese Zeit meine Heimath vergessen, von der ich kam, zu der ich wieder zurückzukehren hoffte. Den ganzen Eindruck wollte ich behalten, und das Einzelne sollte mich in die Ferne nicht irre machen. Indeffen find die nöthigen Lebenszeichen von Zeit zu Zeit hin und her gegangen. Ich habe Gelb erhalten, und kleine Gaben für meine Nächsten sind Ihnen indessen zur Austheilung überliefert worden. An den überschickten Waaren konnten Sie sehen, wo und wie ich mich befand. An den Weinen hat der Onkel meinen jedesmaligen Aufenthalt gewiß herausgekostet; dann bie Spipen, die Quodlibets, die Stahlmaaren haben meinen Weg, durch Brabant über Paris nach London, für die Frauenzimmer bezeichnet; und so werde ich auf ihren Schreib =, Nah = und Thee= tischen, an ihren Negliges und Festkleidern gar manches Merkzeichen finden, woran ich meine Reiseerzählung knüpfen kann. Sie haben mich begleitet, ohne von mir zu hören, und sind vielleicht nicht einmal neugierig, etwas weiter zu erfahren. Mir hingegen ist höchst nöthig, durch Ihre Güte zu vernehmen, wie es in dem Kreise steht, in den ich wieder einzutreten im Begriff bin. möchte wirklich aus der Fremde wie ein Fremder hineinkommen, der, um angenehm zu sein, sich erst erkundigt, was man in dem Hause will und mag, und sich nicht einbildet, daß man ihn wegen seiner schönen Augen oder Haare gerade nach seiner eigenen Weise empfangen muffe. Schreiben Sie mir baber vom guten Onkel, von den lieben Nichten, von sich selbst, von unsern Verwandten, nähern und fernern, auch von alten und neuen Bedienten. Genug, lassen Sie Ihre geübte Feder, die Sie für Ihren Nessen so lange nicht eingetaucht, auch einmal zu seinen Gunften auf bem Papiere hinwalten. Ihr unterrichtendes Schreiben soll zugleich mein Creditiv sein, mit dem ich mich einstelle, sobald ich es erhalten habe. hängt also von Ihnen ab, mich in Ihren Armen zu sehen. Man verändert sich viel weniger, als man glaubt, und die Zustände bleiben sich auch meistens sehr ähnlich. Nicht was sich verändert hat, sondern was geblieben ist, was allmählig zu- und abnahm, will ich auf einmal wieder erkennen und mich selbst in einem be= kannten Spiegel wieder erblicken. Grußen Sie herzlich alle die Unfrigen und glauben Sie, daß in der wunderlichen Art meines Außenbleibens und Zuruckommens so viel Warme enthalten fei,

11-01

als manchmal nicht in stetiger Theilnahme und lebhafter Mittheislung. Taufend Grüße Jedem und Allen!

### Nachschrift.

Bersaumen Sie nicht, beste Tante, mir auch von unsern Gesschässmännern ein Wort zu sagen, wie es mit unsern Gerichts: haltern und Pachtern steht. Was ist mit Valerinen geworden, der Tochter des Pachters, den unser Onkel kurz vor meiner Abreise, zwar mit Recht, aber doch, dünkt mich, mit ziemlicher Härte austried? Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstandes; ich weiß wohl noch Alles. Ueber das Vergangene sollen Sie mich eraminiren, wenn Sie mir das Gegenwärtige mitgetheilt haben.

#### Die Cante an Inlieiten.

Endlich, liebe Kinder, ein Brief von dem dreisährigen Schweiger. Bas doch die wunderlichen Menschen wunderlich sind! Er glaubt, seine Baaren und Zeichen seien so gut als ein einziges gutes Bort, das der Freund dem Freunde sagen oder schreiben tann. Er bildet sich wirklich ein, im Borschuß zu stehen, und will nun von unserer Seite das zuerst geleistet haben, was er uns von der seinigen so hart und unsreundlich versagte. Bas sollen wir thun? Ich sür meinen Theil würde gleich in einem langen Brief seinen Bünschen entgegen kommen, wenn sich mein Kopsweh nicht anmeldete, das mich gegenwärtiges Blatt kaum zu Ende schreiben läst. Bir verlangen ihn alle zu sehen. Uebernehutt, meine Lieben, doch das Geschäft. Bin ich bergestellt, eh ihr geendet habt, so will ich das Meinige beitragen. Wählt euch die Personen und die Berhältnisse, wie ihr sie am liebsten beschreibt. Theilt euch darein. Ihr werdet Alles besser machen, als ich selbst. Der Bote bringt wir doch von euch ein Wort zurüd?

#### Inliette an die Cante.

Wir haben gleich gelesen, überlegt und sagen mit dem Boten unsere Meinung, jede besonders, wenn wir erst zusammen versächert haben, daß wir nicht so gutmüthig sind wie unsere liebe Lante gegen den immer verzogenen Nessen. Nachdem er seine Karten drei Jahre vor uns verborgen gehalten hat und noch versborgen hält, sollen wir die unsrigen auslegen und ein offenes Spiel gegen ein verdecktes spielen. Das ist teinesweges billig, und doch mag es hingehen; denn der Feinste betrügt sich oft, gerade weil er zu viel sichert. Nur über die Art und Weise sind wir nicht einig, was und wie man's ihm senden soll. Zu schreiben, wie man über die Seinigen denkt, das ist für uns wenigstens eine vanderliche Aufgabe. Sewöhnlich denkt man über sie nur in diesen

und jenem Falle, wenn sie einem besonderes Bergnügen oder Versbruß machen. Uebrigens läßt Jeder den Andern gewähren. Sie könnten es allein, liebe Tante; denn Sie haben die Einsicht und die Billigkeit zugleich. Herstlie, die, wie Sie wissen, leicht zu entzünden ist, hat mir in der Geschwindigkeit die ganze Familie aus dem Stegreise ins Lustige recensirt; ich wollte, daß es auf dem Papier stünde, um Ihnen selbst dei Ihren Uebeln ein Lächeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schiefer drei Jahre mitzutheilen; da mag er sich durchlesen, wenn er Muth hat, oder mag kommen, um zu sehen, was er nicht lesen mag. Ihre Briese an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Besehl. Dieser Meinung tritt Herstlie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. w., wie sie Ihnen selbst sagen wird.

## Berfilie an die Cante.

Ich will und muß sehr kurz sein, liebe Tante, denn der Bote zeigt sich unartig ungeduldig. Ich sinde es eine übermäßige Gutmuthigkeit und gar nicht am Plat, Lenardo'n unsere Briefe mitzutheilen. Was braucht er zu wissen, was wir Gutes von ihm gesagt haben, was braucht er zu wissen, was wir Boses von ihm sagten, um aus dem letten noch mehr als dem ersten herauszufinden, daß wir ihm gut find! Halten Sie ihn turz, ich bitte Sie. Es ist so was Abgemessenes und Anmakliches in dieser Forderung, in diesem Betragen, wie es die Herren meistens haben, wenn sie aus fremden Ländern tommen. Sie halten die daheim Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie sich mit Ihrem Kopfweh. Er wird schon kommen; und wenn er nicht kame, so warten wir noch ein wenig. Vielleicht fällt es ihm alsbann ein, auf eine sonderbare geheime Weise sich bei uns zu introduciren, uns uns erkannt kennen zu lernen, und was nicht Alles in den Plan eines so klugen Mannes eingreifen könnte. Das müßte boch hübsch und wunderbar sein! das dürfte allerlei Berhältnisse hervorbringen, die bei einem so diplomatischen Eintritt in seine Familie, wie er ihn jest vorhat, sich unmöglich entwickeln können.

Der Botel der Botel Ziehen Sie Ihre alten Leute besser, oder schicken Sie junge. Diesem ist weder mit Schmeichelei, noch mit

Wein beizukommen. Leben Sie tausendmal wohl!

# Radidrift um Radidrift.

Sagen Sie mir, was will der Better in seiner Nachschrift mit Balerinen? Diese Frage ist mir doppelt aufgefallen. Es ist die einzige Person, die er mit Namen nennt. Wir Andern sind ihm

Richten, Tanten, Geschäftsträger; feine Personen, sondern Rubriten. Balerine, die Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blondes. schönes Kind, das dem Herrn Better vor seiner Reise mag in die Augen geleuchtet haben. Sie ist verheirathet, gut und glücklich; bas brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aber er weiß es so wenig, als er sonst etwas von uns weiß. Vergessen Sie ja nicht, ihm gleichsalls in einer Nachschrift zu melden: Balerine sei täglich schöner geworden und habe auch beshalb eine sehr gute Partie gethan. Sie sei die Frau eines reichen Gutsbesitzers. Verheirathet sei die schone Blondine. Machen Sie es ihm recht deutlich. Run aber, liebe Tante, ist das noch nicht Alles. Wie er sich der blonden Schönheit so genau erinnern und sie mit der Tochter des lieder: lichen Pachters, einer wilden hummel von Brunette, verwechseln tann, die Nachodine hieß und die, wer weiß wohin, gerathen ift, das bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mich ganz besonders. Denn es scheint boch, ber Herr Better, ber sein gutes Gedächtniß rühmt, verwechselt Namen und Personen auf eine sonderbare Weise. Vielleicht fühlt er diesen Mangel und will das Erloschene durch Ihre Schilderung wieder auffrischen. Halten Sie ihn turz, ich bitte Sie: aber suchen Sie zu erfahren, wie es mit ten Valerinen und Nachodinen steht und was für Inen, Trinen vielleicht noch alle sich in seiner Einbildungskraft erhalten haben, indessen die Etten und Ilien daraus verschwunden find. Der Bote! der verwünschte Bote!

#### Die Cante den Aichten.

#### (Dittirt.)

Was soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zuzubringen hat! Lenardo mit allen seinen Eigenheiten verdient Zutrauen. Ich schicke ihm eure beiden Briese; daraus lernt er euch kennen, und ich hosse, wir Andern werden under wußt eine Gelegenheit ergreisen, uns auch nächstens eben so vor ihm darzustellen. Lebet wohl! ich leide sehr.

#### Berfilie an die Canie.

Bas soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zubringt! Lenardo ist ein verzogener Nesse. Es ist absiculich, daß Sie ihm unsere Briese schicken. Er wird uns daraus nicht tennen lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich nichtens von einer andern Seite darzustellen. Sie machen Andere viel leiden, indem Sie leiden und blind lieben. Baldige Besserung Irrer Leiden! Ihrer Liebe ist nicht zu helsen.

## Die Cante an Berfilie.

Dein letztes Zettelchen hätte ich auch mit an Lenardo eingespackt, wenn ich überhaupt bei dem Borsatz geblieben wäre, den mir meine incorrigible Neigung, mein Leiden und die Bequems lichkeit eingegeben hatten. Eure Briefe sind nicht fort.

#### Wilhelm an Natalien.

Der Mensch ist ein geselliges, gesprächiges Wesen; seine Lust ist groß, wenn er Fähigkeiten ausübt, die ihm gegeben sind, und wenn auch weiter nichts dabei herauskäme. Wie oft beklagt man sich in Gesellschaft, daß Einer den Andern nicht zum Worte kommen läßt, und eben so kann man sagen, daß Einer den Andern nicht zum Schreiben kommen ließe, wenn nicht das Schreiben gewöhnsich ein Geschäft wäre, das man einsam und allein abthun muß.

Wie viel die Menschen schreiben, davon hat man gar keinen Begriff. Von dem, was davon gedruckt wird, will ich gar nicht reben, ob es gleich schon genug ist. Was aber an Briefen und Radrichten und Geschichten, Anekoten, Beschreibungen von gegen= wärtigen Zuständen einzelner Menschen in Briefen und größeren Aufsähen in der Stille circulirt, davon kann man sich nur eine Vorstellung machen, wenn man in gebildeten Familien eine Beit lang lebt, wie es mir jett geht. In der Sphäre, in der ich mich gegen= wartig befinde, bringt man beinahe fo viel Zeit zu, seinen Berwandten und Freunden dasjenige mitzutheilen, womit man sich beschäftigt, als man Beit sich zu beschäftigen felbst hatte. Diese Bemerkung, die sich mir seit einigen Tagen aufdringt, mache ich um so lieber, als mir die Schreibseligkeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Verhältnisse geschwind und nach allen Seiten bin kennen zu lernen. Man vertraut mir, man giebt mir einen Bad Briefe, ein paar Hefte Reisejournale, die Confessionen eines Gemüths, das noch nicht mit sich selbst einig ist, und so bin ich in Kurzem überall zu Hause. Ich kenne die nächste Gesellschaft; ich kenne die Personen, deren Bekanntschaft ich machen werde, und weiß von ihnen beinahe mehr als sie selbst, weil sie benn boch in ihren Zuständen befangen sind und ich an ihnen porbeischwebe, immer an beiner Hand, mich mit dir über Alles besprechend. Auch ist es meine erste Bedingung, ebe ich ein Bertrauen annehme, daß ich dir Alles mittheilen durfe. Hier also einige Briefe, die dich in den Kreis einführen werden, in dem ich mich gegenwärtig berumbrebe, ohne mein Gelübbe ju brechen ober zu umgeben.

# Siebentes Kapitel.

Um frühften Morgen fand sich unser Freund allein in die Galerie und ergötte fich an so mancher bekannten Gestalt; über die Unbekannten gab ihm ein vorgefundener Katalog ben erwinschten Aufschluß. Das Portrait wie die Biographie haben ein ganz eigenes Interesse; der bedeutende Mensch, den man sich ohne Umgebung nicht denken kann, tritt einzeln abgesondert beraus und stellt sich vor uns wie vor einen Spiegel; ihm sollen wir entschiedene Aufmerksamkeit zuwenden, wir sollen uns ausschließlich mit ihm beschäftigen, wie er behaglich vor dem Spiegelglas mit sich beschäftiget ist. Ein Feldherr ist es, der jest das ganze heer repräsentirt, hinter den so Kaiser als Könige, für die er kumpft, ins Trübe zurücktreten. Der gewandte Hofmann steht vor uns, eben als wenn er uns den Hof machte; wir denken nicht an die große Welt, für die er sich eigentlich so anmuthig ausgebildet hat. Ueberraschend war sodann unserm Beschauer die Aehnlichkeit mancher längst vorübergegangenen mit lebendigen, ihm befannten und leibhaftig gesehenen Menschen, ja Aehnlichkeit mit ihm selbst! Und warum sollten sich nur Zwillings - Menächmen aus Einer Mutter entwickeln? Sollte die große Mutter der Götter und Menschen nicht auch das gleiche Gebild aus ihrem fruchtbaren Schoose gleichzeitig ober in Pausen hervorbringen können?

Endlich durfte denn auch der gefühlvolle Beschauer sich nicht läugnen, daß manches anziehende, manches Abneigung erweckende

Bild vor seinen Augen vorüberschwebe.

In solchem Betrachten überraschte ihn der Hausherr, mit dem er sich über diese Gegenstände freimüthig unterhielt und hiernach dessen Gunst immer mehr zu gewinnen schien. Denn er ward steundlich in die innern Zimmer geführt vor die köstlichsten Bilder bedeutender Männer des sechzehnten Jahrhunderts in vollständiger Gegenwart, wie sie für sich leibten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genügend und durch ihr Dasein wirkend, nicht durch irgend ein Bollen oder Vornehmen.

Der Hausherr, zufrieden, daß der Gast eine so reich heransebrachte Vergangenheit vollkommen zu schätzen wußte, ließ ihn handschriften sehen von manchen Personen, über die sie vorher in der Galerie gesprochen hatten; sogar zuletzt Reliquien, von denen man gewiß war, daß der frühere Besitzer sich ihrer bedient, sie berührt hatte.

"Dieß ist meine Art von Poesie," sagte der Hausherr lächelnd; "meine Einbildungstraft muß sich an etwas sesthalten; ich mag kum glauben, daß es etwas gewesen sei, was nicht noch da ist. Ueber solche Heiligthümer vergangener Zeit suche ich mir die strengsten Zeugnisse zu verschaffen, sonst werden sie nicht aufgenommen. Am schärsten werden schriftliche Ueberlieserungen geprüft; denn ich glaube wohl, daß der Mönch die Chronik geschrieben hat, wovon er aber zeugt, daran glaube ich selten." Zuletzt legte er Wilhelm ein weißes Blatt vor mit Ersuchen um einige Zesten, doch ohne Unterschrift; worauf der Gast durch eine Tapetenthüre sich in den Saal entlassen und an der Seite des Custode fand.

"Es freut mich," sagte dieser, "daß Sie unserm Herrn werth sind; schon daß Sie zu dieser Thüre herauskommen, ist ein Besweis davon. Wissen Sie aber, wofür er Sie hält? Er glaubt einen praktischen Pädagogen an Ihnen zu sehen, den Knaben versmuthet er von vornehmem Hause, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn sogleich in die Welt und ihre maxnigfaltigen Zustände nach Grundsähen frühzeitig eingeweiht zu werden."—
"Er thut mir zu viel Ehre an," sagte der Freund, "doch will ich das Wort nicht vergebens gehört haben."

Beim Frühstück, wo er seinen Felix schon um die Frauenzimmer beschäftigt fand, eröffneten sie ihm den Wunsch: er möge, da er nun einmal nicht zu halten sei, sich zu der edlen Tante Makarie begeben und vielleicht von da zum Vetter, um das wunderliche Zaudern aufzuklären. Er werde dadurch sogleich zum Gliede ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiedenen Dienst und trete mit Lenardo ohne große Vorbereitung in ein zutrauliches Verhältniß.

Er jedoch versetzte dagegen: "Wohin Sie mich senden, begeb' ich mich gern; ich gieng aus, zu schauen und zu denken; bei Ihnen habe ich mehr erfahren und gelernt, als ich hoffen durfte, und bin überzeugt, auf dem nächsten eingeleiteten Wege werd' ich mehr,

als ich erwarten kann, gewahr werden und lernen."

"Und du, artiger Taugenichts! Was wirst denn du lernen?" fragte Hersilie, worauf der Knabe sehr ked erwiederte: "Ich lerne schreiben, damit ich dir einen Brief schiden kann, und reiten wie keiner, damit ich immer gleich wieder bei dir bin." Hierauf sagte Hersilie bedenklich: "Mit meinen zeitbürtigen Verehrern hat es mir niemals recht glücken wollen; es scheint, daß die folgende Generation mich nächstens entschädigen will."

Nun aber empfinden wir mit unserm Freunde, wie schmerzlich die Stunde des Abschieds herannaht, und mögen uns gern von den Eigenheiten seines trefflichen Wirthes, von den Seltsamkeiten des außerordentlichen Mannes einen deutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht falsch zu beurtheilen, müssen wir auf das Herstommen, auf das Herankommen dieser schon zu hohen Jahren gestangten würdigen Person unsere Ausmerksamkeit richten. Was wir ausfragen konnten, ist Folgendes:

Sein Großvater lebte als thätiges Glied einer Gesandtschaft in England, gerade in den letzten Jahren des William Penn. Das hohe Wohlwollen, die reinen Absichten, die unverrückte Thätigs keit eines so vorzüglichen Mannes, der Conflikt, in den er deße halb mit der Welt gerieth, die Gefahren und Bedrängnisse, unter benen der Edle zu erliegen schien, erregten in dem empfänglichen Beiste des jungen Mannes ein entschiedenes Interesse; er verbrüderte sich mit der Angelegenheit und zog endlich selbst nach Amerika. Der Vater unsers Herrn ist in Philadelphia geboren, und beide rühmten sich, beigetragen zu haben, daß eine allgemeine freiere Religionsübung in den Kolonieen Statt fand.

Hier entwickelte sich die Maxime, daß eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion übereinstimmende Nation vor aller fremben Einwirkung, aller Neuerung sich wohl zu hüten habe; daß aber da, wo man auf frischem Boben viele Glieder von allen Seiten ber zusammen berufen will, möglichst unbedingte Thätigkeit im Erwerb und freier Spielraum der allgemeinsittlichen und religiösen

Borstellungen zu vergönnen sei. Der lebhafte Trieb nach Amerika im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts war groß, indem ein jeder, der sich diesseits einigers maßen unbequem fand, sich drüben in Freiheit zu sețen hoffte; dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerthe Besitzungen, die man erlangen konnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Besten verbreitete. Ganze sogenannte Grafschaften standen noch zu Kauf an der Gränze des bewohnten Landes, auch der Vater

unseres Herrn hatte sich dort bedeutend angesiedelt.

Wie aber in den Söhnen sich oft ein Widerspruch bervorthut gegen väterliche Gesinnungen, so zeigte sich's auch hier. Unser hausherr, als Jüngling nach Europa gelangt, fand sich hier ganz anders; diese unschätzbare Cultur, seit mehreren tausend Jahren entsprungen, gewachsen, ausgebreitet, gedämpft, gedrückt, nie ganz erdrückt, wieder aufathmend, sich neu belebend und nach wie vor in unendlichen Thätigkeiten hervortretend, gab ihm ganz andere Begriffe, wohin die Menschheit gelangen kann. Er zog vor, an den großen unübersehlichen Vortheilen sein Antheil hinzunehmen und lieber in der großen geregelt thätigen Masse mitwirkend sich zu verlieren, als drüben über dem Meere um Jahrhunderte verpätet den Orpheus und Lykurg zu fpielen; er sagte: "Ueberall bedarf der Mensch Geduld, überall muß er Rücksicht nehmen, und ich will mich doch kieber mit meinem Könige absinden, daß er mir diese oder jene Gerechtsame zugestehe, lieber mich mit meinen Rachbarn vergleichen, daß sie mir gewisse Beschräntungen erlassen, venn ich ihnen von einer andern Seite nachgebe, als daß ich mich mit den Irokesen herumschlage, um sie zu vertreiben, oder sie

durch Contrakte betrüge, um sie zu verdrängen aus ihren Sumpfen,

wo man von Mosquitos zu Tobe gepeinigt wirb."

Er übernahm die Familiengüter, mußte sie freifinnig ju behandeln, sie wirthschaftlich einzurichten, weite unnütz scheinende Rachbardistritte klüglich anzuschließen und so sich innerhalb ber cultivirten Welt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wildniß genannt werden kann, ein mäßiges Gebiet zu erwerben und zu bilden, das für die beschränkten Zustände immer noch utopisch genug ift.

Religionsfreiheit ist daher in diesem Bezirk natürlich; der öffents liche Cultus wird als ein freies Bekenntniß angesehen, daß man in Leben und Tod zusammen gehöre; hiernach aber wird sehr barauf gesehen, daß Niemand sich absondere.

Man wird in den einzelnen Ansiedelungen mäßig große Gebäude gewahr; dieß ist der Raum, den der Grundbesitzer jeder Gemeinde schuldig ist; hier kommen die Aeltesten zusammen, um sich zu berathen, hier versammeln sich die Glieder, um Belehrung und fromme Ermunterungen zu vernehmen. Aber auch zu beiterm Ergößen ift dieser Raum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Tänze geführt und der Feiertag mit Musik geschlossen. Hierauf kann uns die Natur selbst führen. Bei gewöhnlich

heiterer Witterung sehen wir unter berfelben Linde die Aeltesten im Rath, die Gemeinde zur Erbauung und die Jugend im Tanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das Heilige so schön, Ernst und Heiligkeit mäßigen die Lust, und nur durch

Mäßigung erhalten wir uns.

Ist die Gemeinde anderes Sinnes und wohlhabend genug, so steht es ihr frei, verschiedene Baulichkeiten den verschiedenen Zweden zu widmen.

Wenn aber dieß alles aufs Deffentliche und Gemeinsamsittliche berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein Inneres, ja Individuelles; denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu thun, dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden: erregt, wenn es stumpf, unthätig, unwirksam dahin brütet; beschwichtigt, wenn es durch reuige Unruhe das Leben zu verbittern droht. Denn es ist ganz nah mit der Sorge verwandt, die in den Kummer überzugehen droht, wenn wir und oder andern durch eigene Schuld ein Uebel zugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier gefordert werden, nicht immer aufgelegt find, auch nicht immer aufgeregt sein mögen, so ist hiezu der Sonntag bestimmt, wo alles, was den Menschen drückt, in religioser, sittlicher, geselliger, ökonomischer Beziehung

gur Sprache tommen muß.

"Benn Sie eine Zeit lang bei uns blieben," sagte Juliette, "so würde auch unser Sonntag Ihnen nicht mißfallen. Uebermorgen früh würden Sie eine große Stille bemerken; jeder bleibt einsam und widmet sich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Mensch ift ein beschränktes Wesen: unsere Beschränkung zu überbenken, ist der Sonntag gewidmet. Sind es körperliche Leiden, die wir im Lebenstaumel der Woche vielleicht gering achteten, so muffen wir am Anfang ber neuen alsobald den Arzt aufsuchen; ift unsere Beschränkung ökonomisch und sonst bürgerlich, so sind mfere Beamten verpflichtet, ihre Sigungen zu halten; ift es geiftig, sttlich, was uns verdüstert, so haben wir uns an einen Freund, an einen Wohldenkenden zu wenden, dessen Rath, dessen Einwirtung zu erbitten; genug, es ist das Geset, daß Niemand eine Angelegenheit, die ihn beunruhigt oder qualt, in die neue Woche hinübernehmen dürfe. Bon drückenden Pflichten kann uns nur die gewissenhafteste Ausübung befreien, und was gar nicht aufjuldsen ist, überlassen wir zuletzt Gott als dem allbedingenden und allbefreienden Wesen. Auch der Oheim selbst unterläßt nicht solche Prüfung; es sind sogar Fälle, wo er mit uns vertraulich über eine Angelegenheit gesprochen hat, die er im Augenblick nicht überwinden konnte; am meisten aber bespricht er sich mit unserer edlen Tante, die er von Zeit zu Zeit besuchend angeht. Auch pflegt er Sonntag Abends zu fragen, ob Alles rein gebeichtet und abgethan worden. Sie sehen hieraus, daß wir alle Sorgfalt anwenden, um nicht in Ihren Orden, nicht in die Gemeins schaft ber Entsagenden aufgenommen zu werden."

"Es ist ein sauberes Leben!" rief Hersilie, "wenn ich mich alle acht Tage resignire, so hab' ich es freilich bei dreihundert

und fünfundsechzigen zu Gute."

Bor dem Abschiede jedoch erhielt unser Freund von dem jüngeren Beamten ein Packet mit beiliegendem Schreiben, aus welchem wir

solgende Stelle ausheben:

"Mir will scheinen, daß bei jeder Nation ein anderer Sinn vorwalte, dessen Befriedigung sie allein glücklich macht, und dieß bemerkt man ja schon an verschiedenen Menschen. Der eine, der sein Ohr mit vollen, anmuthig geregelten Tönen gefüllt, Geist und Seele dadurch angeregt wünscht, dankt er mir's, wenn ich ihm das trefslichste Gemälde vor Augen stelle? Ein Semäldefreund will schauen, er wird ablehnen, durch Gedicht oder Roman seine Einbildungskraft erregen zu lassen. Wer ist denn so begabt, daß er vielseitig genießen könne?

"Sie aber, vorübergehender Freund, sind mir als ein solcher eschienen, und wenn Sie die Nettigkeit einer vornehmen reichen kanzösischen Berirrung zu schätzen wußten, so hoffe ich, Sie werden die einfache treue Rechtlichkeit deutscher Zustände nicht versschmähen und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Art unt Denkweise, nach Herkommen und Stellung, kein anmuthigeres Bild sinde, als wie sie uns der deutsche Mittelstand in seinen reinen Häuslichkeiten sehen läßt.

"Lassen Sie sich's gefallen und gebenken mein."

# Achtes Rapitel.

#### Wer if der Verräther?

"Rein! nein!" rief er aus, als er heftig und eilig ins angewiesene Schlafzimmer trat und das Licht niedersetze: "nein! es ist nicht möglich! Aber wohin soll ich mich wenden? Das erste Mal dent' ich anders als er, das erste Mal empsind' ich, will ich anders. — D mein Vater! Könntest du unsichtbar gegenwärtig sein, mich durch und durch schauen, du würdest dich überzeugen, daß ich noch derselbe din, immer der treue, gehorsame, liedevolle Sohn. — Nein zu sagen! des Vaters liedstem, lange gehegtem Wunsch zu widerstreben! wie soll ich's offendaren? wie soll ich's ausdrücken? Nein, ich kann Julien nicht heirathen. — Indem ich's aussprücke, erschrecke ich. Und wie soll ich vor ihn treten, es ihm eröffnen, dem guten, lieden Vater? Er blickt mich staunend an und schweigt, er schüttelt den Kops; der einsichtige, kluge, gelehrte Wann weiß keine Worte zu sinden. Weh mir! — D ich wüßte wohl, wem ich diese Pein, diese Verlegenheit vertraute, wen ich mir zum Fürsprecher ausgriffe; aus allen dich, Lucindel und dir möcht ich zuerst sagen, wie ich dich liebe, wie ich mich dir hingebe und dich slehentlich ditte: vertritt mich, und kannst du mich lieben, willst du mein sein, so vertritt uns beide!"

Dieses kurze, herzlich-leidenschaftliche Selbstgespräch aufzuklären,

wird es aber viele Worte kosten.

Professor N. zu N. hatte einen einzigen Knaben von wunderssamer Schönheit, den er bis in das achte Jahr der Borsorge seiner Gattin, der würdigsten Frau, überließ; diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu allem guten Betragen. Sie stard, und im Augenblicke fühlte der Bater, daß er diese Sorgsalt persönlich nicht weiter sortsezen könne. Bisse der war Alles Uebereinkunft zwischen den Eltern; sie arbeiteten auf Einen Zweck, beschlossen zusammen für die nächste Zeit, was zu thun sei, und die Nutter verstand Alles weislich auszusühren. Doppelt und dreisach war nun die Sorge des Wittwers, welcher wohl wußte und täglich vor Augen sah, daß für Söhne der Prossessoren auf Addemieen selbst nur durch ein Wunder eine glücksliche Bildung zu hossen sei.

In dieser Verlegenheit wendete er sich an seinen Freund, den Oberamtmann zu R., mit dem er schon frühere Plane näherer Familien: Verbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wußte zu rathen und zu helsen, daß der Sohn in eine der guten Lehr: anstalten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und worin sür den ganzen Menschen, für Leib, Seele und Geist,

möglichst gesorgt ward.

Untergebracht war nun der Sohn, der Bater jedoch fand sich gar zu allein. Seiner Gattin beraubt, der lieblichen Gegenwart des Knaben entfremdet, den er, ohne selbsteigenes Bemühen, so erwünscht herausgebildet gesehn. Auch hier kam die Freundschaft des Oberamtmanns zu Statten; die Entsernung ihrer Wohnorte verschwand vor der Reigung, der Lust, sich zu bewegen, sich zu zerstreuen. Hier fand nun der verwaiste Gelehrte in einem, gleichzials mutterlosen, Familienkreis zwei schöne, verschiedenartig liezbenswürdige Töchter heranwachsen; wo denn beide Väter sich immer mehr und mehr bestärkten in dem Gedanken, in der Aussicht, ihre Häuser dereinst auss erfreulichste verbunden zu sehn.

Sie lebten in einem glücklichen Fürstenlande; der tüchtige Rann war seiner Stelle lebenslänglich gewiß und ein gewünschter Rachsolger wahrscheinlich. Nun sollte, nach einem verständigen zumilien: und Ministerial:Plan, sich Lucidor zu dem wichtigen Bosten des künstigen Schwiegervaters bilden. Dieß gelang ihm auch von Stufe zu Stufe. Man versäumte nichts, ihm alle kenntnisse zu überliesern, alle Thätigkeiten an ihm zu entwickeln, deren der Staat sederzeit bedarf: die Pflege des strengen gericht: lichen Rechts, des läßlichern, wo Klugheit und Gewandtheit dem Ausübenden zur Hand geht; der Calcul zum Tagesgebrauch, die höheren Uebersichten nicht ausgeschlossen, aber Alles unmittelbar zu Leben, wie es gewiß und unausbleiblich zu gebrauchen wäre.

In diesem Sinne hatte Lucidor seine Schuljahre vollbracht und ward nun durch Bater und Gönner zur Akademie vorbereitet. Er zeigte das schönste Talent zu Allem und verdankte der Natur auch noch das seltene Glück, aus Liebe zum Bater, aus Ehrfurcht in den Freund, seine Fähigkeiten gerade dahin lenken zu wollen, wohin man deutete, erst aus Gehorsam, dann aus Ueberzeugung. Aus eine auswärtige Akademie ward er gesendet und gieng dasselbst, sowohl nach eigener brieflicher Rechenschaft, als nach Zeugswis seiner Lehrer und Aufseher, den Gang, der ihn zum Ziele üben sollte. Nur konnte man nicht billigen, daß er in einigen sillen zu ungeduldig brav gewesen. Der Bater schüttelte hierüber im Kopf, der Oberamtmann nichte. Wer hätte sich nicht einen sohn gewünscht!

Indessen wuchsen die Töchter heran, Julie und Lucinde. Jene,

die jüngere, necisch, lieblich, unstet, höchst unterhaltend; die andere zu bezeichnen schwer, weil sie in Geradheit und Reinheit dasjenige darstellte, was wir an allen Frauen wünschenswerth sinden. Man besuchte sich wechselseitig, und im Hause des Pro-

fessors fand Julie die unerschöpflichste Unterhaltung.

Geographie, die er durch Topographie zu beleben wußte, gehörte zu seinem Fach, und sobald Julie nur einen Band gewahr worden, dergleichen aus der Homannischen Offizin eine ganze Reihe da standen, so wurden sämmtliche Städte gemustert, beurtheilt, vorgezogen oder zurückgewiesen; alle Häfen besonders erlangten ihre Gunst; andere Städte, welche nur einigermaßen ihren Beifall erhalten wollten, mußten sich mit viel Thürmen,

Kuppeln und Minareten fleißig hervorheben.

Der Bater ließ sie wochenlang bei dem geprüften Freunde; sie nahm wirklich zu an Wissenschaft und Einsicht und kannte so ziemlich die bewohnte Welt nach Hauptbezügen, Punkten und Orten. Auch war sie auf Trachten fremder Nationen sehr aufmerksam, und wenn ihr Pflegvater manchmal scherzhaft fragte: ob ihr denn von den vielen jungen hübschen Leuten, die da vor dem Fenster hin und wieder giengen, nicht einer oder der andere wirklich gefalle? so sagte sie: Ja freilich, wenn er recht seltsam aussieht! — Da nun unsere jungen Studirenden es niemals daran sehlen lassen, so hatte sie oft Gelegenheit, an einem oder dem andern Theil zu nehmen; sie erinnerte sich an ihm irgend einer fremden Nationaltracht, versicherte jedoch zulett, es müsse wenigstens ein Grieche, völlig nationell ausstassirt, herbeikommen, wenn sie ihm vorzügliche Ausmerksamkeit widmen sollte; deswegen sie sich auch auf die Leipziger Messe wünschte, wo dergleichen auf der Straße zu sehen wären.

Nach seinen trocknen und manchmal verdrießlichen Arbeiten hatte nun unser Lehrer keine glücklichern Augenblicke, als wenn er sie scherzend unterrichtete und dabei heimlich triumphirte, sich eine so liebenswürdige, immer unterhaltene, immer unterhaltende Schwiegertochter zu erziehen. Die beiden Väter waren übrigens einverstanden, daß die Mädchen nichts von der Absicht vermuthen

sollten; auch Lucidorn hielt man sie verborgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie denn gar leicht vergehen: Lucidor stellte sich dar, vollendet, alle Prüsungen bestehend, selbst zur Freude der obern Borgesetzen, die nichts mehr wünschten, als die Hossnung alter, würdiger, begünstigter, gunstwerther Diener mit gutem Gewissen erfüllen zu können.

Und so war denn die Angelegenheit mit ordnungsgemäßem Schritt endlich dahin gediehen, daß Lucidor, nachdem er sich in untergeordneten Stellen musterhaft betragen, nunmehr einen gar

vortheilhaften Sitz nach Verdienst und Wunsch erlangen sollte, gerade mittewegs zwischen der Akademie und dem Oberamtmann

gelegen.

Der Bater sprach nunmehr mit dem Sohn von Julien, auf die er disher nur hingedeutet hatte, als von dessen Braut und Gattin, ohne weiteren Zweisel und Bedingung, das Glück preissend, solch ein lebendiges Kleinod sich angeeignet zu haben. Er sch seine Schwiegertochter im Geiste schon wieder von Zeit zu zeit bei sich, mit Karten, Planen und Städtebildern beschäftigt; der Sohn dagegen erinnerte sich des allerliebsten, heitern Wesens, das ihn, zu kindlicher Zeit, durch Nederei wie durch Freundlichkeit immer ergötzt hatte. Nun sollte Lucidor zu dem Oberamtmann dinüberreiten, die herangewachsene Schöne näher betrachten, sich einige Wochen, zu Gewohnheit und Bekanntschaft, mit dem Gesammthause ergehen. Würden die jungen Leute, wie zu hossen, bald einig, so sollte man's melden; der Vater würde sogleich ersichen, damit ein seierliches Verlöbniß das gehosste Glück für ewig sicher stelle.

Lucidor kommt an, er wird freundlichst empfangen, ein Zimmer ihm angewiesen, er richtet sich ein und erscheint. Da sindet er dem, außer den uns schon bekannten Familiengliedern, noch einen halberwachsenen Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheidt und gumüthig, so daß, wenn man ihn für den lustigen Rath nehmen wollte, er gar nicht übel zum Ganzen paßte. Dann gehörte zum haus ein sehr alter, aber gesunder, frohmüthiger Mann, still, sein, kug, auslebend, nun hie und da aushelsend. Gleich nach Lucidor kam noch ein Fremder hinzu, nicht mehr jung, von bez deutendem Ansehn, würdig, lebensgewandt und durch Kenntniß der weitesten Weltgegenden höchst unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni.

Julie empsieng ihren angekündigten Bräutigam schicklich, aber juvorkommend, Lucinde dagegen machte die Ehre des Hauses, wie jene ihrer Person. So vergieng der Tag ausgezeichnet ansgenehm für Alle, nur für Lucidorn nicht; er, ohnehin schweigsam, muste von Zeit zu Zeit, um nicht gar zu verstummen, sich frassend verhalten; wobei denn Niemand zum Vortheil erscheint.

Zerstreut war er durchaus: denn er hatte vom ersten Augenblid an nicht Abneigung noch Widerwillen, aber Entfremdung Fzen Julien gefühlt; Lucinde dagegen zog ihn an, daß er zitterte, venn sie ihn mit ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ansah.

So bedrängt, erreichte er den ersten Abend sein Schlafzimmer und ergoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. Um aber auch diesen zu erklären, und wie die Heftigkeit einer ischen Redefülle zu demjenigen paßt, was wir schon von ihm In, wird eine kurze Mittheilung nöthig.

Lucidor war von tiefem Gemüth und hatte meist etwas anders im Sinn, als was die Gegenwart erheischte, deßwegen Unterpaltung und Gespräch ihm nie recht glücken wollte; er fühlte das und wurde schweigsam, außer wenn von bestimmten Fächern die Rede war, die er durchstudirt hatte, davon ihm jederzeit zu Diensten stand, was er bedurfte. Dazu kam, daß er, früher auf der Schule, später auf der Universität, sich an Freunden betrogen und seinen Herzenserguß unglücklich vergeudet hatte; jede Mitztheilung war ihm daher bedenklich; Bedenken aber hebt jede Mitztheilung auf. Zu seinem Vater war er nur gewohnt unisono zu sprechen, und sein volles Herz ergoß sich daher in Monologen, sobald er allein war.

Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen und wäre doch beinahe außer Fassung gerückt, als ihm Julie noch freundlicher, heiterer und freier entgegen kam. Sie wußte viel zu fragen, nach seinen Land und Wassersahrten, wie er, als Student, mit dem Bündelchen aufm Rücken die Schweiz durchstreift und durchstiegen, ja über die Alpen gekommen. Da wollte sie nun von der schönen Insel auf dem großen südlichen See Vieles wissen; rückwärts aber mußte der Rhein, von seinem ersten Urssprung an, erst durch höchst unerfreuliche Gegenden begleitet werden und so hinabwärts durch manche Abwechselung; wo es denn freilich zuletzt, zwischen Mainz und Koblenz, noch der Mühe werthist, den Fluß ehrenvoll aus seiner letzten Beschränkung in die weite Welt, ins Meer zu entlassen.

Lucidor fühlte sich hiebei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so daß Julie entzückt ausrief: so was müsse man selbander sehen. Worüber denn Lucidor abermals erschrak, weil er darin eine Anspielung auf ihr gemeinsames Wandern durchs Leben zu

spüren glaubte.

Bon seiner Erzählerpslicht jedoch wurde er bald abgelöst: denn der Fremde, den sie Antoni hießen, verdunkelte gar geschwind alle Bergquellen, Felsuser, eingezwängte, freigelassene Flüsse: nun hier gieng's unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit, das Interessanteste im Lande nahm man auf den Raub so mit; Neapel mußte man, ehe man stürbe, gesehen haben, dann aber blieb freilich Konstantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versäumen sei. Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, riß die Einbildungstraft Aller mit sich sort, ob er gleich weniger Feuer darein zu legen hatte. Julie, ganz außer sich, war aber noch keineswegs besriedigt, sie fühlte noch Lust nach Alexandrien, Kairo, besonders aber zu den Pyramiden, von denen sie ziemlich außlangende Kenntnisse durch ühres vermuthlichen Schwiegervaters Unterricht gewonnen hatte.

Lucidor, des nächsten Abends (er hatte kaum die Thüre angejogen, das Licht noch nicht niedergesett), rief aus: Nun besinne dich denn! es ist Ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und durch= dacht; was soll denn Rechtsgelehrsamkeit, wenn du jest nicht gleich als Rechtsmann handelst? Siehe dich als einen Bevollmäch= tigten an, vergiß dich selbst und thue, was du für Andere zu thun schuldig wärst. Es verschränkt sich aufs fürchterlichste! Der Fremde ist offenbar um Lucindens willen da, sie bezeigt ihm die schönsten, ebelsten, gesellig häuslichen Aufmerksamkeiten; die kleine Rärrin möchte mit jedem durch die Welt laufen, für nichts und wieder nichts. Ueberdieß noch ist sie ein Schalt; ihr Antheil an Städten und Ländern ist eine Posse, wodurch sie uns zum Schweigen bringt. Warum aber seh' ich diese Sache so verwirrt und verschränkt an? Ist der Oberamtmann nicht selbst der verständigste, der einfichtigste, liebevollste Vermittler? Du willst ihm sagen, wie du fühlst und benkst, und er wird mitdenken, wenn auch nicht mitfühlen. Er vermag Alles über den Bater. Und ist nicht eine wie die andere seine Tochter? Was will denn der Anton Reiser mit Lucinden, die für das Haus geboren ist, um glücklich zu sein und Glück zu schaffen? Hefte sich doch das zappelige Quecksilber an den ewigen Juden, das wird eine allerliebste Partie werden.

Des Morgens gieng Lucidor festen Entschlusses hinab, mit dem Bater zu sprechen und ihn deshalb in bekannten freien Stunden unverzüglich anzugehn. Wie groß war sein Schmerz, seine Verslegenheit, als er vernahm: der Oberamtmann, in Geschäften versreist, werde erst übermorgen zurückerwartet. Julie schien heute so recht ganz ihren Reisetag zu haben, sie hielt sich an den Weltswanderer und überließ mit einigen Scherzreden, die sich auf Häußelichteit bezogen, Lucidor an Lucinden. Hatte der Freund vorher das edle Mädchen aus gewisser Ferne gesehen, nach einem allgemeinen Eindruck, und sie sich schon betzlichst angeeignet, so mußte er in der nächsten Rähe Alles doppelt und dreisach entdecken, was

ihn erst im Allgemeinen anzog.

Der gute alte Hausfreund, an der Stelle des abwesenden Baters, that sich nun hervor; auch er hatte gelebt, geliebt und war, nach manchen Quetschungen des Lebens, noch endlich an der Seite des Jugendfreundes aufgefrischt und wohlbehalten. Er belebte das Gespräch und verbreitete sich besonders über Verirrungen in der Wahl eines Satten, erzählte merkwürdige Beispiele von zeitiger und verspäteter Erklärung. Lucinde erschien in ihrem völligen Glanze, sie gestand: daß im Leben das Zusällige jeder Art, und so auch in Verbindungen, das Allerbeste bewirken könne; doch sei es schöner, herzerhebender, wenn der Mensch sich sagen dusse: er sei sein Glück sich selbst, der stillen, ruhigen Ueber-

zeugung seines Herzens, einem edlen Vorsatz und raschen Enschlusse schuldig geworden. Lucidorn standen die Thränen in de Augen, als er Beifall gab, worauf die Frauenzimmer sich bal entfernten. Der alte Vorsitzende mochte sich in Wechselgeschichte gern ergehen, und so verbreitete sich die Unterhaltung in heite Beispiele, die jedoch unsern Helden so nahe berührten, daß mein so rein gebildeter Jüngling nicht herauszuhrechen über sigewinnen konnte; das geschah aber, als er allein war.

"Ich habe mich gehalten!" rief er aus; "mit solcher Be wirrung will ich meinen guten Bater nicht kränken; ich habe a mich gehalten: denn ich sehe in diesem würdigen Hausfreunde de Stellvertretenden beider Bäter; zu ihm will ich reden, ihm All entdeden, er wird's gewiß vermitteln und hat beinahe schon au gesprochen, was ich wünsche. Sollte er im einzelnen Falle schelte was er überhaupt billigt? Morgen früh such ich ihn auf; i

muß biesem Drange Luft machen."

Beim Frühstück fand sich der Greis nicht ein; er hatte, hi es, gestern Abend zu viel gesprochen, zu lange gesessen und eini Tropsen Wein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel seinem Lobe, und zwar gerade solche Reden und Handlunge die Lucidorn zur Verzweislung brachten, daß er sich nicht sogle an ihn gewendet. Dieses unangenehme Gesühl ward nur ni geschärft, als er vernahm: bei solchen Ansällen lasse der gi

Alte sich manchmal in acht Tagen gar nicht sehen.

Ein ländlicher Aufenthalt hat für geselliges Zusammensein g große Vortheile, besonders wenn die Bewirthenden sich, denkende, fühlende Personen, mehrere Jahre veranlaßt gefund der natürlichen Anlage ihrer Umgebung zu Hülfe zu komm So war es hier geglückt. Der Oberamtmann, erst unverheirat dann in einer langen, glücklichen Che, selbst vermögend, an ein einträglichen Posten, hatte nach eignem Blick und Einsicht, n Liebhaberei seiner Frau, ja zulett nach Wünschen und Gril seiner Kinder, erst größere und kleinere abgesonderte Anlagen sorgt und begünstigt, welche, mit Gefühl allmählig durch Pfl zungen und Wege verbunden, eine allerliebste, verschiedent abweichende, charatteristische Scenenfolge dem Durchwandeln! darstellten. Eine solche Wallfahrt ließen benn auch unsere jun Familienglieder ihren Gast antreten, wie man seine Anlagen t Fremden gerne vorzeigt, damit er das, was uns gewöhnlich worden, auffallend erblice und den günstigen Eindruck bavon immer behalte.

Die nächste, so wie die fernere Gegend war zu bescheide Anlagen und eigentlich ländlichen Einzelnheiten höchst geeig Fruchtbare Hügel wechselten mit wohlbewässerten Wiesengrunt schaft das Ganze von Zeit zu Zeit zu sehen war, ohne stach zu sein; und wenn Grund und Boden vorzüglich dem Nupen geswidmet erschien, so war doch das Anmuthige, das Reizende nicht

ausgeschloffen.

An die Haupt = und Wirthschaftsgebäude fügten sich Luste, Ohst = und Grasgärten, aus denen man sich unversehens in ein hölzchen verlor, das ein breiter sahrbarer Weg auf und ab, hin und wieder durchschlängelte. Hier in der Mitte war, auf der bedeutendsten Höhe, ein Saal erbaut, mit anstoßenden Gemächern. Wer zur Hauptthüre hereintrat, sah im großen Spiegel die günstigste Aussicht, welche die Gegend nur gewähren mochte, und kehrte sich geschwind wieder um, an der Wirklichkeit von dem unerwarzten Bilde Erholung zu nehmen: denn das Herankommen war ihnstlich genug eingerichtet und Alles Küglich verdeckt; was Ueberzuschung bewirken sollte. Niemand trat herein, ohne daß er von dem Spiegel zur Natur und von der Natur zum Spiegel sich

nicht gern hin und wieder gewendet hätte.

Am schönsten, heitersten, längsten Tage einmal auf dem Wege, hielt man einen sinnigen Flurzug um und durch das Ganze. Hier wurde das Abendplätzchen der guten Mutter bezeichnet, wo eine berliche Buche ringsumber sich freien Raum gehalten hatte. Bald mahder wurde Lucindens Morgenandacht von Julien halb nedisch myedentet, in der Rähe eines Wässerchens zwischen Kappeln und Kelen, an hinabstreichenden Wiesen, hinausziehenden Nedern. Es wur nicht zu beschreiben, wie hübsch! schon überall glaubte man is gesehen zu haben, aber nirgends in seiner Einfalt so bedeutend mit so willkommen. Dagegen zeigte der Junker, auch halb wider Willen Juliens, die kleinlichen Lauben und kindischen Särtchens mstalten, die, nächst einer vertraulich gelegenen Mühle, kaum woh zu bemerken; sie schrieben sich aus einer Zeit her, wo Julie, etwa in ihrem zehnten Jahre, sich in den Kopf gesetz hatte, Müllerin zu werden und, nach dem Abgang der beiden alten Lente, selbst einzutreten und sich einen braven Mühlknappen auszusschen.

"Das war zu einer Beit," rief Julie, "wo ich noch nichts von Städten wußte, die an Flüssen liegen, oder gar am Meer, den Genna nichts u. s. w. Ihr guter Vater, Lucidor, hat mich belehrt, seit der Beit komm' ich nicht leicht hierher." Sie setzte sch nedisch auf ein Bänkchen, das sie kaum noch trug, unter wen Hollunderstrauch, der sich zu tief gebeugt hatte. "Pfui, ihre Hoden!" rief sie, sprang auf und lief mit dem lustigen kruder voran.

Das zurückgebliebene Paar unterhielt sich verständig, und in inden Fällen nähert sich der Verstand auch wohl dem Gefühl. —

Abwechselnd einsache natürliche Gegenstände zu durchwandern, mit Ruhe zu betrachten, wie der verständige, kluge Mensch ihnen etwas abzugewinnen weiß, wie die Einsicht ins Borhandene, zum Sessühl seiner Bedürsnisse sich gesellend, Wunder thut, um die Welt erst bewohndar zu machen, dann zu bevölkern und endlich zu übervölkern, das Alles konnte hier im Einzelnen zur Sprache kommen. Lucinde gab von Allem Rechenschaft und konnte, so bescheiden sie war, nicht verbergen, daß die bequemlich angesgenehmen Verbindungen entsernter Partieen ihr Wert seien, unter Angabe, Leitung oder Vergünstigung einer verehrten Rutter.

Da sich aber denn doch der längste Tag endlich zum Abend bequemt, so mußte man auf Rücktehr denken, und als man auf einen angenehmen Umweg sann, verlangte der lustige Bruder: man solle den kürzern, obgleich nicht erfreulichen, wohl gar beschwerlichern Weg einschlagen. "Denn," rief er aus, "ihr habt mit euren Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr die Gegend für malerische Augen und für zärtliche Herzen verschönert und

verbessert; laßt mich aber auch zu Ehren kommen."

Run mußte man über geaderte Stellen und holprichte Pfade, ja wohl auch auf zufällig hingeworfenen Steinen über Moorflecke wandern und sah, schon in einer gewissen Ferne, allerlei Maschinen= wert verworren aufgethurmt. Näher betrachtet, war ein großer Lust: und Spielplat, nicht ohne Berstand, mit einem gewissen Volkssinn eingerichtet. Und so standen hier, in gehörigen Ent= fernungen zusammengeordnet, das große Schautelrad, wo die Auf= und Absteigenden immer gleich horizontal ruhig sitzen bleiben, andere Schaukeleien, Schwungseile, Lusthebel, Regel = und Zellen= bahnen, und was nur Alles erbacht werden kann, um auf einem großen Triftraum eine Menge Menschen verschiedentlichst und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erluftigen. "Dieß," rief er aus, "ist meine Erfindung, meine Anlage! und obgleich ber Bater das Geld und ein gescheidter Kerl den Kopf dazu bergab, so hätte boch, ohne mich, den ihr oft unvernünftig nennt, Verstand und Gelb sich nicht zusammengefunden."

So heiter gestimmt, kamen alle viere mit Sonnenuntergang wieder nach Hause. Antoni fand sich ein; die Kleine jedoch, die an diesem bewegten Tage noch nicht genug hatte, ließ einspannen und suhr über Land zu einer Freundin, in Berzweislung, sie seitzwei Tagen nicht gesehen zu haben. Die vier Zurückgebliebenen sühlten sich verlegen, ehe man sich's versah, und es ward sogar ausgesprochen, daß des Baters Ausbleiben die Angehörigen bezunruhige. Die Unterhaltung sieng an zu stocken, als auf einmal der lustige Junker aussprang und gar bald mit einem Buche zurückzufam, sich zum Vorlesen erbietend. Lucinde enthielt sich nicht, zu

fragen, wie er auf ben Einfall komme, den er seit einem Jahre nicht gehabt; worauf er munter versette: "Mir fällt Alles zur rechten Zeit ein, deffen konnt ihr euch nicht rühmen." Er las eine Folge ächter Märchen, die den Menschen aus sich selbst hinaus. suhren, seinen Wünschen schmeicheln und ihn jede Bedingung vergessen machen, zwischen welche wir, selbst in den glücklichsten Momenten, doch immer noch eingeklemmt sind.

"Bas beginn' ich nun!" rief Lucidor, als er sich endlich allein sand; "die Stunde drängt; zu Antoni hab' ich kein Vertrauen: er ist weltfremd, ich weiß nicht, wer er ist, wie er ins Haus wmmt, noch was er will; um Lucinden scheint er sich zu bemühen, und was könnt' ich daher von ihm hoffen? Mir bleibt nichts übrig, als Lucinden selbst anzugehn; sie muß es wissen, sie zuerst. Dieß war ja mein erstes Gefühl; warum lassen wir uns auf Klugheits. wege verleiten! Das erste soll nun bas lette sein, und ich hoffe

jum Ziel zu gelangen."

Sonnabend Morgen gieng Lucidor, zeitig angekleidet, in seinem Zimmer auf und ab, was er Lucinden zu sagen hätte, hin und ber bedenkend, als er eine Art von scherzhaftem Streit vor seiner Thure vernahm, die auch alsobald aufgieng. Da schob der lustige Junter einen Knaben vor sich hin, mit Kaffee und Badwert für den Gast; er selbst trug kalte Küche und Wein. "Du sollst vorangehen," rief der Junker, "denn der Sast muß zuerst bedient werden, ich bin gewohnt, mich selbst zu bedienen. Mein Freund! heute tomm' ich etwas früh und tumultuarisch; genießen wir unser Früh-Rud in Rube, und bann wollen wir seben, mas wir anfangen; denn von der Gesellschaft haben wir wenig zu hoffen. Die Kleine ift von ihrer Freundin noch nicht zurüd; diese müssen gegen einander wenigstens alle vierzehn Tage ihr Herz ausschütten, wenn es nicht springen soll. Sonnabend ist Lucinde ganz unbrauchbar, sie liefert dem Bater pünktlich ihre Haushaltungsrechnung; da hab' ich mich auch einmischen follen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß, was eine Sache kostet, so schmeckt mir kein Bissen. Gäste werden anf morgen erwartet, der Alte hat sich noch nicht wieder ins Bleichgewicht gestellt. Antoni ist auf die Jagd, wir wollen bas Gleiche thun."

Kinten, Taschen und Hunde waren bereit, als sie in den Hof kamen, und nun gieng es an den Feldern weg, wo denn doch allenfalls ein junger Hase und ein armer gleichgültiger Bogel geschossen wurde. Indessen besprach man sich von häuslichen und gegenwärtig geselligen Verhältnissen. Antoni ward genannt, und Lucidor verfehlte nicht, sich nach ihm näher zu erkundigen. litige Junker, mit einiger Selbstgefälligkeit, versicherte: jenen dunderlichen Mann, so geheimnisvoll er auch thue, habe er schon

burch und durch geblickt. "Er ist," suhr er fort, "gewiß der Sohn aus einem reichen Handelshause, das gerade in dem Augenblick fallirte, als er, in der Fülle seiner Jugend, Theil an großen Geschäften mit Kraft und Munterkeit zu nehmen, daneden aber die sich reichlich darbietenden Genüsse zu theilen gedachte. Bon der Höhe seiner Hossnungen heruntergestürzt, rasste er sich zusammen und leistete, Anderen dienend, daszenige, was er für sich und die Seinigen nicht mehr bewirken konnte. So durchreiste er die Welt, lernte sie und ihren wechselseitigen Verkehr aufs genaueste kennen und vergaß dabei seines Vortheils nicht. Unermüdete Thätigkeit und erprobte Rechtlichkeit brachten und erhielten ihm von vielen ein unbedingtes Vertrauen. So erward er sich aller Orten Bekannte und Freunde, ja, es läßt sich gar wohl merken, daß seine Vertantschaft reicht, weßhalb denn auch seine Gegenwart in allen vier Theilen der Welt von Zeit zu Zeit nöthig ist."

Umständlicher und naiver hatte dieß der-lustige Junker erzählt und so manche possenhafte Bemerkung eingeschlossen, eben als wenn er sein Märchen recht weitläusig auszuspinnen gedächte.

"Wie lange steht er nicht schon mit meinem Bater in Berbindung! Die meinen, ich sehe nichts, weil ich mich um nichts bekümmere; aber eben deswegen seh' ich's nur desto besser, weil mich's nichts angeht. Bieles Geld hat er bei meinem Bater niedergelegt, der es wieder sicher und vortheilhaft unterbrachte. Erst gestern steckte er dem Alten ein Juwelen=Kästchen zu; einfacher, schöner und kostbarer hab' ich nichts gesehen; obgleich nur mit einem Blick, denn es wird verheimlicht. Wahrscheinlich soll es der Braut zu Vergnügen, Lust und künftiger Sicherheit verehrt werden. Antoni hat sein Zutrauen auf Lucinden gesett! Wenn ich sie aber so zusammen sehe, kann ich sie nicht für ein wohl: affortirtes Paar halten. Die Ruschliche ware besser für ihn; ich glaube auch, sie nimmt ihn lieber als die Aelteste; sie blickt auch wirklich manchmal nach dem alten Knasterbart so muntet und theil: nehmend hinüber, als wenn sie sich mit ihm in den Wagen seten und auf und davon fliegen wolle." Lucidor faßte sich zusammen; er wußte nicht, was zu erwiedern wäre; Alles, was er vernahm, batte seinen innerlichen Beifall. Der Junker fuhr fort: "Ueberhaupt hat das Mädchen eine verkehrte Reigung zu alten Leuten; ich glaube, sie hatte Ihren Vater so frisch weg geheirathet wie den Sohn."

Lucidor folgte seinem Gefährten, wo ihn dieser auch über Stock und Stein hinführte; beibe vergaßen die Jagd, die ohnehin nicht ergiebig sein konnte. Sie kehrten auf einem Pachthofe ein, wo, gut aufgenommen, der eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwäßen unterhielt, der andere aber in Gedanken und Ueberlegungen sich versentte, wie er die gemachte Entdedung für sich

und seinen Bortheil benuten möchte.

Lucidor hatte nach allen biesen Erzählungen und Eröffnungen so viel Vertrauen zu Antoni gewonnen, daß er gleich beim Ein= tritt in den Hof nach ihm fragte und in den Garten eilte, wo er zu finden sein sollte. Er durchstrich die sammtlichen Gange des Parts bei heiterer Abendsonne; umsonft! Nirgends teine Seele war zu sehen; endlich trat er in die Thüre des großen Saals und, wundersam genug, die untergebende Sonne, aus dem Spiegel jurudscheinend, blendete ihn bergestalt, daß er die beiden Personen, die auf dem Canapé saßen, nicht erkennen, wohl aber untersscheiden konnte, daß einem Frauenzimmer von einer neben ihr sigenden Mannsperson die Hand sehr feurig geküßt wurde. Wie groß war daher sein Entsetzen, als er bei hergestellter Augenruhe Lucinden und Antoni vor sich sah! Er hätte versinken mögen, stand aber wie eingewurzelt, als ihn Lucinde freundlichft und uns befangen willtommen hieß, zurlickte und ihn bat, zu ihrer rechten Seite zu figen. Unbewußt ließ er sich nieder, und wie sie ihn anredete, nuch dem heutigen Tage sich erfundigte, Vergebung bat häuslicher Abhaltungen, da konnte er ihre Stimme kaum ertragen. Antoni stand auf und empfahl sich Lucinde, als sie, sich gleich: salls erhebend, den Zurückgebliebenen zum Spaziergang einlud. Reben ihr hergehend, war er schweigsam und verlegen; auch sie schien beunruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei sich gewesen ware, so hatte ihm ein tiefes Athembolen verrathen muffen, daß sie herzliche Seufzer zu verbergen habe. Sie beurlaubte sich zulet, als sie sich dem Hause näherten; er aber wandte sich, erst langsam, dann heftig gegen das Freie. Der Park war ihm zu eng, er eilte durchs Feld, nur die Stimme seines Herzens vernehmend, ohne Sinn für die Schönheiten des vollkommensten Abends. Als er sich allein sah und seine Gefühle sich im beruhigenden Thränen= erguß Luft machten, rief er aus:

"Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich den Schmerz empfunden, der mich nun ganz elend macht: wenn das gewünschteste Glück endlich Hand in Hand, Arm an Arm zu uns tritt und zugleich sein Scheiden für ewig ankündet. Ich saß bei ihr, gieng neben ihr, das bewegte Kleid berührte mich, und ich hatte sie schon verloren! Zähle dir das nicht vor, drösele dir's

nicht auf, schweig und entschließe bich!"

Er hatte sich selbst den Mund verboten, er schwieg und sann, durch Felder, Wiesen und Busch, nicht immer auf den wegsamsten Pfaden hinschreitend. Rur als er spät in sein Zimmer trat, hielt er sich nicht und ries: "Morgen früh din ich sort, solch einen Tag will ich nicht wieder erleben."

Und so warf er sich angekleidet auß Lager. — Glückliche, gesunde Jugend! Er schlief schon; die abmüdende Bewegung des Tages hatte ihm die süßeste Nachtruhe verdient. Aus tröstlichen Morgenträumen jedoch weckte ihn die allerfrühste Sonne; es war eben der längste Tag, der ihm überlang zu werden drohte. Wenn er die Anmuth des beruhigenden Abendgestirns gar nicht empfunzben, so sühlte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweiseln. Er sah die Welt so herrlich als je, seinen Augen war sie es noch; sein Inneres aber widersprach, das gehörte ihm Alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren.

# Renutes Rapitel.

Der Mantelsack war schnell gepackt, den er wollte liegen lassen; keinen Brief schried er dazu, nur mit wenig Worten sollte sein Ausbleiden vom Tisch, vielleicht auch vom Abend, durch den Reitzinecht entschuldigt werden, den er ohnehin ausweden mußte. Diesew aber sand er unten schon vor dem Stalle, mit großen Schritten auf und ab gehend. Sie wollen doch nicht reiten? rief der sonst gutmütdige Mensch mit einigem Verdruß. Ihnen darf ich es wohl sagen, aber der junge Herr wird alle Tage unerträglicher. Hatte er sich doch gestern in der Gegend herumgetrieben, daß man glauzben sollte, er danke Gott, einen Sonntagmorgen zu ruhen. Kommt er nicht heute früh vor Tag, rumort im Stalle, und wie ich aufsspringe, sattelt und zäumt er Ihr Pferd, ist durch keine Vorstelzlung abzuhalten; er schwingt sich drauf und rust: "Bedenke nur das gute Werk, das ich thue! Dieß Geschöpf geht immer nur gelassen einen juristischen Trab; ich will sehen, daß ich ihn zu einem raschen Lebensgalopp anrege." Er sagte ungesähr so und versührte andere wunderliche Reden.

Lucidor war doppelt und dreifach betroffen; er liebte das Pferd, als seinem eigenen Charakter, seiner Lebensweise zusagend; ihn verdroß, das gute verständige Geschöpf in den Händen eines Wildsfangs zu wissen. Sein Plan war zerstört, seine Absicht, zu einem Universitätsfreunde, mit dem er in froher, herzlicher Verdindung gelebt, in dieser Krise zu slüchten. Das alte Zutrauen war erswacht, die dazwischen liegenden Meilen wurden nicht gerechnet, er glaubte schon bei dem wohlwollenden, verständigen Freunde Rath und Linderung zu sinden. Diese Aussicht war nun abgeschnitten; doch sie war's nicht, wenn er es wagte, auf frischen Wanderssüßen, die ihm zu Gebote standen, sein Ziel zu erreichen.

Vor allen Dingen suchte er nun aus dem Part ins freie Feld, auf den Weg, der ihn zum Freunde führen sollte, zu gelangen.

Gr war seiner Richtung nicht ganz gewiß, als ihm linker Han. über dem Gedüsch hervorragend, auf wunderlichem Zimmerwert die Einsiedelei, auß der man ihm früher ein Geheimniß gemacht hatte, in die Augen siel und er, jedoch zu seiner größten Verwunderung, auf der Galerie unter dem chinesischen Dache dew guten Alten, der einige Tage sür krank gehalten worden, munter um sich blidend erschaute. Dem freundlichsten Gruße, der dringenden Sinladung, herauf zu kommen, widerstand Lucidor mit Außssüchten und eiligen Geberden. Nur Theilnahme für den guten Alten, der die steile Treppe schwankenden Tritts heruntereilend heradzustürzen drohte, konnte ihn vermögen, entgegen zu gehen und sodann sich hinauf ziehen zu lassen. Nit Verwunderung betrat er das anmutdige Sälchen: es hatte nur drei Fenster gegen das Land, eine allerliehste Außsicht; die übrigen Wände waren verziert, oder vielmehr verdeckt von hundert und aber hundert Bildznissen, in Kupfer gestochen, allenfalls auch gezeichnet, auf die Band neben einander in gewisser Ordnung aufgeklebt, durch farz bige Säume und Zwischenräume gesondert.

"Ich begünstige Sie, mein Freund, wie nicht Jeden: dieß ist das Heiligthum, in dem ich meine letzten Tage vergnüglich zubringe. Hier erhol' ich mich von allen Fehlern, die mich die Gesellschaft besehen läßt, hier bring' ich meine Diätsehler wieder ins Gleichgewicht."

Lucidor besah sich das Ganze, und in der Geschichte wohl erfahren, sah er alsbald klar, daß eine historische Neigung zu Grunde liege.

"Hier oben in der Friese," sagte der Alte, "sinden Sie die Ramen vortresslicher Männer aus der Urzeit, dann aus der näheren auch nur die Namen, denn wie sie ausgesehen, möchte schwerlich auszumitteln sein. Hier aber im Hauptselde geht eigentlich mein Leben an, hier sind die Männer, die ich noch nennen gehört als knabe. Denn etwa sunszig Jahre bleibt der Name vorzüglicher Menschen in der Erinnerung des Volks, weiterhin verschwindet er ober wird märchenhaft. — Obgleich von deutschen Eltern, din ich in Holland geboren, und für mich ist Wilhelm von Oranien, als Statthalter und König von England, der Urvater aller ordentzlichen Männer und Helden.

"Run sehen Sie aber Ludwig den Vierzehnten gleich neben ihm, als welcher" — wie gern hätte Lucidor den guten Alten unterbrochen, wenn es sich geschickt hätte, wie es sich uns, den Erählenden, wohl ziemen mag: denn ihn bedrohte die neue und neueste Geschichte, wie sich an den Bildern Friedrichs des Großen und seiner Generale, nach denen er hinschielte, gar wohl be-

merten ließ.

Shrte nun auch der gute Jüngling die lebendige Theilnahme des Alten an seiner nächsten Bor= und Mitzeit, konnten ihm eins

zelne individuelle Züge und Ansichten als interessant nicht entgehen, so hatte er doch auf Akademieen schon die neuere und neueste Geschichte gehört, und was man einmal gehört hat, glaubt man für immer zu wissen. Sein Sinn stand in die Ferne, er hörte nicht, er sah kaum und war eben im Begriff, auf die ungeschickteste Weise zur Thür hinaus und die lange satale Treppe hinunter zu poltern, als ein Händeklatschen von unten heftig zu vernehmen war.

Indessen sich Lucidor zurückhielt, suhr der Kopf des Alten zum Fenster hinaus, und von unten ertönte eine wohlbekannte Stimme: "Kommen Sie herunter, ums Himmels willen, aus Ihrem historischen Bildersaal, alter Herr! Schließen Sie Ihre Fasten und helsen mir unsern jungen Freund begütigen — wenn er's erfährt. Lucidors Pferd hab' ich etwas unvernünftig angegriffen, es hat ein Eisen verloren, und ich mußte es stehen lassen. Was wird er sagen? Es ist doch gar zu absurd, wenn man absurd ist."

"Kommen Sie herauf," fagte der Alte und wendete sich herein zu Lucidor: "Nun, was sagen Sie?" Lucidor schwieg, und der wilde Junker trat herein. Das Hin= und Wiederreden gab eine lange Scene; genug, man beschloß, den Reitknecht sogleich hinzu-

schiden, um für das Pferd Sorge zu tragen.

Den Greis zurücklassend, eilten beide junge Leute nach dem Hause, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ; es mochte daraus werden, was wollte, wenigstens war in diesen Mauern der einzige Wunsch seines Herzens eingeschlossen. In solchem verzweiselten Falle vermissen wir ohnehin den Beistand unseres freien Willens und fühlen uns erleichtert für einen Augenblick, wenn von irgend woher Bestimmung und Nöthigung eingreist. Jedoch fand er sich, da er sein Zimmer betrat, in dem wunderlichsten Zustande, eben als wenn Jemand in ein Sasthossgemach, das er soeben verzließ, unerwünscht wieder einzukehren genöthigt ist, weil ihm eine Uchse gebrochen.

Der lustige Junker machte sich nun über den Mantelsack, um Alles recht ordentlich auszupacken, vorzüglich legte er zusammen, was von festlichen Kleidungsstücken, obgleich reisemäßig, vorhanden war; er nöthigte Lucidorn, Schuh und Strümpse anzuziehen, richtete dessen vollkrause, braune Locken zurecht und putte ihn aufs Beste heraus. Sodann rief er hinwegtretend, unsern Freund und sein Machwert vom Kopf bis zum Fuße beschauend: "Nun seht ihr doch, Freundchen, einem Menschen gleich, der einigen Anspruch auf hübsche Kinder macht, und ernsthaft genug dabei, um sich nach einer Braut umzusehn. Nur einen Augenblick! und ihr sollt erssahren, wie ich mich hervorzuthun weiß, wenn die Stunde schlägt. Das hab' ich Offizieren abgelernt, nach denen die Mädchen immer schielen, und da hab' ich mich zu einer gewissen Soldateska selbst

emollirt, und nun sehen sie mich auch an, und wieder an, weil keine weiß, was sie aus mir machen soll. Da entsteht nun aus dem Hin: und Hersehen, aus Verwunderung und Ausmerksamkeit oft etwas gar Artiges, das, wär' es auch nicht dauerhaft, doch werth ist, daß man ihm den Augenblick gönne.

"Aber nun kommen Sie, Freund, und erweisen mir den gleichen Dienst! Wenn Sie mich Stück für Stück in meine Hülle schlüpfen sehen, so werden Sie Witz und Ersindungsgabe dem leichtfertigen

Knaben nicht absprechen."

Run zog er den Freund mit sich fort, durch lange weitläusige Gänge des alten Schlosses. "Ich habe mich," rief er aus, "ganz binten gebettet. Ohne mich verbergen zu wollen, bin ich gern allein: denn man kann's den Andern doch nicht recht machen."

Sie kamen an der Kanzlei vorbei, eben als ein Diener heraustrat und ein Urvater-Schreibzeug, schwarz, groß und vollständig,

beraustrug; Papier war auch nicht vergessen.

"Ich weiß schon, was da wieder gekleckt werden soll," rief der Junker; "geh hin und laß mir den Schlüssel. Thun Sie einen Blid hinein, Lucidor! es unterhält Sie wohl, bis ich angezogen din. Einem Rechtsfreund ist ein solches Lokale nicht verhaßt, wie einem Stallverwandten;" und so schob er Lucidorn in den Gesticktsfaal.

Der Jüngling fühlte sich sogleich in einem bekannten ansprechensen Gemente: die Erinnerung der Tage, wo er, aufs Geschäft erpicht, an solchem Tische saß, hörend und schreibend sich übte. Auch blied ihm nicht verborgen, daß hier eine alte stattliche Hausstadelle zum Dienste der Themis, bei veränderten Religionsbegriffen, verwandelt sei. In den Reposituren sand er Rubriken und Akten, ihm früher bekannt; er hatte selbst in diesen Angelegenheiten, von der Hauptstadt her, gearbeitet. Sinen Fascikel ausschlagend, siel ihm ein Rescript in die Hände, das er selbst mundirt, ein anderes, wovon er der Concipient gewesen. Handschrift und Kapier, Kanzleissiegel und ves Borsizenden Unterschrift, Alles ries ihm jene Zeit eines rechtlichen Strebens jugendlicher Hossung hervor. Und wenn er sich dann umsah und den Sessel des Oberamtmanns erblickte, ihm zugedacht und bestimmt, einen so schonen Platz, einen so würdigen Wirkungskreis, den er zu verschmähen, zu entbehren Geschr lief: das Alles bedrängte ihn doppelt und dreisach, indem die Gestalt Lucindens zu gleicher Zeit sich von ihm zu entsernen schien.

Er wollte das Freie suchen, fand sich aber gesangen. Der vunderliche Freund hatte, leichtsinnig oder schalkhaft, die Thüre verschlossen hinter sich gelassen; doch blieb unser Freund nicht lange in dieser peinlichsten Beklemmung, denn der Andere kam wieder, entschuldigte sich und erregte wirklich guten Humor durch seine

seltsame Gegenwart. Eine gewisse Verwegenheit der Farben und des Schnitts seiner Kleidung war durch natürlichen Geschmack gesdämpft, wie wir ja selbst tatouirten Indiern einen gewissen Beisall nicht versagen. "Heute," rief er auß, "soll uns die Langeweile vergangener Tage vergütet werden; gute Freunde, muntere Freunde sind angekommen, hübsche Mädchen, necksiche verliebte Wesen, und dann auch mein Vater und, Wunder über Wunder! Ihr Vater auch; das wird ein Fest werden, Alles ist im Saale schon verssammelt beim Frühstück."

Lucidorn war's auf einmal zu Muthe, als wenn er in tiefe Nebel hineinsähe; alle die angemeldeten bekannten und unbekannten Gestalten erschienen ihm gespenstig; doch sein Charakter in Begleizung eines reinen Herzens hielt ihn aufrecht, in wenigen Sekunden fühlte er sich schon Allen gewachsen. Nun folgte er dem eilenden Freunde mit sicherem Tritt, sest entschlossen, Alles abzuwarten, es geschehe, was da wolle, sich zu erklären, es entstehe, was da wolle.

Und doch war er auf der Schwelle des Saals betroffen. In einem großen Halbkreis rings an den Fenstern umher entdeckte er sogleich seinen Bater neben dem Oberamtmann, beide stattlich anzgezogen. Die Schwestern, Antoni und sonst noch Bekannte und Unbekannte übersah er mit einem Blick, der ihm trübe werden wollte. Schwankend näherte er sich seinem Bater, der ihn höchst freundlich willsommen hieß, jedoch mit einer gewissen Förmlichkeit, die ein vertrauendes Annähern kaum begünstigte. Vor so vielen Personen stehend, suchte er sich für den Augenblick einen schicklichen Platz; er hätte sich neben Lucinden stellen können, aber Julie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, daß er zu ihr treten mußte; Antoni blieb neben Lucinden.

In diesem bedeutenden Momente fühlte sich Lucidor abermals als Beauftragten, und gestählt von seiner ganzen Rechtswissenschaft, rief er sich jene schöne Waxime zu seinen eigenen Gunsten heran: wir sollen anvertraute Geschäfte der Fremden wie unsere eigenen behandeln, warum nicht die unsrigen in eben dem Sinne? — In Geschäftsvorträgen wohl geübt, durchlief er schnell, was er zu sagen habe. Indessen schien die Gesellschaft, in einen förmlichen Halbzirtel gebildet, ihn zu überstügeln. Den Inhalt seines Vortrags tannte er wohl, den Anfang konnte er nicht sinden. Da demerkte er, in einer Ede aufgetischt, das große Tintensaß, Kanzleiverwandte dabei; der Oberamtmann machte eine Bewegung, seine Rede vorzubereiten; Lucidor wollte ihm zuvorkommen, und in demselben Augenblicke drückte Julie ihm die Hand. Dieß brachte ihn aus aller Fassung, er überzeugte sich, daß Alles entschieden, Alles für ihn verloren sei.

Run war an gegenwärtigen sämmtlichen Lebensverhältnissen,

THE STATE OF

diesen Familienverbindungen, Gesellschafts = und Anstandsbezügen nichts mehr zu schonen; er sah vor sich hin, entzog seine Hand Julien und war so schnell zur Thüre hinaus, daß die Versamm= lung ihn unversehens vermißte und er sich selbst draußen nicht wieder finden konnte.

Scheu vor dem Tageslicht, das im höchsten Glanze über ihn berahschien, die Blide begegnender Menschen vermeidend, aufssuchende sürchtend, schritt er vorwärts und gelangte zu dem großen Gartensaal. Dort wollten ihm die Kniee versagen, er stürzte hinein und warf sich trostlos auf den Sopha unter dem Spiegel: mitten in der sittlich bürgerlichen Gesellschaft in solcher Verworrenheit besangen, die sich wogenhaft um ihn, in ihm hin und her schlug. Sein vergangenes Dasein tämpste mit dem gegenwärtigen, es war ein gräulicher Augenblick.

Und so lag er eine Zeit, mit dem Gesicht in das Kissen verssenkt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Ganz in seinen Schmerz versunken, suhr er, sich berührt fühlend, schnell in die Höhe, ohne die Annäherung irgend einer Person gespürt

zu haben: da erblickt er Lucinden, die ihm nahe stand.

Bernuthend, man habe sie gesendet, ihn abzuholen, ihr aufgetragen, ihn mit schiellichen schwesterlichen Worten in die Gesellschaft, seinem widerlichen Schicksal entgegen zu führen, rief er aus: "Sie hatte man nicht senden muffen, Lucinde, benn Sie sind es, die mich von dort vertrieb; ich kehre nicht zurück! Geben Sie mir, wenn Sie irgend eines Mitleids fähig find, schaffen Sie mir Gelegenheit und Mittel zur Flucht. Denn, damit Sie von mir zeugen tonnen, wie unmöglich es sei, mich zurückzubringen, so nehmen Sie den Schlüssel zu meinem Betragen, das Ihnen und Allen wahnsinnig vorkommen muß. Hören Sie den Schwur, den ich mir im Innern gethan und den ich unauflöslich laut wiederhole: nur mit Ihnen wollt' ich leben, meine Jugend nuten, genießen und so das Alter im treuen, redlichen Ablauf. Dieß aber sei so sest und sicher als irgend etwas, was vor dem Altare je geschworen worden, was ich jest schwöre, indem ich Sie verlasse, der bedauernswürdigste aller Menschen."

Er machte eine Bewegung, zu entschlüpfen, ihr, die so gedrängt vor ihm stand; aber sie saste ihn sanst in ihren Arm. — "Was machen Sie!" rief er aus. — "Lucidor," rief sie, "nicht zu besdauern, wie Sie wohl wähnen, Sie sind mein, ich die Ihre; ich halte Sie in meinen Armen, zaudern Sie nicht, die Ihrigen um mich zu schlagen. Ihr Vater ist Alles zufrieden; Antoni heirathet meine Schwester." Erstaunt zog er sich von ihr zurück. "Das wäre wahr?" Lucinde lächelte und nickte; er entzog sich ihren Armen. "Lassen Sie mich noch einmal in der Ferne sehen, was so nah,

sonächst mir angehören soll." Er faßte ihre Hände, Blick in Blick! "Lucinde, sind Sie mein?" — Sie versete: "Nun ja doch," die süßesten Thränen in dem treusten Auge; er umschlang sie und warf sein Haupt hinter das ihre, hieng wie am Uferfelsen ein Schiffbrüchiger; der Boden bebte noch unter ihm. Nun aber sein entzückter Blick, sich wieder öffnend, siel in den Spiegel. Da sah er sie in seinen Armen, sich von den ihren umschlungen; er blickte wieder und wieder hin. Solche Gesühle begleiten den Menschen durchs ganze Leben. Zugleich sah er auch auf der Spiegelstäche die Landschaft, die ihm gestern so gräulich und ahnungsvoll erschienen war, glänzender und herrlicher als je; und sich in solcher Stellung, auf solchem Hintergrunde! Genugsame Bergeltung aller Leiden.

"Wir sind nicht allein," sagte Lucinde, und kaum hatte er sich von seinem Entzücken erholt, so erschienen geputzte und bekränzte Mädchen und Knaben, Kränze tragend, den Ausgang versperrend. "Das sollte Alles anders werden," rief Lucinde, "wie artig war es eingerichtet, und nun geht's tumultuarisch durch einander!" Ein munterer Marsch tönte von weitem, und man sah die Gesellsschaft den breiten Weg her seierlich heiter heranziehen. Er zauberte, entgegen zu gehen, und schien seiner Schritte nur an ihrem Arm gewiß; sie blieb neben ihm, die seierliche Scene des Wiedersehens, des Danks für eine schon vollendete Vergebung von Augenblick zu

Augenblick erwartend.

Anders war's jedoch von den launischen Göttern beschlossen; eines Posthorns luftig schmetternder Ton, von der Gegenseite, schien den ganzen Anstand in Berwirrung zu setzen. "Wer mag kommen?" rief Lucinde. Lucidorn schauderte vor einer fremden Gegenwart, und auch ber Wagen schien ganz fremd. Eine zweisitzige, neue, ganz neuste Reisechaise! Sie fuhr an den Saal an. Ein ausgezeichneter anständiger Knabe sprang hinten herunter, öffnete den Schlag, aber Niemand stieg heraus; die Chaise war leer, der Knabe stieg hinein, mit einigen geschickten Handgriffen warf er die Spriegel zurück, und so war, in einem Nu, das niedlichste Gebäude zur lustigsten Spazierfahrt vor den Augen aller Anwesens den bereitet, die indessen herankamen. Antoni, den Uebrigen vorseilend, führte Julie zu dem Wagen. "Bersuchen Sie," sprach er, "ob Ihnen dieß Fuhrwert gefallen kann, um darin mit mir auf ben besten Wegen durch die Welt zu rollen; ich werde Sie keinen andern führen, und wo es irgend Noth thut, wollen wir uns zu belfen wissen. Ueber das Gebirg sollen uns Saumrosse tragen und den Wagen dazu."

"Sie sind allerliebst!" rief Julie. Der Knabe trat heran und zeigte mit Taschenspieler-Gewandtheit alle Bequemlichkeiten, kleine

Vortheile und Behendigkeiten bes ganzen leichten Baues.

"Auf der Erde weiß ich keinen Dank," rief Julie, "nur auf diesem kleinen beweglichen Himmel, aus dieser Wolke, in die Sie mich erheben, will ich Ihnen herzlich danken." Sie war schon eingesprungen, ihm Blick und Außhand freundlich zuwersend. "Gegenwärtig dürsen Sie noch nicht zu mir herein; da ist aber ein Anderer, den ich auf dieser Probesahrt mitzunehmen gedenke: er hat auch noch eine Probe zu bestehen." Sie rief nach Lucidor, der, ehen mit Bater und Schwiegervater in stummer Unterhaltung begriffen, sich gern in das leichte Fuhrwerk nöthigen ließ, da er ein unausweichlich Bedürsniß sühlte, nur einen Augenblick auf irgend eine Weise sich zu zerstreuen. Er saß neben ihr, sie rief dem Postillon zu, wie er fahren solle. Flugs entsernten sie sich, in Staub gehüllt, aus den Augen der verwundert Nachschauenden.

Julie setzte sich recht fest und bequem ins Ecken. — "Rücken Sie nun auch dorthin, Herr Schwager, daß wir uns recht bequem

in die Augen sehen."

kucider. Sie empfinden meine Berwirrung, meine Verlegens beit, ich bin noch immer wie im Traume, helfen Sie mir heraus.

Inlie. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie sie freunds lich grüßen! Bei Ihrem Hiersein sind Sie ja nicht ins obere Dorf gesommen. Alles wohlhabende Leute, die mir alle gewogen sind. Es ist Riemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bedeutenden Dienst erweisen könnte. Diesen Weg, den wir so bequem fahren, hat mein Bater angelegt und auch dieses Gute gestistet.

kucider. Ich glaub' es gern und geb' es zu; aber was follen die Aeußerlichkeiten gegen die Berworrenheit meines Innern!

Inlie. Rur Geduld, ich will Ihnen die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeigen; nun sind wir oben! Wie klar das ebene Land gegen das Gebirg hinliegt! Alle diese Dörfer verdanken meisnem Bater gar viel, und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Flur jenes Städtchens dort hinten macht erst die Grenze.

kucidor. Ich finde Sie in einer wunderlichen Stimmung; Sie

scheinen nicht recht zu sagen, was Sie fagen wollten.

Inlie. Run sehen Sie hier links hinunter, wie schön sich das Mes entwickelt! Die Kirche mit ihren hohen Linden, das Amthaus wit seinen Pappeln hinter dem Dorshügel her. Auch die Gärten liegen vor uns und der Park.

Der Postillon fuhr schärfer.

Inlie. Jenen Saal dort droben kennen Sie; er sieht sich von hier aus eben so gut an, wie die Gegend von dort her. Hier was Baume wird gehalten; nun gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen Glassläche, man sieht uns dort recht gut, wir aber kinnen uns nicht erkennen. — Fahre zu! — Dort haben sich vor

Kurzem wahrscheinlich ein Paar Leute näher bespiegelt, und ich müßte mich sehr irren, mit großer wechselseitiger Zufriedenheit.

Lucidor verdrießlich erwiederte nichts; sie suhren eine Zeit lang stillschweigend vor sich hin, es gieng sehr schnell. "Hier," sagte Julie, "fängt der schlechte Weg an: um den mögen Sie sich eins mal verdient machen. Eh es hinab geht, schauen Sie noch hinüber: die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Gipfel über Alles hervor. Du sährst," suhr sie zum Kutschenden sort, "den schlechten Weg hin; wir nehmen den Jußpfad durchs Thal und sind eher drüben wie du." Im Aussteigen rief sie aus: "Das gestehen Sie doch, der ewige Jude, der unruhige Anton Reiser, weiß noch seine Wallsahrten bequem genug einzurichten, für sich und seine Genossen; es ist ein sehr schöner bequemer Wagen."

Und so war sie auch schon den Hügel drunten; Lucidor folgte sinnend und fand sie auf einer wohlgelegenen Bank sitzend; es war

Lucindens Platchen. Sie lud ihn zu sich.

Inlie. Nun sitzen wir hier und gehen einander nichts an, das hat denn doch so sein sollen. Das lleine Quecksilber wollt' Ihnen gar nicht anstehen. Nicht lieben konnten Sie ein solches Wesen, verhaßt war es Ihnen.

Lucidors Verwunderung nahm zu.

Inlie. Aber freilich Lucinde! Sie ist der Inbegriff aller Bollstommenheiten, und die niedliche Schwester war ein für allemal ausgestochen. Ich seh' es, auf Ihren Lippen schwebt die Frage, wer uns so genau unterrichtet hat?

Ancider. Es stedt ein Berrath bahinter! — Inlie. Ja wohl! ein Berräther ist im Spiele.

Lucider. Nennen Sie ihn.

Inlie. Der ist bald entlardt. Sie solbst! — Sie haben die löbliche oder unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reden, und da will ich denn in unser Aller Namen bekennen, daß wir Sie wechselsweise behorcht haben.

Lucidor (auffpringenb). Eine saubere Gastfreundschaft, auf diese

Weise den Fremden eine Falle zu stellen!

Inlie. Keineswegs; wir dachten nicht daran, Sie zu belauschen, so wenig als irgend einen Andern. Sie wissen, Ihr Bett steht in einem Verschlag der Wand, von der Gegenseite geht ein anderer herein, der gewöhnlich nur zu häuslicher Niederlage dient. Da hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schlafen, weil wir für ihn in seiner abgelegenen Einsiedelei viele Sorge trugen; nun suhren Sie gleich den ersten Abend mit einem solchen leidenschaftlichen Monolog ins Zeug, dessen Inhalt er uns den andern Morgen angelegentlichst entdeckte.

Lucidox hatte nicht Luft, sie zu unterbrechen. Er entfernte sich

Inlit (aufgestanden ihm folgenb). Wie war uns mit dieser Erklärung gedient! Denn ich gestehe gern: wenn Sie mir auch nicht gerade juwider waren, so blieb doch der Zustand, der mich erwartete, mir keineswegs wünschenswerth. Frau Oberamtmännin zu sein, welche schreckliche Lage! Einen tüchtigen braven Mann zu haben, der den Leuten Recht sprechen soll und vor lauter Recht nicht zur Gerechtigkest kommen kann! der es weder nach oben noch unten recht macht und, was das Schlimmste ist, sich selbst nicht. weiß, was meine Mutter ausgestanden hat von der Unbestechlichkit, Unerschütterlichkeit meines Vaters. Endlich, leider nach ihrem Lod, gieng ihm eine gewisse Mildigkeit auf: er schien sich in die Belt zu finden, an ihr sich auszugleichen, die er sich bisher vergeblich bekämpft hatte.

Kutidet (höchft ungufrieben über ben Burfall; ärgerlich über bie leichtfinnige Behandlung, pand pia). Für den Scherz eines Abends mochte das hingeben; aber eine solche beschämende Mystification Tage und Rächte lang gegen einen unbefangenen Gaft zu verüben, ist nicht verzeihlich.

Inlie. Wir Alle haben uns in die Schuld getheilt, wir haben Sie Alle behorcht; ich aber allein buße die Schuld des Horchens.

Aucidor. Alle! besto unverzeihlicher! Und wie konnten Sie mich den Tag über ohne Beschämung ansehen, den Sie des Nachts somablich unerlaubt überlifteten? Doch ich sehe jest ganz beutlich mit Ginem Blid, daß Ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Eine löbliche Familie! und wo bleibt die Gerechtigkeitsliebe Ihres Baters? — Und Lucinde! —

Inlie. Und Lucinde! — Was war das für ein Ton! Nicht wahr, Sie wollten fagen: wie tief es Sie schmerzt, von Lucinden thel zu benten, Lucinden mit uns Allen in Gine Rlaffe zu werfen?

Ancider. Lucinden begreif' ich nicht. Inte. Sie wollen sagen, diese reine eble Seele, dieses ruhig gefaßte Wesen, die Gitte, das Wohlwollen selbst, diese Fran, wie fie fein follte, verbindet sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft, mit einer überhinfahrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen geheimnisvollen Personen! Das ist unbegreiflich!

Ja wohl' ist bas unbegreiflich.

Jutte. So begreifen Sie es benn! Lucinden wie uns Allen waren bie Hande gebunden. Hätten Sie die Verlegenheit bemerken tonnen, wie sie sich taum zurückhielt, Ihnen Alles zu offenbaren, Sie würden sie doppelt und dreifach lieben, wenn nicht jede wahre Liebe an und für sich zehn = und hundertfach wäre; auch versichere id Sie, uns Allen ist ber Spaß am Ende zu lang geworden.

Aucider. Warum enbigten Sie ihn nicht?

Inte. Das ist nun auch aufzuklären. Rachdem Ihr erster

Monolog dem Vater bekannt geworden und er gar bald bemerken konnte, daß alle seine Kinder nichts gegen einen solchen Tausch einzuwenden hätten, so entschloß er sich, alsobald zu Ihrem Bater zu reisen. Die Wichtigkeit des Geschäfts war ihm bedenklich. Vater allein fühlt den Respekt, den man einem Bater schuldig ist. - Er muß es zuerst wissen, sagte ber meine, um nicht etwan hinterdrein, wenn wir einig sind, eine ärgerlich erzwungene Bustimmung zu geben. Ich tenne ihn genau, ich weiß, wie er einen Gedanken, eine Neigung, einen Vorsatz festhält, und es ist mir bange genug. Er hat sich Julien, seine Karten und Prospekte so zusammen gedacht, daß er sich schon vornahm, das Alles zulett hierher zu stiften, wenn ber Tag tame, wo bas junge Paar sich bier niederließe und Ort und Stelle so leicht nicht verändern könnte: da wollt' er alle Ferien uns zuwenden, und was er für Liebes und Gutes im Sinne hatte. Er muß zuerst erfahren, was die Natur uns für einen Streich gespielt, da noch nichts eigentlich erklärt, noch nichts entschieden ist. Hierauf nahm er uns Allen den feierlichsten Handschlag ab, daß wir Sie beobachten und, es geschehe, was da wolle, Sie hinhalten sollten. Wie sich die Rückreise verzögert, wie es Kunst, Mühe und Beharrlichkeit gekostet, Ihres Baters Einwilligung zu erlangen, das mögen Sie von ihm felbst hören. Genug, die Sache ist abgethan, Lucinde ist Ihnen gegönnt. —

Und so waren beide, vom ersten Size lebhaft sich entsernend, unterwegs anhaltend, immer sortsprechend und langsam weiter gehend, über die Wiesen hin, auf die Erhöhung gekommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen suhr schnell heran; augenblicks machte sie ihren Nachbar ausmerksam auf ein seltsames Schauspiel. Die ganze Maschinerie, worauf sich der Bruder so viel zu Gute that, war belebt und bewegt: schon führten die Räder eine Menschenzahl auf und nieder, schon wogten die Schaukteln, Mastbäume wurden erklettert, und was man nicht Alles für kühnen Schwung und Sprung über den Häuptern einer unzählbaren Menge gewagt sah! Alles das hatte der Junker in Bewegung gessept, damit nach der Tasel die Gäste fröhlich unterhalten würden. "Du sährst noch durchs untere Dorf," rief Julie; "die Leute wollen mir wohl, und sie sollen sehen, wie wohl es mir geht."

Das Dorf war öde, die Jüngern sämmtlich hatten schon den Lustplatz ereilt; alte Männer und Frauen zeigten sich, durch das Posthorn erregt, an Thür und Fenstern, Alles grüßte, segnete,

rief: o! das schone Paar!

Inlie. Nun da haben Sie's! Wir hätten am Ende doch wohl zusammen gepaßt; es kann Sie noch reuen.

Lucidor. Jest aber, liebe Schwägerin! — Julie. Nicht wahr, jest "lieb," da Sie mich los sind.

kucider. Rur ein Wort! Auf Ihnen lastet eine schwere Berantwortlichkeit; was sollte ber Handebruck, da Sie meine überschredliche Stellung kannten und fühlen mußten? So gründlich

Boshaftes ist mir in der Welt noch nichts vorgekommen.

Inlie. Danken Sie Gott, nun war's abgebüßt, Alles ist versiehen. Ich wollte Sie nicht, das ist wahr; aber daß Sie mich ganz und gar nicht wollten, das verzeiht kein Mädchen, und dieser händedruck war, merken Sie sich's, für den Schalk. Ich gestehe, es war schalkischer als billig, und ich verzeihe mir nur, indem ich Ihnen vergebe, und so sei benn Alles vergeben und vergessen! hier meine Hand.

Er schlug ein, sie rief: Da sind wir schon wieder! in unserm Part schon wieder, und so geht's bald um die weite Welt und

auch wohl zurück; wir treffen uns wieber.

Sie waren vor dem Gartensaal schon angelangt, er schien leer; die Gesellschaft hatte sich, im Unbehagen, die Tafelzeit überlang verschoben zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und Lucinde traten hervor. Julie warf sich aus dem Wagen ihrem Freund entgegen, sie dankte in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht der freudigsten Thränen. Des edlen Mannes Bange röthete sich, seine Züge traten entfaltet hervor, sein Auge blidte feucht, und ein schöner bedeutender Jüngling erschien aus der Hülle.

Und so zogen beide Paare zur Gesellschaft, mit Gefühlen, die dichonste Traum nicht zu geben vermöchte.

# Zehntes Kapitel.

Bater und Sohn waren, von einem Reitlnecht begleitet, durch ine angenehme Gegend gekommen, als dieser, im Angesicht einer boben Mauer, die einen weiten Bezirk zu umschließen schien, stille= keltend, bedeutete, sie möchten nun zu Fuße sich dem großen Thore Mibern, weil kein Pferd in diesen Kreis eingelassen würde: sie zogen de Glode, das Thor eröffnete sich, ohne daß eine Menschengestalt schar geworden wäre, und sie giengen auf ein altes Gebäude 🖦, das zwischen uralten Stämmen von Buchen und Gichen ihnen Agegen schimmerte. Wunderbar war es anzusehen: denn so alt der Form nach schien, so war es doch, als wenn Maurer und Steinmeken so eben erst abgegangen wären; dergestalt neu, voll= **Kindig und nett erschienen die Fugen wie die ausgearbeiteten** Bezierungen.

Der metallne schwere Ring an einer wohlgeschnitzten Pforte w sie ein, zu klopfen, welches Felix muthwillig etwas unsanft verrichtete; auch diese Thüre sprang auf, und sie fanden zunächt auf der Hausslur ein Frauenzimmer sizen von mittlerem Alter, am Stickrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diese begrüßte sogleich die Ausommenden als schon gemeldet und begann ein heiteres Lied zu singen, worauf sogleich aus einer benachbarten Thüre ein Frauenzimmer heraustrat, das man für die Beschließerin und thätige Haushälterin, nach den Anhängseln ihres Gürtels, ohne weiteres zu erkennen hatte. Auch diese freundlich grüßend führte die Fremden eine Treppe hinauf und erössnete ihnen einen Saal, der sie ernsthaft ansprach, weit, hoch, ringsum getäselt, oben drüber eine Reihensolge historischer Schilderungen. Iwei Bersonen traten ihnen entgegen, ein jüngeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Jene hieß den Gast sogleich freimuthig willtommen. "Sie sind," sagte sie, "als einer der Unsern angemeldet. Wie soll ich Ihnen aber kurz und gut den Gegenwärtigen vorstellen? Er ist unser Hausfreund im schönsten und weitesten Sinne, dei Tage der des lehrende Gesellschafter, dei Nacht Astronom, und Arzt zu jeder Stunde."

"Und ich," versetzte dieser freundlich, "empfehle Ihnen dieses Frauenzimmer, als die bei Tage unermüdet Seschäftige, bei Nacht, wenn's Noth thut, gleich bei der Hand, und immersort die heiterste

Lebensbegleiterin."

Angela, so nannte man die durch Gestalt und Betragen einsnehmende Schöne, verkündigte sodann die Ankunft Makariens; ein grüner Vorhang zog sich auf, und eine ältliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsessel von zwei jungen hübschen Mädchen hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erswünschtem Frühstück. In einem Winkel der ringsumhergehenden massiven eichenen Bänke waren Kissen gelegt, darauf setzten sich die obigen dreie, Makarie in ihrem Sessel gegen ihnen über. Felix verzehrte sein Frühstück stehend, im Saal umherwandelnd und die ritterlichen Bilder über dem Getäsel neugierig betrachtend.

Makarie sprach zu Wilhelm als einem Vertrauten, sie schien sich in geistreicher Schilderung ihrer Verwandten zu erfreuen; es war, als wenn sie die innere Natur eines Jeden durch die ihn umgebende individuelle Naske durchschaute. Die Personen, welche Wilhelm kannte, standen wie verklärt vor seiner Seele; das einssichtige Wohlwollen der unschäpbaren Frau hatte die Schale loss

gelöst und den gesunden Kern veredelt und belebt.

Nachdem nun diese angenehmen Gegenstände durch die freundlichste Behandlung erschöpft waren, sprach sie zu dem würdigen Gesellschafter: "Sie werden von der Gegenwart dieses neuen Freundes nicht wiederum Anlaß zu einer Entschuldigung sinden und die versprochene Unterhaltung abermals verspäten; er scheint von der

Art, wohl auch daran Theil zu nehmen."

Jener aber versetzte darauf: "Sie wissen, welche Schwierigkeit es ift, sich über diese Gegenstände zu erklaren; denn es ist von nichts wenigerem als von dem Disbrauch fürtrefflicher und weitauslangender Mittel die Rede."

"Ich geb' es zu," versetze Makarie: "denn man kommt in doppelte Berlegenheit. Spricht man von Mißbrauch, so scheint man die Würde des Mittels selbst anzutasten, denn es liegt ja immer noch in dem Mißbrauch verborgen; Pricht man von Mittel, so kann man kaum zugeben, daß seine Gründlichkeit und Würde irgend einen Mißbrauch zulasse. Indessen, da wir unter uns sind, nichts festsehen, nichts nach außen wirken, sondern nur uns auf= klären wollen, so kann das Gespräch immer vorwärts gehen." "Doch müßten wir," versetzte der bedächtige Mann, "vorher

aufragen, ob unser neuer Freund auch Lust habe, an einer gewissermaßen abstrusen Materie Theil zu nehmen, und ob er nicht vorzöge, in seinem Zimmer einer nöthigen Ruhe zu pflegen. Sollte wohl unsere Angelegenheit, außer dem Zusammenhange, ohne Kenntniß, wie wir darauf gelangt, von ihm gern und günstig anfgenommen werden?"

"Wenn ich das, was Sie gesagt haben, mir durch etwas Analoges erklären möchte, so scheint es ungefähr der Fall zu sein, wenn man die Heuchelei angreift und eines Angriffs auf die Religion

beschuldigt werden kann."

"Wir können die Analogie gelten laffen," versetzte ber Haus= freund: "denn es ist auch hier von einem Complex mehrerer bebeutender Menschen, von einer hohen Wiffenschaft, von einer wich=

tigen Kunft und, daß ich kurz sei, von der Mathematik die Rede."
"Ich habe," versetzte Wilhelm, "wenn ich auch über die fremdeften Gegenstände sprechen hörte, mir immer etwas daraus nehmen tonnen: denn Alles, was den einen Menschen interessirt, wird auch

in dem andern einen Anklang finden."

"Borausgesett," sagte Jener, "daß er sich eine gewisse Freiheit des Geistes erworben habe; und da wir Ihnen dieß zutrauen, so will ich von meiner Seite wenigstens Ihrem Verharren nichts entgegen ftellen."

"Was aber fangen wir mit Felix an ?" fragte Makarie, "welcher, wie ich sehe, mit der Betrachtung jener Bilder schon fertig ist und

einige Ungebuld merken läßt."

"Bergönnt mir, diesem Frauenzimmer etwas ins Ohr zu sagen," versetzte Felix, raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entsernte, bald aber lächelnd zurückam, da denn der Hausfreund folgendermaßen zu reben anfieng.

"In solchen Fällen, wo man irgend eine Mißbilligung, einen Tadel, auch nur ein Bedenken aussprechen soll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich suche mir eine Autorität, bei welcher ich mich beruhigen kann, indem ich sinde, daß mir ein Anderer zur Seite steht. Loben thu' ich ohne Bedenken, denn warum soll ich verschweigen, wenn mir etwas zusagt? sollte es auch meine Beschränktheit außbrücken, so hab' ich mich deren nicht zu schämen; tadle ich aber, so kann mir begegnen, daß ich etwas Fürtressliches abweise, und badurch zieh' ich mir die Mißbilligung Anderer zu, die es besser verstehen, ich muß mich zurücknehmen, wenn ich aufgeklärt werde. Deßwegen bring' ich hier einiges Geschriebene, sogar Uebersetzungen mit; denn ich traue in solchen Dingen meiner Nation so wenig als mir selbst; eine Zustimmung aus der Ferne und Fremde scheint mir mehr Sicherheit zu geben." Er sieng nunmehr nach erhaltener Erlaubniß solgendermaßen zu lesen an. —

Wenn wir aber uns bewogen sinden, diesen werthen Mann nicht lesen zu lassen, so werden es unsere Gönner wahrscheinlich geneigt aufnehmen; denn was oben gegen das Verweilen Wilhelms bei dieser Unterhaltung gesagt worden, gilt noch mehr in dem Falle, in welchem wir uns besinden. Unsere Freunde haben einen Roman in die Hand genommen, und wenn dieser hie und da schon mehr als billig didaktisch geworden, so sinden wir doch gerathen, die Geduld unserer Wohlwollenden nicht noch weiter auf die Probe zu stellen. Die Papiere, die uns vorliegen, gedenken wir an einem andern Orte abdrucken zu lassen und sahren dießmal im Geschichtlichen ohne weiteres fort, da wir selbst ungeduldig sind, das ob-

waltende Räthsel endlich aufgeklärt zu sehen.

Enthalten können wir uns aber doch nicht, ferner Einiges zu erwähnen, was noch vor dem abendlichen Scheiden dieser edlen Gesellschaft zur Sprache kam. Wilhelm, nachdem er jener Vorzlesung aufmerksam zugehört, äußerte ganz unbewunden: "Hier verzhehme ich von großen Naturgaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten, und doch zulett, bei ihrer Anwendung, manches Bedenken. Sollte ich mich darüber ins Kurze fassen, so würde ich ausrusen: große Gedanken und ein reines Herz, das ist's, was wir uns von Gott erbitten sollten!"

Diesen verständigen Worten Beifall gebend, löste die Versamms lung sich auf; der Astronom aber versprach, Wilhelmen in dieser berrlichen klaren Nacht an den Wundern des gestirnten Himmels

vollkommen Theil nehmen zu laffen.

Nach einigen Stunden ließ der Astronom seinen Sast die Treppen zur Sternwarte sich hinauswinden und zulezt auf die völlig freie Fläche eines runden hohen Thurmes heraustreten. Die heiterste Nacht, von allen Sternen leuchtend und funkelnd, umgab den

Schauenden, welcher zum ersten Male das hohe Himmelsgewölbe in seiner ganzen Herrlichkeit zu erblicken glaubte. Denn im gesmeinen Leben, abgerechnet die ungünstige Witterung, die uns den Glanzraum des Aethers verbirgt, hindern uns zu Hause bald Dächer und Giebel, auswärts bald Wälder und Felsen, am meisten aber überall die inneren Beunruhigungen des Gemüths, die uns alle Umsicht mehr als Nebel und Niswetter zu verdüstern sich hin und der bewegen.

Ergriffen und erstaunt hielt er sich beide Augen zu. Das Un= geheure hort auf, erhaben zu sein, es überreicht unsere Fassungs: traft, es droht, uns zu vernichten. Was bin ich denn gegen das M? sprach er zu seinem Geiste; wie kann ich ihm gegenüber, wie tann ich in seiner Mitte stehen? Nach einem kurzen Ueberdenken jedoch fuhr er fort: Das Resultat unsres heutigen Abends löst ja auch das Räthsel gegenwärtigen Augenblicks. Wie kann sich der Rensch gegen das Unendliche stellen, als wenn er alle geistigen Raste, die nach vielen Seiten hingezogen werden, in seinem Innersten, Tiefsten versammelt, wenn er sich fragt: darfst du dich in der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung auch nur denken, sobald sich nicht gleichfalls in dir ein herrlich Bewegtes um einen reinen Mittelpunkt kreisend hervorthut? Und selbst, wenn es dir schwer wurde, diesen Mittelpunkt in deinem Busen aufzusinden, so wurdest du ihn daran erkennen, daß eine wohlwollende, wohlthätige Wirlung von ihm ausgeht und von ihm Zeugniß giebt.

Ber soll, wer kann aber auf sein vergangenes Leben zurücksbliden, ohne gewissermaßen irre zu werden, da er meistens sinden wird, daß sein Wollen richtig, sein Thun falsch, sein Begehren

tadelhaft, und sein Erlangen dennoch erwünscht gewesen?

Die oft hast du diese Gestirne leuchten gesehen, und haben sie dich nicht jederzeit anders gefunden? sie aber sind immer dieselbigen und sagen immer dasselbige: wir bezeichnen, wiederholen sie, durch unsern gesehmäßigen Gang Tag und Stunde; frage dich auch, wie verhältst du dich zu Tag und Stunde? — Und so kann ich dem dießmal antworten: des gegenwärtigen Verhältnisses hab' ich mich nicht zu schämen; meine Absicht ist, einen edlen Familienkreis mallen seinen Gliedern erwünscht verbunden herzustellen; der Weg ist bezeichnet. Ich soll erforschen, was edle Seelen auseinander dit, soll hindernisse wegräumen, von welcher Art sie auch seien. Tieb darsst du vor diesen himmlischen Heerschaaren bekennen; achzen sie deiner, sie würden zwar über deine Beschränktheit lächeln, wer sie ehrten gewiß deinen Vorsatz und begünstigten dessen Erzillung.

Bei diesen Worten und Gedanken wendete er sich, umber zu ihen; da siel ihm Jupiter in die Augen, das Glückgestirn, so

herrlich leuchtend als je; er nahm das Omen als günstig auf ur

verharrte freudig in diesem Anschauen eine Zeit lang.

Hieß ihn eben dieses Gestirn durch ein volltommenes Fernrohr, bedeutender Größe, begleitet von seinen Monden, als ein himp lisches Wunder anschauen.

Als unser Freund lange darin versunken geblieben, wende er sich um und sprach zu dem Sternsreunde: "Ich weiß nicht, t ich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Sestirn so über alle Maß näher gerückt. Als ich es vorhin sah, stand es im Verhäl niß zu den übrigen unzähligen des Himmels und zu mir selbs jetzt aber tritt es in meiner Einbildungskraft unverhältnismäßi hervor, und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Schaaren gleiche weise heranzusühren wünschen sollte. Sie werden mich einengen

mich beängstigen."

So ergieng sich unser Freund nach seiner Gewohnheit weite und es kam bei dieser Gelegenheit manches Unerwartete zur Sprach Auf einiges Erwiedern des Kunstverständigen versetzte Wilhelm "Ich begreife recht gut, daß es euch Himmelstundigen die größ Freude gewähren muß, das ungeheure Weltall nach und nach i heranzuziehen, wie ich hier den Planeten sah und sehe. Aber e lauben Sie mir, es auszufprechen: ich habe im Leben Aberhauf und im Durchschnitt gefunden, daß diese Mittel, wodurch w unsern Sinnen zu Hulfe kommen, teine sittlich gunftige Wirfun auf den Menschen ausüben. Wer durch Brillen fieht, halt fich fi klüger, als er ift: benn sein äußerer Sinn wird dadurch mit sein innern Urtheilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesett; es gehört ei höhere Kultur dazu, deren nur vorzügliche Menschen fähig sin inneres Wahres mit diesem von außen herangerudten Falsche einigermaßen auszugleichen. So oft ich durch eine Brille seh bin ich ein anderer Mensch und gefalle mir selbst nicht; ich sel mehr, als ich sehen sollte, die schärfer gesehene Welt harmoni nicht mit meinem Innern, und ich lege die Gläser geschwind wieder weg, wenn meine Neugierde, wie dieses oder jenes in d Ferne beschaffen sein möchte, befriedigt ift."

Auf einige scherzhafte Bemerkungen des Astronomen suhr Whelm fort: "Wir werden diese Gläser so wenig als irgend Plaschinenwesen aus der Welt bannen; aber dem Sittenbeoback ist es wichtig, zu erforschen und zu wissen, woher sich Mand in die Menscheit eingeschlichen hat, worüber man sich besta So bin ich z. B. überzeugt, daß die Gewohnheit, Annäherund brillen zu tragen, an dem Dünkel unserer jungen Leute hau

sachlich Schuld hat."

Unter diesen Gesprächen war die Nacht weit vorgerückt, word

der im Bachen bewährte Mann seinem jungen Freunde den Vorsichlag that, sich auf dem Feldbette niederzulegen und einige Zeit pu schlasen, um alsdann mit frischerem Blick die dem Aufgang der Sonne voreilende Benus, welche eben heute in ihrem vollens den Glanze zu erscheinen verspräche, zu schauen und zu begrüßen.

Wilhelm, der sich dis auf den Augenblick recht strass und munter whalten hatte, fühlte auf diese Anmuthung des wohlwollenden, worsorglichen Mannes sich wirklich erschöpft; er legte sich nieder

und war augenblicklich in den tiefften Schlaf versunken.

Geweckt von dem Sternkundigen sprang Wilhelm auf und eilte zum Fenster; dort staunte, starrte er einen Augenblick, dann rief er enthusiastisch: "Welche Herrlichkeit! welch ein Wunder!" Andere Borte des Entzückens folgten, aber ihm blieb der Aublick immer ein Wunder, ein großes Wunder.

"Daß Ihnen dieses liebenswürdige Gestirn, das heute in Fülle und herrlichkeit wie selten erscheint, überraschend entgegentreten wurde, konnt' ich voraussehen; aber das darf ich wohl aussprechen, whie kalt gescholten zu werden, kein Wunder seh' ich, durchaus

lein Wunder !"

"Bie könnten Sie auch?" versette Wilhelm; "da ich es mitbringe, da ich es in mir trage, da ich nicht weiß, wie mir gesseicht. Lassen Sie mich noch immer stumm und staunend hinbliden, sodann vernehmen Sie!" Rach einer Bause fuhr er fort: Is lag fanft, aber tief eingeschlafen, da fand ich mich in den gestrigen Saal versetzt, aber allein. Der grüne Borhang gieng mi, Makariens Sessel bewegte sich hervor, von selbst wie ein belebtes Wesen; er glänzte golden, ihre Kleider schienen priesterlich, in Anblick leuchtete fanft; ich war im Begriff, mich niederzuwerfen. Bollen entwickelten sich um ihre Füße, steigend hoben sie flügels atig die heilige Gestalt empor; an der Stelle ihres herrlichen Angesichtes sah ich zuletzt, zwischen sich theisendem Gewölk, einen Etern blinken, der immer auswärts getragen wurde und durch das etissnete Deckengewölb sich mit dem ganzen Sternhimmel vereinigte, de sich immer zu verbreiten und Alles zu umschließen schien. In den Augenblick wecken Sie mich auf; schlaftennken taumle ich nach dem zenster, den Stern noch lebhaft in meinem Auge, und wie nun hinblicke — ber Morgenstern, von gleicher Schönheit, obs im vielleicht nicht von gleicher strahlender Herrlichkeit, wirklich mir! Dieser wirkliche da droben schwebende Stern sept sich an stelle des geträumten, er zehrt auf, was an dem erscheinenden Anliches war; aber ich schaue doch fort und fort, und Sie schauen Fmit mir, was eigentlich vor meinen Augen zugleich mit dem Rid des Schlafes hätte verschwinden sollen."

Der Astronom rief aus: "Wunder, ja Bunder! Sie wissen

selbst nicht, welche wundersame Rede Sie führten. Möge dieß nicht auf den Abschied der Herrlichen hindeuten, welcher früher

oder später eine solche Apotheose beschieden ist."

Den andern Morgen eilte Wilhelm, um seinen Felix aufzussuchen, der sich früh ganz in der Stille weggeschlichen hatte, nach dem Garten, den er zu seiner Verwunderung durch eine Anzahl Mädchen bearbeitet sah; alle, wo nicht schön, doch keine häßlich, keine, die das zwanzigste Jahr erreicht zu haben schien. Sie waren verschiedentlich gekleidet, als verschiedenen Ortschaften angehörig,

thätig, heiter grüßend und fortarbeitend.

Ihm begegnete Angela, welche die Arbeit anzuordnen und zu beurtheilen auf und ab gieng; ihr ließ der Gast seine Berwunverung, über eine so hübsche lebensthätige Kolonie vermerken. "Diese" versetzte sie, "stirbt nicht aus, andert sich, aber bleibt immer dieselbe. Denn mit dem zwanzigsten Jahr treten diese, so wie die sammtlichen Bewohnerinnen unfrer Stiftung, ins thatige Leben, meistens in den Cheftand. Alle jungen Manner der Rachbarschaft, die sich eine wacere Gattin wünschen, sind aufmerksam auf dasjenige, was sich bei uns entwickelt. Auch sind unfre Boglinge hier nicht etwan eingesperrt, sie haben sich schon auf manchem Jahrmartte umgesehen, sind gesehen worden, gewünscht und verlobt; und so warten denn mehrere Familien schon aufmerksam, wenn bei uns wieder Blat wird, um die Ihrigen einzuführen." Nachdem diese Angelegenheit besprochen war, konnte der Gast seiner neuen Freundin den Wunsch nicht bergen, das gestern Abend Vorgelesene nochmals durchzusehen. "Den Hauptsinn ber Unterhaltung habe ich gefaßt," sagte er; "nun möcht' ich aber auch bas Ginzelne, wovon die Rede war, näher tennen lernen."

"Diesen Wunsch zu befriedigen," versette Jene, "finde ich mich gludlicherweise sogleich in dem Falle; das Berhältniß, das Ihnen fo schnell zu unserm Innersten gegeben ward, berechtigt mich, Ihnen zu sagen, daß jene Papiere schon in meinen handen und von mir nebst andern Blättern sorgfältig aufgehoben werden. Meine Herrin, fuhr sie fort, ift von der Wichtigkeit des augenblicklichen Gesprächs höchlich überzeugt; dabei gehe vorüber, sagt sie, was kein Buch enthält, und doch wieder das Beste, was Bücher jemals enthalten haben. Deßhalb machte sie mir's zur Pflicht, einzelne gute Gebanten aufzubewahren, die aus einem geistreichen Gespräch, wie Samenkörner aus einer vielästigen Pflanze, hervorspringen. man treu, sagte sie, das Gegenwärtige festzuhalten, so wird man erst Freude an der Ueberlieferung haben, indem wir den besten Gedanten schon ausgesprochen, das liebenswürdigfte Gefühl schon ausgedrückt finden. Hiedurch kommen wir zum Anschauen jener Uebereinstimmung, wozu der Mensch berufen ist, wozu er sich oft wider seinen Willen sinden muß, da er sich gar zu gern einbildet, die Welt fange mit ihm von vorne an."

Angela fuhr fort, dem Gaste weiter zu vertrauen, daß dadurch ein bedeutendes Archiv entstanden sei, woraus sie in schlassosen Rächten manchmal ein Blatt Makarien vorlese; bei welcher Gelegenzheit denn wieder auf eine merkwürdige Weise tausend Einzelnheiten heworspringen, eben als wenn eine Masse Quecksilber fällt und sich nach allen Seiten hin in die vielsachsten unzähligen Kügelchen zertheilt.

Auf seine Frage: in wiesern dieses Archiv als Geheimnis bewahrt werde? eröffnete sie: daß allerdings nur die nächste Umgebung davon Kenntniß habe, doch wolle sie es wohl verantworten und ihm, da er Lust bezeige, sogleich einige Hefte vorlegen.

Unter diesem Gartengespräche waren sie gegen das Schloß geslangt, und in die Zimmer eines Seitengebäudes eintretend, sagte sie lächelnd: "Ich habe bei dieser Gelegenheit Ihnen noch ein Gesbeimniß zu vertrauen, worauf Sie am wenigsten vorbereitet sind." Sie ließ ihn darauf durch einen Vordang in ein Kabinet hineins bliden, wo er, freilich zu großer Verwunderung, seinen Felix schreibend an einem Tische sizen sah und sich nicht gleich diesen unerwarteten Fleiß enträthseln konnte. Bald aber ward er belehrt, als Angela ihm entdeckte, daß der Knabe jenen Augenblick seines Verschwindens hiezu angewendet und erklärt, Schreiben und Reiten jei das Einzige, wozu er Lust habe.

Unser Freund ward sodann in ein Zimmer geführt, wo er in Schränken ringsum viele wohlgeordnete Papiere zu sehen hatte. Aubriken mancher Art deuteten auf den verschiedensten Inhalt, sinsicht und Ordnung leuchtete hervor. Als nun Wilhelm solche Borzüge pries, eignete das Verdienst derselben Angela dem Hausstrunde zu; die Anlage nicht allein, sondern auch in schwierigen Fällen die Einschaltung wisse er mit eigener Uebersicht bestimmt zu leiten. Darauf suchte sie die gestern vorgelesenen Manuscripte vor und vergönnte dem Begierigen, sich derselben, so wie alles llebrigen zu bedienen und nicht nur Einsicht davon, sondern auch

Morift zu nehmen.

hier nun mußte der Freund bescheiden zu Werke gehen, dennt sond sich nur allzweiel Anziehendes und Wünschenswerthes; besienders achtete er die Hefte kurzer, kaum zusammenhängender Säze dicht schapenswerth. Resultate waren es, die, wenn wir nicht ihre Veranlassung wissen, als paradox erscheinen, uns aber nöthigen, demittelst eines umgekehrten Findens und Ersindens rückwärts zu sehen und uns die Filiation solcher Sedanken von weit her, von wien herauf, wo möglich, zu vergegenwärtigen. Auch dergleichen dussen wir aus oben angeführten Ursachen keinen Platz einräumen.

Jedoch werden wir die erste sich darbietende Gelegenheit nicht ver: säumen und am schicklichen Orte auch das hier Gewonnene mit Auswahl darzubringen wissen.

Am dritten Tage Morgens begab sich unser Freund zu Angela, und nicht ohne einige Verlegenheit stand er vor ihr. "Heute soll ich scheiden," sprach er, "und von der tresslichen Frau, bei der ich gestern den ganzen Tag leider nicht vorgelassen worden, meine letzten Aufträge erhalten. Hier nun liegt mir Etwas auf dem Herzen, auf dem ganzen innern Sinn, worüber ich aufgeklärt zu sein wünschte. Wenn es möglich ist, so gönnen Sie mir diese

Bobltbat."

"Ich glaube Sie zu verstehen," sagte die Angenehme, "doch sprechen Sie weiter." - "Ein wunderbarer Traum," fuhr er fort, "einige Worte des ernsten Himmelstundigen, ein abgesondertes verschlossenes Fach in den zugänglichen Schränken, mit der Inschrift: Matariens Eigenheiten, diese Beranlassungen gefellen sich zu einer innern Stimme, die mir zuruft, die Bemühung um jene Himmelslichter sei nicht etwa nur eine wissenschaftliche Liebhaberei, ein Bestreben nach Kenntniß bes Sternenalls, vielmehr sei zu ver: muthen: es liege hier ein ganz eigenes Berhältniß Makariens zu den Gestirnen verborgen, das zu erkennen mir höchst wichtig sein mußte. Ich bin weder neugierig noch zudringlich, aber dieß ist ein so wichtiger Fall für den Geist = und Sinnforscher, daß ich mich nicht enthalten kann, anzufragen: ob man zu so vielem Bertrauen nicht auch noch diefes Uebermaß zu vergönnen belieben möchte?" — "Dieses zu gewähren bin ich berechtigt," verseste die Gefällige. "Ihr merkwürdiger Traum ist zwar Makarien ein Gebeimniß geblieben, aber ich habe mit dem Hausfreund Ihr sonderbares geistiges Eingreifen, Ihr unvermuthetes Erfassen der tiefsten Geheimnisse betrachtet und überlegt, und wir bürfen uns ermuthigen, Sie weiter zu führen. Laffen Sie mich nun zuvörderst gleichniß: weise reben! Bei schwer begreiflichen Dingen thut man wohl, sich auf diese Weise zu helfen.

"Wie man von dem Dichter sagt, die Elemente der sittlichen Welt seien in seiner Ratur innerlichst verborgen und hätten sich nur aus ihm nach und nach zu entwickeln, daß ihm nichts in der Welt zum Anschauen komme, was er nicht vorher in der Ahnung gehabt: eben so sind, wie es scheinen will, Makarien die Berhältnisse unsres Sonnenspstems von Ansang an, erst ruhend, sodann sich nach und nach entwickelnd, sernerhin sich immer deutlicher der lebend, gründlich eingeboren. Erst litt sie an diesen Erscheinungen, dann vergnügte sie sich daran, und mit den Jahren wuchs das Entzücken. Richt eber jedoch kam sie hierüber zur Einheit und

Beruhigung, als bis sie den Beistand, den Freund gewonnen hatte,

dessen Berdienst Sie auch schon genugsam tennen lernten.

7.6

"Als Mathematiker und Philosoph ungläubig von Anfang, war er lange zweiselhaft, ob diese Anschauung nicht etwa angelernt sei; denn Makarie mußte gestehen, frühzeitig Unterricht in der Astronomie genossen und sich leidenschaftlich damit beschäftigt zu haben. Daneben berichtete sie aber auch: wie sie viele Jahre ihres Lebens die innern Erscheinungen mit dem äußern Gewahrwerden zusammengehalten und verglichen, aber niemals hierin eine Ueberzeinstimmung sinden können.

"Der Wissende ließ sich hierauf dasjenige, was sie schaute, welches ihr nur von Zeit zu Zeit ganz deutlich war, auf das Genausste vortragen, stellte Berechnungen an und folgerte daraus, daß sie nicht sowohl das ganze Sonnenspstem in sich trage, sons dern daß sie sich vielmehr geistig als ein integrirender Theil darin dewege. Er versuhr nach dieser Voraussezung, und seine Calculs wurden auf eine unglaubliche Weise durch ihre Aussagen bestätigt.

"So viel nur darf ich Ihnen dießmal vertrauen, und auch dieses eröffne ich nur mit der dringenden Bitte, gegen Niemanden hievon irgend ein Wort zu erwähnen. Denn sollte nicht jeder Berständige und Vernünstige, bei dem reinsten Wohlwollen, ders gleichen Aeußerungen für Phantasieen, sür übelverstandene Ersinnerungen eines früher eingelernten Wissens halten und erklären? Die Familie selbst weiß nichts Näheres hievon; diese geheimen Anschauungen, die entzückenden Sesichte sind es, die bei den Ihrigen als Krankheit gelten, wodurch sie augenblicklich gehindert sei, an der Welt und ihren Interessen Theil zu nehmen. Dieß, mein Freund, verwahren Sie im Stillen, und lassen sich auch gegen Lenardo nichts merken."

Gegen Abend ward unserer Wanderer Makarien nochmals vorsgestellt; gar manches anmuthig Belehrende kam zur Sprache, das

von wir Rachstehendes auswählen.

"Bon Natur besitzen wir keinen Fehler, der nicht zur Tugend, keine Tugend, die nicht zum Fehler werden könnte. Diese letzten sind gerade die bedenklichsten. Zu dieser Betrachtung hat mir vorzusslich der wunderbare Neffe Anlaß gegeben, der junge Mann, von dem Sie in der Familie manches Seltsame gehört haben, und den ich, wie die Meinigen sagen, mehr als billig, schonend und liebend behandle.

"Bon Jugend auf entwickelte sich in ihm eine gewisse muntere, technische Fertigkeit, der er sich ganz hingab und darin glücklich im mancher Kenntniß und Meisterschaft fortschritt. Späterhin war Alles, was er von Reisen nach Hause schickte, immer das Künstelichste, Klügste, Feinste, Zarteste von Handarbeit, auf das Land

hindeutend, wo er sich eben befand und welches wir errathen sollten Hieraus möchte man schließen, daß er ein trockner, untheilenehmender, in Aeußerlichkeiten befangener Mensch sei und bleibe; auch war er im Gespräch zum Eingreisen an allgemeinen sittlichen Beitrachtungen nicht aufgelegt, aber er besaß im Stillen und Geheimen einen wunderbar seinen praktischen Takt des Guten und Bösen, des Löblichen und Unlöblichen, daß ich ihn weder gegen Aeltere noch Jüngere, weder gegen Obere noch Untere jemals habe sehlen sehen. Aber diese angeborne Gewissenhaftigkeit, ungeregelt, wie sie war, bildete sich im Einzelnen zu grillenhafter Schwäche; er mochte sogar sich Pflichten ersinden, da wo sie nicht gesordert wurden, und sich ganz ohne Noth irgend einmal als Schuldner bekennen.

"An seinem ganzen Reiseversahren, besonders aber an den Borbereitungen zu seiner Wiederkunft, glaube ich, daß er wähnt, früher ein weibliches Wesen unseres Kreises verletzt zu haben, deren Schicksal ihn jetzt beunruhigt, wovon er sich befreit und erlöst sühlen würde, sobald er vernehmen könnte, daß es ihr wohl gehe, und das Weitere wird Angela mit Ihnen besprechen. Rehmen Sie gegenwärtigen Brief und bereiten unser Familie ein glückliches Zusammensinden. Aufrichtig gestanden: ich wünschte ihn auf dieser Erde nochmals zu sehen und im Abscheiden ihn herzlich zu segnen."

### Eilftes Kapitel.

#### Das unßbranne Mädchen.

Nachdem Wilhelm seinen Auftrag umständlich und genau ausgerichtet, versetzte Lenardo mit einem Lächeln: "So sehr ich Ihnen verbunden bin für das, was ich durch Sie erfahre, so muß ich doch noch eine Frage hinzusügen. Hat Ihnen die Lante nicht auschluß noch anempsohlen, mir eine unbedeutend scheinende Sach zu berichten?" Der Andere besann sich einen Augenblick. "Ja, sagte er darauf, "ich entsinne mich. Sie erwähnte eines Frauer zimmers, das sie Valerine nannte. Von dieser sollte ich Ihne sagen, daß sie Palerine nannte. Von dieser sollte ich Ihne sagen, daß sie glücklich verheirathet sei und sich in einem wünschens werthen Zustand besinde."

"Sie wälzen mir einen Stein vom Herzen," versetzte Lenards "Ich gehe nun gern nach Hause zurück, weil ich nicht fürchte muß, daß die Erinnerung an dieses Mädchen mir an Ort un

Stelle jum Vorwurf gereiche."

"Es ziemt sich nicht für mich, zu fragen, welch Verhältn Sie zu ihr gehabt," sagte Wilhelm; "genug, Sie können ruh sein, wenn Sie auf irgend eine Weise an dem Schicksal des Mc chens Theil haben." "Es ist das wunderlichste Verhältniß von der Welt," sagte Lenardo: "keineswegs ein Liebesverhältniß, wie man sichs denken kunte. Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentskeine Geschichte ist. Was müssen Sie aber denken, wenn ich Ihnen sage, daß mein zauderndes Zurückreisen, daß die Furcht, in unsere Wohnung zurückzukehren, daß diese seltsamen Anstalten und Fragen, wie es bei uns aussehe, eigentlich nur zur Absicht sehen, nebenher zu erfahren, wie es mit diesem Kinde stehel"

"Denn glauben Sie," fuhr er fort, "ich weiß übrigens sehr gut, daß man Menschen, die man kennt, auf geraume Zeit versassen kann, ohne sie verändert wieder zu sinden, und so denke ich auch bei den Meinigen bald wieder völlig zu Hause zu sein. Im dieß einzige Wesen war es mir zu thun, dessen Zustand sich mändern mußte und sich, Dank sei es dem Himmel, ins Bessere

krändert hat."

"Sie machen mich neugierig," sagte Wilhelm. "Sie lassen wich etwas ganz Besonderes erwarten."

"Ich halte es wenigstens dafür," versette Lenardo und sieng

me Erjählung folgendermaßen an.

"Die herkömmliche Kreisfahrt durch das gesittete Europa in teinen Jünglingsjahren zu bestehen, war ein sester Vorsat, den hon Jugend auf hegte, dessen Aussührung sich aber von Zeit Zeit, wie es zu gehen pslegt, verzögerte. Das Nächste zog ich an, hielt mich sest, und das Entsernte verlor immer mehr inen Reiz, je mehr ich davon las oder erzählen hörte. Doch wlich, angetrieben durch meinen Oheim, angelockt durch Freunde, ie sich vor mir in die Welt hinausbegeben, ward der Entschluß sast, und zwar geschwinder, ehe wir es uns Alle versahen.

"Mein Oheim, der eigentlich das Beste dazu thun mußte, um k Reise möglich zu machen, hatte sogleich kein anderes Augenmt. Sie kennen ihn und seine Eigenheit, wie er immer nur if Eines losgeht und das erst zu Stande bringt und inzwischen les Andere ruhen und schweigen muß, wodurch er denn freilich ides geleistet hat, was über die Kräfte eines Particuliers zu gehen kint. Diese Reise kam ihm einigermaßen unerwartet; doch wußte ich sogleich zu fassen. Einige Bauten, die er unternommen, logar angefangen hatte, wurden eingestellt, und weil er sein Martes niemals angreisen will, so sab er sich als ein kluger kanzmann nach andern Mitteln um. Das Nächste war, aushade Schulden, besonders Pachtreste einzukassiren; denn auch kis gehörte mit zu seiner Art und Weise, daß er gegen Schuldner hichtig war, so lange er bis auf einen gewissen Grad selbst bedurfte. Sein Geschäftsmann erhielt die Liste; diesem war k Ausführung überlassen. Vom Einzelnen erfuhren wir nichts;

nur hörte ich im Vorbeigehen, daß der Pachter eines unserer Güter, mit dem der Oheim lange Geduld gehabt hatte, endlich wirklich ausgetrieben, seine Caution zu kärglichem Ersatz des Ausfalls inne behalten und das Gut anderweit verpachtet werden sollte. Es war dieser Mann von Art der Stillen im Lande, aber nicht, wie seines Gleichen, dabei klug und thätig: wegen seiner Frömmigkeit und Süte zwar geliebt, doch wegen seiner Schwäche als Haushalter gescholten. Nach seiner Frauen Tode war eine Tochter, die man nur das nußbraune Mädchen nannte, ob sie schon rüstig und entsichlossen zu werden versprach, doch viel zu jung, um entschieden einzugreisen; genug, es gieng mit dem Mann rückwärts, ohne daß die Nachsicht des Onkels sein Schicksal hätte aushalten können.

"Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel dazu mußt' ich billigen. Alles war bereit, das Packen und Loslösen gieng an, die Augenblicke drängten sich. Eines Abends durchstrich ich noch einmal den Park, um Abschied von den bekannten Bäumen und Sträuchen zu nehmen, als mir auf einmal Balerine in den Weg trat: denn so hieß das Mädchen; das Andere war nur ein Scherzname, durch ihre bräunliche Gesichtsfarbe veranlaßt. Sie

trat mir in den Weg."

Lenardo hielt einen Augenblick nachdenkend inne. "Wie ist mir denn?" sagte er; "hieß sie auch Valerine? Ja doch," suhr er fort; "doch war der Scherzname gewöhnlicher. Genug, das braune Mädchen trat mir in den Weg und bat mich dringend, für ihren Vater, für sie ein gutes Wort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie die Sache stand, und ich wohl sah, daß es schwer, ja unmöglich sein würde, in diesem Augenblick etwas sur sie zu thun, so sagte ich's ihr aufrichtig und setzte die

eigne Schuld ihres Vaters in ein ungunstiges Licht.

"Sie antwortete mir barauf mit so viel Klarheit und zugleich mit so viel kindlicher Schonung und Liebe, daß sie mich ganz sür sich einnahm und daß ich, wäre es meine eigene Kasse gewesen, sie sogleich durch Gewährung ihrer Bitte glücklich gemacht hätte. Nun waren es aber die Einkünste meines Oheims; es waren seine Anstalten, seine Besehle; bei seiner Denkweise, bei dem, was discher schon geschehen, war nichts zu hossen. Bon jeher hielt ich ein Bersprechen hochheilig. Wer etwas von mir verlangte, septe mich in Berlegenheit. Ich hatte mir es so angewöhnt, abzuschlagen, daß ich sogar das nicht versprach, was ich zu halten gedachte. Diese Gewohnheit kam mir auch dießmal zu Statten. Ihre Gründe ruhten auf Individualität und Neigung, die meinigen auf Pslicht und Verstand, und ich läugne nicht, daß sie mir am Ende selbst zu hart vorkamen. Wir hatten schon einigemal dasselbe wieders holt, ohne einander zu überzeugen, als die Noth sie beredter machte,

Maria Sania

ein unvermeidlicher Untergang, den sie vor sich sah, ihr Thränen aus den Augen preßte. Ihr gefaßtes Wesen verließ sie nicht ganz; aber sie sprach ledhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch kalte und Gelassenheit heuchelte, kehrte sich ihr ganzes Gemüth nach außen. Ich wünschte die Scene zu endigen; aber auf eins mal lag sie zu meinen Füßen, hatte meine Hand gesaßt, geküßt und sah so gut, so liebenswürdig slehend zu mir herauf, daß ich mir in dem Augenblick meiner selbst nicht bewußt war. Schnell sagte ich, indem ich sie aushob: Ich will das Mögliche thun, bernhige dich, mein Kind! und so wandte ich mich nach einem Seitenswick. Thun Sie das Unwögliche! rief sie mir nach. — Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich sagte: ich will, und studte. Thun Sie's! rief sie auf einmal erheitert, mit einem Aussbruck von himmlischer Hossnung. Ich grüßte sie und eilte sort.

druck von himmlischer Hoffnung. Ich grüßte sie und eilte fort. "Den Oheim wollte ich nicht zuerst angehen: denn ich kannte ihn nur zu gut, daß man ihn an das Einzelne nicht erinnern durste, wenn er sich das Ganze vorgesetzt hatte. Ich suchte den Geschäftsträger; er war weggeritten; Gäste kamen den Abend, Freunde, die Abschied nehmen wollten. Man spielte, man speiste bis tief in die Nacht. Sie blieben den andern Tag, und die Zer= streuung verwischte jenes Bild der dringend Bittenden. Der Geschäftsträger kam zurück, er war geschäftiger und überdrängter als nie. Jedermann fragte nach ihm. Er hatte nicht Zeit, mich zu boren: doch machte ich einen Versuch, ihn festzuhalten; allein kaum hatte ich jenen frommen Pachter genannt, so wies er mich mit Lebhaftigkeit zurück: Sagen Sie dem Onkel um Gottes willen das von nichts, wenn Sie zulett nicht noch Verdruß haben wollen. — Der Tag meiner Abreise war festgesett: ich hatte Briese zu schreiben, Gaste zu empfangen, Besuche in der Nachbarschaft abzulegen. Meine Leute waren zu meiner bisherigen Bedienung hinreichend, keinesbegs aber gewandt, das Geschäft der Abreise zu erleichtern. Alles lag auf mir; und doch, als mir der Geschäftsmann zuletzt in der Racht eine Stunde gab, um unsere Geldangelegenheiten zu ordnen, wagte ich nochmals, für Valerinens Vater zu bitten.

"Lieber Baron, sagte der bewegliche Mann, wie kann Ihnen wir so etwas einfallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim wien schweren Stand gehabt; denn was Sie nöthig haben, um sich hier loszumachen, beläuft sich weit höher, als wir glaubten. Dies ist zwar ganz natürlich, aber doch beschwerlich. Besonders wir der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgethan scheint wie noch Manches hinten nach hinkt; das ist nun aber oft so, wird wir Andern müssen es ausbaben. Ueber die Strenge, womit bie ausstehenden Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich wirk ein Gesetz gemacht; er ist darüber mit sich einig, und man

möchte ihn wohl schwer zur Nachgiebigkeit bewegen. Thun Sie

es nicht, ich bitte Sie! es ist gang vergebens.

"Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückschrecken, jedoch nicht ganz. Ich drang in ihn, da doch die Ausführung von ihm abshänge, gelind und billig zu verfahren. Er versprach Alles, nach Art solcher Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. Er ward mich los; der Drang, die Zerstreuung wuchs! ich saß im Wagen und kehrte jedem Antheil, den ich zu Hause haben

tonnte, ben Rücken.

"Ein lebhafter Eindruck ist wie eine andere Wunde; man fühlt sie nicht, indem man sie empfängt. Erst später fängt sie an zu schmerzen und zu eitern. Mir gieng es so mit jener Begebenheit im Garten. So oft ich einsam, so oft ich unbeschäftigt war, trat mir jenes Bild des slehenden Mädchens, mit der ganzen Umgebung, mit jedem Baum und Strauch, dem Platz, wo sie kniete, dem Weg, den ich einschlug, mich von ihr zu entsernen, das Sanze zusammen wie ein frisches Bild vor die Seele. Es war ein unzauslöschlicher Eindruck, der wohl von andern Bildern und Theilsnahmen beschattet, verdeckt, aber niemals vertilgt werden konnte. Immer erneut trat er in jeder stillen Stunde hervor, und je länger es währte, desto schmerzlicher fühlte ich die Schuld, die ich gegen meine. Grundsätze, meine Gewohnheit auf mich geladen hatte, obzgleich nicht ausdrücklich, nur stotternd, zum ersten Mal in solchem

Kalle verlegen.

"Ich verfehlte nicht, in den ersten Briefen unsern Geschäftsmann zu fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete dilatorisch. Dann setzte er aus, diesen Punkt zu erwiedern; bann waren seine Worte zweibeutig, zulett schwieg er ganz. Die Ent= fernung wuchs, mehr Gegenstände traten zwischen mich und meine Heimath; ich ward zu manchen Beobachtungen, mancher Theil= nahme aufgefordert; das Bild verschwand, das Mädchen fast bis auf den Namen. Seltener trat ihr Andenken hervor, und meine Grille, mich nicht durch Briefe, nur durch Zeichen, mit den Meinigen zu unterhalten, trug viel dazu bei, meinen frühern Zu= stand mit allen seinen Bedingungen beinahe verschwinden zu machen. Nur jett, da ich mich dem Hause wieder nähere, da ich meiner Familie, was sie bisher entbehrt, mit Zinsen zu erstatten gebenke, jest überfällt mich biese wunderliche Reue — ich muß sie selbst wunderlich nennen — wieder mit aller Gewalt. Die Gestalt des Mädchens frischt sich auf mit den Gestalten der Meinigen, und ich fürchte nichts mehr, als zu vernehmen, sie sei in dem Unglück, in das ich sie gestoßen, zu Grunde gegangen: denn mir schien mein Unterlaffen ein Handeln zu ihrem Verderben, eine Förderung ihres traurigen Schicksals. Schon tausendmal habe ich mir gesagt, daß dieses Gesühl im Grunde nur eine Schwachheit sei, daß ich früh zu jenem Geset; nie zu versprechen, nur aus Furcht der Reue, nicht aus einer edlern Empfindung getrieben worden. Und nun scheint sich eben die Reue, die ich geslohen, an mir zu rächen, indem sie diesen Fall statt tausend ergreift, um mich zu peinigen. Dabei ist das Bild, die Vorstellung, die mich quält, so angenehm, so siebenswürdig, daß ich gern dabei verweile. Und denke ich daran, so scheint der Auß, den sie auf meine Hand gedrückt, mich noch zu brennen."

Lenardo schwieg, und Wilhelm versetze schnell und fröhlich: "So hätte ich Ihnen denn keinen größern Dienst erzeigen können, als durch den Nachsatz meines Vortrags, wie manchmal in einem Postscript das Interessanteste des Briefes enthalten sein kann. Zwar weiß ich nur wenig von Valerinen: denn ich ersuhr von ihr nur im Vordeigehen; aber gewiß ist sie Gattin eines wohlhabenden Gutsbesitzers und lebt vergnügt, wie mir die Tante noch beim

Abschied versicherte."

"Schön," sagte Lenardo: "nun hält mich nichts ab. Sie haben mich absolvirt, und wir wollen sogleich zu den Meinigen, die mich ohnehin länger, als billig ist, erwarten." Wilhelm erswiederte darauf: "Leider kann ich Sie nicht begleiten: denn eine sonderbare Verpslichtung liegt mir ob, nirgends länger als drei Lage zu verweilen und die Orte, die ich verlasse, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Verzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser Sonderbarkeit nicht aussprechen dars."

"Es thut mir sehr leid," sagte Lenardo, "daß wir Sie so bald verlieren, daß ich nicht auch etwas für Sie mitwirken kann. Doch da Sie einmal auf dem Wege sind, mir wohlzuthun, so könnten Sie mich sehr glücklich machen, wenn Sie Valerinen besuchten, sich von ihrem Zustand genau unterrichteten und mir alsdann schriftslich oder mündlich — der dritte Ort einer Zusammenkunft wird sich schon sinden — zu meiner Beruhigung ausschliche Nachricht

entheilten."

Der Vorschlag wurde weiter besprochen; Balerinens Aufenthalt batte man Wilhelmen genannt. Er übernahm es, sie zu besuchen; ein dritter Ort wurde festgesetzt, wohin der Baron kommen und uch den Felix mitbringen sollte, der indessen bei den Frauen:

simmern zurückgeblieben war.

Lenardo und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander witend, auf angenehmen Wiesen unter mancherlei Gesprächen eine kit lang fortgesetzt, als sie sich nunmehr der Fahrstraße näherten und den Wagen des Barons einholten, der nun, von seinem hern begleitet, die Heimath wieder sinden sollte. Hier wollten die Freunde sich trennen, und Wilhelm nahm mit wenigen freunds

lichen Worten Abschied und versprach dem Baron nochmals baldige Nachricht von Valerinen.

"Wenn ich bedenke," versetzte Lenardo, "daß es nur ein kleiner Umweg wäre, wenn ich Sie begleitete, warum sollte ich nicht selbst Valerinen aufsuchen? warum nicht selbst von ihrem glücklichen Zustande mich überzeugen? Sie waren so freundlich, sich zum Boten anzubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter sein? Denn einen Begleiter muß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich rechtliche Beistände nimmt, wenn man dem Gerichtse handel nicht ganz gewachsen zu sein glaubt."

Die Einreden Wilhelms, daß man zu Hause den so lange Abwesenden erwarte, daß es einen sonderbaren Eindruck machen möchte, wenn der Wagen allein kame, und was dergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenardo, und Wilhelm mußte sich zulett entschließen, den Begleiter abzugeben, wobei ihm wegen

der zu fürchtenden Folgen nicht wohl zu Muthe war.

Die Bedienten wurden daher unterrichtet, was sie bei der An= kunft sagen sollten, und die Freunde schlugen nunmehr den Weg ein, der zu Valerinens Wohnort führte. Die Gegend schien reich und fruchtbar und der wahre Sitz des Landbaues. So war denn auch in dem Bezirk, welcher Valerinens Gatten gehörte, der Boden durchaus gut und mit Sorgfalt bestellt. Wilhelm hatte Zeit, die Landschaft genau zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt. Endlich fieng dieser an: "Ein Anderer an meiner Stelle würde sich vielleicht Valerinen unerkannt zu nähern suchen: benn es ist immer ein peinliches Gefühl, vor die Augen Derjenigen zu treten, die man verlett hat; aber ich will das lieber übernehmen und den Vorwurf ertragen, den ich von ihren ersten Blicken befürchte, als daß ich mich durch Bermummung und Unwahrheit davor sicher stelle. Unwahrheit kann uns eben so sehr in Verlegenheit setzen als Wahrheit; und wenn wir abwägen, wie oft uns diese oder jene nutt, so möchte es doch immer der Mühe werth sein, sich ein für allemal dem Wahren zu ergeben. Lassen Sie uns also getrost vorwärts gehen; ich will mich nennen und Sie als meinen Freund und Gefährten einführen."

Nun waren sie an den Gutshof gekommen und stiegen in dem Bezirk desselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einsach gekleidet, den sie für einen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und kündigte sich als Herr des Hauses an. Lenardo nannte sich, und der Besitzer schien höchst erfreut, ihn zu sehen und kennen zu lernen. "Was wird meine Frau sagen," rief er aus, "wenn sie den Nessen ihres Wohlthäters wieder sieht! Nicht genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie und ihr Vater Ihrem Oheim schuldig ist."

Welche sonderbare Betrachtungen treuzten sich schnell in Lenardo's Geift! Versteckt dieser Mann, der so redlich aussieht, seine Vitterkeit hinter ein freundlich Gesicht und glatte Worte? Ist er im Stande, seinen Vorwürfen eine so gefällige Außenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie unglücklich gemacht? und kann es ihm unbekannt geblieben sein? Oder, so dachte er sich's mit schneller Hoffnung, ist die Sache nicht so übel geworden, als du denkst? denn eine ganz bestimmte Nachricht hast du ja doch niemals gehabt. Solche Vermuthungen wechselten hin und her, indem der Hausherr anspannen ließ, um seine Gattin bolen zu lassen, die in der Nachbarschaft einen Besuch machte.

bolen zu lassen, die in der Nachbarschaft einen Besuch machte. "Wenn ich Sie indessen, die meine Frau kommt, auf meine Beise unterhalten und zugleich meine Geschäfte fortseten darf, so machen Sie einige Schritte mit mir aufs Feld und sehen sich um, wie ich meine Wirthschaft betreibe: denn gewiß ist Ihnen, als einem großen Gutsbesitzer, nichts angelegener, als die edle Wissenschaft, die edle Kunst des Feldbaus." Lenardo widersprach nicht; Wilhelm unterrichtete sich gern; und der Landmann hatte seinen Grund und Boden, den er unumschränkt besaß und beherrschte, vollkommen gut inne; was er vornahm, war der Absicht gemäß; was er säete und pflanzte, durchaus am rechten Orte; er wußte die Behandlung und die Ursachen derselben so deutlich anzugeben, daß es ein Jeder begriff und für möglich gehalten hätte, dasselbe zu thun und zu leisten: ein Wahn, in den man leicht verfällt, wenn man einem Weister zusieht, dem Alles bequem von der Hand geht.

Die Fremden erzeigten sich sehr zufrieden und konnten nichts als Lob und Billigung ertheilen. Er nahm es dankbar und freundzlich auf, fügte jedoch hinzu: "Nun muß ich Ihnen aber auch meine schwache Seite zeigen, die freilich an Jedem zu bemerken ist, der sich einem Gegenstand ausschließlich ergiebt." Er führte sie auf seinen Hof, zeigte ihnen seine Werkzeuge, den Vorrath derselben, so wie den Vorrath von allem erdenklichen Geräthe und dessen Zubehör. "Man tadelte mich oft," sagte er dabei, "daß ich hierin zu weit gehe; allein ich kann mich deßhalb nicht schelten. Glücklich ist der, dem sein Geschäft auch zur Puppe wird, der mit demselbigen zulest noch spielt und sich an dem ergöst, was ihm sein Zustand zur Pssicht macht."

Die beiden Freunde ließen es an Fragen und Erkundigungen nicht sehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen Bemerkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und verssehlte nicht, sie zu erwiedern; indessen Lenardo, mehr in sich gestehrt, an dem Glück Valerinens, das er in diesem Zustande für zewiß hielt, stillen Theil nahm, obgleich mit einem leisen Gefühl von Unbehagen, von dem er sich keine Rechenschaft zu geben wußte.

Man war schon ins Haus zurückgekehrt, als der Wagen der Besitzerin vorsuhr. Man eilte ihr entgegen; aber wie erstaunte, wie erschrak Lenardo, als er sie aussteigen sah. Sie war es nicht, es war das nußbraune Mädchen nicht, vielmehr gerade das Gegenstheil; zwar auch eine schöne schlanke Gestalt, aber blond, mit

allen Vortheilen, die Blondinen eigen sind.

Diese Schönheit, diese Anmuth erschreckte Lenardo'n. Augen hatten das braune Madchen gesucht; nun leuchtete ihm ein ganz anderes entgegen. Auch biefer Züge erinnerte er sich; ihre Anrede, ihr Betragen versetzten ihn bald aus jeder Ungewißheit: es war die Tochter des Gerichtshalters, der bei dem Oheim in großem Ansehen stand, beshalb benn auch dieser bei der Ausstattung sehr viel gethan und dem neuen Baare behülflich gewesen. Dieß Alles und mehr noch wurde von der jungen Frau zum Antrittsgruße fröhlich erzählt, mit einer Freude, wie sie Ueberraschung eines Wiedersehens ungezwungen außern läßt. Ob man sich wieder erkenne, wurde gefragt, die Veranderungen der Gestalt wurden beredet, welche merklich genug bei Personen bieses Alters gefunden werden. Balerine war immer angenehm, dann aber bochst liebenswürdig, wenn Frohlichkeit sie aus dem gewöhnlichen gleichgültigen Zustande herausriß. Die Gesellschaft war gesprächig und die Unterhaltung so lebhaft, daß Lenards sich fassen und seine Bestürzung verbergen konnte. Wilhelm, dem der Freund geschwind genug von diesem seltsamen Ereigniß einen Wint gegeben hatte, that sein Mögliches, um diesem beizusteben; und Valerinens Meine Gitelfeit, daß ber Baron, noch ebe er die Seinigen gesehen, sich ihrer erinnert, bei ihr eingekehrt sei, ließ sie auch nicht den mindesten Verdacht schöpfen, daß hier eine andere Absicht ober ein Difgriff obwalte.

Man blieb bis tief in die Nacht beisammen, obgleich beibe Freunde nach einem vertvaulichen Gespräch sich sehnten, das denn auch sogleich begann, als sie sich in den Gastzimmern allein sahen.

"Ich soll, so scheint es," sagte Lenardo, "meine Qual nicht los werden. Eine unglückliche Verwechslung des Namens, merke ich, verdoppelt sie. Diese blonde Schönheit habe ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen durste, spielen sehen; ja, ich trieb mich selbst mit ihnen, obgleich so vieles älter, in den Feldern und Gärten herum. Beide machten nicht den geringsten Eindruck auf mich; ich habe nur den Namen der einen behalten und ihn der andern beigelegt. Nun sinde ich die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise über die Maßen glücklich, indessen die Andere, wer weiß wohin, in die Welt geworfen ist."

Den folgenden Morgen waren die Freunde beinahe früher auf als die thätigen Landleute. Das Vergnügen, ihre Gäste zu sehen,

hatte Balerinen gleichfalls zeitig geweckt. Sie ahnete nicht, mit welchen Gesinnungen sie zum Frühstück kamen. Wilhelm, der wohl einsah, daß ohne Nachricht von dem nußbraunen Mädchen Lenardo sich in der peinlichsten Lage besinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Gespielen, aufs Lokal, das er selbst kannte, auf andere Erinnerungen, so daß Valerine zulest ganz natürlich darauf kam, des nußbraunen Mädchens zu erwähnen und ihren

Ramen auszusprechen.

Kaum hatte Lenardo den Namen Nachodine gehört, so entsann er sich dessen vollkommen, aber auch mit dem Namen kehrte das Bild jener Bittenden zurück, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das Beitere ganz unerträglich siel, als Valerine mit warmem Ansteil die Auspfändung des frommen Pachters, seine Resignation und seinen Auszug erzählte, und wie er sich auf seine Tochter gelehnt, die ein kleines Bündel getragen. Lenardo glaubte zu versinken. Unglücklicher= und glücklicherweise ergteng sich Valerine in einer gewissen Umständlichkeit, die, Lenardo'n das Herz zers reisend, ihm dennoch möglich machte, mit Beihülse seines Gestährten, einige Fassung zu zeigen.

Man schied unter vollen, aufrichtigen Bitten des Chepaars um baldige Wiederkunft und einer halben, geheuchelten Zusage beider Gaste. Und wie dem Menschen, der sich selbst was Gutes gönnt, Alles zum Glück schlägt, so legte Valerine zulest das Schweigen Lenardo's, seine sichtbare Zerstreuung beim Abschied, sein hastiges Wegeilen zu ihrem Vortheil aus und konnte sich, obgleich treue und liebevolle Gattin eines wackern Landmanns, doch nicht entsbalten, an einer wiederauswachenden oder neuentstehenden Reigung, wie sie sich's auslegte, ihres ehemaligen Gutsherrn einiges Be-

hagen zu finden.

Rach diesem sonderbaren Ereigniß sagte Lenardo: "Daß wir, bei so schönen Hossen, ganz nahe vor dem Hasen scheitern, darüber kann ich mich nur einigermaßen trösten, mich nur für den Augenblick beruhigen und den Meinen entgegen gehen, wenn ich betrachte, daß der Himmel Sie mir zugeführt hat, Sie, dem es dei seiner eigenthümlichen Sendung gleichgültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Nehmen Sie es über sich, Nachodinen auszusuchen und mir Nachricht von ihr zu geben. Ist sie glücklich, so din ich zufrieden; ist sie unglücklich, so helsen Sie ihr auf meine Kosten. Handeln Sie ohne Rücksichten, sparen, schonen Sie nichts."

"Rach welcher Weltgegend aber," sagte Wilhelm lächelnd, "hab" ich benn meine Schritte zu richten? Wenn Sie keine Ahnung haben, wie soll ich damit begabt sein?"

"hören Sie," antwortete Lenardo: "In voriger Nacht, wo

Sie mich als einen Berzweifelnden rastlos auf und ab geben saben. wo ich leibenschaftlich in Kopf und Herzen Alles durch einander warf, da kam ein alter Freund mir vor den Geift, ein würdiger Mann, der, ohne mich eben zu hofmeistern, auf meine Jugend großen Einfluß gehabt hat. Gern hätt' ich mir ihn, wenigstens theilweise, als Reisegefährten erbeten, wenn er nicht wundersam durch die schönsten kunft = und alterthumlichen Seltenheiten an seine Wohnung geknüpft ware, die er nur auf Augenblicke verläßt. Dieser, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Bekanntschaft mit Allem, was in dieser Welt durch irgend einen edlen Faden verbunden ist; zu ihm eilen Sie, ihm erzählen Sie, wie ich es vorgetragen, und es steht zu hoffen, daß ihm sein gartes Gefühl irgend einen Ort, eine Gegend andeuten werde, wo sie zu finden sein möchte. In meiner Bedrängniß siel es mir ein, daß der Bater des Kindes sich zu den Frommen zählte, und ich ward im Augenblick fromm genug, mich an die moralische Weltordnung zu wenden und zu bitten: sie moge sich bier, zu meinen Gunften einmal wunderbar gnädig offenbaren."

"Noch eine Schwierigkeit," versetzte Wilhelm, "bleibt jedoch zu lösen: wo soll ich mit meinem Felix hin? denn auf so ganz ungewissen Wegen möcht' ich ihn nicht mit mir führen und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen; denn mich dünkt, der Sohn entwickele sich nirgends besser als in Gegenwart des Baters."

"Reineswegs!" erwiederte Lenardo, "dieß ist ein holder väterlicher Jrrthum: ber Bater behält immer eine Art von bespotischem Berhältniß zu bem Sohn, bessen Tugenden er nicht anerkennt und an dessen Fehlern er sich freut; beswegen die Alten schon zu fagen pflegten, der Helden Söhne werden Taugenichtse, und ich habe mich weit genug in der Welt umgesehen, um hierstber ins Klare zu kommen. Glücklicherweise wird unser alter Freund, an den ich Ihnen sogleich ein eiliges Schreiben verfasse, auch hierüber die beste Auskunft geben. Als ich ihn vor Jahren das letzte Mal sah, erzählte er mir gar Manches von einer pabagogischen Verbindung, die ich nur für eine Art von Utopien halten konnte; es schien mir, als sei, unter dem Bilde ber Wirklichkeit, eine Reihe von Ibeen, Gebanken, Borschlägen und Vorsätzen gemeint, Die freilich zusammenhiengen, aber in dem gewöhnlichen Laufe der Dinge wohl schwerlich zusammentreffen möchten. Weil ich ihn aber kenne, weil er gern durch Bilder das Mögliche und Unmögliche verwirklichen mag, so ließ ich es gut sein, und nun kommt es uns zu Gute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umstände zu bezeichnen, wem Sie Ihren Knaben getrost vertrauen und von einer weisen Leitung das Beste hoffen können."

Im Dahinreiten sich auf diese Weise unterhaltend, erblickten

Anna Series

sie eine edle Billa, die Gebäude im ernst freundlichen Geschmack, freien Vorraum und in weiter würdiger Umgebung wohlbestandene Bäume; Thüren und Schaltern aber durchaus verschlossen, Alles einsam, doch wohlerhalten anzusehen. Von einem ältlichen Manne, der sich am Eingang zu beschäftigen schien, erfuhren sie: dieß sei das Erbtheil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erst kurz verstorbenen Vater so eben hinterlassen worden.

Auf weiteres Befragen wurden sie belehrt, dem Erben sei hier leider Alles zu fertig, er habe hier nichts mehr zu thun, und das Vorhandene zu genießen sei gerade nicht seine Sache; deßwegen er sich denn ein Lotal näher am Gebirge ausgesucht, wo er für sich und seine Gesellen Mooshütten baue und eine Art von jägerischer Sinsiedelei anlegen wolle. Was den Berichtenden selbst betraf, verznahmen sie, er sei der mitgeerbte Kastellan, sorge aufs Genaueste sür Erhaltung und Reinlichkeit, damit irgend ein Enkel, in die Reigung und Besitzung des Großvaters eingreisend, Alles sinde, wie dieser es verlassen hat.

Rachdem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigend fortgesett, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Menschen sei, von vorn anfangen zu wollen; worauf der Freund erwiederte, dieß lasse sich wohl erklären und entschuldigen, weil doch, genau genommen, jeder wirklich von vorn anfängt. "Sind doch," rief er aus, "Keinem die Leiden erlassen, von denen seine Borsahren gepeinigt wurden; kann man ihm verdenken, daß er

von ihren Freuden nichts wissen will?"

Lenardo versetzte hierauf: "Sie ermuthigen mich, zu gestehen, daß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf das, was ich selbst geschaffen habe. Riemals mocht' ich einen Diener, den ich nicht vom Anaden herausgebildet, kein Pferd, das ich nicht selbst zugeritten. In Gefolg dieser Sinnesart will ich denn auch gern bekennen, daß ich unwiderstehlich nach uransänglichen Zuständen hingezogen werde, daß meine Reisen durch alle hochgebils deten Länder und Bölker diese Gefühle nicht abstumpfen können, daß meine Sindildungskraft sich über dem Meer ein Behagen sucht, und daß ein bisher vernachlässigter Familienbesitz in jenen frischen Gegenden mich hossen läßt, ein im Stillen gesaßter, meinen Wilnschen gemäß nach und nach heranreisender Plan werde sich endlich ausstühren lassen."

"Dagegen wüßt' ich nichts einzuwenden," versetzte Wilhelm; "ein solcher Gedanke, ins Neue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Nur bitt' ich zu bedenken, daß ein solches Unternehmen nur einer Gesammtheit glücken kann. Sie gehen hinüber und sinden dort schon Familienbesitzungen, wie ich weiß; die Reinigen begen gleiche Plane und haben sich dort schon ans

gestedelt: vereinigen Sie sich mit diesen umsichtigen, klugen und träftigen Menschen; für beide Theile muß sich dadurch das Gesschäft erleichtern und erweitern."

Unter solchen Gesprächen waren die Freunde an den Ort geslangt, wo sie nunmehr scheiden sollten. Beide setzten sich nieder, zu schreiben; Lenardo empfahl seinen Freund dem oberwähnten sonderbaren Mann, Wilhelm trug den Zustand seines neuen Lebenssgenossen den Verbündeten vor, woraus, wie natürlich, ein Empfehlungsschreiben entstand; worin er zum Schluß auch seine mit Jarno besprochene Angelegenheit empfahl und die Gründe nochsmals auseinander setzte, warum er von der unbequemen Besdingung, die ihn zum ewigen Juden stempelte, baldmöglichst des freit zu sein wünsche.

Beim Auswechseln dieser Briefe jedoch konnte sich Wilhelm nicht erwehren, seinem Freund nochmals gewisse Bedenklichkeiten

ans Herz zu legen.

"Ich halte es," sprach er, "in meiner Lage für den wünschens: werthesten Auftrag, Sie, edler Mann, von einer Gemüthsunruhe zu befreien und zugleich ein menschliches Geschöpf aus dem Elende zu retten, wenn es sich darin befinden sollte. Ein solches Ziel kann man als einen Stern ansehen, nach dem man schifft, wenn man auch nicht weiß, was man unterwegs antreffen, unterwegs begegnen werde. Doch darf ich mir dabei die Gefahr nicht läugnen, in der Sie auf jeden Fall noch immer schweben. Wären Sie nicht ein Mann, der durchaus sein Wort zu geben ablehnt, ich würde von Ihnen das Versprechen verlangen, dieses weibliche Wesen, das Ihnen so theuer zu stehen kommt, nicht wieder zu sehen, sich zu begnügen, wenn ich Ihnen melbe, daß es ihr wohl geht; es sei nun, daß ich sie wirklich glücklich finde, oder ihr Glück zu befördern im Stande bin. Da ich Sie aber zu einem Versprechen weder vermögen kann noch will, so beschwöre ich Sie bei Allem, was Ihnen werth und heilig ist, sich und den Ihrigen und mir, dem neuerworbenen Freund, zu Liebe, keine Annäherung, es sei unter welchem Vorwand es wolle, zu jener Vermißten sich zu erlauben; von mir nicht zu verlangen, daß ich den Ort und die Stelle, wo ich sie sinde, die Gegend, wo ich sie lasse, näher bezeichne, oder gar ausspreche; Sie glauben meinem Wort, daß es ihr wohlgeht, und sind losgesprochen und beruhigt."

Lenardo lächelte und versetzte: "Leisten Sie mir diesen Dienst, und ich werde dankbar sein. Was Sie thun wollen und können, sei Ihnen anheim gegeben, und mich überlassen Sie der Zeit, dem

Verstande und wo möglich der Vernunft."

"Verzeihen Sie," versetzte Wilhelm, "wer jedoch weiß, unter welchen seltsamen Formen die Reigung sich bei uns einschleicht,

dem muß es bange werden, wenn er voraussteht, ein Freund könne Dassenige wünschen, was ihm in seinen Zuständen, seinen Berhältnissen nothwendig Unglück und Verwirrung bringen müßte."
"Ich hosse," sagte Lenardo, "wenn ich das Mädchen glücklich

welf, bin ich sie los."

Salar Marie

Die Freunde schieden, Jeder nach seiner Seite.

## Zwölftes Kapitel.

Auf einem kurzen und angenehmen Wege war Wilhelm nach der Stadt gekommen, wohin sein Brief lautete. Er fand sie heiter md wohlgebaut; allein ihr neues Ansehn zeigte nur allzubeutlich, daß sie kurz vorher durch einen Brand müsse gelitten haben. Die Adresse seines Briefes führte ihn zu dem letten, kleinen, verschonten Theil, an ein Haus von alter, ernster Bauart, doch wohl erhalten und reinlichen Ansehns. Trübe Fensterscheiben, wundersam ge= fügt, deuteten auf erfreuliche Farbenpracht von innen. Und so entsprach denn auch wirklich das Innere dem Aeußern. In saubern Räumen zeigten sich überall Geräthschaften, die schon einigen Generationen mochten gedient haben, untermischt mit wenigem Reuen. Der Hausherr empfieng ihn freundlich in einem gleich ausgestatteten Zimmer. Diese Uhren hatten schon mancher Geburtsund Sterbestunde geschlagen, und was umberstand, erinnerte, daß Bergangenheit auch in die Gegenwart übergeben könne.

Der Ankommende gab seinen Brief ab, den der Empfänger aber, ohne ihn zu eröffnen, bei Seite legte und in einem heitern Gespräche seinen Gast unmittelbar kennen zu lernen suchte. wurden bald vertraut, und als Wilhelm, gegen sonstige Gewohn= beit, seine Blicke beobachtend im Zimmer umberschweifen ließ, sagte der gute Alte: "Meine Umgebung erregt Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen hier, wie lange etwas bauern kann, und man muß boch auch dergleichen sehen, zum Gegengewicht dessen, was in der Belt so schnell wechselt und sich verändert. Dieser Theekessel diente idon meinen Eltern und war ein Zeuge unserer abendlichen Familienversammlungen; dieser kupferne Kaminschirm schützt mich noch immer vor dem Feuer, das diese alte mächtige Zange anschürt; und so geht es durch Alles durch. Antheil und Thätigkeit konnt' ich daher auf gar viele andere Gegenstände wenden, weil ich mich mit der Beränderung dieser äußern Bedürfnisse, die so vieler Menschen zeit und Kräfte wegnimmt, nicht weiter beschäftigte. Eine liebes volle Aufmerksamkeit auf das, was der Mensch besitzt, macht ihn reich, indem er sich einen Schatz der Erinnerung an gleichgültigen Dingen dadurch anhäuft. Ich habe einen jungen Mann gekannt, der eine Stecknadel dem geliebten Mädchen, Abschied nehmend, entwendete, den Busenstreif täglich damit zusteckte und diesen geschegten und gepflegten Schat von einer großen, mehrjährigen Fahrt wieder zurückrachte. Uns andern kleinen Menschen ist dieß wohl

als eine Tugend anzurechnen."

"Mancher bringt wohl auch," versetzte Wilhelm, "von einer fo weiten großen Reise einen Stachel im Bekgen mit gurud, ben er vielleicht lieber los ware." Der Alte schien von Lenardo's Bustande nichts zu wissen, ob er gleich den Brief inzwischen erbrochen und gelesen hatte, benn er gieng zu ben vorigen Betrachtungen wieder zurud. "Die Beharrlichkeit auf dem Besit," fuhr er fort, "giebt uns in manchen Fällen die größte Energie. Eigensinn bin ich die Rettung meines Hauses schuldig. Als die Stadt brannte, wollte man auch bei mir flüchten und retten. Ich verbot's, befahl, Fenster und Thüren zu schließen, und wandte mich mit mehreren Nachbarn gegen die Flamme. Unserer Anstrengung gelang es, diesen Zipfel der Stadt aufrecht zu erhalten. Den andern Morgen stand Alles noch bei mir, wie Sie es sehen und wie es beinahe seit hundert Jahren gestanden hat." — "Mit allem bem," sagte Wilhelm, "werden Sie mir gestehen, daß ber Mensch der Veränderung nicht widersteht, welche die Zeit hervorbringt." — "Freilich," sagte ber Alte, "aber doch, ber am längsten sich erhält, hat auch etwas geleistet."

"Ja, sogar über unser Dasein hinaus sind wir fähig zu ershalten und zu sichern; wir überliesern Kenntnisse, wir übertragen Gesinnungen so gut als Besitz, und da mir es nun vorzüglich um den letzen zu thun ist, so hab' ich deßhalb seit langer Zeit wundersliche Vorsicht gebraucht, auf ganz eigene Vorsehrungen gesonnen; nur spät aber ist mir's gelungen, meinen Wunsch erfüllt zu sehen.

"Gewöhnlich zerstreut der Sohn, was der Bater gesammelt hat, sammelt etwas anders oder auf andere Weise. Kann man jedoch den Enkel, die neue Generation abwarten, so kommen diesselben Neigungen, dieselben Ansichten wieder zum Vorschein. Und so hab' ich denn endlich, durch Sorgfalt unserer pädagogischen Freunde, einen tüchtigen jungen Mann erworden, welcher wo möglich noch mehr auf hergebrachten Besit hält, als ich selbst, und eine heftige Neigung zu wunderlichen Dingen empsindet. Wein Zutrauen hat er entschieden durch die gewaltsamen Anstrengungen erworden, womit ihm das Feuer von unserer Wohnung abzuswehren gelang; doppelt und dreisach hat er den Schat verdient, dessen Besit ich ihm zu überlassen gedenke; ja er ist ihm schon sibergeben, und seit der Zeit mehrt sich unser Vorrath auf eine wundersame Weise.

"Nicht Alles jedoch, was Sie hier sehen, ist unser. Bielmehr,

wie Sie sonst bei Pfandinhabern manches fremde Juwel erblicken, so kann ich Ihnen bei uns Kostbarkeiten bezeichnen, die man, unter den verschiedensten Umständen, besserer Aufbewahrung halber hier niedergestellt." Wilhelm gedachte des herrlichen Kästchens, bas er ohnehin nicht gern auf der Reise mit sich herumführen wollte, und enthielt sich nicht, es dem Freunde zu zeigen. Alte betrachtete es mit Aufmerksamkeit, gab die Zeit an, wann es verfertigt sein könnte, und wies etwas Aehnliches vor. Wilhelm brachte zur Sprache: ob man es wohl eröffnen follte? Der Alte war nicht der Meinung. "Ich glaube zwar, daß man es ohne sonderliche Beschädigung thun könne," sagte er; "allein da Sie es durch einen so wunderbaren Zufall erhalten haben, so sollten Sie daran Ihr Glud prüfen. Denn wenn Sie gludlich geboren find und wenn dieses Kästchen etwas bedeutet, so muß sich gelegentlich der Schlüssel dazu finden, und gerade da, wo Sie ihn am wenigsten erwarten." — "Es giebt wohl solche Fälle," bersette Wilhelm. — "Ich habe selbst einige erlebt," erwiederte der Alte; "und hier seben Sie ben merkwürdigsten vor sich. Bon diesem elfenbeinernen Crucifix besaß ich seit dreißig Jahren den Körper mit Haupt und Füßen aus einem Stude; ber Gegenstand sowohl als die herrlichste Kunst ward sorgfältig in dem kostbarsten Lädchen aufbewahrt; vor ungefähr zehn Jahren erhielt ich das dazu gehörige Kreuz, mit der Inschrift, und ich ließ mich ver= führen, durch den geschicktesten Bildschniper unserer Zeit die Arme ansetzen zu lassen; aber wie weit war der Gute hinter seinem Borganger zurückgeblieben; doch es mochte stehen, mehr zu erbaulichen Betrachtungen als zu Bewunderung des Runstfleißes.

"Nun denken Sie mein Ergöpen! Vor Kurzem erhalt' ich die ersten, ächten Arme, wie Sie solche, zur lieblichsten Harmonie, hier angefügt sehen, und ich, entzückt über ein so glückliches Zusammentressen, enthalte mich nicht, die Schicksale der christlichen Religion hieran zu erkennen, die, oft genug zergliedert und zerstreut, sich doch endlich immer wieder am Kreuze zusammen sinden muß."

Wilhelm bewunderte das Bild und die seltsame Fügung. "Ich werde Ihrem Rath folgen," setzte er hinzu; "bleibe das Kästchen verschlossen, bis der Schlüssel sich findet, und wenn es bis ans Ende meines Lebens liegen sollte." — "Wer lange lebt," sagte der Alte, "sieht Manches versammelt und Manches auseinander sallen."

Der junge Besitzgenosse trat so eben herein, und Wilhelm erkarte seinen Vorsatz, das Kästchen ihrem Gewahrsam zu übergeben. Nun ward ein großes Buch herbeigeschafft, das anverkraute Sut eingeschrieben, mit manchen beobachteten Ceremonien kand Bedingungen ein Empfangschein ausgestellt, der zwar auf jeden Vorzeigenden lautete, aber nur auf ein mit dem Empfänger ver-

abredetes besonderes Zeichen honorirt werden sollte.

Als dieses Alles vollbracht war, überlegte man den Inhalt des Brieses, zuerst sich über das Unterkommen des guten Felix berathend, wobei der alte Freund sich ohne Weiteres zu einigen Maximen bekannte, welche der Erziehung zum Grunde liegen sollten.

"Allem Leben, allem Thun, aller Kunst muß das Handwert vorausgehen, welches nur in der Beschräntung erworden wird. Eines recht wissen und ausüben giebt höhere Bildung als Halbebeit im Hundertfältigen. Da, wo ich Sie hinweise, hat man alle Thätigkeiten gesondert; geprüft werden die Zöglinge auf jedem Schritt; dabei erkennt man, wo seine Natur eigentlich hinstrebt, ob er sich gleich mit zerstreuten Wünschen bald da bald dorthin wendet. Weise Männer lassen den Knaben unter der Hand Dassienige sinden, was ihm gemäß ist; sie verkürzen die Umwege, durch welche der Mensch von seiner Bestimmung, nur allzugefällig, abirren maa."

"Sodann," fuhr er fort, "darf ich hoffen, aus jenem herrlich gegründeten Mittelpunkt wird man Sie auf den Weg leiten, wo jenes gute Mädchen zu finden ist, das einen so sonderbaren Einsdruck auf Ihren Freund machte, der den Werth eines unschuldigen unglücklichen Geschöpfes durch sittliches Gefühl und Betrachtung so hoch erhöht hat, daß er dessen Dasein zum Zweck und Ziel seines Lebens zu machen genöthigt war. Ich hoffe, Sie werden ihn beruhigen können; denn die Vorsehung hat tausend Mittel, die Sefallenen zu erheben und die Niedergebeugten aufzurichten. Manchmal sieht unser Schickal aus wie ein Fruchtbaum im Winter. Wer sollte bei dem traurigen Ansehn desselben wohl denken, daß diese starren Aeste, diese zackigen Zweige im nächsten Frühzahr wieder grünen, blühen, sodann Früchte tragen könnten! Doch wir hofsen's, wir wissen's."

# Zweites Buch.

### Erstes Kapitel.

Die Wallsahrenden hatten nach Vorschrift den Weg genommen und fanden glücklich die Gränze der Provinz, in der sie so manches Werkwürdige erfahren sollten; beim ersten Einritt gewahrten sie sogleich der fruchtbarsten Gegend, welche an sansten Hügeln den Feldbau, auf höhern Bergen die Schafzucht, in weiten Thalslächen die Viehzucht begünstigte. Es war kurz vor der Ernte und Alles in größter Fülle; das, was sie jedoch gleich in Verwunderung

setzte, war, daß sie weder Frauen noch Männer, wohl aber durch= aus Knaben und Jünglinge beschäftigt saben, auf eine glüdliche Ernte sich vorzubereiten, ja auch schon auf ein fröhliches Erntejest freundliche Anstalt zu troffen. Sie begrüßten Einen und ben Andern und fragten nach dem Obern, von dessen Aufenthalt man teine Rechenschaft geben konnte. Die Adresse ihres Briefs lautete: m den Obern, oder die Dreie. Auch hierin konnten sich die knaben nicht finden; man wies die Fragenden jedoch an einen Aufseher, der eben das Pferd zu besteigen sich bereitete; sie eröffneten ihre Zwecke; des Felix Freimuthigkeit schien ihm zu ge-

jallen, und so ritten sie jusammen die Straße bin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, daß in Schnitt und Farbe der kleider eine Mannigfaltigkeit obwaltete, die der ganzen kleinen Bölkerschaft ein sonderbares Ansehn gab; eben war er im Begriff, seinen Begleiter hiernach zu fragen, als noch eine wundersamere Bemerkung sich ihm aufthat: alle Kinder, sie mochten beschäftigt sein, wie sie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten sich mit besondern, aber verschiedenen Geberden gegen die Borbeis reitenden, und es war leicht zu folgern, daß es dem Vorgesetzten galt. Die jüngsten legten die Arme treuzweis über die Bruft und blidten fröhlich gen Himmel, die mittlern hielten die Arme auf ben Ruden und schauten lächelnd zur Erde, die dritten standen stad und muthig; die Arme niedergesenkt, wendeten sie den Kopf nach der rechten Seite und stellten sich in eine Reihe, anstatt daß ene vereinzelt blieben, wo man sie traf.

Als man darauf Halt machte und abstieg, wo eben mehrere kinder nach verschiedener Weise sich aufstellten und von dem Vor= stiepten gemuftert wurden, fragte Wilhelm nach ber Bedeutung bejer Geberden; Felix fiel ein und sagte munter: "Was für eine Stellung hab' ich denn anzunehmen?" — "Auf alle Fälle," vereste der Aufseher, "zuerst die Arme über die Brust und ernstwirfroh nach oben gesehen, ohne den Blick zu verwenden." Er schorchte, doch rief er bald: "Dieß gefällt mir nicht sonderlich, k sehe ja nichts da droben; dauert es lange? Doch ja!" rief i freudig, "ein paar Habichte fliegen von Westen nach Often: ift wohl ein gutes Zeichen?" — "Wienach bu's aufnimmst, rachdem du dich beträgst," versetzte jener; "jetzt mische dich n sie, wie sie sich mischen." Er gab ein Zeichen, die Kinder ießen ihre Stellung, ergriffen ihre Beschäftigung, oder spielten

"Mögen und können Sie mir," sagte Wilhelm barauf, "bas, mich hier in Verwunderung sett, erklären? Ich sehe wohl, diese Geberden, diese Stellungen Grüße sind, womit man empfängt." — "Ganz richtig," versetze jener, "Grüße, die mir sogleich andeuten, auf welcher Stufe der Bildung ein jeder dieser Knaben steht."

"Dürfen Sie mir aber," versette Wilhelm, "bie Bebeutung bes Stufengangs wohl erklaren? benn daß es einer fei, laßt sich wohl einsehen." — "Dieß gebührt Höheren, als ich bin," ant= wortete jener; "so viel aber kann ich versichern, das es nicht leere Grimassen sind, daß vielmehr den Kindern, zwar nicht die höchste, aber doch eine leitende, fasliche Bedeutung überliefert wird; zu= gleich aber ist jedem geboten, für sich zu behalten und zu hegen, was man ihm als Bescheid zu ertheilen für gut findet; sie dürfen weder mit Fremden noch unter einander selbst darüber schwatzen, und so modificirt sich die Lehre hundertfältig. Außerdem hat das Geheimniß sehr große Vortheile: benn wenn man dem Menschen gleich und immer sagt, worauf Alles ankommt, so benkt er, es sei nichts dahinter. Gewissen Geheimnissen, und wenn sie offenbar wären, muß man durch Berhüllen und Schweigen Achtung erweisen, benn dieses wirkt auf Scham und gute Sitten." — "Ich verstehe Sie," versetzte Wilhelm; "warum sollten wir das, was in körperlichen Dingen so nöthig ist, nicht auch geistig an= wenden? Vielleicht aber können Sie in einem andern Bezug meine Reugierde befriedigen. Die große Mannigfaltigkeit in Schnitt und Farbe der Kleider fällt mir auf, und doch seh' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Abstufungen, vom Hellsten bis zum Dunkelsten. Doch bemerke ich, daß hier keine Bezeich: nung der Stufen irgend eines Alters ober Berdienstes gemeint sein kann, indem die Meinsten und größten Knaben untermischt, so an Schnitt als Farbe gleich sein können, aber die von gleichen Geberden im Gewand nicht mit einander übereinstimmen." "Auch was dieß betrifft," versetzte der Begleitende, "darf ich mich nicht weiter auslassen; doch müßte ich mich sehr irren, ober Sie werden über Alles, wie Sie nur wünschen mögen, aufge-Hart von uns scheiden."

Man verfolgte nunmehr die Spur des Obern, welche man gefunden zu haben glaubte; nun aber mußte dem Fremdling nothe wendig auffallen, daß, je weiter sie ins Land kamen, ein wohl lautender Gesang ihnen immer mehr entgegen tönte. Was die Knaben auch begannen, bei welcher Arbeit man sie auch fand, immer sangen sie, und zwar schienen es Lieder, jedem Geschäst besonders angemessen und in gleichen Fällen überall dieselben. Traten mehrere Kinder zusammen, so begleiteten sie sich wechselssweise; gegen Abend sanden sich auch Tanzende, deren Schritte durch Chöre belebt und geregelt wurden. Felix stimmte vom Pferde herab mit ein und zwar nicht ganz unglücklich; Wilhelm vergnügte sich an dieser die Gegend belebenden Unterhaltung.

"Bahrscheinlich," so sprach er zu seinem Gefährten, "wendet man viele Sorgfalt auf solchen Unterricht, benn sonst könnte diese Geschicklichkeit nicht so weit ausgebreitet und so vollkommen ausgebildet sein." — "Allerdings," versette jener: "bei uns ist der Gesang die erste Stufe der Bildung, alles Andere schließt sich daran und wird dadurch vermittelt. Der einfachste Genuß, so wie die einfachste Lehre werden bei uns durch Gesang belebt und eingeprägt, ja selbst was wir überliefern von Glaubens: und Sittenbekenntniß, wird auf dem Wege des Gesanges mitgetheilt; andere Bortheile zu selbstthätigen Zweden verschwistern sich so= gleich: denn indem wir die Kinder üben, Tone, welche sie her= vorbringen, mit Zeichen auf die Tafel schreiben zu lernen und nach Anlaß dieser Zeichen sodann in ihrer Kehle wieder zu finden, serner den Text barunter zu fügen, so üben sie zugleich Hand, Ohr md Auge und gelangen schneller jum Recht= und Schönschreiben, als man benkt; und da dieses Alles zulett nach reinen Maßen, nach genau bestimmten Zahlen ausgeübt und nachgebildet werden muß, so fassen sie den hohen Werth der Meß= und Rechenkunst viel geschwinder, als auf jede andere Weise. Deßhalb haben wir denn unter allem Denkbaren die Musik zum Element unserer Er= ziehung gewählt, benn von ihr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten.

Bilhelm suchte sich noch weiter zu unterrichten und verbarg seine Verwunderung nicht, daß er gar keine Instrumental Musik vernehme. "Diese wird bei uns nicht vernachlässigt," versetzte jener, "aber in einen besondern Bezirk, in das anmuthigste Vergstal eingeschlossen, geübt; und da ist denn wieder dafür gesorgt, daß die verschiedenen Instrumente in auseinander liegenden Ortschaften gelehrt werden. Besonders die Mißtöne der Anfänger sind in gewisse Cinsiedeleien verwiesen, wo sie Niemand zur Verzweislung bringen: denn ihr werdet selbst gestehen, daß in der vohleingerichteten bürgerlichen Gesellschaft kaum ein trauriger Leisden zu dulden sei, als das uns die Nachbarschaft eines angehenden kötens oder Violinspielers aufdringt.

"Unsere Anfänger gehen aus eigener löblicher Gesinnung, Riemand lästig sein zu wollen, freiwillig länger oder kürzer in die Büste und beeisern sich abgesondert um das Verdienst, der bevohnten Welt näher treten zu dürsen, weßhalb jedem von Zeit pu Zeit ein Versuch heranzutreten erlaubt wird, der selten mißlingt, weil wir Scham und Scheu bei dieser wie bei unsern singen Einrichtungen gar wohl hegen und pslegen dürsen. Daß twem Sohn eine glückliche Stimme geworden, freut mich innigst;

für das Uebrige forgt sich um besto leichter."

Run waren sie zu einem Ort gelangt, wo Felix verweilen

und sich an der Umgebung prüfen sollte, bis man zur förm lichen Aufnahme geneigt wäre; schon von weitem hörten sie eine freudigen Gesang; es war ein Spiel, woran sich die Anaben it der Feierstunde dießmal ergötten. Ein allgemeiner Chorgesan erscholl, wozu jedes Glied eines weiten Kreises freudig, klar un tüchtig an seinem Theile zustimmte, ben Winken des Regelnde gehordend. Dieser überraschte jedoch öfters die Singenden, inden er durch ein Zeichen den Chorgesang aufhob und irgend einer einzelnen Theilnehmenden, ihn mit dem Stäbchen berührend, auf forderte, sogleich allein ein schickliches Lied dem verhallenden Ion dem vorschwebenden Sinne anzupassen. Schon zeigten die meiste viel Gewandtheit, einige, benen das Kunststud mißlang, gaber ihr Pfand willig hin, ohne gerade ausgelacht zu werden. Feli-war Kind genug, sich gleich unter sie zu mischen, und zog sie noch so leidlich aus der Sache. Sodann ward ihm jener erft Gruß zugeeignet; er legte fogleich bie Hande auf bie Bruf blicke aufwärts, und zwar mit so schnackischer Miene, das ma wohl bemerken konnte, ein geheimer Sinn dabei sei ihm noch nich aufgegangen.

Der angenehme Ort, die gute Aufnahme, die muntern Gipielen, Alles gesiel dem Knaben so wohl, daß es ihm nicht sonder lich wehe that, seinen Vater abreisen zu sehen; fast blickte er de weggeführten Pferde schwerzlicher nach; doch ließ er sich bedeuter da er vernahm, daß er es im gegenwärtigen Bezirk nicht bhalten könne; man versprach ihm dagegen, er solle, wo nic dasselbe, doch ein gleiches, munter und wohlgezogen, unerwart

wiederfinden.

Da sich der Obene nicht erreichen ließ, sagte der Anssehen "Ich muß euch nun verlassen, meine Geschäfte zu verfolgen; do will ich euch zu den Dreien dringen, die unsern Heiligthümer vorstehen: euer Brief ist auch an sie gerichtet, und sie zusammt stellen den Obern vor." Wilhelm hätte gewünscht, von den Heiligteit den der versehte: "D Dreie werden euch, zu Erwiederung des Bertrauens, daß ihr weuren Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigkeit gewiß deuren Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigkeit gewiß deuren Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigkeit gewiß deuren Seiligthümer nannte, sind in einen besondern Bezirt eigeschlossen, werden mit nichts gemischt, durch nichts gestört; was gewissen Zeiten des Jahrs läßt man die Zöglinge, den Stusicher Bildung gemäß, dort eintreten, um sie historisch und sin lich zu belehren, da sie denn genugsamen Eindruck mit wegnehme um dei Ausübung ihrer Psticht eine Zeit lang daran zu zehren

Nun stand Wilhelm am Thor eines mit hohen Mauern w gebenen Thalwaldes; auf ein gewisses Zeichen eröffnete sich kleine Pforte, und ein ernster, ansehnlicher Mann empsieng unsern Freund. Dieser fand sich in einem großen, herrlich grünenden Raum, von Bäumen und Büschen vielerlei Art beschattet, kaum daß er stattliche Mauern und ansehnliche Gebäude durch diese dichte und hohe Naturpstanzung hindurch bemerken konnte; ein freundlicher Empfang von Oreien, die sich nach und nach herbeissanden, löste sich endlich in ein Gespräch auf, wozu jeder das Seisnige beitrug, dessen Inhalt wir jedoch in der Kürze zusammensassen.

"Da ihr uns euren Sohn vertraut," sagten sie, "find wir schuldig, euch tiefer in unser Versahren hineinblicken zu lassen. Ihr habt manches Neußerliche gefehen, welches nicht sogleich sein Berständniß mit sich führt; was davon wünscht ihr vor Allem

aufgeschlossen ?"

"Anständige, doch setsame Geberben und Grüße hab' ich bemerkt, deren Bedeutung ich zu ersahren wünschte; bei ench bezieht sich gewiß das Neußere auf das Innere, und umgelehrt;

last mich diesen Bezug erfahren."

"Bohlgeborne, gesunde Kinder," versetzten jene, "bringen viel mit; die Ratur hat Jedem Alles gegeben, was er für Zeit und Dauer nöthig hätte; dieses zu entwickeln ist unsere Pslicht, östers entwickelt sich's besser von selbst. Aber Eines bringt Riesmand ünt auf die Welt, und doch ist es das, worauf Alles anskommt, damst der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei. Könnt ihr es selbst sinden, so sprecht es aus." Wilhelm bedachte sich eine kurze Beit und schüttelte sovann den Kops.

Jene, nach einem anftändigen Zanvern, riefen: "Chrfurcht!" Bilhelm stutte. "Chrfurcht!" hieß es wiederholt. "Allen fellt

sie, vielleicht euch selbst."

"Dreierkei Geberde habt ihr gesehen, und wir überliesern eine dreisache Ehrfurcht, die, wenn sie zusammensließt und ein Canzes dildet, erst ihre höchte Kraft und Wirtung erreicht. Das este ist Schfurcht vor detn, was über uns ist. Jene Geberde, die Arme treuzweis über die Brust, einen freudigen Blid gen himmel, das ist, was wir unmündigen Kindern auslegen und puziech das Zeugniß von ihnen verlangen, daß ein Gott da broben sei, der sich in Stern, Lehrern, Vorgesepten abbildet und ssendart. Das zweite, Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist. Die auf den Rücken gefalteten, gleichsam gebundenen Hände, der zeinke, lächelnde Blid sagen, daß man die Erde wohl und witer zu betrachten habe; sie giebt Gelegenheit zur Rahrung; sie zwährt unsägliche Freuden; aber unverhältnismäßige Leiden bringt se. Wenn einer sich körperlich beschädigte, verschuldend voer uns studig, wenn ihn andere vorsätzlich oder zusähig verletzen, wenn das irdische Willenlose ihm ein Leid zusügte, das bedeut er wohl:

benn solche Gefahr begleitet ihn sein Leben lang. Aber aus dieser Stellung befreien wir unsern Zögling baldmöglichst, sogleich wenn wir überzeugt sind, daß die Lehre dieses Grads genugsam auf ihn gewirkt habe; dann aber heißen wir ihn sich ermannen, gegen Kameraden gewendet nach ihnen sich richten. Run steht er strack und fühn, nicht etwa selbstisch vereinzelt; nur in Verbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen die Welt. Weiter wüßten

wir nichts bingugufügen."

"Es leuchtet mir ein!" versette Wilhelm; "deswegen liegt die Menge wohl so im Argen, weil sie sich nur im Element des Miswollens und Migrebens behagt; wer sich diesem überliefert, verhält sich gar bald gegen Gott gleichgültig, verachtend gegen die Welt, gegen seines Gleichen gehässig; das mahre, achte, unentbehrliche Selbstgefühl aber zerstört sich in Dünkel und Ansmaßung. Erlauben Sie mir dessen ungeachtet," fuhr Wilhelm fort, "ein Einziges einzuwenden: Hat man nicht von jeher die Furcht rober Bölter por mächtigen Naturerscheinungen und sonst unerklärlichen, abnungsvollen Greigniffen für ben Reim gehalten, woraus ein höheres Gefühl, eine reinere Gesinnung sich stufenweise entwideln sollte?" Hierauf erwiederten jene: "Der Natur ist Furcht wohl gemäß, Ehrfurcht aber nicht; man fürchtet ein bekanntes ober unbekanntes mächtiges Wesen: ber Starke sucht es zu befämpfen, der Schwache zu vermeiden, beide munschen, es los zu werden, und fühlen sich glücklich, wenn sie es auf kurze Zeit beseitigt haben, wenn ihre Natur sich zur Freiheit und Unabhängigkeit einigermaßen wieder herstellte. Der natürliche Mensch wiederholt diese Operation millionenmal in seinem Leben: von der Furcht strebt er zur Freiheit, aus der Freiheit wird er in die Furcht getrieben und kommt um nichts weiter. Sich ju fürchten ist leicht, aber beschwerlich; Ehrfurcht zu hegen ist schwer, aber bequem. Ungern entschließt fich ber Mensch zur Chrfurcht, ober vielmehr entschließt sich nie dazu; es ist ein höherer Sinn, der seiner Natur gegeben werden muß, und der sich nur bei besonders Begunstigten aus sich selbst entwidelt, die man auch deß= wegen von jeher für Beilige, für Götter gehalten. Hier liegt die Würde, hier das Geschäft aller ächten Religionen, deren es auch nur breie giebt, nach ben Objekten, gegen welche sie ihre Andacht wenden."

Die Männer hielten inne, Wilhelm schwieg eine Weile nach: benkend; da er in sich aber die Anmaßung nicht fühlte, den Sinn jener sonderbaren Worte zu deuten, so bat er die Würdizgen, in ihrem Vortrage fortzusahren, worin sie ihm denn auch sogleich willsahrten. "Reine Religion," sagten sie, "die sich auf Furcht gründet, wird unter uns geachtet. Bei der Chrfurcht,

Die der Mensch in sich walten läßt, kann er, indem er Ehre giebt, seine Ehre behalten; er ist nicht mit sich selbst veruneint wie in jenem Falle. Die Religion, welche auf Ehrfurcht vor dem, was über uns ist, beruht, nennen wir die ethnische; es ist die Reli= gion der Bolter und die erste glückliche Ablösung von einer nie= dem Furcht; alle sogenannten heidnischen Religionen sind von dieser Art, sie mögen übrigens Namen haben, wie sie wollen. Die zweite Religion, die sich auf jene Ehrfurcht gründet, die wir vor dem haben, was uns gleich ist, nennen wir die philosophische: denn der Philosoph, der sich in die Mitte stellt, muß alles Höhere ju sich herab, alles Niedere zu sich herauf ziehen, und nur in diesem Mittelzustand verdient er den Namen des Weisen. Indem er nun das Verhältniß zu seines Gleichen und also zur ganzen Menscheit, das Verhältniß zu allen übrigen irdischen Umgebungen, nothwendigen und zufälligen, durchschaut, lebt er im kosmischen Sinne allein in der Wahrheit. Nun ist aber von der dritten Religion zu sprechen, gegründet auf die Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist; wir nennen sie die dristliche, weil sich in ihr eine solche Sinnesart am meisten offenbart; es ift ein Lettes, wozu die Renschheit gelangen konnte und mußte. Aber was gehörte dazu, die Erde nicht allein unter sich liegen zu lassen und sich auf einen höhern Geburtsort zu berufen, sondern auch Niedrigkeit und Armuth, Spott und Verachtung, Schmach und Elend, Leiden und Tod als göttlich anzuerkennen, ja Sünde selbst und Vers brechen nicht als Hindernisse, sondern als Fördernisse des Heiligen ju verehren und liebzugewinnen! hievon finden fich freilich Spuren durch alle Zeiten, aber Spur ist nicht Ziel, und da dieses einmal erreicht ist, so kann die Menschheit nicht wieder zurück, und man darf sagen, daß die driftliche Religion, da sie einmal erschienen ift, nicht wieder verschwinden kann, da sie sich einmal göttlich verkörpert hat, nicht wieder aufgelöst werden mag."

"Bu welcher von diesen Religionen bekennt ihr euch denn insbesondere?" sagte Wilhelm. "Bu allen dreien," erwiederten jene; "benn sie zusammen bringen eigentlich die wahre Religion bewor; aus diesen drei Chrsurchten entspringt die oberste Chrssucht, die Chrsurcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abersmals aus dieser, so daß der Mensch zum Höchsten gelangt, was er zu erreichen sähig ist, daß er sich selbst für das Beste halten darf, was Gott und Natur hervorgebracht haben, ja, daß er auf dieser Höhe verweilen kann, ohne durch Dünkel und Selbstheit

wieder ins Gemeine gezogen zu werden."
"Ein solches Bekenntniß, auf diese Weise entwickelt, befrembet nich nicht," versetzte Wilhelm; "es kommt mit Allem überein, vas man im Leben hie und da vernimmt, nur daß euch das-

A TOP

ienige vereinigt, was andere trennt." Hierauf versetzen jene: "Schon wird dieses Bekenntniß von einem großen Theil der Belt

ausgesprochen, boch unbewußt."

"Wie denn und wo?" fragte Wilhelm. "Im Credo!" riesen jene laut: "denn der erste Artikel ist ethnisch und gehört allen Völkern; der zweite dristlich, für die mit Leiden Kämpfenden und in Leiden Berherrlichten; der dritte zulest lehrt eine begeissterte Gemeinschaft der Heiligen, welches heißt: der im höchsten Grad Guten und Weisen. Sollten daher die drei göttlichen Perssonen, unter deren Gleichniß und Namen solche Ueberzeugungen und Verheißungen ausgesprochen sind, nicht billigermaßen für die höchste Einheit gelten?"

"Ich danke," versetzte jener, "daß ihr mir dieses, als einem Erwachsenen, dem die drei Sinnesarten nicht fremd sind, so klar und zusammenhängend aussprechen wollen, und wenn ich nun zurückenke, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre, erst als sinnsliches Zeichen, dann mit einigem symbolischen Anklang überliesert und zuletzt die oberste Deutung ihnen enkwickelt, so muß ich es

höchlich billigen."

"Ganz richtig," erwiederten jene; "nun aber müßt ihr noch mehr erfahren, damit ihr euch überzeugt, daß euer Sohn in den besten Händen sei. Doch dieß Geschäft bleibe für die Morgen: stunden; ruht aus und erquickt euch, damit ihr uns, vergnügt und vollkommen menschlich, morgen früh in das Innere folgen könnt."

# Zweites Kapitel.

An der Hand des Aeltesten trat nunmehr unser Freund durch ein ansehnliches Portal in eine runde oder vielmehr achtedige Halle, die mit Gemälden so reichlich ausgeziert war, daß sie den Ankömmling in Erstaunen setzte. Er begriff leicht, daß Alles, was er erblickte, einen bedeutenden Sinn haben müßte, od er sich gleich denselben nicht so geschwind entzissern konnte. Er war eben im Begriff, seinen Begleiter deßhald zu befragen, als dieser ihn einlud, seitwärts in eine Galerie zu treten, die, an der einen Seite ossen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Die Wand zog jedoch mehr als dieser heitere natürliche Schmuck die Augen an sich: denn sie war durchaus gemalt, und der Ankömmsling konnte nicht lange daran hergehen, ohne zu bemerken, daß die heiligen Bücher der Israeliten den Stoff zu diesen Bildern geliesert hatten.

"Es ist hier," sagte der Aelteste, "wo wir diejenige Religion überliefern, die ich euch der Kürze wegen die ethnische genannt

habe. Der Gehalt verselben findet sich in der Weltgeschichte, so wie die Hülle derselben in den Begebenheiten. Un der Wiederstehr der Schicksale ganzer Böller wird sie eigentlich begriffen."
"Ihr habt," sagte Wilhelm, "wie ich sehe, dem israelitischen

"Ihr habt," sagte Wilhelm, "wie ich sehe, dem israelitischen Bolle die Ehre erzeigt und seine Geschichte zum Grunde dieser Darstellung gelegt, oder vielmehr ihr habt sie zum Hauptgegens stande derselben gemacht." — "Wie ihr seht," versetzte der Alte: "denn ihr werdet bemerken, daß in den Sockeln und Friesen nicht sowohl spnchronistische als symphronistische Handlungen und Bezgebenheiten aufgeführt sind, indem unter allen Völkern gleichbez deutende und Gleiches deutende Nachrichten vorkommen. So erzblickt ihr hier, wenn in dem Hauptselde Abraham von seinen Göttern in der Gestalt schöner Jünglinge besucht wird, den Apoll unter den Hirten Admets oben in der Friese; woraus wir lernen kinnen, daß, wenn die Götter den Menschen erscheinen, sie gez

vihnlich unerkannt unter ihnen wandeln."

Die Betrachtenden schritten weiter. Wilhelm fand meistens bekannte Gegenstände, jedoch lebhafter und bedeutender vorgestagen, als er sie sonst zu sehen gewohnt war. Ueber weniges da er sich einige Erkärung auß; wobei er sich nicht enthalten konnte, nochmals zu fragen, warum man die israelitische Geschichte vor allen andern gewählt. Hierauf antwortete der Nelteste: "Unter allen heidnischen Religionen, denn eine solche ist die israelitische gleichsalls, hat diese große Borzüge, wodon ich nur einiger erswähnen will. Vor dem ethnischen Richterstuhle, vor dem Richterstuhl des Gottes der Bölker, wird nicht gefragt, ob es die beste, die vortresslichste Nation sei, sondern nur, od sie daure, od sie sich erhalten habe. Das israelitische Bolt hat niemals viel gestangt, wie es ihm seine Ansührer, Richter, Vorsteher, Propheten tausendmal vorgeworfen haben; es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Völker: aber an Selbstständigkeit, Festigsleit, Tapserteit und, wenn alles das nicht mehr gilt, an Zähheit such es seines Gleichen. Es ist das beharrlichste Volk der Erde, es ist, es war, es wird sein, um den Namen Jehovah durch alle Zeiten zu verherrlichen. Wir haben es daher als Mustersbild ausgestellt, als Hauptbild, dem die andern nur zum Rahmen dienen."

"Es ziemt sich nicht, mit euch zu rechten," versetzte Wilhelm, "da ihr mich zu belehren im Stande seid. Eröffnet mir daher noch die übrigen Vortheile dieses Volks, oder vielmehr seiner Seschichte, seiner Religion." — "Ein Hauptvortheil," versetzte jener, "ist die tressliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen so glücklich beisammen, daß aus den fremdesten Elementen ein tauschendes Ganze entgegentritt. Sie sind vollständig genug, um

The state of the s

zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen; hinlänglich barbarisch, um aufzufordern, hinlänglich zart, um zu besänftigen; und wie manche andere entgegengesetze Eigenschaften sind an

diesen Büchern, an diesem Buche zu rühmen!"

Die Folge der Hauptbilder sowohl, als die Beziehungen der kleinern, die sie oben und unten begleiteten, gab dem Gast so viel zu denken, daß er kaum auf die bedeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Ausmerksamkeit abzuslenken, als an die Gegenstände zu sesseln schien. Indessen sagte jener dei Gelegenheit: "Noch einen Vortheil der israelitischen Resligion muß ich hier erwähnen: daß sie ihren Gott in keine Gesstalt verkörpert und uns also die Freiheit läßt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensaß die schlechte Abs

götterei durch Thier= und Unthiergestalten zu bezeichnen."

Unser Freund hatte sich nunmehr auf einer turzen Wanderung durch diese Hallen die Weltgeschichte wieder vergegenwärtigt; es war ihm einiges neu in Absicht auf die Begebenheit. So waren ihm durch Zusammenstellung der Bilder, durch die Restexionen seines Begleiters manche neue Ansichten entsprungen, und er freute sich, daß Felix durch eine so würdige sinnliche Darstellung sich jene großen, bedeutenden, musterhaften Ereignisse für sein ganzes Leben als wirklich, und als wenn sie neben ihm lebendig gewesen wären, zueignen sollte. Er betrachtete diese Bilder zulest nur aus den Augen des Kindes, und in diesem Sinne war er voll= kommen damit zufrieden; und so waren die Wandelnden zu den traurigen, verworrenen Zeiten und endlich zu dem Untergang der Stadt und des Tempels, zum Morde, zur Berbannung, zur Stlaverei ganzer Massen dieser beharrlichen Nation gelangt. Ihre nachberigen Schicksale waren auf eine Auge Weise allegorisch vorgestellt, da eine historische, eine reale Darstellung berselben außer ben Gränzen der edlen Kunft liegt.

Hier war die bisher durchwanderte Galerie auf einmal abgeschlossen, und Wilhelm war verwundert, sich schon am Ende zu sehen. "Ich sinde," sagte er zu seinem Führer, "in diesem Gesschichtsgang eine Lücke. Ihr habt den Tempel Jerusalems zersstört und das Bolk zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzussühren, der kurz vorher daselbst noch lehrte, dem sie noch kurz

vorher kein Gehör geben wollten."

"Dieß zu thun, wie ihr es verlangt, wäre ein Fehler geswesen. Das Leben dieses göttlichen Mannes, den ihr bezeichnet, steht mit der Weltgeschichte seiner Zeit in keiner Verbindung. Es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Völkermassen und ihren Gliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltreligion, welche wir für die erste halten.

Was dem Einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Resligion, zur Religion der Weisen: eine solche war die, welche Christus lehrte und übte, so lange er auf der Erde umhergieng. Deße wegen ist hier das Aeußere abgeschlossen, und ich erössne euch nun das Innere."

Eine Pforte that sich auf, und sie traten in eine ähnliche Galerie, wo Wilhelm sogleich die Bilder der zweiten heiligen Schriften erkannte. Sie schienen von einer andern Hand zu sein, als die ersten: Alles war sanfter, Gestalten, Bewegungen, Um-

gebung, Licht und Farbung.

"Ihr feht," sagte ber Begleiter, nachdem sie an einem Theil der Bilder vorübergegangen waren, "hier weder Thaten noch Besgebenheiten, sondern Wunder und Gleichnisse. Es ist hier eine neue Welt, ein neues Aeußere, anders als das vorige, und ein Inneres, das dort ganz fehlt. Durch Wunder und Gleichnisse wird eine neue Welt aufgethan. Jene machen das Gemeine außer= ordentlich, diese das Außerordentliche gemein." — "Ihr werdet die Gefälligkeit haben," versetzte Wilhelm, "mir diese wenigen Worte umständlicher auszulegen: denn ich fühle mich nicht geschickt, es felbst zu thun." — "Sie haben einen natürlichen Sinn," versetzte jener, "obgleich einen tiefen. Beispiele werden ihn am geschwindesten aufschließen. Es ist nichts gemeiner und gewöhn= licher, als Essen und Trinken; außerordentlich dagegen, einen Trank zu veredeln, eine Speise zu vervielfältigen, daß sie für eine Unzahl hinreiche. Es ist nichts gewöhnlicher, als Krankheit und körperliche Gebrechen; aber diese durch geistige oder geistigen ähnliche Mittel aufheben, lindern ist außerordentlich, und eben daher entsteht das Wunderbare des Wunders, daß das Gewöhn= liche und das Außerordentliche, das Mögliche und das Unmög= liche Eins werden. Bei dem Gleichnisse, bei der Parabel ist das Umgekehrte: hier ist der Sinn, die Einsicht, der Begriff, das Hohe, das Außerordentliche, das Unerreichbare. Wenn dieser sich in einem gemeinen, gewöhnlichen, faßlichen Bilde verkörpert, so daß er uns als lebendig, gegenwärtig, wirklich entgegen tritt, daß wir ihn uns zueignen, ergreifen, festhalten, mit ihm wie mit unsers Gleichen umgehen können, das ist denn auch eine zweite Art von Wunder und wird billig zu jenen ersten gesellt, ja viel= leicht ihnen noch vorgezogen. Hier ist die lebendige Lehre auß= gesprochen, die Lehre, die keinen Streit erregt; es ift keine Meinung Aber das, was Recht oder Unrecht ist; es ist das Rechte ober Unrechte unwidersprechlich selbst."

Dieser Theil der Galerie war kürzer, oder vielmehr, es war nur der vierte Theil der Umgebung des innern Hofes. Wenn man jedoch an dem ersten nur vorbeigieng, so verweilte man hier gern; man gieng gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannigfaltig, aber desto eins ladender, den tiesen stillen Sinn derselben zu erforschen. Auch kehrten die beiden Wandelnden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bedenklichkeit äußerte, daß man hier eigenklich nur dis zum Abendmahle, dis zum Scheiden des Meisters von seinen Jüngern, gelangt sei. Er fragte nach dem übrigen Theil der

Geschichte. "Wir sondern," versette der Aelteste, "bei jedem Unterricht, bei aller Ueberlieferung sehr gerne, was nur möglich zu sondern ift: benn daburch allein kann der Begriff des Bedeutenden bei der Jugend entspringen. Das Leben mengt und mischt ohnehin Alles durch einander, und so haben wir auch hier das Leben jenes portrefflichen Mannes ganz von dem Ende desselben abgesondert. Im Leben erscheint er als ein wahrer Philosoph — stoßet euch nicht an diesem Ausbruck - als ein Weiser im böchsten Sinne. Er steht auf seinem Puntte fest; er wandelt seine Straße unverruck, und indem er das Niedere zu sich heraufzieht, indem er die Unwissenden, die Armen, die Kranken seiner Weisheit, seines Reich= thums, seiner Kraft theilhaftig werden läßt und sich deßhalb ihnen gleich zu stellen scheint, so verläugnet er nicht von der andern Seite seinen göttlichen Ursprung; er wagt, sich Gott gleich zu stellen, ja sich für Gott zu erklaren. Auf diese Weise sest er von Jugend auf seine Umgebung in Erstaunen, gewinnt einen Theil berselben für sich, regt den andern gegen sich auf und zeigt allen, denen es um eine gewiffe Höhe im Lehren und Leben ju thun ift, was sie von der Welt zu erwarten haben. Und so ist sein Wandel für den edlen Theil der Menschheit noch belehrender und frucht= barer als sein Tod: denn zu jenen Prufungen ist jeder, zu diesem sind nur wenige berufen; und damit wir Alles übergeben, was aus dieser Betrachtung folgt, so betrachtet die rührende Scene bes Abendmahls. Hier läßt der Weise, wie immer, die Seinigen ganz eigentlich verwaist zurück, und indem er für die Guten besorgt ist, füttert er zugleich mit ihnen einen Berräther, der ihn und die Bessern zu Grunde richten wird."

Mit diesen Worten eröffnete der Aelteste eine Pforte, und Wilhelm stutte, als er sich wieder in der ersteren Halle des Einzgangs fand. Sie hatten, wie er wohl merkte, indessen den ganzen Umkreis des Hofes zurückgelegt. "Ich hosste," sagte Wilhelm, "ihr würdet mich ans Ende führen, und bringt mich wieder zum Ansang." — "Für dießmal kann ich euch nichts weiter zeigen," sagte der Aelteste; "mehr lassen wir unsere Zöglinge nicht sehen, mehr erklären wir ihnen nicht, als was ihr dis jetzt durchlausen habt: das Aeußere, allgemein Weltliche einem Jeden von Jugend

auf, bas Innere, besonbers Geistige und Hergliche nur L die mit einiger Besonnenheit heranwachsen; und das Uebrige, L des Jahrs nur Ginmal eröffnet wird, tann nur Deneu mitgetheit. werden, die wir entlassen. Jene lette Religion, die aus der Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist, entspringt, jene Verehrung des Widerwärtigen, Berhaßten, Fliehenswerthen geben wir einem Jeben nur ausstattungsweise in die Welt mit, damit er wisse, wo er dergleichen zu finden hat, wenn ein solches Bedürfniß sich in ihm regen sollte. Ich lade euch ein, nach Verlauf eines Jahres wiederzukehren, unser allgemeines Fest zu besuchen und zu sehen, wie weit euer Sohn vorwärts gekommen; alsdann sollt auch ihr

in das Heiligthum des Schmerzes eingeweiht werden."

"Erlaubt mir eine Frage," versette Wilhelm: "Habt ihr benn auch, so wie ihr das Leben dieses göttlichen Mannes als Lehr= und Musterbild aufstellt, sein Leiden, seinen Tod gleichfalls als ein Borbild erhabener Duldung herausgehoben?" — "Auf alle Falle," sagte der Aelteste. "Hieraus machen wir kein Geheimniß; aber wir ziehen einen Schleier über diese Leiden, eben weil wir sie so hach verehren. Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüft und den daran leidenden Heiligen dem Anblick der Sonne auszusepen, die ihr Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dieß Schauspiel aufdrang, mit diesen tiefen Geheimnissen, in welchen die göttliche Tiefe des Leidens verborgen liegt, ju spielen, ju tandeln, ju verzieren und nicht eber zu ruben, bis das Würdigste gemein und abgeschmackt erscheint. So viel sei für dießmal genug, um euch über euren Anaben zu beruhigen und völlig zu überzeugen, daß ihr ihn auf irgendeine Art, mehr oder weniger, aber doch nach wünschenswerther Weise, gebildet und auf alle Fälle nicht verworren, schwankend und unstet wieder finden sollt."

Wilhelm zauderte, indem er sich die Bilder der Vorhalle besah und ihren Sinn gedeutet wünschte. "Auch dieses," sagte der Aelteste, "bleiben mir euch bis übers Jahr schuldig. Bei dem Unterricht, ben wir in der Zwischenzeit den Kindern geben, lassen wir teine Fremden zu; aber alsdann kommt und vernehmt, was unsere besten Redner über diese Gegenstände öffentlich zu sagen für dien:

lich balten."

Bald nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Pforte pochen. Der gestrige Aufseher melbete sich, er hatte Wilhelms Pferd vorgeführt; und so beurlaubte sich der Freund von der Dreie, welche jum Abschied ihn dem Aufseher folgendermaßen empfahl: "Dieser wird nun zu den Vertrauten gezählt, und dir ist bekannt, was du ihm auf seine Fragen zu erwiedern hast: denn er wünscht gewiß noch über Manches, was er bei uns sah

und hörte, belehrt zu werden; Maß und Ziel ist dir nicht ver-

borgen."

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf dem Herzen, die er auch sogleich anbrachte. Wo sie durchritten, stellten sich die Kinder wie gestern; aber heute sah er, obgleich selten, einen und den andern Anaben, der den vorbeireitenden Aufseher nicht grußte, von seiner Arbeit nicht aufsah und ihn unbemerkt vor-Wilhelm fragte nun nach der Ursache, und was diese überließ. Ausnahme zu bedeuten habe? Jener erwiederte darauf: "Sie ist freilich sehr bedeutungsvoll: benn es ist die höchste Strafe, die wir den Zöglingen auflegen; sie sind unwürdig erklärt, Ehrfurcht zu beweisen, und genöthigt, sich als roh und ungebildet darzustellen; sie thun aber das Mögliche, um sich aus dieser Lage zu retten, und finden sich aufs geschwindeste in jede Pflicht. Sollte jedoch ein junges Wesen verstodt zu seiner Rudtehr keine Unstalt machen, so wird es, mit einem turzen aber bundigen Bericht, ben Eltern wieder zurückgefandt. Wer sich ben Gesetzen nicht fügen lernt,

muß die Gegend verlassen, wo sie gelten."

Ein anderer Anblick reizte, heute wie gestern, des Wanderers Neugierde; es war Mannigfaltigkeit an Farbe und Schnitt der Böglingskleidung; hier schien kein Stufengang obzuwalten, benn solche, die verschieden grüßten, waren überein gekleidet, gleich Wilhelm fragte nach Grüßende waren anders angezogen. Ursache dieses scheinbaren Widerspruchs. "Er löst sich," versetzte jener, "darin auf, daß es ein Mittel ist, die Gemüther der Knaben eigens zu erforschen. Wir lassen, bei sonstiger Strenge und Ordnung, in diesem Falle eine gewisse Willfur gelten. des Kreises unserer Vorräthe an Tüchern und Verbrämungen dürfen die Zöglinge nach beliebiger Farbe greifen, so auch innerhalb einer mäßigen Beschränkung Form und Schnitt wählen; dieß beobachten wir genau: benn an der Farbe läßt fich die Sinnesweise, an dem Schnitt die Lebensweise des Menschen erkennen. Doch macht eine besondere Eigenheit der menschlichen Natur eine genauere Beurtheilung gewissermaßen schwierig: es ist ber Nachahmungsgeist, die Neigung, sich anzuschließen. Sehr selten, daß ein Zögling auf etwas fällt, was noch nicht dagewesen, meistens wählen sie etwas Bekanntes, was sie gerade vor sich sehen. Doch auch diese Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar; durch solche Aeußer= lichkeiten treten sie zu dieser oder jener Partei, sie schließen sich da oder dort an, und so zeichnen sich allgemeinere Gesinnungen aus: wir erfahren, wo jeder sich hinneigt, welchem Beispiel er

sich gleich stellt. "Nun hat man Fälle gesehen, wo die Gemüther sich ins Alls gemeine neigten, wo eine Mode sich über alle verbreiten, jede Absonderung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Wensdung suchen wir auf gelinde Weise Einhalt zu thun, wir lassen die Vorräthe ausgehen; dieses und jenes Zeug, eine und die andere Verzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieben etwas Neues, Reizendes herein; durch helle Farben und kurzen, knappen Schnitt loden wir die Muntern, durch ernste Schattirungen, bequeme saltenreiche Tracht die Besonnenen und stellen so nach und nach ein Gleichgewicht her.

"Denn der Uniform sind wir durchaus abgeneigt: sie verdeckt den Charakter und entzieht die Eigenheiten der Kinder, mehr als

jede andere Verstellung, dem Blide der Vorgesetzten."

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Gränze der Provinz, und zwar an den Punkt, wo sie der Banderer, nach des alten Freundes Andeutung, verlassen sollte,

um seinem eigentlichen 3wed entgegen zu geben.

Beim Lebewohl bemerkte zunächst der Ausseher: Wilhelm möge nun erwarten, dis das große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Beise angekündigt werde. Hierzu würden die sämmtlichen Eltern eingeladen und tüchtige Zöglinge ins freie zufällige Leben entslassen. Alsdann solle er, hieß es, auch die übrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsäßen der einzelne Unterricht in vollständiger Umgebung ertheilt und ausgeübt wird.

## Drittes Kapitel.

Der Angewöhnung des werthen Publikums zu schmeicheln, welches seit geraumer Zeit Gefallen sindet, sich stückweise unterstalten zu lassen, gedachten wir erst nachstehende Erzählung in mehreren Abtheilungen vorzulegen. Der innere Zusammenhang jedoch, nach Gesinnungen, Empsindungen und Ereignissen betrachtet, veranlaßte einen fortlausenden Bortrag. Möge derselbe seinen Zwei erreichen und zugleich am Ende deutlich werden, wie die Bersonen dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit denzenisgen, die wir schon kennen und lieben, auss innigste zusammensgeslochten worden.

### Der Mann von funfzig Jahren.

Der Major war in den Gutshof hereingeritten, und Hilarie, ine Richte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der schoe, die zum Schloß hinauf führte. Kaum erkannte er sie: un schon war sie wieder größer und schöner geworden. Sie og ihm entgegen, er drückte sie an seine Brust mit dem Sinn nes Baters, und sie eilten hinauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, seiner Schwester, war er gleichfalls willtommen, und als Hilarie schnell hinweggieng, das Frühstud zu bereiten, sagte der Major freudig: "Dießmal kann ich mich kurz fassen und fagen, daß unser Geschäft beendigt ift. Unser Bruder, ber Obermarschall, sieht wohl ein, daß er weder mit Pachtern noch Berwaltern zurecht kommt. Er tritt bei seinen Lebzeiten die Güter uns und unsern Kindern ab; das Jahrgehalt, das er sich ausbedingt, ist freilich start; aber wir können es ihm immer geben: wir gewinnen doch noch für die Gegenwart viel und für die Zukunft Alles. Die neue Einrichtung soll bald in Ordnung sein. Da ich zunächst meinen Abschied erwarte, so sehe ich doch wieder ein thätiges Leben vor mir, das uns und den Unsrigen einen entschiedenen Bortheil bringen tann. Wir seben ruhig zu, wie unste Kinder emporwachsen, und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Verbindung zu beschleunigen."

"Das wäre Alles recht gut," sagte die Baronin, "wenn ich dir nur nicht ein Geheimniß zu entdecken hatte, das ich selbst erst gewahr worden bin. Hilariens Herz ist nicht mehr frei; von der Seite hat dein Sohn wenig oder nichts zu hoffen."

"Was sagst du?" rief der Major; "ist's möglich? indessen wir uns alle Mühe geben, uns ökonomisch vorzusehen, so spielt uns die Reigung einen solchen Streich! Sag' mir, Liebe, sag' mir geschwind, wer ist es, der das Herz Hilariens fesseln konnte? Oder ist es denn auch schon so arg? Ist es nicht vielleicht ein flüchtiger Eindruck, den man wieder auszulöschen hoffen kann?"

"Du mußt erst ein wenig finnen und rathen," versetzte die Baronin und vermehrte dadurch seine Ungeduld. Sie war schon aufs höchste gestiegen, als Hilarie, mit den Bedienten, welche das Frühstück trugen, hereintretend, eine schnelle Auflösung des

Rathsels unmöglich machte.

Der Major selbst glaubte das schöne Kind mit andern Augen anzusehn als kurz vorher. Es war ihm beinahe, als wenn er eifersüchtig auf den Begludten ware, bessen Bild sich in einem so schönen Gemüth hatte einbrücken können. Das Frühstück wollte ihm nicht schmecken, und er bemerkte nicht, daß Alles genau so eingerichtet war, wie er es am liebsten hatte und wie er es sonst zu wünschen und zu verlangen pflegte.

Ueber dieses Schweigen und Stoden verlor Hilarie fast selbst ihre Munterkeit. Die Baronin fühlte sich verlegen und zog ihre Tochter ans Klavier; aber ihr geistreiches und gefühlvolles Spiel konnte dem Major kaum einigen Beifall abloden. Er wünschte, das schöne Kind und das Frühstück je eher je lieber entfernt zu seben, und die Baronin mußte sich entschließen, aufzubrechen und ihrem Bruder einen Spaziergang in den Garten vorzuschlagen.

Raum waren sie allein, so wieberholte der Major dringend seine vorige Frage; worauf seine Schwester nach einer Pause lächelnd versetze: "Wenn du den Glücklichen sinden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen, er ist ganz in der Rabe: dich liebt fie."

Der Major stand betroffen, bann rief er aus: "Es ware ein sehr unzeitiger Scherz, wenn bu mich etwas überreben wolltest, das mich im Ernst so verlegen wie unglücklich machen würde. Denn ob ich - gleich Beit brauche, mich von meiner Verwunderung ju erholen, so sehe ich boch mit Einem Blide voraus, wie febr unsere Berhältnisse durch ein so unerwartetes Ereigniß gestört werden müßten. Das Einzige, was mich tröstet, ist die Ueberzeugung, baß Reigungen diefer Art nur scheinbar find, daß ein Gelbstbetrug dahinter verborgen liegt, und daß eine achte gute Seele von dergleichen Fehlgriffen oft durch sich selbst, oder doch wenigstens mit einiger Beihülfe verständiger Personen gleich wieder zurücksommt."
"Ich bin vieser Meinung nicht," sagte die Baronin; "denn

nach allen Symptomen ist es ein sehr ernstliches Gefühl, von

welchem Hilarie durchdrungen ist."

"Etwassso Unnatürliches hätte ich ihrem natürlichen Wesen nicht

zugetraut," versetzte ver Major.

"Es ist so unnaturlich nicht," sagte die Schwester. "Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leidenschaft für einen ältern Mann, als du bist. Du hast funszig Jahre; das ist immer noch nicht gar zu viel für einen Dentschen, wenn vielleicht andere lebhaftere Nationen früher altern."

"Boburd willst du aber veine Vermuthung bekräftigen?" sagte

der Major.

"Es ift keine Bermuthung, es ist Gewißheit. Das Rähere sollst

du nach und nach vernehmen."

Harie gesellte sich zu ihnen, und der Major fühlte sich, wider seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart dauchte ihn noch lieber und werther als vorher; ihr Betragen schien ihm liebevoller, und schon sieng er an, den Worten seiner Schwester Gauben beizumessen. Die Empsindung war für ihn höchst angenehm, ob er sich gleich solche weber gestehen noch erlauben wollte. Freilich war Hilarie höchst liebenswürdig, indem sich in ihrem Betragen die jarte Schen gegen einen Liebhaber und die freie Bequemlich. leit gegen einen Oheim auf bas innigste verband; benn sie liebte in wirklich und von ganzer Seele. Der Garten war in seiner vollen Frühlingspracht, und ber Major, ber so viele alte Bäume sich wieder belauben fah, konnte auch an die Wiederkehr seines eignen Frühlings glauben. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswürdigften Mädchens dazu verführen lassen!

So vergieng ihnen der Tag zusammen; alle häuslichen Epochen wurden mit der größten Gemüthlichkeit durchlebt; Abends nach Tisch setze sich Hilarie wieder ans Klavier; der Major hörte mit andern Ohren als heute früh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich ans andere, und kaum vermochte die Mitternacht die kleine Sesellschaft zu trennen.

Als der Major auf seinem Zimmer ankam, fand er Alles nach seiner alten gewohnten Bequemlichkeit eingerichtet; sogar einige Aupferstiche, bei denen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern herübergehängt; und da er einmal ausmerksam geworden war, so sah er sich bis auf jeden einzelnen kleinen Umstand versorgt

und geschmeichelt.

Nur wenige Stunden Schlaf bedurfte er dießmal; seine Lebens: geister waren früh aufgeregt. Aber nun merkte er auf einmal, daß eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitknecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren kein böses Wort gegeben: denn Alles gieng in der strengsten Ordnung seinen gewöhnlichen Gang; die Pferde waren versorgt und die Kleidungsstücke zu rechter Stunde gereinigt; aber der Herr war

früher aufgestanden, und nichts wollte passen.

Sodann gesellte sich noch ein anderer Umstand hinzu, um die Ungeduld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Sonst war ihm Alles an sich und seinem Diener recht gewesen; nun aber sand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so, wie er zu sein wünschte. Einige graue Haare konnte er nicht verläugnen, und von Runzeln schien sich auch etwas eingesunden zu haben. Er wischte und puderte mehr als sonst, und mußte es doch zulezt lassen, wie es sein konnte. Auch mit der Reisdung und ihrer Sauberkeit war er nicht zufrieden. Da sollten sich immer noch Fasern auf dem Rock und noch Staub auf den Stiefeln sinden. Der Alte wußte nicht, was er sagen sollte, und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu sehen.

Ungeachtet aller dieser Hindernisse war der Major schon früh genug im Garten. Hilarien, die er zu sinden hoffte, sand er wirklich. Sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Muth, sie wie sonst zu küssen und an sein Herz zu drücken. Er befand sich in der angenehmsten Verlegenheit von der Welt und überließ sich seinen Gefühlen, ohne zu denken, wohin

bas führen tonne.

Die Baronin gleichfalls säumte nicht lange, zu erscheinen, und indem sie ihrem Bruder ein Billet wieß, das ihr eben ein Bote gebracht hatte, rief sie aus: "Du räthst nicht, wen uns dieses Blatt anzumelden kommt." — "So entdecke es nur bald!" ver-

sette der Major; und er erfuhr, daß ein alter theatralischer Freund nicht weit von dem Gute vorbeireise und für einen Augenblick einzukehren gedenke. "Ich din neugierig, ihn wieder zu sehen," sagte der Major; "er ist kein Jüngling mehr, und ich höre, daß er noch immer die jungen Rollen spielt." — "Er muß um zehw Jahre älter sein als du," versetzte die Baronin. — "Sanz geswiß," erwiederte der Major, "nach Allem, was ich mich erinnere."

Es währte nicht lange, so trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann herzu. Man stutte einen Augenblick; als man sich wiedersah. Doch sehr bald erkannten sich die Freunde, und Erinnerungen aller Art belebten das Gespräch. Hierauf gieng man zu Erzählungen, zu Fragen und zu Rechenschaft über; man machte sich wechselsweise mit den gegenwärtigen Lagen bekannt und fühlte

sich bald, als wäre man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte sagt uns, daß dieser Mann in früherer Zeit, als ein sehr schöner und angenehmer Jüngling, einer vorsnehmen Dame zu gefallen das Glück oder Unglück gehabt habe; daß er dadurch in große Verlegenheit und Gesahr gerathen, woraus ihn der Major eben im Augenblick, als ihn das traurigste Schickal bedrohte, glücklich herausriß. Ewig blieb er dankbar, dem Brudersowohl als der Schwester; denn diese hatte durch zeitige Warnung

jur Vorsicht Anlaß gegeben.

Einige Zeit vor Tische ließ man die Männer allein. Nicht ohne Bewunderung, ja gewissermaßen mit Erstaunen hatte der Major das änßere Behaben seines alten Freundes im Ganzen und Einzelnen betrachtet. Er schien gar nicht verändert zu sein, und es war kein Wunder, daß er noch kmmer als jugendlicher Liebhaber auf dem Theater erscheinen konnte. — "Du betrachtest mich auf= merksamer, als billig ist," sprach er endlich den Major an; "ich sürchte sehr, du sindest den Unterschied gegen vorige Zeit nur allzusgroß." — "Reineswegs," versetzte der Major; "vielmehr din ich voll Berwunderung, dein Aussehen frischer und jünger zu sinden als das meine; da ich doch weiß, daß du schon ein gemachter Mann warft, als ich, mit der Kühnheit eines wagehalsigen Gelbschnabels, dir in gewissen Berlegenheiten beistand." — "Es ist deine Schuld;" versetzte der andere, "es ist die Schuld aller deines Gleichen; und ob ihr schon darum nicht zu schelten seid, so seid ihr doch zu tabeln. Man denkt immer nur ans Nothwendige: man will sein und nicht scheinen. Das ist recht gut, so lange man etwas ist. Wenn aber zulett bas Sein mit dem Scheinen sich zu empfehlen anfängt und der Schein noch flüchtiger als das Sein ift, so merkt benn boch ein Jeder, daß er nicht übel gethan hätte, das Aeußere über bem Innern nicht ganz zu vernachlässigen." — "Du bast Recht," versette ber Major und konnte sich fast eines. Seufzers nicht enthalten. — "Bielleicht nicht ganz Recht," sagte ber bejahrte Jüngling; "benn freilich bei meinem Handwerke wäre es ganz unverzeihlich, wenn man das Aeußere nicht so lange aufstupen wollte, als nur möglich ist. Ihr andern aber habt Ursache, auf andere Dinge zu sehen, die bedeutender und nachhaltiger sind." — "Doch giebt. es Gelegenheiten," sagte der Major, "wo man sich innerlich frisch fühlt und sein Aeußeres auch gar zu gern wieder aufrischen möchte."

Da der Ankömmling die wahre Gemüthslage des Majors nicht ahnen konnte, so nahm er diese Aenserung im Soldatensinne und ließ sich weitläusig darüber aus: wie viel beim Militär aufs Aeusere ankomme, und wie der Offizier, der so Manches auf seine Kleidung zu wenden habe, doch auch einige Auswerksamkeit auf Haut und

Haare wenden tonne.

"Es ist zum Beispiel unverantwortlich," suhr er fort, "daß eure Schläse schon grau sind, daß hie und da sich Runzeln zu-sammenziehen und daß euer Scheitel kahl zu werden droht. Seht mich alten Kerl einmal an! Betrachtet, wie ich mich erhalten habe! und das Alles ohne Hexerei und mit weit weniger Mühe und Sorgfalt, als man täglich anwendet, um sich zu beschädigen oder wenigstens lange Weile zu machen."

Der Major fand bei dieser zufälligen Unterredung zu sehr seinen Bortheil, als daß er sie so bald hätte abbrechen sollen; doch gieng er leise und selbst gegen einen alten Bekannten mit Behutsamkeit zu Werke. — "Das habe ich nun leider versäumt!" rief er aus, "und nachzuholen ist es nicht; ich muß mich nun schon darein ergeben, und ihr werdet deßhalb nicht schlimmer von mir denken."

"Bersäumt ist nichts!" erwiederte jener, "wenn ihr andern ernsthasten Herren nur nicht so starr und steif waret, nicht gleich einen Jeden, der sein Meußeres bebentt, für eitel erklaren und euch daburch selbst die Freude verkummern möchtet, in gefälliger Gesellschaft zu sein und selbst zu gefallen." — "Wenn es auch keine Zauberei ist," lächelte der Major, wodurch ihr andern euch jung erhaltet, so ist es doch ein Geheimniß, oder wenigstens sind es Arcana, dergleichen oft in den Zeitungen gepriesen werden, von denen ihr aber die besten herauszuproben wißt." — "Du magst im Scherz oder im Eruft reden," versetzte der Freund, "so hast bu's getroffen. Unter ben vielen Dingen, die man von jeher versucht hat, um dem Aeußeren einige Rahrung zu geben, das oft viel früher als das Innere abnimmt, giebt es wirklich unschätz= bare, einfache sowohl als zusammengesetzte Mittel, die mir von Kunstgenossen mitgetheilt, für baares Geld oder durch Zufall überliefert und von mir selbst ausgeprobt worden. Dabei bleib' ich und verharre nun, ohne beshalb meine weitern Forschungen aufjugeben. So viel kann ich dir sagen, und ich übertreibe nicht: ein Loilettenkästichen führe ich bei mir, über allen Preis, ein Kästschen, dessen Wirkungen ich wohl an dir erproben möchte, wenn

wir nur vierzehn Tage zusammen blieben."

Der Gedanke, etwas dieser Art sei möglich, und diese Mdgslicheit werde ihm gerade in dem rechten Augenblicke so zufällig nahe gebracht, erheiterte den Geist des Majors dergestalt, daß er wirklich schon frischer und munterer aussah und, von der Hosse mung, Haupt und Gesicht mit seinem Herzen in Uebereinstimmung zu bringen, belebt, von der Unruhe, die Mittel dazu bald näher kennen zu lernen, in Bewegung gesetzt, dei Tische ein ganz anderer Mensch erschien, Hilariens anmutdigen Ausmertsamkeiten getrost entgegen gieng und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blickte, die ihm heute früh noch sehr fremd gewesen war.

hatte nun durch mancherlei Erinnerungen, Erzählungen und glückliche Sinfälle der theatralische Freund die einmal angeregte gute Laune zu erhalten, zu beleben und zu vermehren gewußt, so wurde der Major um so verlegener, als jener gleich nach Tische sich zu entsernen und seinen Weg weiter fortzusezen drohte. Auf alle Weise suchte er den Aufenthalt seines Freundes, wenigstens über Nacht, zu erleichtern, indem er Vorspann und Relais auf morgen früh andringlich zusagte. Genug, die heilsame Toilette sollte nicht aus dem Pause, die man von ihrem Inhalt und Ge-

brauch näher unterrichtet wäre.

Der Major sah sehr wohl ein, daß hier keine Zeit zu verslieren sei, und suchte daher gleich nach Tische seinen alten Günsteling allein zu sprechen. Da er das Herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sache los zu gehen, so lenkte er von Weitem dahin, insem er das vorige Gespräch wieder auffassend versicherte: er sür seine Person würde gern mehr Sorgsalt auf das Neußere verswenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen Jeden, dem sie ein solches Bestreben anmerken, für eitel erklärten und ihm dadurch sogleich wieder an der sittlichen Achtung entzögen, was sie sich genöthigt sühlten an der sinnlichen ihm zuzugestehen.

"Mache mich mit solchen Redensarten nicht verdrießlich!" versiezte der Freund; "denn das sind Ausdrücke, die sich die Gesellschaft angewöhnt hat, ohne etwas dabei zu denken, oder wenn man es strenger nehmen will, wodurch sich ihre unfreundliche und miswollende Natur ausspricht. Wenn du es recht genau betrachtest: was ist denn das, was man oft als Eitelkeit berufen möchte? Jeder Mensch soll Freude an sich selbst haben, und glücklich, wer sie hat. Hat er sie aber, wie kann er sich verwehren, dieses ans genehme Gesühl merken zu lassen? Wie soll er mitten im Dasein verdergen, daß er eine Freude am Dasein habe? Fände die gute

Gesellschaft, denn von der ist doch hier allein die Rede, nur als: dann diese Aeußerungen tadelhaft, wenn sie zu lebhaft werden, wenn des einen Menschen Freude an sich und seinem Wesen die andern hindert, Freude an dem ihrigen zu haben und sie zu zeigen, so wäre nichts dabei zu erinnern, und von diesem Uebermaß ist auch wohl der Tadel zuerst ausgegangen. Aber was soll eine wunderliche verneinende Strenge gegen etwas Unvermeidliches? Warum will man nicht eine Aeußerung läßlich und erträglich sinden, die man benn boch mehr oder weniger sich von Zeit ju Beit selbst erlaubt? ja, ohne die eine gute Gesellschaft gar nicht existiren könnte: benn das Gefallen an sich selbst, das Verlangen, dieses Selbstgefühl Andern mitzutheilen, macht gefällig, das Gefühl -eigner Anmuth macht anmuthig. Wollte Gott, alle Menschen wären eitel, wären es aber mit Bewußtsein, mit Maß und im rechten Sinne: so würden wir in der gebildeten Welt die glücklichsten Menschen sein. Die Weiber, sagt man, sind eitel von Hause auß; doch es kleidet sie, und sie gefallen uns um desto mehr. Wie kann ein junger Mann sich bilden, der nicht eitel ist? Eine leere, hohle Natur wird sich wenigstens einen außern Schein zu geben wissen, und der tüchtige Mensch wird sich bald von außen nach innen zu bilden. Was mich betrifft, so habe ich Ursache, mich auch deßhalb für den glüdlichsten Menschen zu halten, weil mein Handwerk mich berechtigt, eitel zu sein, und weil ich, je mehr ich es bin, nur besto mehr Vergnügen ben Menschen verschaffe. Ich werde gelobt, wo man Andere tadelt, und habe, gerade auf diesem Wege, das Recht und das Glud, noch in einem Alter das Publikum zu ergößen und zu entzücken, in welchem Andere nothgebrungen vom Schauplat abtreten, oder nur mit Schmach barauf verweilen."

Der Major hörte nicht gerne den Schluß dieser Betrachtungen. Das Wörtchen Citelkeit, als er es vorbrachte, sollte nur zu einem Uebergang dienen, um dem Freunde auf eine geschickte Weise seinen Wunsch vorzutragen; nun fürchtete er, bei einem fortgesetzten Gespräch das Ziel noch weiter verrückt zu sehen, und eilte daher

unmittelbar zum 3med.

"Für mich," sagte er, "wäre ich gar nicht abgeneigt, auch zu deiner Fahne zu schwören, da du es nicht für zu spät hältst und glaubst, daß ich das Versäumte noch einigermaßen nachholen könne. Theile mir etwas von deinen Tincturen, Pomaden und Balsamen mit, und ich will einen Versuch machen."

"Mittheilungen," sagte der Andere, "sind schwerer, als man denkt. Denn hier z. B. kommt es nicht allein darauf an, daß ich dir von meinen Fläschchen etwas abfülle und von den besten Ingredienzien meiner Toilette die Hälfte zurücklasse; die Anwendung

ist das Schwerste. Man kann das Ueberlieferte sich nicht gleich zu eigen machen; wie dieses und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen seien, dazu gehört Uebung und Nachdenken; ja, selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, wovon die Rede ist, ein angebornes Talent hat."

"Du willst, wie es scheint," versetzte der Major, "nun wieder zurücktreten. Du machst mir Schwierigkeiten, um deine, freilich etwas sabelhaften, Behauptungen in Sicherheit zu bringen. Du dast nicht Lust, mir einen Anlaß, eine Gelegenheit zu geben, deine

Borte durch die That zu prüfen."

"Durch diese Nedereien, mein Freund," versette der Andere, "würdest du mich nicht bewegen, deinem Verlangen zu willfahren, wenn ich nicht selbst so gute Gesinnungen gegen dich hätte, wie ich es ja zuerst dir angeboten habe. Dabei bedenke, mein Freund, ber Mensch hat gar eine eigne Luft, Proselpten zu machen, das= jenige, was er an sich schätzt, auch außer sich in Andern zur Erscheinung zu bringen, sie genießen zu lassen, was er selbst genießt, und sich in ihnen wieder zu finden und darzustellen. Fürwahr, wenn dieß auch Egoismus ist, so ist er der liebenswürdigste und lobenswürdigste, derjenige, der uns zu Menschen gemacht hat und uns als Menschen erhält. Aus ihm nehme ich denn auch, abgesehen von der Freundschaft, die ich zu dir hege, die Lust, einen Shuler in der Verjüngungskunst aus dir zu machen. Weil man aber von dem Meister erwarten kann, daß er keine Pfuscher ziehen will, so bin ich verlegen, wie wir es anfangen. Ich sagte schon: weder Spezereien noch irgend eine Anweisung ist hinlänglich; die Anwendung kann nicht im Allgemeinen gelehrt werden. Dir zu Liebe und aus Lust, meine Lehre fortzupflanzen, bin ich zu jeder Aufopserung bereit. Die größte für den Augenblick will ich dir sogleich andieten. Ich lasse dir meinen Diener hier, eine Art von Kammerdiener und Tausendkünstler, der, wenn er gleich nicht Alles zu bereiten weiß, nicht in alle Geheimnisse eingeweiht ist, doch die ganze Behandlung recht gut versteht und für den Anfang dir von großem Nugen sein wird, bis du dich in die Sache so hineinarbeitest, daß ich dir die höheren Geheimnisse endlich auch ossenbaren kann."

"Wiel" rief der Major, "du hast auch Stufen und Grade deiner Berjüngungskunst? Du hast noch Seheimnisse für die Einsgeweihten?" — "Sanz gewiß!" versetzte jener. "Das müßte gar eine schlechte Kunst sein, die sich auf einmal sassen ließe, deren Lestes von Demjenigen gleich geschaut werden könnte, der zuerst hineintritt."

Man zauberte nicht lange, ber Kammerdiener ward an ben

Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Baronin mußte Schächtelchen, Buchschen und Gläser hergeben, sie wußte nicht wozu; die Theilung gieng vor sich, man war dis in die Nacht munter und geistreich zusammen. Bei dem späteren Aufzgang des Mondes suhr der Gast hinweg und versprach, in einiger

Beit gurudgutehrena.

Der Major kam ziemlich mide auf sein Zimmer. Er war früh aufgestanden, hatte sich den Tag nicht geschont und glaubte nunmehr das Bett bald zu erreichen. Allein er sand statt eines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reiknecht zog ihn nach alter Art und Weise eilig auß; aber nun trat der neue hervor und ließ merten, daß die eigentliche Beit, Berjüngungs: und Bersschönerungsmittel anzubringen, die Nacht sei, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirkung desto sicherer vor sich gehe. Der Major mußte sich also gefallen lassen, daß sein Haupt gesalbt, sein Sesicht bestrichen, seine Augendraunen bepinselt und seine Lippen betupft wurden. Außerdem wurden noch verschiedene Seremonien ersordert; sogar sollte die Nachtmüße nicht unmittelbar ausgesetzt, sondern vorher ein Netz, wo nicht gar eine seine lederne Müße übergezogen werden.

Der Major legte sich zu Bette mit einer Art von unangenehmer Empsindung, die er jedoch sich beutlich zu machen keine Zeit hatte, indem er gar bald einschlief. Sollen wir aber in seine Seele sprechen, so sühlte er sich etwas mumienhaft, zwischen einem Kranken und einem Einbalfamirten. Allein das sühe Bild Hilazriens, umgeben von den heitersten Hoffnungen, zog ihn bald in

einen erquidenben Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war der Reiknecht bei der Hand. Alles, was zum Anzuge des Herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major im Begriff, aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Uebereilung protestirte. Man müsse ruhen, man müsse sich abwarten, wenn das Vorhaben gelingen, wenn man für so manche Mühe und Sorgfalt Freude erleben solle. Der Herr vernahm sodann, daß er in einiger Beit aufzustehen, ein kleines Frühstüd zu genießen und alsdann in ein Bad zu steigen habe, welches schon bereitet sei. Den Anordnungen war nicht auszuweichen, sie mußten besolgt werden, und einige Stunden giengen unter diesen Geschäften bin.

Der Major verkürzte die Auhezeit nach dem Bade, dachte sich geschwind in die Kleider zu wersen; denn er war seiner Ratur nach expedit und wünschte noch überdieß Hilarien bald zu begegnen; aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreislich, daß man sich durchaus abgewöhnen müsse, sertig werden zu wollen. Alles, was man thue, müsse man langssam und behaglich vollbringen, besonders aber die Zeit des Anssiehens habe man als angenehme Unterhaltungsstunde mit sich selbst

anzusehen.

Die Behandlungsart des Kammerdieners traf mit seinen Reden völlig überein. Dafür glandte sich aber auch der Major wirklich besser angezogen denn jemals, als er vor den Spiegel trat und sich auf das Schmuckeste herausgeputt erblickte. Ohne viel zu singen, hatte der Kammerdiener sogar die Unisorm moderner zusgestutt, indem er die Nacht auf diese Verwandlung wendete. Diese so schnell erscheinende Verjüngung gab dem Major einen besonders heitern Sinn, so daß er sich von innen und außen erfrischt sühlte und mit ungeduldigem Verlangen den Seinigen entgegen eilte.

Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aushängen lassen, weil Abends vorher zwischen ihnen von emigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche, theils uns verheirathet, theils in fernen Landen wohnhaft, theils gar versschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern oder ihren Kindern auf reiche Erbschaften Hoffnung machten. Sie unterskielen sich einige Zeit darüber, ohne des Punktes zu erwähnen, das sich bisher alle Familiensorgen und Bemühungen bloß auf ihr Kinder bezogen. Durch Hilariens Neigung hatte sich diese ganze Ansicht freilich verändert, und doch mochte weder der Major noch seine Schwester in diesem Augenblick der Sache weiter gedenken.

Die Baronin entfernte sich, der Major stand allein vor dem lakonischen Familiengemälde; Hilarie trat an ihn heran, lehnte sich kindlich an ihn, beschaute die Tasel und fragte: wen er Alles von diesen gekannt habe? und wer wohl noch leben und übrig

sin möchte?

Der Major begann seine Schilberung von den ältesten, deren nich aus seiner Kindheit nur noch dunkel erinnerte. Dann gieng er weiter, zeichnete die Sharaktere verschiedener Bäter, die Aehnslickeit oder Unähnlichkeit der Kinder mit denselben, demerkte, daß ost der Erosvater im Enkel wieder hervortrete, sprach gelegentlich von dem Einfluß der Weider, die, aus fremden Familien herüber beinathend, oft den Charakter ganzer Stämme verändern. Er sihmte die Tugend manches Vorsahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht. Mit Stillschweigen übergieng er Diesprigen, deren man sich hätte zu schämen gehabt. Endlich kam nan die untersten Reihen. Da stand nun sein Bruder, der Obermarschall, er und seine Schwester, und unten drunter sein Sohn und daneben Hilarie.

"Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht," sagte der Major und fügte nicht hinzu, was er im Sinne hatte. Nach einer Pause versette Hiliarie bescheiden, halblaut und fast mit einem Seuszer: "Und doch wird man Denjenigen niemals tadeln, der in die Höhe blick!" Zugleich sah sie mit ein Paar Augen an ihm hinaus, aus denen ihre ganze Neigung hervorsprach. "Versteh' ich dich recht?" sagte der Major, indem er sich zu ihr wendete.— "Ich kann nichts sagen," versetze Hilarie lächelnd, "was Sie nicht schon wissen." — "Du machst mich zum glücklichsten Menschen unter der Sonne!" rief er aus und siel ihr zu Füßen. "Willst du mein sein?" — Um Gottes willen, stehen Sie auf! Ich bin dein auf ewig."

Die Baronin trat herein. Ohne überrascht zu sein, stutte sie. "Wäre es ein Unglück," sagte der Major, "Schwester, so ist die

Sould bein; als Glud wollen wir's bir ewig verbanten."

Die Baronin hatte ihren Bruder von Jugend auf dergestalt geliebt, daß sie ihn allen Männern vorzog, und vielleicht war selbst die Neigung Hilariens aus dieser Vorliebe der Mutter, wo nicht entsprungen, doch gewiß genährt worden.

Alle drei vereinigten sich nunmehr in Einer Liebe, Einem Beschagen, und so flossen für sie die glücklichsten Stunden dahin. Nur wurden sie denn doch zuletzt auch wieder die Welt um sich her geswahr, und diese steht selten mit solchen Empfindungen im Einklang.

Nun dachte man auch wieder an den Sohn. Ihm hatte man Hilarien bestimmt, das ihm sehr wohl bekannt war. Gleich nach Beendigung des Geschäfts mit dem Obermarschall sollte der Major seinen Sohn in der Garnison besuchen, Alles mit ihm abreden und diese Angelegenheiten zu einem glücklichen Ende führen. Run war aber durch ein unerwartetes Ereignis der ganze Zustand verruckt; die Berhältnisse, die sonst sich freundlich in einander schmiegten, schienen sich nunmehr anzuseinden, und es war schwer vorauszusehen, was die Sache für eine Wendung nehmen, was für eine Stimmung die Gemüther ergreisen würde.

Indessen mußte sich der Major entschließen, seinen Sohn aufzusuchen, dem er sich schon angemeldet hatte. Er machte sich nicht ohne Widerwillen, nicht ohne sonderbare Ahnung, nicht ohne Schmerz, Hilarien auch nur auf kurze Zeit zu verlassen, nach manchem Zaudern auf den Weg, ließ Reitlnecht und Pferde zurück und suhr mit seinem Versüngungsdiener, den er nun nicht mehr entbehren konnte, der Stadt, dem Ausenthalte seines Sohnes, entgegen.

Beide begrüßten und umarmten sich nach so langer Trennung aufs Herzlichste. Sie hatten einandet viel zu sagen und sprachen doch nicht sogleich aus, was ihnen zunächst am Herzen lag. Der Sohn ergieng sich in Hoffnungen eines baldigen Avancements; wogegen ihm der Vater genaue Nachricht gab, was zwischen den ältern Familiengliedern wegen des Vermögens überhaupt, wegen der einzelnen Güter und sonst verhandelt und beschlossen worden. Das Gespräch sieng schon einigermaßen an zu stocken, als der Sohn sich ein Herz faßte und zu dem Vater lächelnd sagte: "Sie behandeln mich sehr zart, lieber Vater, und ich danke Ihnen dasür. Sie erzählen mir von Besitzthümern und Vermögen und erwähnen der Bedingung nicht, unter der, wenigstens zum Theil, es mir eigen werden soll; Sie halten mit dem Namen Hilariens zurück, Sie erwarten, daß ich ihn selbst ausspreche, daß ich mein Verslangen zu erkennen gebe, mit dem liebenswürdigen Kinde bald

vereinigt zu sein."

Der Major befand sich bei diesen Worten des Sohnes in großer Berlegenheit; da es aber theils seiner Natur, theils einer alten Gewohnheit gemäß war, den Sinn des Andern, mit dem er zu verhandeln hatte, zu erforschen, so schwieg er und blickte den Sohn mit einem zweideutigen Lächeln an. — "Sie errathen nicht, mein Vater, was ich zu sagen habe," suhr der Lieutenant sort, "und ich will es nur rasch ein für allemal herausreden. Ich lann mich auf Ihre Güte verlassen, die, bei so vielsacher Sorge sur mich, gewiß auch an mein wahres Glück gedacht hat. Eins mal muß es gesagt sein, und so sei es gleich gesagt: Hilarie lann mich nicht glücklich machen! Ich gedenke Hilariens als einer liebenswürdigen Anverwandten, mit der ich zeitlebens in den freundschaftlichsten Verhältnissen stehen möchte; aber eine Andere hat meine Leidenschaft erregt, meine Neigung gesesselt. Unwiderstehlich ist dieser Hang: Sie werden mich nicht unglücklich machen."

Nur mit Mühe verbarg der Major die Heiterkeit, die sich über sein Gesicht verbreiten wollte, und fragte den Sohn mit einem milden Ernst: wer denn die Person sei, welche sich seiner so gänze lich bemächtigen können? — "Sie müssen dieses Wesen sehen, mein Bater: denn sie ist so unbeschreiblich als unbegreislich. Ich suche nur, Sie werden selbst von ihr hingerissen, wie Jedersmann, der sich ihr nähert. Bei Gott! ich erlebe es und sehe Sie

als den Rival Ihres Sohnes."

"Wer ist sie denn?" fragte der Major. "Wenn du ihre Personlichkeit zu schildern nicht im Stande dist, so erzähle mir wenigskens von ihren äußern Umständen: denn diese sind doch wohl eher auszusprechen."— "Wohl, mein Vater!" versetzte der Sohn; "und doch würden auch diese äußern Umstände dei einer Andern anders sein, anders auf eine Andere wirken. Sie ist eine junge Wittwe, Erdin eines alten, reichen, vor turzem verstorbenen Mannes, unsahängig und höchst werth, es zu sein, von vielen umgeben, von eben so vielen geliebt, von eben so vielen umworden, doch wenn ich nicht sehr betrüge, mir schon von Herzen angehörig."

Mit Behaglichkeit, weil der Bater schwieg und kein Zeichen der Nisbilligung äußerte, fuhr der Sohn fort, das Betragen der schönen Wittwe gegen ihn zu erzählen, jene unwiderstehliche Ansmuth, jene zarten Gunstbezeigungen einzeln herzurühmen, in denen der Bater freilich nur die leichte Gefälligkeit einer allgemein gessuchten Frau erkennen konnte, die unter vielen wohl irgend einen vorzieht, ohne sich eben für ihn ganz und gar zu entscheiden. Unter jeden andern Umständen bätte er gewiß gesucht, einen Sohn, ja nur einen Freund auf den Selbstbetrug ausmerksam zu machen, der wahrscheinlich hier obwalten könnte; aber dießmal war ihm selbst so viel daran gelegen, wenn der Sohn sich nicht täuschen, wenn die Wittwe ihn wirklich lieben und sich so schnell als möglich zu seinen Gunsten entscheiden möchte, daß er entweder kein Bedenken hatte, oder einen solchen Zweisel dei sich ablehnte, viels leicht auch nur verschwieg.

"Du setzest mich in große Berlegenheit," begann der Bater nach einiger Pause. "Die ganze Uebereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliedern unsers Geschlechts beruht auf der Borausstetung, daß du dich mit Hilarien verbindest. Heirathet sie einen Fremden, so ist die ganze schöne, künstliche Bereinigung eines anssehnlichen Bermögens wieder aufgehoben und du besonders in deinem Theile nicht zum besten bedacht. Es gäbe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonderdar klingt und wobei du auch nicht viel gewinnen würdest: ich müßte noch in meinen alten Tagen Hilarien heirathen, wodurch ich dir aber schwerlich ein

großes Vergnügen machen würbe."

"Das größte von der Welt!" rief der Lieutenant aus: "denn wer kann eine wahre Reigung empfinden, wer kann das Glüd der Liebe genießen oder hoffen, ohne daß er dieses höchste Glud einem jeden Freund, einem jeden gonnte, der ihm werth ift! Sie sind nicht alt, mein Bater; wie liebenswürdig ist nicht Hilarie! und schon der vorüberschwebende Gedanke, ihr die Hand zu bieten, zeugt von einem jugendlichen Herzen, von frischer Muthigkeit. Lassen Sie uns diesen Einfall, diesen Vorschlag aus dem Stegreife ja recht gut burchsunen und ausbenten. Dann wurde ich erst recht glücklich sein, wenn ich Sie glücklich wüßte; dann würde ich mich erst recht freuen, daß Sie für die Sorgfalt, mit der Sie mein Schickfal bebacht, an ka selbst so schön und höchlich belohnt würden. Nun führe ich Sie erst muthig, zutraulich und mit recht offnem Herzen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empfindungen billigen, weil Sie selbst fühlen; Sie werden dem Glüd eines Sohnes nichts in den Weg legen, weil Sie ihrem eigenen Glud entgegen geben."

Mit diesen und andern dringenden Worten ließ der Sohn den Bater, der manche Bedenklichkeiten einstreuen wollte, nicht Raum gewinnen, sondern eilte mit ihm zur schönen Wittwe, welche

sie in einem großen wohleingerichteten Hause, umgeben von einer zwar nicht zahlreichen, aber ausgesuchten Gesellschaft, in heiterer Unterhaltung antrafen. Sie war eins von den weiblichen Wesen, denen kein Mann entgeht. Mit unglaublicher Gewandtheit wußte ste den Major zum Helden dieses Abends zu machen. Die übrige Besellschaft schien ihre Familie, ber Major allein der Gast zu sein. Sie kannte seine Berhältnisse recht gut, und doch wußte sie darnach ju fragen, als wenn sie Alles erst von ihm recht exfahren wollte; und so mußte auch jedes von der Gesellschaft schon irgend einen Antheil an dem Neuangekommenen zeigen. Der Eine mußte seinen Bruder, der Andere seine Güter und der Dritte sonst wieder etwas gekannt haben, so daß der Major bei einem lebhaften Gespräch sich immer als den Mittelpunkt fühlte. Auch saß er zunächst bei der Schönen; ihre Augen waren auf ihn, ihr Lächeln an ihn ge= tichtet; genug, er fand sich so behaglich, daß er beinahe die Ursoche vergaß, warum er gekommen war. Auch erwähnte sie seines Sohnes kaum mit einem Worte, obgleich der junge Mann lebhaft milprach; er schien für sie, wie die übrigen alle, heute nur um des Baters willen gegenwärtig.

Frauenzimmerliche Handarbeiten, in Gesellschaft unternommen und scheinbar gleichgültig fortgesett, erhalten durch Klugheit und Annuth oft eine wichtige Bedeutung. Unbefangen und emsig sortgesett, geben solche Bemühungen einer Schönen das Ansehen völliger Unausmerksamkeit auf die Umgedung und erregen in derselben ein stilles Mißgesühl. Dann aber, gleichsam wie beim Erswahen, ein Wort, ein Blick versett die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu willsommen; legt sie aber zur die Arbeit in den Schooß nieder, zeigt sie Ausmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vortrag, in welchem sich die Männer so gern ergehen, dieß wird demjenigen höchst schmeichels

haft, den sie dergestalt begünstigt.

Unsere schöne Wittwe arbeitete auf diese Weise an einer so prächtigen als geschmachvollen Brieftasche, die sich noch überdieß durch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Nachbar aufsersommen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumsegeben, indessen die Künstlerin sich mit dem Major von ernsten Gegenkänden besprach; ein alter Hausfreund rühmte das beinahe seitige Wert mit Uebertreibung, doch als solches an den Major dam, schien sie es, als seiner Ausmerksamkeit nicht werth, von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise die Berdienste der Arbeit anzuerkennen verstand, inzwischen der bausfreund darin ein Penelopeisch zauderhastes Werk zu sehen slaubte.

Man gieng in den Zimmern auf und ab und gesellte sich zufällig zusammen. Der Lieutenant trat zu der Schönen und fragte: "Was sagen Sie zu meinem Bater?" Lächelnb versetzte sie: "Mich daucht, daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten. Seben Sie nur, wie nett er angezogen ist! Ob er sich nicht besser trägt und hält als sein lieber Sohn!" So fuhr sie fort, den Bater auf Unkosten bes Sohnes zu beschreien und zu loben und eine sehr gemischte Empsindung von Zufriedenheit und Eifersucht in dem Herzen des jungen Mannes hervorzubringen. Nicht lange, so gesellte sich der Sohn zum Vater und erzählte

ihm Alles haarklein wieder. Der Bater betrug sich nur desto freund: licher gegen die Wittwe, und sie setzte sich gegen ihn schon auf einen lebhaftern, vertraulichern Ton. Kurz, man kann sagen, daß, als es zum Scheiden gieng, der Major so gut als die übrigen

alle ihr und ihrem Kreise schon angehörte. Ein stark einfallender Regen hinderte die Gesellschaft, auf die Beise nach Hause zu kehren, wie sie gekommen war. Einige Equipagen fuhren vor, in welche man die Fußganger vertheilte; nur der Lieutenant unter dem Vorwande: man sitze ohnehin schon

qu enge, ließ ben Bater fortfahren und blieb gurud.

Der Major, als er in sein Zimmer trat, fühlte sich wirklich in einer Art von Taumel, von Unsicherheit seiner felbst, wie es denen geht, die schnell aus einem Zustande in den entgegengesetzen übertreten. Die Erbe scheint sich für ben zu bewegen, der aus dem Schiffe steigt, und das Licht zittert noch im Auge dessen, der auf einmal ins Finstre tritt. So fühlte sich der Major noch von der Gegenwart des schönen Wesens umgeben. Er wünschte fie noch zu sehen, zu hören, sie wieder zu sehen, wieder zu hören; und nach einiger Besinnung verzieh er seinem Sohne, ja er pries ihn gludlich, daß er Ansprüche machen durfe, so viel Borzüge zu besiten.

Aus diesen Empfindungen riß ihn der Sohn, der mit einer lebhaften Entzückung zur Thure hereinstürzte, ben Bater umarmte und ausrief: "Ich bin der glücklichste Mensch von der Welt!" Rach solchen und ähnlichen Ausrüfen tam es endlich unter beiben zur Aufflärung. Der Bater bemerkte, daß die schöne Frau im Ge= spräch gegen ihn des Sohnes auch nicht mit einer Sylbe erwähnt habe. — "Das ist eben ihre zarte, schweigende, halb schweigende, halb andeutende Manier, wodurch man seiner Wünsche gewiß wird und sich doch immer des Zweifels nicht ganz erwehren kann. So war sie bisher gegen mich; aber Ihre Gegenwart, mein Bater, hat Wunder gethan. Ich gestehe es gern, daß ich zurücklieb, um sie noch einen Augenblick zu sehen. Ich fand sie in ihren erleuch= teten Zimmern auf und ab gehen; denn ich weiß wohl, es ist

ihn Gewohnheit: wenn die Gesellschaft weg ist, darf kein Licht ausgelöscht werben. Sie geht allein in ihren Zaubersälen auf und ab, wenn die Geifter entlassen sind, die sie hergebannt bat. Sie ließ ben Borwand gelten, unter beffen Schut ich gurudkam. Sie prach anmuthig, doch von gleichgültigen Dingen. Wir giengen hin und wieder durch die offenen Thüren die ganze Reihe der kimmer durch. Wir waren schon einigemal bis ans Ende gelangt, m das kleine Kabinet, das nur von einer trüben Lampe erhellt ik. War sie schön, wenn sie sich unter den Kronleuchtern her bewegte, so war sie es noch unendlich mehr, beleuchtet von dem sansten Schein der Lampe. Wir waren wieder dahin gekommen und standen beim Umkehren einen Augenblick still. Ich weiß nicht, was mir die Verwegenheit abnöthigte, ich weiß nicht, wie ich es wagen konnte, mitten im gleichgültigsten Gespräch auf einmal ihre hand zu fassen, diese zarte Hand zu kussen, sie an mein Herz zu druden. Man zog sie nicht weg. Himmlisches Wesen, rief ich, berbirg dich nicht langer vor mir! Wenn in diesem schönen hezen eine Reigung wohnt für den Glücklichen, der vor dir steht so verhülle sie nicht länger, offenbare sie, gestehe sie! es ist die schönste, es ist die bochste Zeit. Verbanne mich, oder nimm mich in deinen Armen auf!

"Ich weiß nicht, was ich Alles sagte, ich weiß nicht, wie ich mich geberdete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrebte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es, sie in meine Arme zu fassen, se zu fragen, ob sie die Meinige sein wolle. Ich küßte sie mit Ungestüm, sie drängte mich weg. — Ja doch, ja! oder so etwas sigte sie halblaut und wie verworren. Ich entfernte mich und ries: Ich sende meinen Bater, der soll für mich reden! — Kein Bort mit ihm darüber! versetzte sie, indem sie mir einige Schritte aachsolgte. Entfernen Sie sich, vergessen Sie, was geschehen ist."

Bas der Major dachte, wollen wir nicht entwickeln. Er sagte stoch zum Sohne: "Was glaubst du nun, was zu thun sei? Die Sache ist, dächt' ich, aus dem Stegreise gut genug eingeleitet, das wir nun etwas förmlicher zu Werke gehen können, daß es vielleicht sehr schicklich ist, wenn ich mich morgen dort melde und sür dich anhalte." — "Um Gottes willen, mein Vater!" rief er aus: "das hieße die ganze Sache verderben. Jenes Betragen, iner Lon will durch keine Förmlichkeit gestört und verstimmt sein. Si ist genug, mein Vater, daß Ihre Gegenwart diese Verdindung beschemigt, ohne daß Sie ein Wort aussprechen. Ja, Sie sind ich dem ich mein Glück schuldig bin! Die Achtung meiner Geslieden sie hat jeden Zweisel besiegt, und niemals würde der Sohn einen so glücklichen Augenblick gefunden haben, wenn ihn der Vater nicht vorbereitet hätte."

Solche und ähnliche Mittheilungen unterhielten sie bis tief in die Nacht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Plane; der Major wollte bei der schönen Wittwe nur noch der Form wegen einen Abschiedsbesuch machen und sodann seiner Verbindung mit Hilarien entgegen gehen; der Sohn sollte die seinige befördern und beschleunigen, wie es möglich wäre.

## Biertes Kapitel.

Der schönen Wittwe machte unser Rajor einen Morgenbesuch, um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Absicht seines Sohnes mit Schicklichkeit zu fördern. Er sand sie in zierzlichster Morgenkleidung in Gesellschaft einer ältern Dame, die durch ein höchst gesittetes freundliches Wesen ihn alsobald einnahm. Die Anmuth der jüngern, der Anstand der älteren setzen das Paar in das wünschenswertheste Gleichgewicht; auch schien ihr wechselzseitiges Betragen durchaus dafür zu sprechen, daß sie einander angehörten.

Die Jüngere schien eine fleißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche so eben vollendet zu haben; benn nach den gewöhnlichen Empfangsbegrüßungen und verbindlichen Worten eines willkommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das künstliche Werk hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknüpfend: "Sie sehen also, daß ich doch fertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Jögerns und Säu-

mens den Anschein nicht hatte."

"Sie kommen eben recht, Herr Major," sagte die ältere, "unsern Streit zu entscheiden, oder wenigstens sich für eine oder die andere Partei zu erklären; ich behaupte, man fängt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken, der man sie bestimmt hat; man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Kunstwerk, denn so nenn'ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden kann."

Unser Major mußte der Arbeit freilich allen Beifall zusprechen. Theils gestochten, theils gestickt, erregte sie zugleich mit der Beswunderung das Verlangen, zu ersahren, wie sie gemacht sei. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmäht, genug, man wußte nicht, ob man Pracht oder Geschmack mehr bewundern sollte.

"Es ist doch noch Einiges daran zu thun," versetzte die Schöne, indem sie die Schleife des umschlingenden Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte. "Ich will nicht streiten,"

suhr sie sort, "aber erzählen will ich, wie mir bei solchem Gesschäft zu Muthe ist. Als junge Mädchen werden wir gewöhnt, mit den Fingern zu tisteln und mit den Gedanken umber zu schweisen; beides bleibt uns, indem wir nach und nach die schwersten und zierlichsten Arbeiten versertigen lernen, und ich läugne nicht, daß ich an jede Arbeit dieser Art immer Gedanken angeknüpft habe, an Personen, an Zustände, an Freud' und Leid. Und so ward mir das Angesangene werth, und das Bollendete, ich darf wohl sagen, kostbar. Als ein solches nun durft' ich das Geringste für etwas halten, die leichteste Arbeit gewann einen Werth, und die schwierigste doch auch nur dadurch, daß die Erinnerung dabei reicher und vollständiger war. Freunden und Liebenden, ehr= würdigen und hohen Personen glaubt' ich daher dergleichen immer anbieten zu können; sie erkannten es auch und wußten, daß ich ihnen etwas von meinem Eigensten überreichte, das vielfach und manssprechlich, doch zulett zu einer angenehmen Gabe vereinigt, immer wie ein freundlicher Gruß wohlgefällig aufgenommen ward."

Auf ein so liebenswürdiges Bekenntniß war freilich kaum eine krwiederung möglich; doch wußte die Freundin dagegen etwas in vohlllingende Worte zu fügen. Der Major aber, von jeher gewohnt, die anmuthige Weisheit romischer Schriftsteller und Dichter pu schätzen und ihre leuchtenden Ausbrücke dem Gedächtniß ein= suprägen, erinnerte sich einiger hierher gar wohl passender Verse, bütete sich aber, um nicht als Pedant zu erscheinen, sie auszus sprechen oder auch ihrer nur zu erwähnen; versuchte jedoch, um nicht stumm und geistlos zu erscheinen, aus dem Stegreif eine prosaische Paraphrase, die aber nicht recht gelingen wollte, wodurch

das Gespräch beinahe ins Stocken gerathen wäre. Die ältere Dame griff deßhalb nach einem bei dem Eintritt des Freundes niedergelegten Buche; es war eine Sammlung von Poesieen, welche so eben die Aufmerksamkeit der Freundinnen beichaftigte; vieß gab Gelegenheit, von Dichtfunst überhaupt zu prechen, doch blieb die Unterhaltung nicht lange im Allgemeinen; denn gar bakd bekannten die Frauenzimmer zutraulich, daß sie von dem poetischen Talent des Majors unterrichtet seien. Ihnen datte der Sohn, der selbst auf den Chrentitel eines Dichters seine Absichten nicht verbarg, von den Gedichten seines Vaters vorgesprochen, auch Einiges recitirt; im Grunde um sich mit einer poetischen Herkunft zu schmeicheln und, wie es die Jugend gevohnt ist, sich für einen vorschreitenden, die Fähigkeiten des Baters steigernden Jüngling bescheidentlich geben zu können. Der Major aber, der sich zurückzuziehen suchte, da er bloß als Literator und Liebhaber gelten wollte, suchte, da ihm kein Ausweg gelassen war, wenigstens auszuweichen, indem er die Dichtart, in der er

sich ebenfalls geübt habe, für subaltern und fast für unächt wollte angesehen wissen; er konnte nicht läugnen, daß er in demjenigen, was man beschreibend und in einem gewissen Sinne belehrend

nennt, einige Berfuche gemacht habe.

Die Damen, besonders die jungere, nahmen sich dieser Dichtart an; sie sagte: "Wenn man vernünftig und ruhig leben will, welches denn doch zulett eines jeden Menschen Wunsch und Abficht bleibt, was soll uns da das aufgeregte Wesen, das uns willkurlich anreizt, ohne etwas zu geben, das uns beunruhigt, um uns denn doch zulett uns wieder felbst zu überlassen; unendlich viel angenehmer ist mir, da ich boch einmal der Dichtung nicht gern entbehren mag, jene, bie mich in heitere Begenben versett, wo ich mich wieder zu erkennen glaube, mir den Grundwerth Des Einfachländlichen zu Gemüthe führt, mich durch buschige Haine jum Wald, unvermerkt auf eine Sohe jum Anblick eines Landsees hinführt, da denn auch wohl gegenüber erst angebaute Hügel, sodann waldgekrönte Höhen emporsteigen und die blauen Berge jum Schluß ein befriedigendes Gemälde bilben. Bringt man mir das in klaren Rhythmen und Reimen, so bin ich auf meinem Sopha dankbar, daß der Dichter ein Bild in meiner Imagination entwickelt hat, an dem ich mich ruhiger erfreuen kann, als wenn ich es, nach ermübender Wanderschaft, vielleicht unter andern ungünstigen Umständen vor Augen sehe."

Der Major, der das vorwaltende Gespräch eigentlich nur als Mittel ansah, seine Zwecke zu befördern, suchte sich wieder nach der lyrischen Dichtkunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Löbliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht geradezu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen, den er einzgeschlagen hatte, besonders da er auf leidenschaftliche Gedichte hinzubeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedene Neigung seines Herzens nicht ohne Kraft und Geschick vorzutragen gesucht hatte. "Lieder der Liedenden," sagte die schöne Frau, "mag ich weder vorgelesen noch vorgesungen; glücklich Liedende beneidet man, eh man sich versieht, und die Unglücks

lichen machen uns immer Langeweile."

Hierauf nahm die ältere Dame, zu ihrer holden Freundin gewendet, das Wort auf und sagte: "Warum machen wir solche Umschweise, verlieren die Zeit in Umständlichkeiten gegen einen Mann, den wir verehren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir sein anmuthiges Gedicht, worin er die wackere Leidenschaft zur Jagd in allen ihren Einzelnheiten vorträgt, schon theilweise zu kennen das Vergnügen haben, und nunmehr ihn bitten, auch das Ganze nicht vorzuenthalten? Ihr Sohn," suhr sie sort, "hat uns einige Stellen mit Lebhaftigkeit aus dem Gedächtniß vorgetragen und uns neugierig gemacht, den Zusammenhang zu sehen." Als nun der Bater abermals auf die Talente des Sohns zurückehren und diese hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem sie es für eine offenbare Ausslucht ansprachen, um die Erfüllung ihrer Wünsche indirekt abzulehnen. Er kam nicht los, die er undewunden versprochen hatte, das Gedicht zu senden; sodann aber nahm das Gespräch eine Wendung, die ihn hinderte, zu Gunsten des Sohnes weiter etwas vorzubringen, des sonders da ihm dieser alle Zudringlichkeit abgerathen hatte.

Da es nun Zeit schien, sich zu beurlauben, und der Freund anch deshalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Verlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch geknüpfte Schleise der Brieftasche sorgfältig zurecht zupfte: "Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Auf, daß ihren Versprechen und Zusagen nicht viel zu trauen sei; verzeihen Sie daher, wenn ich das Wort eines Ehrenmannes in Iweisel zu ziehen wage und deshalb ein Pfand, einen Treupfennig, nicht verlange, sondern gebe. Nehmen Sie diese Briefstasche; sie hat etwas Aehnliches von Ihrem Jagdgedicht, viel Erzunerungen sind daran geknüpft, manche Zeit vergieng unter der Arbeit, endlich ist sie fertig; bedienen Sie sich derselben als eines Boten, und Ihre liebliche Arbeit zu überbringen."

Bei solch unerwartetem Anerbieten fühlte sich der Major wirklich betroffen; die zierliche Pracht dieser Gabe hatte so gar kein
Berhältniß zu dem, was ihn gewöhnlich umgab, zu dem übrigen,
dessen er sich bediente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum
zueignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliesertes Gute niemals versagte, so trat eine
Nassische Stelle alsbald ihm ins Gedächtniß. Nur wäre es pedantisch
gewesen, sie anzusühren, doch regte sie einen heitern Gedanken bei
ihm auf, daß er aus dem Stegreise mit artiger Paraphrase einen
freundlichen Dank und ein zierliches Kompliment entgegen zu
bringen im Falle war; und so schloß sich denn diese Scene auf
eine befriedigende Weise sür die sämmtlichen Unterredenden.

Also sand er sich zulett nicht ohne Verlegenheit in ein ans genehmes Verhältniß verslochten; er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich verpslichtet, und wenn ihm die Veranlassung einigers maßen unangenehm siel, so mußte er doch für ein Slück schätzen, aus eine heitere Weise mit dem Frauenzimmer in Verhältniß zu bleiben, das bei ihren großen Vorzügen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewisse innere Zusriedenheit; denn wie sollte der Dichter eine solche Ausmunterung nicht empfinden, dessen treusleißiger Arbeit, die so lange unbeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Ausmerksamkeit zu Theil wird.

Gleich nach seiner Rückehr ins Quartier setzte ber Major sich nieder, zu schreiben, seiner guten Schwester Alles zu berichten, und da war nichts natürlicher, als daß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervorthat, wie er sie selbst empfand, die aber durch das Einreden seines von Zeit zu Zeit störenden Sohns

noch mehr gesteigert wurde.

Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischten Eindruck; denn wenn auch der Umstand, wodurch die Berbindung des Bruders mit Hilarien befördert und beschleunigt werden konnte, geeignet war, sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr doch die schöne Wittwe nicht gefallen, ohne daß sie sich deswegen Rechenschaft zu geben gedacht hätte. Wir machen bei dieser Gelegenheit

folgende Bemertung.

Den Enthusiasmus für irgend eine Frau muß man einer andern niemals anvertrauen; sie kennen sich unter einander zu gut, um sich einer solchen ausschließlichen Berehrung würdig zu halten. Die Männer kommen ihnen vor wie Käuser im Laden, wo der Handelsmann mit seinen Waaren, die er kennt, im Borztheil steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen die Gelegensheit wahrnehmen kann; dahingegen der Käuser immer mit einer Art Unschuld hereintritt, er bedarf der Baare, will und wünschsste und versteht gar selten, sie mit Kenner-Augen zu betrachten. Jener weiß recht gut, was er giebt, dieser nicht immer, was er empfängt. Aber es ist einmal im menschlichen Leben und Umgang nicht zu ändern, ja so löblich als nothwendig; denn alles Begehren und Freien, alles Kausen und Lauschen beruht daraus.

In Gefolge solches Empsindens mehr als Betrachtens konnte die Baronesse weder mit der Leidenschaft des Sohns noch mit der günstigen Schilderung des Vaters völlig zufrieden sein; sie fandsich überrascht von der glücklichen Wendung der Sache, doch ließeine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Wittwessür den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache ihren Sang genommen, der nicht auszuhalten scheint. Ein frommerz Wunsch, daß Alles gut gehen möge, stieg mit einem leisen Seuszer empor. Um ihr Herz zu erleichtern, nahm sie die Feder und schried an jene menschenkennende Freundin, indem sie nach einem geschichte lichen Eingang also fortsuhr.

"Die Art dieser jungen verführerischen Wittwe ist mir nicht unbekannt; weiblichen Umgang scheint sie abzulehnen und nur eine Frau um sich zu leiden, die ihr keinen Eintrag thut, ihr schmeichelt und, wenn ihre stummen Vorzüge sich nicht klar genug darthäten, siet zu empfehlen weiß. Zuschauer, Theilnehmer an einer solchen Repräsentation müssen Männer sein; daher entsteht die Nothswendigkeit, sie anzuziehen, sie sestzuhalten. Ich denke nichts Uebles von der schönen: Frau, sie scheint anständig und behutsam genug, aber eine solche lüsterne Eitelkeit opfert den Umständen auch wohl etwas auf und, was ich für das Schlimmste halte, nicht Alles ist reslektirt und vorsählich; ein gewisses glückliches Naturell leitet und beschützt sie, und nichts ist gesährlicher an so einer gebornen Kostette, als eine aus der Unschuld entspringende Verwegenheit."

Der Major, nunmehr auf den Gütern angelangt, widmete Tag und Stunde der Besichtigung und Untersuchung. Er fand sich in dem Falle, zu bemerken, daß ein richtiger, wohlgesaßter Hauptgedanke in der Aussührung mannigfaltigen Hindernissen und dem Durchkreuzen so vieler Zufälligkeiten unterworfen ist, in dem Grade, daß der erste Begriff beinahe verschwindet und für Augensblide ganz und gar unterzugehen scheint, dis mitten in allen Berswirrungen dem Geiste die Möglichkeit eines Gelingens sich wieder darstellt, wenn wir die Zeit als den besten Alliirten einer unbesiegsbaren Ausdauer uns die Hand bieten sehen.

Und so wäre denn auch hier der traurige Anblick schöner, ans sehnlicher, vernachlässigter Bestyungen durch das verständige Besmerken einsichtiger Dekonomen zu einem trostlosen Zustande geworden, hätte man nicht zugleich vorausgesehen, daß eine Reihe von Jahren, mit Verstand und Redlichkeit benutzt, hinreichend sein werde, das Abgestorbene zu beleben und das Stockende in Umtrieb zu versetzen, um zuletzt durch Ordnung und Thätigkeit seinen Zweck.

zu erreichen.

Der behagliche Obermarschall war angelangt, und zwar mit einem ernsten Advokaten; doch gab dieser dem Major weniger Besorgnisse als jener, der zu den Menschen gehörte, die keine Iwede haben, oder, wenn sie einen vor sich sehen, die Mittel, dazu ablehnen. Ein täglich und stündliches Behagen war ihm das unerläsliche Bedürsniß seines Lebens. Nach langem Zaudern ward es ihm endlich ernst, seine Gläubiger los zu werden, die Güterlast abzuschütteln, die Unordnung seines Hauswesens in Regel zu sesen, eines anständigen gesicherten Einkommens ohne Sorge zu genießen, dagegen aber auch nicht das Geringste von den bisherigen Bräuchslichkeiten sahren zu lassen.

Im Ganzen gestand er Alles ein, was die Geschwister in den ungetrübten Besitz der Güter, besonders auch des Hauptgutes, setzen sollte, aber auf einen gewissen benachbarten Pavillon, in velchem er alle Jahr auf seinen Geburtstag die ältesten Freunde und die neusten Bekannten einlud, ferner auf den daran gelegenen Ziergarten, der solchen mit dem Hauptgebäude verband, wollte er die Ansprüche nicht völlig aufgeben. Die Meublen alle sollten in dem Lusthause bleiben, die Aupferstiche an den Wänden, so wie auch die Früchte der Spaliere ihm versichert werden. Pfirsiche und Erdbeeren von den ausgesuchtesten Sorten, Birnen und Aepfel, groß und schmachaft, besonders aber eine gewisse Sorte grauer Neiner Aepfel, die er seit vielen Jahren der Fürstin Wittwe zu verehren gewohnt war, sollten ihm treulich geliefert sein. Hieran schlossen, sich andere Bedingungen, wenig bedeutend, aber dem Hausberrn,

Bächtern, Berwaltern, Gartnern ungemein beschwerlich.

Der Obermarschall war übrigens von dem besten Humor; denn da er den Gedanken nicht sahren ließ, daß Alles nach seinen Wünsschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vorgespiegelt hatte, sich endlich einrichten würde, so sorgte er für eine gute Tasel, machte sich einige Stunden auf einer mühelosen Jagd die nöthige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte durchs aus das heiterste Gesicht. Auch schied er auf gleiche Weise, dankte dem Masor zum schönsten, daß er so brüderlich versahren, verslangte noch etwas Geld, ließ die kleinen vorräthigen grauen Goldzäpsel, welche dieses Jahr besonders wohl gerathen wahren, sorgsfältig einpacken und suhr mit diesem Schaß, den er als eine willskommene Verehrung der Fürstin zu überreichen gedachte, nach ihrem Wittwensitz, wo er denn auch gnädig und freundlich empfangen ward.

Der Major an seiner Seite blieb mit ganz entgegengesetzten Gefühlen zurück und wäre an den Verschränkungen, die er vor sich fand, fast verzweiselt, wäre ihm nicht das Gefühl zu Hülse gestommen, das einen thätigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Verworrene zu lösen, das Entworrene zu genießen hoffen darf.

Glücklicherweise war der Advokat ein rechtlicher Mann, der, weil er sonst viel zu thun hatte, diese Angelegenheit bald beendigte. Eben so glücklich schlug sich ein Kammerdiener des Obermarschalls hinzu, der gegen mäßige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirken versprach, wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegensehen durfte. So angenehm aber auch dieses war, so fühlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im Hin= und Wiederwirken bei dieser Angelegenheit, es bedürfe gar manches Unreinen, um ins Reine zu kommen.

Wie aber den Frauen der Augenblick, wo ihre bisher unbestrittene Schönheit zweiselhaft werden will, höchst peinlich ist, so wird den Männern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Vigor, das leiseste Gefühl einer unzulänglichen Kraft äußerst uns

angenehm, ja gewissermaßen ängstlich.

Ein anderer eintretender Umstand jedoch, der ihn hätte be-

unruhigen sollen, verhalf ihm zu der besten Laune. Sein kos-metischer Kammerdiener, der ihn auch bei dieser Landpartie nicht verlassen hatte, schien einige Zeit her einen andern Weg einzuschlagen, wozu ihn frühes Aufstehen des Majors, tägliches Ausreiten und Umbergeben besselben, so wie der Zutritt mancher Beschäftigten, auch bei ber Gegenwart des Obermarschalls mehrerer Geschäftslosen, zu nöthigen schien. Mit allen Kleinigkeiten, die nur die Sorgfalt eines Mimen zu beschäftigen das Recht hatten, ließ er den Major schon einige Zeit verschont, aber desto strenger hielt er auf einige Hauptpunkte, welche bisher durch ein geringeres hocus Pocus waren verschleiert gewesen. Alles, was nicht nur den Schein der Gesundheit bezwecken, sondern was die Gesunds beit selbst aufrecht erhalten sollte, ward eingeschärft, besonders aber Maß in Allem und Abwechselung nach ben Bortommenheiten, Sorgfalt sodann für Haut und Haare, für Augenbraunen und gähne, für Hände und Nägel, für deren zierlichste Form und schicklichste Länge der Wissende schon länger gesorgt hatte. Dabei wurde Mäßigung aber und abermals in Allem, was den Menschen aus seinem Gleichgewicht zu bringen pflegt, dringend anempfohlen, worauf denn dieser Schönheits-Erhaltungslehrer sich seinen Abschied erbat, weil er seinem Herrn nichts mehr nütze sei. Indeß wnnte man benken, daß er sich doch wohl wieder zu seinem vorigen Patron zurudwunschen mochte, um ben mannigfaltigen Bergnügungen eines theatralischen Lebens fernerhin sich ergeben m tönnen.

Und wirklich that es dem Major sehr wohl, wieder sich selbst gegeben zu sein. Der verständige Mann braucht sich nur zu mäßigen, so ist er auch glücklich. Er mochte sich der herkömmlichen Bewegung des Reitens, der Jagd und was sich daran knüpft, wieder mit Freiheit bedienen; die Gestalt Hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieder freudig hervor, und er fügte sich in den Zustand des Bräutigams, vielleicht des anmuthigsten, der uns

in dem gesitteten Kreise bes Lebens gegönnt ist.

Bei einer Pause des Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er, des Versprechens eingedent, das er an die schöne Wittwe gethan und das ihm nicht aus dem Sinne gekommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen; zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gedent und Erinnerungsbücher, Auszüge beim Lesen alter und neuer Schriftsteller enthaltend, wieder zur Hand. Bei seiner Vorliebe für Horaz und die Römischen Dichter war das Meiste daher, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtentheils Bedauern vergangner Zeit, vorsübergeschwundner Zustände und Empsindungen andeuteten. Statt vieler rüden wir die einzige Stelle hier ein:

#### Heu!

Quae mens est hodie, our eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?

### Bu Deutsch:

Wie ist heut mir doch zu Muthe! So vergnüglich und so klar! Da bei frischem Knabenblute Mir so wild, so düster war. Doch wenn mich die Jahre zwacken, Wie auch wohlgemuth ich sei, Denk' ich jene rothen Backen, Und ich wünsche sie herbei.

Nachdem unser Freund nun aus wohlgeordneten Papieren das Jagdgedicht gar bald herausgefunden, erfreute er sich an der sorgs sältigen Reinschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern, groß Octav, zierlichst versaßt hatte. Die köstliche Brieftasche von bedeutender Größe nahm das Werk ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor sich so prächtig eingebunden gesehen. Einige Beilen dazu waren höchst nothwendig; Prosaisches aber kaum zuslässig. Jene Stelle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubte jest durch eine poetische Umschreibung, so wie damals durch eine prosaische, sich am besten aus der Sache zu ziehen. Sie hieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

## Bu Deutsch:

Ich sah's in meisterlichen Händen, Wie denk' ich gern der schönen Zeit! Sich erst entwickeln, dann vollenden Zu nie geseh'ner Herrsichkeit. Iwar ich besitz' es gegenwärtig, Doch soll ich mir nur selbst gestehn: Ich wollt', es wäre noch nicht fertig; Das Machen war doch gar zu schön!

Mit diesem Uebertragenen war unser Freund nur wenige Zeit zufrieden; er tadelte, daß er das schönstlectirte Verbum: dum sierent, in ein traurig abstractes Substantivum verändert habe, und es verdroß ihn, bei allem Nachdenken die Stelle doch nicht verbessern zu können. Nun ward auf einmal seine Vorliebe zu den alten Sprachen wieder lebendig, und der Glanz des deutschen Parnasses, auf den er doch auch im Stillen hinausstrebte, schien ihm sich zu verdunkeln.

and the same of

Endlich aber, da er dieses heitere Kompliment, mit dem Urkette unverglichen, noch ganz artig sand und glauben durste, daß in Frauenzimmer es ganz wohl ausnehmen würde, so entstand ine zweite Bedenklichkeit: daß, da man in Bersen nicht galant ein kann, ohne verliedt zu scheinen, er dabei als künstiger Schwiegervater eine wunderliche Rolle spiele: Das Schlimmste woch siel ihm zulett ein: Jene Ovidischen Berse werden von kachnen gesagt, einer eben so geschickten als hüdschen und zierzschen Bederin. Wurde nun aber diese durch die neidische Mismon in eine Spinne verwandelt, so war es gesährlich, eine schwe Frau, mit einer Spinne, wenn auch nur von serne verzsichen, im Wittelpunkte eines ausgebreiteten Nezes schweben zu ihen. Konnte man sich doch unter der geistreichen Gesellschaft, velche unser Dame umgab, einen Gelehrten benken, welcher diese Rachbildung ausgewittert hätte. Wie sich nun der Freund aus iner solchen Verlegenheit gezogen, ist und selbst undekannt geslieden, und wir müssen diesen Fall unter diesenigen rechnen, welche die Musen auch wohl einen Schleier zu wersen sich bie Schlaubeit erlauben. Genug, das Jagdgedicht selbst ward abgesendet, von welchem wir jedoch noch einige Worte nachzus bringen haben.

Der Leser besselben belustigt sich an der entschiedenen Jagdsliedhaberei und allem, was sie begünstigen mag; exfreulich ist der Jahreszeitenwechsel, der sie mannigsaltig aufrust und anregt. Die Ligenheiten sämmtlicher Geschöpfe, denen man nachstrebt, die man pu erlegen gesinnt ist, die verschiedenen Charaktere der Jäger, die sich dieser Lust, dieser Mühe hingeben, die Zufälligkeiten, wie sie besordern oder beschädigen, Alles war, besonders was auf das Geslügel Bezug hatte, mit der besten Laune dargestellt und mit

profer Gigenthümlichkeit behandelt.

Von der Auerhahn-Balz bis zum zweiten Schnepfenstrich und win da dis zur Rabenhütte war nichts versäumt, alles wohl gesichen, kar aufgenommen, leidenschaftlich verfolgt, leicht und scherz-

baft, oft ironisch dargestellt.

Jenes elegische Thema klang jedoch durch das Ganze durch; war mehr als ein Abschied von diesen Lebensfreuden versaßt, wodurch es zwar einen gefühlvollen Anstrich des heiter Durchlebten sewann und sehr wohlthätig wirkte, aber doch zulest, wie jene Einnsprüche, nach dem Genuß ein gewisses Leere empfinden ließ. Bur es das Umblättern dieser Papiere oder sonst ein augenblicks licks Nißbesinden, der Major fühlte sich nicht heiter gestimmt. Las die Jahre, die zuerst eine schöne Gabe nach der andern bringen, sie alsdann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepunkt, wo er sich befand, auf einmal lebhaft zu

fühlen. Gine versäumte Badereise, ein ohne Genuß verstrichener Sommer, Mangel an stetiger gewohnter Bewegung, Alles ließ ihn gewisse körperliche Unbequemlichkeiten empfinden, die er für wirksliche Uebel nahm und sich ungeduldiger dabei bewieß, als billig

fein mochte.

Schon einige Monate waren die sämmtlichen Familienglieder ohne besondere Rachricht von einander geblieben; der Major besschäftigte sich, in der Residenz gewisse Einwilligungen und Besstätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negocitren; die Baronin und Hilarie richteten ihre Thätigkeit auf die heiterste reichliche Ausstattung; der Sohn, seiner Schönen mit Leidenschaft dienstpstichtig, schien hierüber Alles zu vergessen. Der Winter war angekommen und umgab alle ländlichen Wohnungen mit unerfreulichen Sturms

regen und frühzeitigen Finfterniffen.

Wer heute durch eine düstere Novembernacht sich in der Gesgend des adeligen Schlosses verirrt hätte und bei dem schwachen Lichte eines bedeckten Mondes Aecker, Wiesen, Baumgruppen, Hügel und Gebüsche düster vor sich liegen sähe, auf einmal aber bei einer schnellen Wendung um eine Ede die ganz erleuchtete Fensterreihe eines langen Gebäudes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine festlich geschmückte Gesellschaft dort anzutressen. Wie sehr verwundert müßte er aber sein, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinausgesührt, nur drei Frauenzimmer, die Baronin, Hilarien und das Kammermädchen, in hellen Zimmern zwischen klaren Wänden, neben freundlichem Hausrath, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken!

Da wir nun aber die Baronin in einem festlichen Zustande zu überraschen glauben, so ist es nothwendig, zu bemerken, daß diese glänzende Erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzusehen sei, sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit herübergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhosmeisterin, bei Hof erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahreszeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Genüsse zu machen. Zwar an Wachsterzen sehlte es niemals, aber einer ihrer ältesten Diener hatte so große Lust an Künstlichkeiten, daß nicht leicht eine neue Lampenart entdecht wurde, die er im Schlosse hie und da einzusühren nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erhellung mitunter lebhaft gewann, aber auch wohl gelegentlich hie und da eine partielle Finsterniß eintrat.

Die Baronin hatte den Zustand einer Hosvame durch Versbindung mit einem bedeutenden Gutsbesitzer und entschiedenen Landwirth aus Neigung und wohlbedächtig vertauscht, und ihr einsichtiger Gemahl hatte, da ihr das Ländliche anfangs nicht zus

sagte, mit Einstimmung seiner Nachbarn, ja nach den Anordsnungen der Regierung, die Wege mehrere Meilen ringsumher sogut hergestellt, daß die nachbarlichen Verbindungen nirgends in so gutem Stande gesunden wurden; dach war eigentlich bei dieser löblichen Anstalt die Hauptabsicht, daß die Dame, besonders zur zuten Jahrszeit, überall hinrollen konnte; dagegen aber im Winter zem häuslich bei ihm verweilte, indem er durch Erleuchtung die Racht dem Tag gleich zu machen wußte. Nach dem Tode des Semahls gab die leidenschaftliche Sorge sür ihre Tochter genugssame Beschäftigung, der östere Besuch des Bruders herzliche Unterstatung und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein Behagen,

de einer wahren Befriedigung gleich sah.

Den heutigen Abend war jedoch diese Erleuchtung recht am Plate; denn wir sehen in einem der Zimmer eine Art von Christbicherung aufgestellt, in die Augen fallend und glänzend. Das Auge Rammermädchen hatte den Kammerdiener dahin vermocht, de Erleuchtung zu steigern, und dabei Alles zusammengelegt und Msgebreitet, was zur Ausstattung Hilaxiens bisher vorgearbeitet vorden, eigentlich in der listigen Absicht, mehr das Fehlende zur Sprace zu bringen, als dasjenige zu erheben, was schon geleistet da. Alles Nothwendige fand sich, und zwar aus den feinsten Swifen und von der zierlichsten Arbeit; auch an Willkurlichem war kein Mangel, und doch wußte Ananette überall da noch eine Bide anschaulich zu machen, wo man eben so gut den schönsten mammenhang hatte finden konnen. Wenn nun alles Weißzeug, Pattlich ausgekramt, die Augen blendete, Leinwand, Musselin und de die zarteren Stoffe der Art, wie sie auch Namen haben mögen, mugsames Licht umber warfen, so fehlte boch alles bunte Seidene, mit deffen Ankauf man weislich zögerte, weil man bei sehr Manderlicher Mode das Allerneueste als Gipfel und Abschluß jagufügen wollte.

Rach diesem heitersten Anschauen schritten sie wieder zu ihrer kwöhnlichen, obgleich mannigsaltigen Abendunterhaltung. Die daronin, die recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, wohn das Schicksal sie auch führen mochte, bei einem glücklichen keußern auch von innen heraus anmuthig und ihre Gegenwart kinschenswerth macht, hatte in diesem ländlichen Zustande so viele kwechselnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, daß klarie bei ihrer großen Jugend schon überall zu Hause schien, bis seinem Gespräch sich fremd erwies und doch dabei ihren Jahren Wig gemäß sich erzeigte. Wie dieß geleistet werden konnte, zu minideln, würde zu weitläusig sein; genug, dieser Abend war und ein Rusterbild des bisherigen Lebens. Ein geistreiches Lesen, in annuthiges Bianospiel, ein lieblicher Gesang zog sich durch

vie Stunden durch, zwar wie sonst, gefällig und regelmäßig, aber doch mit Bedeutung; man hatte einen Dritten im Sinne, einen geliebten verehrten Mann, dem man dieses und so manches Ansdere zum freundlichsten Empfang vorübte. Es war ein bräutsliches Gefühl, das hicht nur Hilarien mit den süßesten Empfinsdungen belebte; die Mutter mit seinem Sinne nahm ihren reinen Theil daran, und selbst Ananette, sonst nur klug und thätig, mußte sich gewissen entsernten Hossnungen dingeben, die ihr einen abwesenden Freund als zurücklehrend, als gegenwärtig vorspiegelsten. Auf diese Weise hatten sich die Empsindungen aller drei in ihrer Art liedenswürdigen Frauen mit der sie umgedenden Alarsheit, mit einer wohlthätigen Wärme, mit dem behaglichsten Zusstande ins Gleiche gestellt.

# Fünftes Rapitel.

Heftiges Pochen und Rusen an dem äußersten Thor, Wortswechsel drohender und fordernder Stimmen, Licht und Fadelschein im Hose, unterbrachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Lärm, ehe man dessen Ursache ersahren hatte; doch ruhig ward es nicht, auf der Treppe Geräusch und lebhastes Hins und Hersprechen heraustommender Männer. Die Thüre sprang auf ohne Meldung, die Frauen entsetzen sich. Flavio stürzte berein in schauberhafter Gestalt, verworrenen Hauptes, auf dem die Haare theils borstig starrten, theils vom Regen durchnäßt niederhiengen; zersetzen Aleides, wie eines, der durch Dorn und Dickicht durchzgesturmt, gräulich beschmutzt, als durch Schlamm und Sumpsperangewatet.

"Mein Bater!" rief er aus, "wo ist mein Bater?" Die Frauen standen bestürzt; der alte Jäger, sein frühster Diener und liebevollster Psleger, mit ihm eintretend, rief ihm zu: "Der Bater ist nicht hier, besänstigen Sie sich; hier ist Tante, hier ist Nichte, sehen Sie hin!" — "Richt hier! nun so laßt mich weg, ihn zu suchen! er allein soll's hören, dann will ich sterben. Laßt mich von den Lichtern weg, von dem Tag! er blendet mich, er ver-

nichtet mich."

Der Hausarzt trat ein, ergriff seine Hand, vorsichtig den Puls fühlend, mehrere Bediente standen ängstlich umber. — "Was soll ich auf diesen Teppichen? ich verderbe sie, ich zerstöre sie; mein Ungläck träuft auf sie herunter, mein verworfenes Geschick besudelt sie." — Er drängte sich gegen die Thüre; man benutzte das Bestreben, um ihn wegzusühren und in das entsernte Sastzimmer zu bringen, das der Bater zu bewohnen pslegte. Mutter und Tochter

standen erstarrt: sie hatten Orest gesehen, von Furien verfolgt, nicht durch Kunst veredelt, in gränlicher widerwärtiger Wirkliche leit, die im Kontrast mit einer behaglichen Glanzwohnung im flarsten Rerzenschimmer nur besto fürchterlicher schien. Erstarrt sahen die Frauen sich an, und jede glaubte in den Augen der andern das Schrechild zu sehen, das sich so tief in die ihrigen eingepräat batte.

Mit halber Besonnenheit sendete darauf die Baronin Bedienten auf Bebienten, fich zu erfundigen. Sie erfuhren zu einiger Beruhigung, daß man ihn auskleide, trodne, besorge; halb gegenwartig, halb unbewußt, lasse er Alles geschehen. Wiederholtes

Anfragen wurde zur Geduld verwiesen.

Endlich vernahmen die beängstigten Frauen, man habe ihm jur Aber gelassen und sonft alles Besänftigende möglichst ange-

wendet; er sei zur Rube gebracht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht tam beran; die Baronin verlangte, wenn er schlafe, ihn zu sehen; ber Arzt widerstand, der Arzt gab nach; Harie drüngte sich mit der Mutter herein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Rerze dammerte hinter dem grünen Schirm; man sab wenig, man hörte nichts; die Mutter näherte fich dem Bette, Hilatie sehnsuchtsvoll ergriff bas Licht und beleuchtete ben Schlas So lag er abgewendet, aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, jest bläßlich, schienen unter den schon wieder sich trausenden Loden auf das anmuthigste hervor, eine ruhende hand und ihre länglichen zartkräftigen Finger zogen ben unsteten Blid an. Hilarie, leise athmend, glaubte selbst einen leisen Athem pu vernehmen, sie näherte die Kerze, wie Psyche in Gefahr, die beilsamste Rube zu stören. Der Arzt nahm die Kerze weg und leuchtete ben Frauen nach ihren Zimmern.

Bie diese guten, alles Antheils würdigen Personen ihre nächtlichen Stunden zugebracht, ift uns ein Geheimniß geblieben; ben andern Morgen aber von früh an zeigten sich beibe höchst ungeduldig. Des Anfragens war kein Ende, der Wunsch, den Leis denden zu sehen, bescheiben, doch dringend; nur gegen Mittag leraubte ber Arzt einen kurzen Besuch.

Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte die Hand hin - "Berzeihung, liebste Tante! einige Geduld, vielleicht nicht lange" hilarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte — "Gegrüßt, liebe Schwester" — das fuhr ihr durchs Herz, er ließ nicht los, fe saben einander an, das herrlichste Baar, kontrastirend im schonken Sinne. Des Jünglings schwarze funkelnde Augen stimmten ju den dustern verwirtten Locken; dagegen stand sie scheinbar himmlisch in Rube, doch ju dem erschütternben Begebniß gesellte fic nun die ahnungsvolle Gegenwatt. Die Benennung Schwester! — ihr Allerinnerstes war aufgeregt. Die Baronin sprach: "Wie geht es, lieber Nesse?" — "Ganz leidlich, aber man behandelt mich übel." — "Wie so?" — "Da haben sie mir Blut gelassen, das ist grausam; sie haben es weggeschafft, das ist frech; es gebört ja nicht mein, es gehört alles, alles ihr." — Mit diesen Worten schien sich seine Gestalt zu verwandeln, doch mit heißen

Thränen verbarg er sein Antlit ins Kissen.

Hilariens Miene zeigte der Nutter einen furchtbaren Ausdruck: es war, als wenn das liebe Kind die Pforten der Hölle vor sich eröffnet sähe, zum erstenmal ein Ungeheures erblickte und für ewig. Rasch, leidenschaftlich eilte sie durch den Saal, warf sich im letzen Kabinet auf den Sopha; die Mutter folgte und fragte, was sie leider schon begriff. Hilarie, wundersam ausblickend, ries: "Das Blut, das Blut, es gehört alles ihr, alles ihr, und sie ist es nicht werth. Der Unglückselige! der Arme!" Mit diesen Worten erleichterte der bitterste Thränenstrom das hedrängte Herz.

Wer unternahme es wohl, die aus dem Vorhergehenden sich entwidelnden Zustände zu enthüllen, an den Tag zu bringen das innere, aus dieser ersten Zusammenkunft den Frauen erwachsende Unheil? Auch dem Leidenden war sie höchst schädlich; so beshauptete wenigstens der Arzt, der zwar oft genug zu berichten und zu trössen kam, aber sich doch verpslichtet sühlte, alles weistere Annähern zu verbieten. Dabei fand er auch eine willige Rachgiebigkeit; die Tochter wagte nicht zu verlangen, was die Mutter nicht zugegeden hätte, und so gehorchte man dem Gebot des verständigen Mannes. Dagegen brachte er aber die beruhisgende Nachricht, Flavio habe Schreibzeug verlangt, auch Einiges ausgezeichnet, es aber sogleich neben sich im Bette versteckt. Nun gesellte sich Neugierde zu der übrigen Unruhe und Ungeduld, es waren peinliche Stunden. Nach einiger Zeit brachte er jedoch ein Blättchen von schöner, freier Hand, obgleich mit Hast geschrieben; es enthielt folgende Zeilen:

Ein Wunder ist der arme Mensch geboren, In Wundern ist der irre Mensch verloren; Nach welcher dunklen, schwer entdeckten Schwelle Durchtappen pfadlos ungewisse Schritte? Dann in lebendigem Himmelsglanz und Mitte Gewahr', empfind' ich Nacht und Tod und Hölle.

Hier nun konnte die edle Dichtkunst abermals ihre heilende Kräfte erweisen. Innig verschmolzen mit Musik, heilt sie al Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anreg hervorruft und in auflösenden Schmerzen verslüchtigt. Der Au hatte sich überzeugt, daß der Jüngling bald wieder herzustelle

sei; törperlich gesund, werde er schnell sich wieder froh fühlen, wenn die auf seinem Geist lastende Leidenschaft zu heben oder zu lindern wäre. Hilarie sann auf Erwiederung; sie saß am Flügel und versuchte die Zeilen des Leidenden mit Melodie zu begleiten. Es gelang ihr nicht, in ihrer Seele klang nichts zu so tiesen Schmerzen; doch bei diesem Versuch schmeichelten Rhythmus und Reim sich dergestalt an ihre Gesinnungen an, daß sie jenem Gesdicht mit lindernder Heiterkeit entgegnete, indem sie sich Zeit nahm, solgende Strophe auszubilden und abzurunden:

Bist noch so tief in Schmerz und Qual verloren, So bleibst du doch zum Jugendglück geboren; Ermanne dich zu rasch gefundem Schritte: Komm in der Freundschaft Himmelsglanz und Helle, Empfinde dich in treuer Guten Mitte: Da sprieße dir des Lebens heitre Quelle.

Der ärztliche Hausfreund übernahm die Botschaft; sie gelang, schon erwiederte der Jüngling gemäßigt; Hilarie suhr mildernd sort, und so schien man nach und nach wieder einen heitern Tag, einen freien Boden zu gewinnen, und vielleicht ist es uns verz gönnt, den ganzen Berlauf dieser holden Kur gelegentlich mitzutheilen. Genug, einige Zeit verstrich in solcher Beschäftigung höchst angenehm; ein ruhiges Wiedersehen bereitete sich vor, das

der Arzt nicht länger als nöthig zu verspäten gedachte.

Indessen hatte die Baronin mit Ordnen und Zurechtlegen alter kapiere sich beschäftigt, und diese dem gegenwärtigen Zustande ganz angemessene Unterhaltung wirkte gar wundersam auf den erregten Geist. Sie sah manche Jahre ihres Lebens zurück; schwere drohende Leiden waren vorübergegangen, deren Betrachtung den Muth für den Moment kräftigte; besonders rührte sie die Erinnezung an ein schönes Verhältniß zu Makarien, und zwar in des denklichen Zuständen. Die Herrlichkeit jener einzigen Frau ward ihr wieder vor die Seele gebracht und sogleich der Entschluß geslaßt, sich auch dießmal an sie zu wenden; denn zu wem sonst hätte sie ihre gegenwärtigen Gesühle richten, wem sonst Furcht und Hossnung ossen bekennen sollen?

Bei dem Aufräumen fand sie aber auch unter andern des Bruders Miniatur Portrait und mußte über die Aehnlichkeit mit dem Sohne lächelnd seufzen. Hilarie überraschte sie in diesem Augenblick, bemächtigte sich des Bildes, und auch sie ward von

jener Aehnlichkeit wundersam betroffen.

So vergieng einige Zeit; endlich mit Vergünstigung des Arztes und in seinem Geleite trat Flavio angemeldet zum Frühstück herein. Die Frauen hatten sich vor dieser ersten Erscheinung gefürchtet.

Wie aber gar oft in bedeutenden, ja schrecklichen Momenten etwas heiter, auch wohl lächerlich sich zu ereignen pflegt, so glückte es auch hier. Der Sohn kam völlig in des Baters Kleidern; denn da von seinem Anzug nichts zu brauchen war, so hatte man sich der Feld = und Hausgarderobe des Majors bedient, die er, zu bequemem Jagd = und Familienleben, dei der Schwester in Ber= wahrung ließ. Die Baronin lächelte und nahm sich zusammen; Hilarie war, sie wußte nicht wie, betrossen; genug, sie wendete das Gesicht weg, und dem jungen Manne wollte in diesem Augen= blick weder ein herzliches Wort von den Lippen, noch eine Phrase glücken. Um nun sämmtsicher Gesellschaft aus der Berlegenheit zu helsen, begann der Arzt eine Bergleichung beider Gestalten. Der Vater sei etwas größer, hieß es, und deßhalb der Rock etwas zu lang; dieser sei etwas breiter, deßhalb der Rock über die Schultern zu eng. Beide Mißverhältnisse gaben dieser Masterade ein komisches Ansehen.

Durch diese Einzelnheiten jedoch kam man über das Bedenkliche des Augenblicks hinaus. Für Hilarien freilich blieb die Achnlichkeit des jugendlichen Vaterbildes mit der frischen Lebensgegen-

wart des Sohnes unheimlich, ja bedrängend.

Nun aber wünschten wir wohl den nächsten Zeitverlauf von einer zarten Frauenhand umständlich geschildert zu sehen, da wir nach eigener Art und Weise uns nur mit dem Allgemeinsten besfassen dürfen. Hier muß denn nun von dem Einfluß der Dichtstunst abermals die Rede sein.

Ein gewisses Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen; es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leidenschaftlich sinn- lichen Anlasses, wenn etwas Vorzügliches gelingen sollte; deßewegen denn auch fast alle Sedichte, jener unwiderstehlichen Frau gewidmet, höchst eindringend und lobenswerth erschienen und nun, einer gegenwärtigen höchst liebenswürdigen Schönen mit enthusiasstischem Ausdruck vorgelesen, nicht geringe Wirkung hervorbringen mußten.

Ein Frauenzimmer, das eine andere leidenschaftlich geliebt sieht, bequemt sich gern zu der Rolle einer Vertrauten; sie hegt ein heimlich, kaum bewußtes Gesühl, daß es nicht unangenehm sein müßte, sich an die Stelle der Angebeteten leise gehoben zu sehen. Auch gieng die Unterhaltung immer mehr und mehr ins Bedeutende. Wechselgedichte, wie sie der Liebende gern versaßt, weil er sich von seiner Schönen, wenn auch nur bescheiden, halb und halb kann erwiedern lassen, was er wünscht und was er aus ihrem schönen Nunde zu hören kaum erwarten dürste. Dergleichen wurz den mit Hilarien auch wechselsweise gelesen, und zwar, da es nur aus der einen Handschrift geschah, in welche man beiderseits, um

ju rechter Zeit einzufallen, hineinschauen und zu diesem Zweck jedes das Bändchen anfassen mußte, so fand sich, daß man, nahe sitzend, nach und nach Person an Person, Hand an Hand immer näher rückte und die Gelenke sich ganz natürlich zuletzt im Bers

borgenen berührten.

ļ

Aber bei diesen schönen Berhältnissen, unter solchen daraus entspringenden, allerliebsten Annehmlichkeiten fühlte Flavio eine schmerzliche Sorge, die er schlecht verbarg und, immerfort nach der Ankunft seines Baters sich sehnend, zu bemerken gab, daß er diesem das Wichtigste zu vertrauen habe. Dieses Geheimniß indeß ware, bei einigem Nachbenken, nicht schwer zu errathen gewesen. Iene reizende Frau mochte in einem bewegten, von dem zudring: lichen Jüngling hervorgerufnen Momente den Unglücklichen entschieden abgewiesen und die bisber hartnädig behauptete Hoffnung aufgehoben und zerftort haben. Eine Scene, wie dieß zugegangen, wagten wir nicht zu schildern, aus Furcht, hier möchte uns die jugendliche Gluth ermangeln. Genug, er war so wenig bei sich selbst, daß er sich eiligst aus der Garnison ohne Urland entsernte und, um seinen Bater aufzusuchen, durch Nacht, Sturm und Regen nach dem Landgut seiner Tante verzweifelnd zu gelangen tractete, wie wir ihn auch vor Kurzem haben ankommen sehen. Die Folgen eines solchen Schrittes sielen ihm nun bei Rücksehr nichterner Gebanken ledhaft auf, und er wußte, da der Vater immer länger ausbkieb und er die einzige mögliche Vermittlung entbehren sollte, sich weder zu fassen noch zu retten.

Bie erstaunt und betroffen war er deßhalb, als ihm ein Brief eines Obristen eingehändigt wurde, dessen bekanntes Siegel er mit Jaudern und Bangigkeit auflöste, der aber nach den freundliche ken Borten vamit endigte, daß der ihm ertheilte Urlaub noch um

einen Monat sollte verlängert werden.

So unerkärlich nun auch diese Gunst schien, so ward er doch doduch von einer Last besreit, die sein Gemüth sast ängstlicher als die verschmähte Liebe selbst zu drücken begann. Er fühlte nun ganz das Glück, bei seinen liebenswürdigen Berwandten so wohl ausgehoben zu sein; er durste sich der Gegenwart Hilariens erstruen und war nach Kurzem in allen seinen angenehm geselligen Sigenschaften wieder hergestellt, die ihn der schönen Wittwe selbst sowohl als ihrer Umgebung auf eine Zeit lang nothwendig gesmacht hatten und nur durch eine peremtorische Forderung ihrer hand für immer versinstert worden.

In solcher Stimmung konnte man die Ankunft des Baters gar vohl erwarten; auch wurden sie durch eintretende Naturereignisse zu einer thätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regensweiter, das sie bisher in dem Schloß zusammenhielt, hatte überall,

in großen Wassermassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Dämme gebrochen, und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, aus welchem die Dorfschaften, Meier: höse, größere und kleinere Besitzthümer, zwar auf Hügeln gelegen,

boch immer nur inselartig hervorschauten.

Auf solche zwar seltene, aber benkbare Fälle war man einge-richtet; die Hausfrau befahl, und die Diener führten aus. Rach der ersten allgemeinsten Beihülfe ward Brod gebacen, Stiere wurden geschlachtet, Fischerkähne fuhren bin und ber, Hülfe und Borsorge nach allen Enden bin verbreitend. Alles fügte sich schön und gut, das freundlich Gegebene ward freudig und dankbar auf: genommen, nur an Einem Orte wollte man den austheilenden Gemeindevorstehern nicht trauen; Flavio übernahm das Geschäft und fuhr mit einem wohlbeladenen Kahn eilig und glücklich zur Stelle. Das einfache Geschäft, einfach behandelt, gelang jum besten; auch entledigte sich, weiterfahrend, unser Jüngling eines Auftrags, den ihm Hilarie beim Scheiden gegeben. Gerade in den Zeitpunkt dieser Unglückstage war die Niederkunft einer Frau gefallen, für die sich das schöne Kind besonders interessirte. Flavio fand die Wöchnerin und brachte allgemeinen und diesen besondern Dank mit nach Hause. Dabei konnte es nun an mancherlei Er: zählungen nicht fehlen. War auch Niemand umgekommen, so hatte man von wunderbaren Rettungen, von seltsamen, scherzhaften, ja lächerlichen Greignissen viel zu sprechen; manche nothgebrungene Bustande wurden interessant beschrieben. Genug, Hilarie empfand auf einmal ein unwiderstehliches Berlangen, gleichfalls eine Fahrt zu unternehmen, die Wöchnerin zu begrüßen, zu beschenten und einige beitere Stunden zu verleben.

Rach einigem Widerstand der guten Mutter siegte endlich der freudige Wille Hilariens, dieses Abenteuer zu bestehen, und wir wollen gern bekennen, in dem Lause, wie diese Begebenheiten uns bekannt geworden, einigermaßen besorgt gewesen zu sein, es möge hier einige Sesahr obschweben, ein Stranden, ein Umsschlagen des Kahns, Lebensgesahr der Schonen, kühne Rettung von Seiten des Jünglings, um das losegeknüpste Band not sesten des Jünglings, um das losegeknüpste Band not sesten des Jünglings, um das losegeknüpste Band not sesten zu ziehen. Aber von allem diesem war nicht die Rede die Fahrt lief glücklich ab, die Wöchnerin ward besucht und bis schenkt; die Gesellschaft des Arztes blied nicht ohne gute Wirkung und wenn hier und da ein kleiner Anstoß sich hervorthat, wend der Anschein eines gesährlichen Moments die Fortrudernden zu beunruhigen schien, so endete solches nur mit nedendem Schendaß eins dem andern eine ängstliche Miene, eine größere Bei legenheit, eine furchtsame Geberde wollte abgemerkt haben. In dessen war das wechselseitige Vertrauen bedeutend gewachsen; dessen desse des wechselseitige Vertrauen bedeutend gewachsen; de

Gewohnheit sich zu sehen und unter allen Umständen zusammen pu sein, hatte sich verstärkt, und die gefährliche Stellung, wo Berwandtschaft und Reigung zum wechselseitigen Annähern und Festhalten sich berechtigt glauben, ward immer bedenklicher.

Anmuthig sollten sie jedoch auf solchen Liebeswegen immer weiter und weiter verlodt werden. Der Himmel klärte sich auf, eine gewaltige Kälte, der Jahreszeit gemäß, trat ein: die Basser gestoren, ehe sie verlausen konnten. Da veränderte sich das Schauspiel der Welt vor allen Augen auf einmal; was durch Fluthen erst getrennt war, hieng nunmehr durch befestigten Boden zusammen, und alsobald that sich als erwünschte Vermittlerin die schöne Kunst hervor, welche, die ersten raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in das Erstarrte zu bringen, im hohen Norden erstunden worden. Die Küstkammer öffnete sich, Jedermann suchte nach seinen gezeichneten Stahlschuhen, begierig, die reine glatte Käche, selbst mit einiger Gesahr, als der erste zu beschreiten. Unter den Hausgenossen sanden sich viele zu höchster Leichtigkeit Geübte; denn dieses Vergnügen ward ihnen sast jedes Jahr auf benachbarten Seen und verbindenden Kanälen, dießmal aber in der sernhin erweiterten Fläche.

Havio fühlte sich nun erst durch und durch gesund, und Hilarie, seit ihren frühsten Jahren von dem Oheim eingeleitet, bewies sich so lieblich als träftig auf dem neu erschaffenen Boden; man dewegte sich lustig und lustiger bald zusammen, bald einzeln, bald gestrennt, bald vereint. Scheiden und meiden, was sonst so schwer aus Heinen scherzhaften Frevel: man

stoh sich, um sich einander augenblicks wieder zu finden.

Aber innerhalb dieser Lust und Freudigkeit bewegte sich auch eine Welt des Bedürsnisses; immer waren disher noch einige Ortschaften nur halb versorgt geblieben; eilig slogen nunmehr auf tüchtig bespannten Schlitten die nöthigsten Waaren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zu Gute kam, war, daß man aus manchen der vorübergehenden Hauptstraße allzusernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Feldbaues und der Landwirthschaft in die nächsten Magazine der Städte und kleinen Fleden dringen und von dort her aller Art Waaren zurücksühren konnte. Kun war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Mangel emspsindende Gegend wieder befreit, wieder versorgt, durch eine glatte, dem Geschickten, dem Kühnen geöffnete Fläche verbunden.

Auch das junge Paar unterließ nicht, bei vorwaltendem Versgnügen, mancher Pflichten einer liebevollen Anhänglichkeit zu gesteulen. Man besuchte jene Wöchnerin, begabte sie mit allem Nothwendigen; auch andere wurden heimgesucht: Alte, für deren Gessundheit man besorgt gewesen; Geistliche, mit denen man erbauliche

Unterhaltung sittlich zu pslegen gewohnt war und sie jetzt in dieser Brüfung noch achtungswerther fand; kleinere Gutsbesitzer, die kühn genug vor Zeiten sich in gesährliche Niederungen angebaut, dießemal aber, durch wohlangelegte Dämme geschützt, undeschädigt geblieben und nach gränzenloser Angst sich ihres Daseins doppelt erfreuten. Zeder Hof, jedes Haus, jede Familie, jeder Einzelne hatte seine Geschichte, er war sich und auch wohl andern eine bedeutende Person geworden; destwegen siel auch einer dem andern Erzählenden leicht in die Rede. Eilig war jeder im Sprechen und Handeln, Kommen und Gehen: denn es blieb immer die Gesahr, ein plötzliches Thauwetter möchte den ganzen schönen Kreis glückslichen Wechselwirkens zerstören, die Wirthe bedrohen und die Gäste vom Hause abschneiden.

War man den Tag in so rascher Bewegung und dem lebs haftesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Weise die angenehmsten Stunden; denn das hat die Eislust vor allen andern körperlichen Bewegungen voraus, daß die Anstrensgung nicht erhist und die Dauer nicht ermüdet. Sämmtliche Glieder scheinen gelenker zu werden und jedes Verwenden der Kraft neue Kräfte zu erzeugen, so daß zulezt eine selig bewegte Ruhe über uns kommt, in der wir uns zu wiegen immersort gelockt sind.

Hoben nicht lostösen; jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloß, wo sich schon viele Gesellschaft versammette, ward plötlich umzgewendet und eine Rücktehr ins Weite beliebt; man mochte sich nicht von einander entfernen, aus Furcht, sich zu verlieren, man saste sich bei der Hand, um der Gegenwart ganz gewiß zu sein. Am allersüßesten aber schien die Bewegung, wenn über den Schultern die Arme verschränkt rubten und die zierlichen Finger unbewußt in beiderseitigen Loden spielten.

Der volle Mond stieg zu dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung. Sie sahen sich wieder beutlich und suchten wechselseitig in den boschatteten Augen Erwiederung wie sonst, aber es schien anders zu sein. Aus ihren Abgründen schien ein Licht hervorzublicken und anzudeuten, was der Mund weislich verschwieg; sie fühlten sich beide in einem festlich

behäglichen Zustande.

Alle hochstämmigen Weiden und Erlen an den Gräben, alles niedrige Gebüsch auf Höhen und Hügeln war deutlich geworden; die Sterne flammten, die Kälte war gewachsen, sie fühlten nichts davon und suhren dem lang daher glitzernden Wiederschein des Mondes, unmittelbar dem himmlischen Gestirn selbst entgegen. Da blicken sie auf und sahen im Gestimmer des Wiederscheins die Gestalt eines Mannes hin und her schweben, der seinen Schatten

pu verfolgen schien und selbst vunkel, vom Lichtglanz umgeben, auf sie zuschritt; unwillkürlich wendeten sie sich ab; Jemanden zu begegnen wäre widerwärtig gewesen. Sie vermieden die sich immers sort hin und her bewegende Gestalt und schienen nicht bemerkt zu sein. Sie verfolgten ihren geraden Beg nach dem Schlosse; doch verließ sie auf einmal diese ruhige Fassung, denn die Gestalt umkreiste mehr als einmal das beängstigte Paar. Zusällig hatten sie die Schattenseite gewonnen, jener, vom vollen Mondglanz beleuchtet, suhr gerade auf sie zu, er stand nah vor ihnen: es war unmöglich, den Vater zu verkennen.

Heichgewicht und stürzte zu Boden; Flavio lag zu gleicher Zeit auf einem Knie und saßte ihr Haupt in seinen Schooß auf; sie verbarg ihr Angesicht, sie wußte nicht, wie ihr geworden war. — "Ich hosse, sie hat sich nicht beschädigt; hier, bei diesen hohen drei Irlen sind euch wieder!" so sprach der Vater und war schon weit hinweg. Hilarie rasste sich an dem Jüngking empor. — "Laß und sie Silarie rasste sich an dem Jüngking empor. — "Laß und ser Gegenseite des Schlosses heftig, daß Flavio sie nur mit einiger Anstrengung erreichte; er gab ihr die freundlichsten Worte.

Auszumalen ist nicht die innere Gestalt der drei nunmehr udhlich auf der glatten Fläche im Mondschein Verierten, Bervirten. Genug, sie gelangten spät nach dem Schlosse, das junge Paar einzeln, sich nicht zu berühren, sich nicht zu nähern wagend, da Bater mit dem leeren Schlitten, den er vergebens ins Weite ud Breite hülfreich herumgeführt hatte. Musit und Tanz waren son im Gange; Hilarie, unter dem Vorwand schmerzlicher Folgen eines schlimmen Falles, verbarg sich in ihr Zimmer; Flavio Aberließ Bortanz und Anordnung fehr gern einigen jungen Gesellen, die sich deren bei seinem Außenbleiben schon bemächtigt hatten. Der Major kam nicht zum Borschein und fand es wunderlich, obgleich nicht unerwartet, sein Zimmer wie bewohnt anzutreffen; bie eigenen Rleiber, Wasche und Geräthschaften, nur nicht so odenklich, wie er's gewohnt war, umber liegend. Die Hausfrau vasah mit anständigem Zwang ihre Pflichten, und wie froh war he, als alle Gaste, schicklich untergebracht, ihr endlich Raum ließen, wit dem Bruder sich zu erklären. Es war bald gethan: doch brauchte es Zeit, sich von der Ueberraschung zu erholen, das Unamartete zu begreifen, die Zweifel zu heben, die Sorge zu bewichtigen; an Losung bes Knotens, an Befreiung bes Geistes bar nicht sogleich zu denken.

Unsere Lefer überzeugen sich wohl, daß von diesem Punkte an wir beim Bortrag unserer Geschichte nicht mehr darstellend, sondern erzählend und betrachtend verfahren müssen, wenn wir in die Gemüthszustände, auf welche jest Alles ankommt, eindringen

und sie uns vergegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerst, daß der Major, seitdem wir ihn aus den Augen verloren, seine Zeit sortwährend jenem Familien: geschäft gewidmet, dabei aber, so schön und einsach es auch vorlag, doch in manchem Einzelnen auf unerwartete Hindernisse tras. Die es denn überhaupt so leicht nicht ist, einen alten verworrenen Zustand zu entwickeln und die vielen verschränkten Fäden auf einen Knaul zu winden. Da er nun deßhalb den Ort öfters verändern mußte, um bei verschiedenen Stellen und Personen die Angelegensheit zu betreiben, so gelangten die Briefe der Schwester nur langsam und unordentlich zu ihm. Die Berirrung des Sohnes und dessen Kranscheit ersuhr er zuerst; dann hörte er von einem Urlaub, den er nicht begriff. Daß Hilariens Neigung im Umwenden begriffen sei, blieb ihm verborgen; denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen.

Auf die Nachricht der Ueberschwemmung beschleunigte er seine Reise, kam jedoch erst nach eingefallenem Frost in die Nähe der Eisfelder, schaffte sich Schrittschuhe, sendete Knechte und Pferde durch einen Umweg nach dem Schlosse, und sich mit raschem Lauf dorthin bewegend, gelangte er, die erleuchteten Fenster schon von ferne schauend, in einer tagklaren Nacht zum unerfreulichsten Ansichanen und war mit sich selbst in die unangenehmste Verwirrung

gerathen.

Der Uebergang von innerer Wahrheit zum äußern Wirklichen ist im Kontrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben, wie Scheiden und Meiden? Und doch, wenn sich eins vom andern losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Klust, in der schon manches Herz zu Grunde gieng. Ja, der Wahn hat, so lange er dauert, eine unüberwindliche Wahrheit, und nur männliche tüchtige Seister werden durch Erstennen eines Irrthums erhöht und gestärkt. Sine solche Entsdedung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und blicken, indem der alte Weg versperrt ist, schnell umher nach einem neuen, um ihn allsofort frisch und muthig anzutreten.

Unzählig sind die Verlegenheiten, in welche sich der Mensch in solchen Augenblicen versetzt sieht; unzählig die Mittel, welche eine ersinderische Natur innerhalb ihrer eignen Kräfte zu ents decken, sodann aber auch, wenn diese nicht auslangen, außerhalb

ihres Bereichs freundlich anzudeuten weiß.

Bu gutem Glück jedoch war der Major durch ein halbes Bes wußtsein, ohne sein Wollen und Trachten, schon auf einen solchen Fall im Tiefsten vorbereitet. Seitdem er den kosmetischen Kammers vierlassen, auf den Schein Ansprüche zu machen aufgehört hatte, empfand er sich am eigentlichen körperlichen Behagen einigermaßen verfürzt. Er empfand das Unangenehme eines Ueberganges vom ersten Liebhaber zum zärtlichen Bater; und doch wollte diese Rolle immer mehr und mehr sich ihm aufdringen. Die Sorgsalt für das Schickal Hilariens und der Seinigen trat immer zuerst in seinen Gedanken hervor, die das Gefühl von Liebe, von Hang, von Berlangen annähernder Gegenwart sich erst später entsaltete. Und wenn er sich Hilarien in seinen Armen dachte, so war es ihr Glück, was er beherzigte, das er ihr zu schassen, mehr als die Wonne, sie zu besitzen. Ja, er nustte sich, wenn er ihres Andenkens rein genießen wollte, zuerst ihre himmlisch ausgesprochene Reigung, er mußte jenen Augenblick denken, wo sie sich ihm so unverhosst gewidmet hatte.

Run aber, da er in klarster Nacht ein vereintes junges Paar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend, in dem Schoose des Jünglings, beide seiner verheißenen hülfreichen Wiederstunft nicht achtend, ihn an dem genau bezeichneten Orte nicht erwatend, verschwunden in die Nacht, und er sich selbst im düßersten Zustande überlassen; wer fühlte das mit und verzweiselte nicht

in seiner Seele?

Die an Vereinigung gewöhnte, auf nähere Vereinigung hoffenbe Jamilie hielt sich bestürzt auseinander; Hilarie blieb hartnädig auf ihrem Zimmer, der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne den früheren Hergang zu erfahren. Das Unheil war durch einen weiblichen Frevel der schönen Wittwe verursacht. Um ihren disher leidenschaftlichen Verehrer Flavio einer andern Liebenstwürdigen, welche Absicht auf ihn verrieth, nicht zu überlassen, wendet sie mehr scheindare Gunst, als billig ist, an ihn. Er, dadurch aufgeregt und ermuthigt, sucht seine Zwecke heftig dis ins Ungehörige zu verfolgen, worüber denn erst Widerwärtigkeit und zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Verhältniß uns wiederbringlich ein Ende macht.

Baterlicher Milde bleibt nichts übrig, als die Fehler der Kinder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich bezustellen; gehen sie läßlicher, als zu hoffen war, vorüber, sie zu verzeihen und zu vergessen. Nach wenigem Bedenken und Besteben gieng Flavio sodann, um an der Stelle seines Baters Manches zu besorgen, auf die Abernommenen Güter und sollte dort dis zum Ablauf seines Urlauds verweilen, dann sich wieder ans Resyment anschließen, welches indessen in eine andere Garnison vers

legt worden.

Eine Beschäftigung mehrerer Tage war es für den Major,

Briefe und Patete zu eröffnen, welche fich während seines lan: geren Ausbleibens bei der Schwester gehäuft hatten. Unter andern fand er ein Schreiben jenes tosmetischen Freundes, des wohlconfervirten Schauspielers. Dieser, burch ben verabschiedeten Rammerdiener benachrichtigt von dem Zustande des Majors und von dem Borfape, sich zu verheirathen, trug mit der besten Laune die Bebenklichkeiten vor, die man bei einem solchen Unternehmen vor Augen haben follte; er behandelte die Angelegenheit auf seine Weise und gab zu bedenken, daß für einen Mann in gewissen Jahren das sicherste kosmetische Mittel sei, sich des schönen Geschlechts zu enthalten und einer löblichen bequemen Freiheit zu genießen. Run zeigte ber Major lächelnd bas Blatt feiner Schwefter, zwar scherzend, aber doch ernstlich genug auf die Wichtigkeit des Inhalts hindeutend. Auch war ihm indeffen ein Gedicht ein: gefallen, beffen rhythmische Ausführung und nicht gleich beigeht, beffen Inhalt jedoch burch zierliche Gleichniffe und anmuthige Wendung sich auszeichnete:

"Der späte Mond, der zur Nacht noch anständig leuchtet, verblaßt vor der aufgehenden Sonne; der Liebeswahn des Alters verschwindet in Gegenwart leidenschaftlicher Jugend; die Fichte, die im Winter frisch und kräftig erscheint, steht im Frühling versbräunt und mißfärbig aus neben hellaufgrünender Birke."

Wir wollen jedoch weber Philosophie noch Poeste als die enticheibenden Helferinnen zu einer endlichen Entschließung bier vorauglich preisen; benn wie ein Meines Greigniß die wichtigsten Folgen haben kann, so entscheidet es auch oft, wo schwankende Gesin-nungen obwalten, die Wage bieser ober jener Seite zuneigend. Dam Major war vor Kurzem ein Borberzahn ausgefallen, und er fürchtete, den zweiten zu verlieren. An eine fünstlich scheinbare Wiederberftellung war bei seinen Gesinnungen nicht zu benten, und mit diesem Mangel um eine junge Geliebte zu werben, sieng an, ihm gang erniedrigend zu scheinen, besonders jest, da er sich mit ihr unter Einem Dach befand. Früher ober später hätte vielleicht ein solches Ereigniß wenig gewirft; gerube in diefem Augenblide aber trat ein solcher Moment ein, der einem jeden an eine gefunde Vollständigkeit gewöhnten Menschen höchst widerwärtig begegnen muß. Es ist ihm, als wenn ber Schlußstein seines organischen Wesens entfremdet wäre und das übrige Gewölbe nun auch nach und nach zusammenzuftürgen brobte.

Wie dem auch sei, der Major unterhielt sich mit seiner Schwester gar bald einsichtig und verständig über die so verwirrt scheisnende Angelegenheit; sie mußten beide bekennen, daß sie eigentslich nur durch einen Umweg ans Ziel gelangt seien, ganz nahe daran, von dem sie sich zufällig, durch äußern Anlaß, durch Irrs

thum eines unersahrnen Kindes verleitet, unbedachtsam entfernt; sie fanden wichts natürlicher, als auf biesem Wege zu verharren, eine Berbindung beiber Kinder einzuleiten und ihnen fodann jede elterliche Sorgfalt, wozu sie sich die Mittel zu verschaffen gewüßt, tren und unabläffig zu wibmen. Böllig in Uebereinstimmung mit dem Bruder, gieng die Baronin zu Hilarien ins Zimmer. Diese saß am Mügel, zu eigner Begleitung singend und die eintretende Begrüßende mit heiterm Blick und Beugung zum Anhören gleichsam einladend. Es war ein angenehmes, beruhigendes Lied, das eine Stimmung der Sangerin aussprach, die nicht besser ware zu wün= schen gewesen. Nachdem sie geendigt hatte, stand sie auf, und de die altere Bedachtige ihren Bortrag beginnen konnte, sieng sie ju sprechen an: "Beste Mutter! es war schon, daß wir über die wichtigste Angelegenheit so lange gesthwiegen; ich danke Ihnen, daß Sie bis jest diese Saite nicht berührten; nun aber ist es wohl Zeit, sich zu erklären, wenn es Ihnen gefällig ift. Wie denten Sie fich die Sache?"

Die Baronin, höchst erfreut über die Ruhe und Milbe, zu ber sie ihre Tochter gestimmt fand, begann sogleich ein verständiges Daelegen der frühern Zeit, der Persönlichkeit ihtes Bruders und seiner Berdienste; sie gab den Eindruck zu, den der einzige Mann von Werth, ber einem jungen Madchen fo nahe bekannt geworben, auf ein freies Herz nothwendig machen muffe, und sich darans, katt kindlicher Chrfurcht und Vertrauen, gar wohl eine Reigung, die als Liebe, als Leivenschaft sich zeige, entwickeln könne. Hilarie hörte aufmerksam zu und gab durch bejahende Mienen und Zeichen ihre völlige Einstimmung zu erkennen; die Matter gieng auf ben Sohn über, und jene ließ ihre langen Augenwimpern saken; und wenn die Rednerin nicht so rühmliche Argumente für den Jüngeren fand, als sie für den Bater anzuführen gewußt batte, so hielt sie sich hauptsächlich an die Aehnlichkeit beider, an den Borzug, den diesem die Jugend gebe, ver zugleich, als volldominen gattlicher Lebensgefährte gewählt, die völlige Berwirklidung bes väterkichen Daseins von der Zeit wie billig versptäche. Auch hier schien Hilarie gleichstimmig zu venken, obschon ein etwas ankerer Blick und ein manchmal niederschauendes Auge eine gewife in diesem Fall höchst naturliche Bewegung verriethen. Auf die außeren glücklichen, gewissermaßen gebietenden Umstände lenkte ich hierauf der Bortrag. Der abgeschlossene Vergleich, der schöne Gwinn für die Gegenwart, die nach manchen Seiten hin sich aweiternden Aussichten, Alles ward völlig der Wahrheit gemäß vor Augen gestellt, da es zuletzt auch an Winken nicht fehlen ionate, wie Hilarien selbst erinwerlich sein musse, daß sie früher den mit ihr heranivachsenden Better, und wenn auch nur wie im

Scherze, sei verlobt gewesen. Aus alle dem Borgesagten zog nun die Mutter den sich selbst ergebenden Schluß, daß nun mit ihrer und des Oheims Einwilligung die Berbindung der jungen Leute ungesäumt stattsinden könne.

Hilarie, ruhig blidend und sprechend, erwiederte darauf: sie tonne diese Folgerung nicht sogleich gelten lassen, und führte gar schon und anmuthig dagegen an, was ein zartes Gemüth gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und das wir mit Worten auszu-

führen nicht unternehmen.

Bernünftige Menschen, wenn sie etwas Berständiges ausgesonnen, wie diese oder jene Berlegenheit zu beseitigen ware, dieser ober jener Zweck zu erreichen sein möchte, und dafür fich alle denklichen Argumente verdeutlicht und geordnet, fühlen sich höchst unangenehm betroffen, wenn diejenigen, die zu eignem Glude mitwirken sollten, völlig andern Sinnes gefunden werden und aus Gründen, die tief im Herzen ruhen, sich demjenigen wider= setzen, was so löblich als nöthig ist. Man wechselte Reden, shne sich zu überzeugen; das Berständige wollte nicht in das Gefühl eindringen, das Gefühlte wollte sich dem Rüplichen, dem Rothwendigen nicht fügen; das Gespräch erhipte sich, die Schärfe des Berstandes traf das schon verwundete Herz, das nun nicht mehr mäßig, sondern leidenschaftlich seinen Zustand an den Tag gab, so daß zulett die Matter selbst vor der Hoheit und Burbe des jungen Mädchens erstaunt zurückzog, als sie mit Energie und Wahrheit das Unschickliche, ja Berbrecherische einer solchen Berbindung hervorhob.

In welcher Verwirrung die Baronin zu dem Bruder zurücklehrte, läßt sich denken, vielleicht auch, wenn gleich nicht vollkommen, nachempsinden, was der Major, der, von dieser entsichiedenen Weigerung im Innersten geschmeichelt, zwar hossnungsklos, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden und so dieses Ereigniß, das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen sühlte. Er verdarg diesen Zustand augenblicklich seiner Schwester und versteckte seine schwerzliche Zustriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Neußerung: man müsse nichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeit lassen, den erössneten Weg, der sich nuns mehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Nun aber können wir kaum unsern Lesern zumuthen, aus diesen ergreisenden inneren Zuständen in das Aeußere überzusgehen, worauf doch jett so viel ankam. Indeß die Baronin ihrer Tochter alle Freiheit ließ, mit Musik und Gesang, mit Zeichnen und Sticken ihre Tage angenehm zu verbringen, auch mit Lesen und Borlesen sich und die Mutter zu unterhalten, so beschäftigte

sich der Major bei eintretendem Frühjahr, die Familienangelegens beiten in Ordnung zu bringen; der Sohn, der sich in der Folge als einen reichen Besitzer und, wie er gar nicht zweiseln konnte, als gudlichen Gatten Hilariens erblickte, sühlte nun erst ein miliztarisches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn der androhende Krieg hereindrechen sollte. Und so glaubte man in augenblicklicher Beruhigung als gewiß vorauszusehen, daß dieses Räthsel, welches nur noch an eine Bedenklickeit geknüpft schien, sich bald aushellen und auseinander legen würde.

Leider aber war in dieser anscheinenden Ruhe keine Beruhisgung zu sinden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnesänderung ihrer Tochter, die zwar mit Bescheidens beit und selten, aber doch, bei entscheidendem Anlaß, mit Sichersbeit zu erkennen gab, sie bleibe so sest dei ihrer Ueberzeugung, als nur einer sein kann, dem etwas innerlich wahr geworden, es möge nun mit der ihn umgebenden Belt in Einklang stehen oder nicht. Der Major empfand sich zwiespältig: er würde sich immer verletzt sühlen, wenn Hilarie sich wirklich für den Sohn entschiede; entschiede sie sich aber für ihn selbst, so war er eben

sedauern wir den guten Mann, dem diese Sorgen, diese Qualen wie ein beweglicher Nebel unablässig vorschwebten, bald als hintergrund, auf welchem sich die Wirklichkeiten und Beschäftigungen des dringenden Tages hervorhoben, dald herantretend und alles Gegenwärtige bedeckend. Ein solches Wanten und Schwesen dewegte sich vor den Augen seines Geistes; und wenn ihn der sordernde Tag zu rascher wirksamer Thätigkeit ausbot, so war es dei nächtlichem Erwachen, wo alles Widerwärtige gestaltet und immer umgestaltet, im unerfreulichsten Kreis sich in seinem Insern umwälzte. Dieß ewig wiederkehrende Unadweisdare brachte ihn in einen Zustand, den wir sast Verzweislung nennen dürsten, weil handeln und Schassen, die sich sonst als Heilmittel für solche Lagen am sichersten bewährten, dier kaum lindernd, geschweige

dem befriedigend wirken wollten.

In solcher Lage erhielt unser Freund von unbekannter Hand ein Schreiben mit Einladung in das Posthaus des nahe gelegenen Städtchens, wo ein eilig Durchreisender ihn dringend zu sprechen wimschte. Er, bei seinen vielsachen Geschäfts und Weltverhältznissen an dergleichen gewöhnt, sammte um so weniger, als ihm die freie stücktige Hand einigermaßen erinnerlich schien. Ruhig und gesaßt nach seiner Art, begab er sich an den bezeichneten Ont, als in der bekannten, sast däuerischen Oberstube die schöne Wittwe ihm entgegen trat, schöner und anmuthiger, als er sie verlassen hatte. War es, daß unsere Einbildungskraft nicht sähig

ist, das Borzüglichste sestzuhalten und völlig wieder zu vergegenswärtigen, oder hatte wirklich ein bewegterer Zustand ihr mehreren Reiz gegeben, genug, es bedurfte doppelter Fassung, sein Erstausnen, seine Berwirrung unter dem Schein allgemeinster Höslichkeit zu verbergen; er grüßte sie verbindlich mit verlegener Kälte.

"Richt so, mein Bester!" rief sie aus, "teineswegs hab' ich Sie zwischen diese geweißten Wände, in diese höchst unedle Umsgebung berusen; ein so schlechter Hausrath fordert nicht auf, sich hösisch zu unterhalten. Ich besreie meine Brust von einer schweren Last, indem ich sage, besenne: in Ihrem Hause hab' ich viel Unsheil angerichtet." — Der Major trat stupend zurück. — "Ich weiß Alles," suhr sie sort, "wir brauchen uns nicht zu erklären; Sie und Hilarien, Hilarien und Flavio, Ihre gute Schwester, sie alle bedaure ich." Die Sprache schien ihr zu stoden, die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorquellende Thränen nicht zurückhalten, ihre Wange röthete sich, sie war schöner als semals. In äußerster Berwirrung stand der edle Mann vor ihr, ihn durchdrang eine unbekannte Kuhrung. "Sepen wir uns," sagte, die Augen trocknend, das allerliehste Wesen. "Verzeihen Sie mir, bedauern Sie mich! Sie sehen, wie ich bestraft din." Sie hielt ihr gesticktes Tuch abermals vor die Augen und verdarg, wie bitterlich sie weinte.

"Rlaren Sie mich auf, meine Gnäbige!" sprach er mit Haft. — "Richts von gnädig!" entgegnete sie himmlisch lächelnd, "nennen Sie mich Ihre Freundin, Sie haben keine treuere. Und also, mein Freund, ich weiß Alles, ich kenne die Lage der ganzen Familie genan, Aller Gefinnungen und Leiden bin ich vertraut." — "Bas konnte Sie bis auf diesen Grad unterrichten?" -- "Selbstbekenntnisse. Diese Hand wird Ihnen nicht fremd sein." Sie wies ihm einige entfaltete Briefe hin. — "Die Hand meiner Schwester, Briefe, mehrere, der nachlässigen Schrift nach, vertraute! Haben Sie je mit ihr in Berhältniß gestanden ?" — "Un= mittelbar nicht, mittelbar seit einiger Zeit; hier die Aufschrift -An \*\*\*." - "Ein neues Räthsel, an Makarien, die schweigsamste aller Frauen." — "Deßhalb aber doch die Bertraute, der Beichtiger aller bedrängten Seelen, aller derer, die sich selbst verloren haben, sich wieder zu finden wünschten und nicht wissen, wo." — "Gott sei Dank!" rief er aus, "daß sich eine solche Vermittlung gefunden hat; mir wollt' es nicht ziemen, sie anzufleben; ich segne meine Schwester, daß sie es that; denn auch mir sind Beispiele bekannt, daß jene Treffliche, im Borhalten eines sittlich magischen Spiegels, durch die außere verworrene Gestalt irgend einem Unglücklichen sein rein schönes Innere gewiesen und ihn auf einmal erst mit sich selbst befriedigt und zu einem neuen Leben aufgeforbert hat." —

"Diese Wohlthat erzeigte sie auch mir," versetzte die Schöne; und in diesem Augenblick fühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht klar wurde, demwoch entschieden, daß aus dieser sonst in ihrer Eigenheit abgeschlossenen merkwürdigen Person sich ein sittlich: schönes, theilnehmendes und theilgebendes Wesen hervorthat. — "Ich war nicht unglücklich, aber unruhig," suhr sie sort, "ich gehörte mir selbst nicht recht mehr an, und das heißt denn doch am Ende nicht glücklich sein. Ich gesiel mir selbst nicht mehr, ich mochte mich vor dem Spiegel zurechtrücken, wie ich wollte, es schien mir immer, als wenn ich mich zu einem Maskendall herausputzte; aber seitdem sie mir ihren Spiegel vorhielt, seit ich gewahr wurde, wie man sich von innen selbst schmücken könne, somm' ich mir wieder recht schön vor." Sie sagte das zwischen Lächeln und Weinen und war, man mußte es zugeben, mehr als liebenswürdig. Sie erschien achtungswerth und werth einer ewisgen treuen Anhänglichseit.

"Und nun, mein Freund, fassen wir uns turz: hier sind die Briefe! sie zu lesen und wieder zu lesen, sich zu bedenken, sich zu bereiten, bedürften Sie allenfalls einer Stunde, mehr, wenn Sie wollen; alsdann werden mit wenigen Worten unsere Zustände sich

entscheiden laffen."

Sie verließ ihn, um in dem Garten auf und ab zu gehen; n entfaltete nun einen Briefwechsel der Baronin mit Makarien, besten Inhalt wir summarisch andeuten. Jene beklagt sich über die schöne Wittwe. Wie eine Frau die andere ansieht und scharf wurtheilt, geht hervor. Eigentlich ist nur vom Aeußern und von keußerungen die Rede, nach dem Innern wird nicht gefragt.

hierauf van Seiten Makariens eine mildere Beurtheilung. Shilderung eines solchen Wesens von innen heraus. Das Neußere schildeint als Folge von Zufälligkeiten, kaum zu tadeln, vielleicht neuhschliegen. Nun berichtet die Barenin von der Raserei und kollheit des Sohns, der wachsenden Reigung des jungen Paars, wird der Ankunft des Vaters, der entschiedenen Weigerung Haars, wird. Ueberall sinden sich Erwiederungen Makariens von reiner killigkeit, die aus der geündlichen Ueberzeugung stammt, daß iraus eine sittliche Besserung entstehen müsse. Sie übersendet ulest den ganzen Brieswechsel der schönen Frau, deren himmelsdies Innere num hervortritt und das Neußere zu verherrlichen esinnt. Das Ganze schließt mit einer dankbaren Erwiederung an kalarien.

# Sechstes Rapitel.

#### Wilhelm an Lenardo.

Gudlich, theuerster Freund, kann ich sagen, sie ist gefunden, und zu Ihrer Beruhigung darf ich hinzusetzen, in einer Lage, wo für das gute Wesen nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Lassen Sie mich im Allgemeinen reden; ich schreibe noch hier an Ort und Stelle, wo ich Alles vor Augen habe, wovon ich Rechenschaft

geben soll.

Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung beledt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Verhältniß zu den Fähigkeiten und Arästen. Um sie her bewegt sich ein Areislauf von Handarbeitenden im reinsten ansänglichsten Sinne; hier ist Veschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit. Nicht leicht habe ich mich in einer angenehmeren Gegenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Zeit und die Zustunft waltet. Dieses zusammen betrachtet möchte wohl hinreichend sein, einen jeden Theilnehmenden zu beruhigen.

Ich darf daher in Erinnerung alles dessen, was unter uns besprochen worden, auf das dringendste bitten: der Freund möge es bei dieser allgemeinen Schilderung belassen, solche allenfalls in Gedanken ausmalen, dagegen aber aller weitern Nachforschung entsagen und sich dem großen Lebensgeschäfte, in das er nux wahrscheinlich vollkommen eingeweiht sein wird, auf die lebhasteste

Beise widmen.

Ein Duplikat dieses Briefes sende an Hersilien, das andere an den Abbé, der, wie ich vermuthe, am sichersten weiß, wo Sie zu sinden sind. An diesen geprüften, im Seheimen und Offenbaren immer gleich zuverlässigen Freund schreibe noch Einiges, welches er mittheilen wird; besonders bitte, was mich selbst betrifft, mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Wünschen mein Vorhaben zu fördern.

#### Wilhelm an den Abbé.

Wenn mich nicht Alles trügt, so ist Lenardo, der höchstwerthzuschäßende, gegenwärtig in eurer Mitte, und ich sende deßhalb das Duplikat eines Schreibens, damit es ihm sicher zugestellt werde. Möge dieser vorzügliche junge Mann in eurem Kreis zu ununterbrochenem bedeutendem Wirken verschlungen werden, da, wie ich hosse, sein Inneres beruhigt ist.

Was mich betrifft, so kann ich, nach fortdauernder thätiger Selbstprüfung, mein durch Montan vorlängst angebrachtes Gesuch nunmehr nur noch ernstlicher wiederholen; der Wunsch, mein

Actor Section

Wanderjahre mit mehr Fassung und Stetigkeit zu vollenden, wird immer dringender. In sicherer Hossung, man würde meinen Vorstellungen Raum geben, habe ich mich durchaus vorbereitet und meine Einrichtung getrossen. Nach Vollendung des Geschäfts zu Gunsten meines edlen Freundes werde ich nun wohl meinen sernern Lebensgang unter den schon ausgesprochenen Bedingungen getrost antreten dürsen. Sobald ich auch noch eine fromme Wallsfahrt zurückgelegt, gedenke ich in \*\*\* einzutressen. Un diesem Ort hoss ich eure Briese zu sinden und meinem innern Triebe gemäß von Neuem zu beginnen.

## Siebentes Kapitel.

Rachbem unfer Freund vorstehende Briefe abgelassen, schritt er, durch manchen benachbarten Gebirgszug fortwandernd, immer weiter, bis die herrliche Thalgegend sich ihm eröffnete, wo er, vor Beginn eines neuen Lebensganges, so Manches abzuschließen gebachte. Unerwartet traf er hier auf einen jungen lebhaften Reisegefährten, durch welchen seinem Bestreben und seinem Genuß Manches zu Gunften gereichen sollte. Er findet fich mit einem Maler zusammen, welcher, wie bergleichen viele in der offnen Welt, mehrere noch in Romanen und Dramen umberwandeln und sputen, sich dießmal als ein ausgezeichneter Künstler darstellte. Beide schiden sich gar bald in einander, vertrauen sich wechselseitig Reigungen, Absichten, Vorsätze; und nun wird offenbar, daß der treffliche Künstler, der aquarellirte Landschaften mit geistreicher, wohlgezeichneter und ausgeführter Staffage zu schmücken weiß, leiden= schaftlich eingenommen sei von Mignons Schickfalen, Gestalt und Wesen. Er hatte sie gar oft schon vorgestellt und begab sich nun auf die Reise, die Umgebungen, worin sie gelebt, der Natur nachzubilden, hier das liebliche Kind in glücklichen und unglücklichen Umgebungen und Augenblicen darzustellen und so ihr Bild, das in allen garten Herzen lebt, auch bem Sinne bes Auges hervorzurufen.

Die Freunde gelangen bald zum großen See, Wilhelm trachtet die angedeuteten Stellen nach und nach aufzusinden. Ländliche Prachthäuser, weitläusige Klöster, Uebersahrten und Buchten, Erdzungen und Landungsplätze wurden gesucht und die Wohnungen tühner und gutmüthiger Fischer so wenig als die heiter gebauten Städtchen am User und Schlößchen auf benachbarten Höhen verzgessen. Dieß Alles weiß der Künstler zu ergreisen, durch Beleuchten und Färben der sedesmal geschichtlich erregten Stimmung anzueignen, so daß Wilhelm seine Tage und Stunden in durchz

greifender Rührung zubrachte.

Auf mehreren Blättern war Mignon im Vordergrund, wi sie leibte und lebte, vorgestellt, indem Wilhelm der glücklichen Einbildungskraft des Freundes durch genaue Beschreibung nach zuhelsen und das allgemeiner Gedachte ins Engere der Persön lichkeit einzufassen wußte.

Und so sah man denn das Knaben Mädchen in mannigfaltige Stellung und Bedeutung aufgeführt. Unter dem hohen Säuler portal des herrlichen Landhauses stand sie, nachdenklich die Statuen der Vorhalle betrachtend. Hier schautelte sie sich plätschem auf dem angebundenen Kahn, dort erkletterte sie den Mast w

erzeigte sich als ein kühner Matrose.

Ein Bild aber that sich vor allen hervor, welches der Künstl auf der Herreise, noch ehe er Wilhelm begegnet, mit allen Ch rakterzügen sich angeeignet hatte. Mitten im rauhen Sebirg glan der anmuthige Scheinknabe, von Sturzselsen umgeben, von Wasse fällen besprüht, mitten in einer schwer zu beschreibenden Hort Vielleicht ist eine grauerliche, steile Urgebirg = Schlucht nie anm thiger und bedeutender staffirt worden. Die bunte, zigeunerha Gesellschaft, roh zugleich und phantastisch, seltsam und geme zu loder, um Furcht einzuslößen, zu wunderlich, um Bertrau zu erwecken. Kräftige Saumrosse schleppen, bald über Knüpp wege, bald eingehauene Stufen hinab, ein buntverworrenes & pack, an welchem herum die sämmtlichen Instrumente einer täubenden Musik, schlotternd aufgehängt, das Ohr mit rauf Tönen von Zeit zu Zeit belästigen. Zwischen allem bem t liebenswürdige Kind, in sich gekehrt ohne Trup, unwillig ol Widerstreben, geführt, aber nicht geschleppt. Wer hätte sich n des merkwürdigen, ausgeführten Bildes gefreut? Kräftig char terisirt war die grimmige Enge dieser Felsmassen; die alles du schneibenden schwarzen Schluchten, zusammengethürmt, allen A gang zu hindern drohend, hätte nicht eine kühne Brücke auf Möglichkeit, mit der übrigen Welt in Verbindung zu gelang hingebeutet. Auch ließ der Künstler mit klugdichtendem Wo heitssinne eine Höhle merklich werden, die man als Naturw statt mächtiger Krystalle, ober als Aufenthalt einer fabelh furchtbaren Drachenbrut ansprechen konnte.

Nicht ohne heilige Scheu besuchten die Freunde den Pa des Marchese; der Greis war von seiner Reise noch nicht zur sie wurden aber auch in diesem Bezirk, weil sie sich mit geistli und weltlichen Behörden wohl zu benehmen wußten, freun

empfangen und behandelt.

Die Abwesenheit des Hausherrn jedoch empfand Wilhelm angenehm; denn ob er gleich den würdigen Mann gerne w gesehen und herzlich begrüßt hätte, so fürchtete er sich doch dessen dankbarer Freigebigkeit und vor irgend einer aufgedrunges nen Belohnung jenes treuen, liebevollen Handelns, wofür er schan

den zartesten Lohn dahin genommen hatte.

Und so schwammen die Freunde auf zierlichem Nachen von User zu User, den See in jeder Richtung durchkreuzend. In der schönsten Jahrszeit entgieng ihnen weder Sonnenaufgang noch Untergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das himmelslicht sein Firmament und von da See und Erde freiszebigst überspendet und sich im Abglanz erst vollkommen versberrlicht.

Sine Appige Pflanzenwelt, ausgesäet von Natur, durch Kunst zepstegt und gefördert, umgab sie überall. Schon die ersten Kakanienwälder hatten sie willsommen geheißen, und nun konnten sie sich eines traurigen Lächelns nicht enthalten, wenn sie, unter Expressen gelagert, den Lorbeer aufsteigen, den Granatapfel sich wihen, Orangen und Citronen in Blüthe sich entfalten und Früchte

sugleich aus dem dunklen Laube hervorglübend erblickten.

Durch den frischen Gesellen entstand jedoch für Wilhelm ein wener Genuß. Unserm alten Freund hatte die Natur kein malestisches Auge gegeben. Empfänglich für sichtbare Schönheit nur en wenschlicher Gestalt, ward er auf einmal gewahr: ihm sei, durch einen gleichgestimmten, aber zu ganz andern Genüssen und

Phätigkeiten gebildeten Freund, die Umwelt aufgeschlossen.

In gesprächiger Hindeutung auf die wechselnden Herrlickeiten der Gegend, mehr aber noch durch concentrirte Nachahmung wurden ihm die Augen aufgethan und er von allen sonst harts dig gehegten Zweiseln befreit. Verdächtig waren ihm von seher Nachdildungen italiänischer Gegenden gewesen; der Himmel schien Im zu blau, der violette Ton reizender Fernen zwar höchst lieds Ich, doch unwahr, und das mancherlei frische Grün doch gar zu dunt; nun verschmolz er aber mit seinem neuen Freunde aufs migste und lernte, empfänglich, wie er war, mit dessen Augen die Welt sehen, und indem die Natur das offendare Geheimnis hier Schönheit entsaltete, mußte man nach Kunst als der würstigten Auslegerin unbezwingliche Sehnsucht empfinden.

Aber ganz unerwartet kam der malerische Freund ihm von iner andern Seite entgegen; dieser hatte manchmal einen heitern Sesang angestimmt und dadurch ruhige Stunden auf weit: und keiter Wellenfahrt gar innig belebt und begleitet. Nun aber traf schie, daß er in einem der Paläste ein ganz eigenes Saitenspiel sod, eine Laute in kleinem Format, kräftig, volklingend, bequem ind tragbar; er wußte das Instrument alsbald zu stimmen, so plassich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen so kundlich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst

strengen und trocknen Kastellan erweichend bezwang und ihn freunds lich nöthigte, das Instrument dem Sänger auf eine Zeit lang zu überlassen, mit der Bedingung, solches vor der Abreise treulich wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sonns

ober Feiertage zu erscheinen und die Familie zu erfreuen.

Sanz anders war nunmehr See und Ufer belebt, Boot und Kahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selbst Fracht= und Markt=schiffe verweilten in ihrer Nähe, Reihen von Menschen zogen am Strande nach, und die Landenden sahen sich sogleich von einer frohsinnigen Menge umgeben; die Scheidenden segnete Jedermann,

aufrieden, doch sehnsuchtsvoll.

Run hätte zulett ein Dritter, die Freunde beobachtend, gar wohl bemerken können, daß die Sendung beider eigentlich geendigt sei; alle die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Lokalistäten waren sämmtlich umrissen, theils in Licht, Schatten und Farbe gesetzt, theils in heißen Tagesstunden treulich ausgeführt. Dieß zu leisten, hatten sie sich auf eine eigne Weise von Ort zu Ort bewegt, weil ihnen Wilhelms Gelühde gar oft hinderlich war; doch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Ausslegung, es gelte nur für das Land, auf dem Wasser sei es nicht anwendbar.

Auch fühlte Wilhelm selbst, daß ihre eigentliche Absicht ers
reicht sei, aber läugnen konnte er sich nicht, daß der Wunsch: Hilarien und die schöne Wittwe zu sehen, auch noch befriedigt
werden müsse, wenn man mit freiem Sinne diese Gegend vers
lassen wollte. Der Freund, dem er die Geschichte vertraut, war
nicht weniger neugierig und freute sich schon, einen herrlichen
Plat in einer seichnungen leer und ledig zu wissen, den
er mit den Gestalten so holder Personen kunstlerisch zu verzieren
gedachte.

Run stellten sie Kreuz: und Querfahrten an, die Punkte, wo der Fremde in dieses Paradies einzutreten pflegt, beobachtend. Ihre Schisser hatten sie mit der Hossung, Freunde hier zu sehen, bekannt gemacht, und nun dauerte es nicht lange, so sahen sie ein wohlverziertes Prachtschiss herangleiten, worauf sie Jagd machten und sich nicht enthielten, sogleich leidenschaftlich zu entern. Die Frauenzimmer, einigermaßen betrossen, faßten sich sogleich, als Wilhelm das Blättchen vorwies und beide den von ihnen selbst vorgezeichneten Pseil ohne Bedenken anerkannten. Die Freunde wurden alsbald zutraulich eingeladen, das Schiss der Damen zu besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwärtige man sich die Viere, wie sie, im zierlichsten Raum beisammen, gegen einander über sipen in der feligsten Welt, von lindem Lusthauch angeweht, auf glänzenden Wellen geschaufelt. Man benke das weibliche Paar, wie wir sie vor kurzem geschildert gesehen, das männliche, mit dem wir schon seit Wochen ein gemeinsames Reiseleben sühren, und wir sehen sie nach einiger Betrachtung sämmtlich in der anmuthigsten, obs gleich gesährlichsten Lage.

Für die drei, welche sich schon, willig oder unwillig, zu den Entsagenden gezählt, ist nicht das Schwerste zu beforgen; der vierte jedoch dürfte sich nur allzubald in jenen Orden aufgenommen sehen.

Nachdem man einigemal den See durchtreuzt und auf die insteressantesten Lokalitäten sowohl des Users als der Inseln hinges deutet hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie übernachten sollten und wo ein gewandter, für diese Reise anges nommener Führer alle wünschenswerthen Bequemlichkeiten zu des sorgen wußte. Hier war nun Wilhelms Gelübde ein schicklicher, aber unbequemer Ceremonienmeister; denn gerade an dieser Station hatten die Freunde vor Kurzem drei Lage zugebracht und alles Merkwürdige der Umgebung erschöpft. Der Künstler, welchen kein Gelübde zurüchielt, wollte die Erlaubniß erbitten, die Damen ans Land zu geleiten, die es aber ablehnten, weßwegen man sich in

einiger Entfernung vom Hafen trennte.

Raum war der Sänger in sein Schiff gesprungen, das sich eiligst vom Ufer entfernte, als er nach der Laute griff und jenen wundersam klagenden Gesang, den die venetianischen Schiffer von Land zu See, von See zu Land erschallen lassen, lieblich anzustimmen begann. Geübt genug zu solchem Bortrag, der ihm diehmal eigens zart und ausdruckvoll gelang, verstärkte er verschältnismäßig zur wachsenden Entfernung den Lon, so daß man am Ufer immer die gleiche Nähe des Scheidenden zu hören glaubte. Er ließ zuletzt die Laute schweigen, seiner Stimme allein verstauend, und hatte das Vergnügen, zu bemerken, daß die Damen, anstatt sich ins Haus zurüczuziehen, am Ufer zu verweilen des liebten. Er sühlte sich so begeistert, daß er nicht endigen konnte, auch selbst als zuletzt Nacht und Entfernung das Anschauen aller Gegenstände entzogen; dis ihm endlich der mehr beruhigte Freund demerklich machte, daß, wenn auch Finsterniß den Lon begünzstige, das Schiff den Kreis doch längst verlassen habe, in welchem derselbe wirken könne.

Der Verabredung gemäß traf man sich des andern Tags abers mals auf offener See. Vorübersliegend befreundete man sich mit der schönen Reihe merkwürdig hingelagerter, bald reihenweis überslehbarer, bald sich verschiebender Ansichten, die, im Wasser sich gleichmäßig verdoppelnd, bei Usersahrten das mannigfaltigste Versgnügen gewähren. Dabei ließen denn die künstlerischen Nachbilsdungen auf dem Papier dasjenige vermuthen und ahnen, was

man auf dem heutigen Zug nicht unmittelbar gewahrte. Für alles dieses schien die stille Hilarie freien und schönen Sinn zu besitzen.

Aber nun gegen Mittag erschien abermals das Wunderbare; die Damen landeten allein, die Männer treuzten vor dem Hafen. Run suchte der Sänger seinen Vortrag einer solchen Annäherung zu bequemen, wo nicht bloß von einem zart und lebhast jodelns den allgemeinen Sehnsuchtston, sondern von heiterer, zierlicher Andringlichteit irgend eine glückliche Wirtung zu hossen wäre. Da wollte denn manchmal ein und das andere der Lieder, die wir geliedten Personen der Lehrjahre schuldig sind, über den Saisten, über den Lippen schweben; doch enthielt er sich aus wohlsmeinender Schonung, deren er selbst bedurste, und schwärmte vielsmehr in fremden Vildern und Sesühlen umher, zum Gewinn seines Vortrags, der sich nur um desto einschmeichelnder vernehmen ließ. Beide Freunde hätten, auf diese Weise den Hasen blodirend, nicht an Essen und Trinsen gedacht, wenn die vorsichtigen Freundinnen nicht gute Vissen herübergesendet hätten, wozu ein begleitender Trunk ausgesuchten Weins zum allerbesten schmedte.

Jede Absonderung, jede Bedingung, die unsern austeimenden Leidenschaften in den Weg tritt, schärft sie, anstatt sie zu dämpfen; und auch dießmal läßt sich vermuthen, daß die kurze Abswesenheit beiden Theilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerdingst man sah die Damen in ihrer blendendsmuntern Gondel gar hald

wieder beranfahren.

Das Wort Gondel nehme man aber nicht im traurigen venetianischen Sinne; hier bezeichnet es ein lustig = bequem = gefälliges Schiff, das, hätte sich unser kleiner Kreis verdoppelt, immer noch

geräumig genug gewesen ware.

Einige Tage wurden so auf diese eigene Weise zwischen Besgegnen und Scheiden, zwischen Trennen und Zusammensein hinsgebracht; im Genuß vergnüglichster Geselligkeit schwebte immer Entsernen und Entbehren vor der bewegten Seele. In Gegenswart der neuen Freunde rief man sich die ältern zurück; vermiste man die neuen, so mußte man bekennen, daß auch diese schon starken Anspruch an Erinnerung zu erwerben gewußt. Nur ein gesaßter, geprüfter Geist, wie unsere schöne Wittwe, konnte sich zu solcher Stunde völlig im Gleichgewicht erhalten.

Hilariens Herz war zu sehr verwundet, als daß es einen neuen, reinen Eindruck zu empfangen sähig gewesen wäre; aber wenn die Anmuth einer herrlichen Gegend uns lindernd umgiebt, wenn die Milde gefühlvoller Freunde auf uns einwirkt, so kommt etwas Eigenes über Geist und Sinn, das uns Vergangenes, Abwesens des traumartig zurückruft und das Gegenwärtige, als wäre es nur Erscheinung, geistermäßig entfernt. So abwechselnd hin und

wieder geschaufelt, angezogen und abgelehnt, genähert und ent-

femi, wallten und wogten sie verschiedene Tage.

Ohne diese Verhältnisse näher zu beurtheilen, glaubte doch der gewandte, wohlersahrne Reisesührer einige Veränderung in dem migen Vetragen seiner Heldinnen gegen das disherige zu bemerten, und als das Grillenhaste dieser Zustände sich ihm endlich ausgeklärt hatte, wußte er auch hier das Erfreulichste zu vermitteln. Denn als man eben die Damen abermals zu dem Orte, wo ihre lasel bereitet wäre, bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes sichmuldtes Schiff, das, an das ihrige sich anlegend, einen gut weckten Tisch mit allen Heiterkeiten einer sestlichen Tasel einladend verwies; man konnte nun den Verlauf mehrerer Stunden zus summen abwarten, und erst die Nacht entschied die herkömmliche kennung.

Aldlicherweise hatten die männlichen Freunde auf ihren frühesten Fahrten gerade die geschmückteste der Inseln aus einer gewissen Katurgrille zu betreten vernachlässigt und auch jetzt nicht gedacht, die dortigen, keineswegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien den Freundinnen vorzuzeigen, ehe die herrlichen Weltscenen völlig schöpft wären. Doch zuletzt gieng ihnen ein ander Licht auf! Kan zog den Führer ins Vertrauen; dieser wußte jene Fahrt sosseich zu beschleunigen, und sie hielten solche für die seligste. Nun wisten sie hossen und erwarten, nach so manchen unterbrochenen keuden drei volle himmlische Tage, in einem abgeschlossenen Bes

di versammelt, zuzubringen.

hier müssen wir nun den Reisekührer besonders rühmen; er stie zu jenen beweglichen, thätig gewandten, welche, mehrere darschaften geleitend, dieselben Routen oft zurücklegen, mit Bestenlichkeiten und Unbequemlichkeiten genau bekannt, die einen zu kameiden, die andern zu benutzen und, ohne Hintansetzung eignen secheils, ihre Patrone doch immer wohlseiler und vergnüglicher und zu führen verstehen, als diesen auf eigene Hand

Utbe gelungen sein.

Ju gleicher Zeit that sich eine lebhaste weibliche Bedienung der tauenzimmer zum erstenmal entschieden thätig hervor, so daß die dine Wittwe zur Bedingung machen konnte, die beiden Freunde dichten bei ihr als Gäste einkehren und mit mäßiger Bewirthung wlieb nehmen. Auch hier gelang Alles zum günstigsten: denn kunge Geschäftsträger hatte, dei dieser Gelegenheit wie früher, den Empsehlungs und Areditbriesen der Damen so Augen kinanch zu machen gewußt, daß, in Abwesenheit der Besitzer, dies und Garten, nicht weniger die Küche zu beliedigem Gebrauch kinnte worden, ja sogar einige Aussicht auf den Keller blieb. Mes simmte nun so zusammen, daß man sich gleich vom ersten

Augenblick an als einheimisch, als eingeborne Herrschaft solcher

Paradiese fühlen mußte.

Das sämmtliche Gepäck aller unserer Reisenden ward sogleich auf die Insel gebracht, wodurch für die Gesellschaft große Bequemslichkeit entstand, der größte Vortheil aber dabei erzielt ward, indem die sämmtlichen Porteseuilles des tresslichen Künstlers, zum erstenmal alle beisammen, ihm Gelegenheit gaden, den Weg, den er genommen, in stetiger Folge den Schönen zu vergegenwärtigen. Man nahm die Arbeit mit Entzüden auf. Nicht etwa wie Liebbaber und Künstler sich wechselsweise präkonisiren, hier ward einem vorzüglichen Manne das gefühlteste und einsichtigste Lob ertheilt. Damit wir aber nicht in Berdacht gerathen, als wollten wir mit allgemeinen Phrasen dassenige, was wir nicht vorzeigen können, gläubigen Lesern nur unterschieden, so stehe hier das Urtheil eines Kenners, der bei jenen fraglichen sowohl als gleichen und ähnslichen Arbeiten mehrere Jahre nachher bewundernd verweilte.

"Ihm gelingt, die heitere Ruhe stiller See Aussichten darzusstellen, wo anliegend freundliche Wohnungen, sich in der klaren Fluth spiegelnd, gleichsam zu baden scheinen; User, mit begrünten Hügeln umgeben, hinter denen Waldgebirge und eisige Gletscherssirnen aussteigen. Der Farbenton solcher Scenen ist heiter, fröhlichskar; die Fernen mit milderndem Dust wie übergossen, der, nebelsgrauer und einhüllender, aus durchströmten Gründen und Thälern hervorsteigt und ihre Windungen andeutet. Nicht minder ist des Meisters Kunst zu loben in Ansichten aus Thälern, näher am Hochsgebirg gelegen, wo üppig bewachsene Bergeshänge niedersteigen,

frische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig fortwälzen.

"Trefslich weiß er in mächtig schattenden Bäumen des Borbers grundes den unterscheidenden Sharakter verschiedener Arten, so in Gestalt des Ganzen, wie in dem Gang der Zweige, den einzelnen Partieen der Blätter befriedigend anzudeuten; nicht weniger in dem auf mancherlei Weise nüancirten frischen Grün, worin sanste Lüste mit gelindem Hauch zu sächeln und die Lichter daher gleichs

fam bewegt erscheinen.

Im Mittelgrund ermattet allmählig der kebhafte grüne Ton und vermählt sich, auf entferntern Berghöhen, schwach violett mit dem Blau des Himmels. Doch unserm Künstler glücken über Alles Darstellungen höherer Alpgegenden; das einsach Große und Stille ihres Charakters, die ausgedehnten Weiden am Bergeshang, mit dem frischesten Grün überkleidet, wo dunkel einzeln stehende Tannen aus dem Rasenteppich ragen und von hohen Felswänden sich schäumende Bäche stürzen. Mag er die Weiden mit grasendem Kindvieh staffiren, oder den engen, um Felsen sich windenden Bergpfad mit beladenen Saumpserden und Maulthieren, er zeichnet alle gleich gut und geistreich; immer am schicklichen Ort, und nicht in zu großer Fülle angebracht, zieren und beleben sie diese Bilder, ohne ihre ruhige Einsamkeit zu stören oder auch nur zu mindern. Die Aussührung zeugt von der kühnsten Meisterhand, leicht, mit wenigen sichern Strichen und doch vollendet. Er bediente sich später englischer glänzender Permanentsarben auf Papier; daher sind diese Gemälde von vorzüglich blübendem Farbenton, heiter, aber zugleich kräftig und gesättigt.

"Seine Abbildungen tiefer Felsschluchten, wo um und um nur todtes Gestein starrt, im Abgrund, von kühner Brücke übersprungen, der wilde Strom todt, gefallen zwar nicht wie die vorigen, doch ergreist uns ihre Wahrheit: wir bewundern die große Wirkung des Ganzen, durch wenige bedeutende Striche und Wassen von

Lokalfarben mit dem geringsten Aufwand hervorgebracht.

"Eben so charakteristisch weiß er die Gegenden des Hochgebirges darzustellen, wo weder Baum noch Gesträuch mehr fortkommt, sondern nur zwischen Felszacken und Schneegipfeln sonnige Flächen mit zartem Rasen sich bedecken. So schön und gründustig und einladend er vergleichen Stellen auch kolorirt, so sinnig hat er doch unterlassen, hier mit weidenden Heerden zu staffiren; denn diese Gegenden geben nur Futter den Gemsen, und Wildheuern einen gesahrvollen Erwerb."

Bir entfernen uns nicht von der Absicht, unsern Lesern den Zustand solcher wilder Gegenden so nah als möglich zu bringen, wenn wir das eben gebrauchte Wort Wildheuer mit wenigem erklären. Man bezeichnet damit ärmere Bewohner der Hochgebirge, welche sich unterfangen, auf Grasplägen, die für das Vieh schlechterzdings unzugänglich sind, Heu zu machen. Sie ersteigen deswegen, mit Steigehaken an den Füßen, die steilsten, gefährlichsten Klippen, oder lassen sich, wo es nöthig ist, von hohen Felswänden an Stricken auf die besagten Graspläge herab. Ist nun das Grasvon ihnen geschlagen und zu Heu getrocknet, so wersen sie solches von den Höhen in tiesere Thalgründe herab, wo dasselbe, wieder gesammelt, an Viehbesitzer verkauft wird, die es der vorzüglichen Beschafsenheit wegen gern erhandeln.

Jene Bilder, die zwar einen Jeden erfreuen und anziehen müßten, betrachtete Hilarie befonders mit großer Aufmerksamkeit; ihre Bemerkungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Fache nicht fremd sei; am wenigsten blieb dieß dem Künstler verborgen, der sich von Niemand lieber erkannt gesehen hätte als gerade von dieser anmuthigsten aller Personen. Die ältere Freundin schwieg daher nicht länger, sondern tadelte Hilarien, daß sie mit ihrer

eigenen Geschicklichkeit hervorzutreten auch dießmal, wie immer, zaudere; hier sei die Frage nicht: gelobt oder getadelt zu werden, sondern zu lernen. Eine schonere Gelegenheit sinde sich vielleicht nicht wieder.

Nun zeigte sich erst, als sie genöthigt war, ihre Blätter vorzuweisen, welch ein Talent hinter diesem stillen zierlichsten Wesen verborgen liege; die Fähigkeit war eingeboren, sleißig geübt. Sie besaß ein treues Auge, eine reinliche Hand, wie sie Frauen bei ihren sonstigen Schmuck: und Puparbeiten zu höherer Kunst bessähigt. Man bemerkte freilich Unsicherheit in den Strichen und deshalb nicht hinlänglich ausgesprochenen Charakter der Gegensstände, aber man bewunderte genugsam die sleißigste Ausführung; dabei sedoch das Ganze nicht aufs vortheilhafteste gesaßt, nicht künstlerisch zurecht gerückt. Sie fürchtet, so scheint es, den Gegenstand zu entweihen, bliebe sie ihm nicht vollkommen getreu; deßshalb ist sie ängstlich und verliert sich im Detail.

Nun aber fühlt sie sich durch das große, freie Talent, die dreiste Hand des Künstlers aufgeregt, erweckt, was von Sinn und Geschmack in ihr treulich schlummerte; es geht ihr auf, daß sie nur Muth sassen, einige Hauptmaximen, die ihr der Künstler gründlich, freundlich, dringend, wiederholt überlieferte, ernst und sträcklich besolgen müsse. Die Sicherheit des Striches sindet sich ein, sie hält sich allmählig weniger an die Theile als ans Ganze, und so schließt sich die schönste Fähigkeit unvermuthet zur Fertigkeit aus: wie eine Rosenknospe, an der wir noch Abends unbeachtend vorsübergiengen, Morgens mit Sonnenausgang vor unsern Augenhervorbricht, so daß wir das lebende Zittern, das die herrliche Ersscheinung dem Lichte entgegenregt, mit Augen zu schauen glauben.

Auch nicht ohne sittliche Nachwirkung war eine solche ästhetische Aushildung geblieben: denn einen magischen Eindruck auf ein reines Gemüth bewirkt das Gewahrwerden der innigsten Dankbarsteit gegen irgend Jemand, dem wir entscheidende Belehrung schuldig sind. Dießmal war es das erste frohe Gefühl, das in Hilariens Seele nach geraumer Zeit hervortrat. Die herrliche Welt erst Tage lang vor sich zu sehen und nun die auf einmal verliehene vollstommenere Darstellungsgabe zu empfinden! Welche Wonne, in Zügen und Farden dem Unaussprechlichen näher zu treten! Sie sühlte sich mit einer neuen Jugend überrascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu jenem, dem sie dieß Glück schuldig ges worden, nicht versagen.

So saßen sie neben einander; man hätte nicht unterscheiden können, wer haftiger, Kunstvortheile zu überliefern oder sie zu ergreifen und auszuüben, gewesen wäre. Der glücklichste Wett streit, wie er sich selten zwischen Schüler und Meister entzündet

that sich hervor. Manchmal schien der Freund auf ihr Blatt mit einem entscheidenden Zuge einwirken zu wollen; sie aber, sanst ablehnend, eilte gleich, das Gewünschte, das Nothwendige zu thun,

und immer zu seinem Erstaunen.

Die schöne Wittwe gieng indeß mit Wilhelm unter Cypressen und Pinien, bald an Trauben: bald an Orangengeländern der Terrassen hin und konnte sich zulet nicht enthalten, den leise ans gedeuteten Wunsch des neuen Freundes zu erfüllen; sie mußte ihm die wundersame Verschränkung offenbaren, wodurch die Freundinnen von ihren frühern Verhältnissen getrennt, unter sich innig vers bunden, in die Welt hinausgeschickt worden.

Wilhelm, der die Sabe nicht vermißte, sich Alles genau zu merken, schrieb die trauliche Erzählung später auf, und wir gedenken sie, wie er solche verfaßt und durch Hersilien an Natalien

gesendet, kunftig unsern Lesern mitzutheilen.

Der lette Abend war nun herangekommen, und ein hervorsleuchtender klarster Bollmond ließ den Uebergang von Tag zu Racht nicht empsinden. Die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terrassen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings wiederglänzenden See, dessen Länge sich zum Theil verbarg, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Was man nun auch in solchen Zuständen besprechen mochte, so war doch nicht zu unterlassen, das hundertmal Besprochene, die Vorzüge dieses Himmels, dieses Wassers, dieser Erde, unter dem Einfluß einer gewaltigen Sonne, eines mildern Mondes, noch mals zu bereden, ja sie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Was man sich aber nicht gestand, was man sich kaum selbst bekennen mochte, war das tiefe schmerzliche Gefühl, das in jedem Busen, stärker oder schwächer, durchaus aber gleich wahr und zart sich bewegte. Das Vorgefühl des Scheidens verbreitete sich über die Gesammtheit, ein allmähliges Verstummen wollte fast ängstlich werden.

Da ermannte, da entschloß sich der Sänger, auf seinem Instrumente träftig präludirend, uneingedenkt jener früheren wohls bedachten Schonung. Ihm schwebte Mignons Bild mit dem ersten Jartgesang des holden Kindes vor. Leidenschaftlich über die Gränze gerissen, mit sehnsüchtigem Griff die wohlklingenden Saiten aufsregend, begann er anzustimmen:

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub — — — —

Harie stand erschüttert auf und entfernte sich, die Stirne versschleiernd; unsere schöne Wittwe bewegte ablehnend eine Hand gegen den Sänger, indem sie mit der andern Wilhelms Arm ergriff. Harien folgte der wirklich verworrene Jüngling, Wilhelmen zog

vie mehr besonnene Freundin hinter beiden drein. Und als sie nun alle Viere im hohen Mondschein sich gegenüber standen, war die allgemeine Rührung nicht mehr zu verhehlen. Die Frauen warsen sich einander in die Arme, die Männer umhalsten sich, und Luna ward Zeuge der edelsten, keuschesten Thränen. Sinige Besinnung kehrte langsam erst zurück, man zog sich auseinander, schweigend, unter seltsamen Gesühlen und Wünschen, denen doch die Hossung schon abgeschnitten war. Nun sühlte sich unser Künstler, welchen der Freund mit sich rist, unter dem hehren Himmel, in der ernst lieblichen Nachtstunde, eingeweiht in alle Schmerzen des ersten Grades der Entsagenden, welchen jene Freunde schon übersstanden hatten, nun aber sich in Gefahr sahen, abermals schmerzslich geprüft zu werden.

Spät hatten sich die Jünglinge zur Ruhe begeben, und am frühen Morgen zeitig erwachend, faßten sie ein Herz und glaubten sich stark zu einem Abschied aus diesem Paradiese, ersannen manscherlei Plane, wie sie, ohne Pflichtverletzung, in der angenehmen

Nähe zu verharren allenfalls möglich machten.

Ihre Vorschläge deßhalb gedachten sie anzubringen, als die Nachricht sie überraschte, schon beim frühsten Scheine des Tages seien die Damen abgesahren. Ein Brief von der Hand unserer Herzenskönigin belehrte sie des weitern. Man konnte zweiselhaft sein, ob mehr Verstand oder Güte, mehr Neigung oder Freundschaft, mehr Anerkennung des Verdienstes oder leises verschämtes Vorurtheil darin ausgesprochen sei. Leider enthielt der Schluß die harte Forderung, daß man den Freundinnen weder solgen, noch sie irgendwo aufsuchen, ja, wenn man sich zufällig begegnete, einsander treulich ausweichen wolle.

Run war das Paradies wie durch einen Zauberschlag für die Freunde zur völligen Wufte gewandelt; und gewiß hatten fie selbst gelächelt, wäre ihnen in dem Augenblick flar geworden, wie ungerecht = undankbar sie sich auf einmal gegen eine so schöne, so merkwürdige Umgebung verhielten. Kein selbstsüchtiger Hppochon= drift würde so scharf und scheelsüchtig den Verfall der Gebäude, die Vernachlässigung der Mauern, das Verwittern der Thürme, den Grasüberzug der Gänge, das Aussterben der Bäume, das vermoosende Vermodern der Kunstgrotten, und was noch alles dergleichen zu bemerken ware, gerügt und gescholten haben. Sie faßten sich indeß, so gut es sich fügen wollte; unser Künstler pacte sorg= fältig seine Arbeit zusammen, sie schifften beide sich ein; Wilhelm begleitete ihn bis in die obere Gegend des Sees, wo jener, nach früherer Verabredung, seinen Weg zu Natalien suchte, um sie durch die schönen landschaftlichen Bilder in Gegenden zu versetzen, die sie vielleicht so bald nicht betreten sollte. Berechtigt ward er zu=

1

gleich, den unerwarteten Fall bekennend vorzutragen, wodurch er in die Lage gerathen, von den Bundesgliedern des Entsagens aufs freundlichste in die Nitte genommen und durch liebevolle Behands lung, wo nicht geheilt, doch getröstet zu werden.

#### Lenardo an Wilhelm.

Ihr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer Thätigkeit, die ich Berwirrung nennen könnte, wenn der Zweck nicht so groß, das Erlangen nicht so sicher wäre. Die Verbindung mit den Ihrigen ist wichtiger, als beide Theile sich denken konnten. Darüber darf ich nicht anfangen zu schreiben, weil sich gleich hervorthut, wie unübersehdar das Ganze, wie unaussprechlich die Berknüpfung. Ihnn ohne Reden muß jest unsre Losung sein. Tausend Dank, daß Sie mir auf ein so anmuthiges Geheimniß halbverschleiert in die Ferne hindeuten; ich gönne dem guten Wesen einen so einsach glücklichen Zustand, indessen mich ein Wirdel von Berschlingungen, doch nicht ohne Leitstern, umher treiben wird. Der Abbe übernimmt, das Weitere zu vermelden, ich darf nur dessen gebenken, was fördert; die Sehnsucht verschwindet im Thun und Wirken. Sie haben mich — und hier nicht weiter; wo genug zu schassen ist, bleibt kein Raum für Betrachtung.

#### Der Abbe an Wilhelm.

Benig hätte gesehlt, so wäre Ihr wohlgemeinter Brief, ganz Ihrer Absicht entgegen, uns höchst schälch geworden. Die Schils derung der Gesundenen ist so gemüthlich und reizend, daß, um sie gleichfalls aufzusinden, der wunderliche Freund vielleicht Alles dätte stehen und liegen lassen, wären unsre nunmehr verbündeten Plane nicht so groß und weitaussehend. Run aber hat er die Probe bestanden, und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durchdrungen ist und sich von allem andern ab: und allein dorthin gezogen fühlt.

In diesem unserm neuen Verhältniß, dessen Einleitung wir Ihnen verdanken, ergaben sich bei näherer Untersuchung, für jene wie für uns, weit größere Vortheile, als man gedacht hätte.

Denn gerade durch eine von der Natur weniger begünstigte Gegend, wo ein Theil der Güter gelegen ist, die ihm der Oheim abtritt, ward in der neuern Zeit ein Kanal projektirt, der auch durch unsere Besitzungen sich ziehen wird und wodurch, wenn wir uns aneinander schließen, sich der Werth derselben ins Unberechens dure erhöht.

Hierbei kann er seine Hauptneigung, ganz von vorne anzusangen, sehr bequem entwickeln. Zu beiden Seiten jener Wasserkraße wird unbebautes und unbewohntes Land genugsam zu sinden sein; dort mögen Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiedeln, Maurer, Zimmerleute und Schmiede sich und jenen mäßige Werts stätten bestellen; Alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir Andern die verwickeltes Aufgaben zu lösen unternehmen und den Umschwung der Thätigkeit zu befördern wissen.

Dieses ist also die nächste Aufgabe unsers Freundes. Aus den Gebirgen vernimmt man Klagen über Klagen, wie dort Nahrungsslosigkeit überhand nehme; auch sollen jene Strecken im Uebermaß bevölkert sein. Dort wird er sich umsehen, Menschen und Zustände beurtheilen und die wahrhaft Thätigen, sich selbst und andern

Rütlichen in unsern Zug mit aufnehmen.

Ferner hab' ich von Lothario zu berichten, er bereitet den völligen Abschluß vor. Eine Reise zu den Pädagogen hat er unternommen, um sich tüchtige Künstler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künste sind das Salz der Erde; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht mehr auf, als nur daß das Handwerk nicht abgeschmackt werde.

Im Ganzen wird zu jener pädagogischen Anstalt uns eine dauernde Verbindung höchst nützlich und nöthig werden. Wir müssen thun und dürfen ans Bilden nicht benken; aber Gebildete

beranzuziehen ist unfre bochste Pflicht.

Tausend und aber tausend Betrachtungen schließen sich hier an; erlauben Sie mir, nach unster alten Weise, nur noch ein allgemeines Wort, veranlaßt durch eine Stelle Ihres Brieses an Lenardo. Wir wollen der Hausfrömmigkeit das gebührende Lob nicht netziehen: auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen, worsauf zulest denn auch die Festigkeit und Würde beruhen mag; aber sie reicht nicht mehr hin, wir müssen den Begriff einer Weltsfrömmigkeit sassen, unsre redlich menschlichen Gesinnungen in einen praktischen Bezug ins Weite sehen und nicht nur unsre Nächsten fördern, sondern zugleich die ganze Menschheit mitnehmen.

Um nun zulest Ihres Gesuches zu erwähnen, sag' ich soviel: Montan hat es zu rechter Zeit bei uns angebracht. Der wunders siche Mann wollte durchaus nicht erklären, was Sie eigentlich vors hätten, doch er gab sein Freundes Wort, daß es verständig und, wenn es gelänge, der Gesellschaft höchst nützlich sein würde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichfalls ein Geheimniß davon machen. Genug, Sie sind von aller Beschränktz heit entbunden, wie es Ihnen schon zugekommen sein sollte, wäre uns Ihr Aufenthalt bekannt gewesen. Deshald wiederhol' ich im Namen Aller: Ihr Zwed, obschon unausgesprochen, wird im Zustrauen auf Montan und Sie gebilligt. Reisen Sie, halten Sie sich auf, bewegen Sie sich, verharren Sie; was Ihnen gelingt, wird recht sein; möchten Sie sich zum nothwendigsten Glied unster Kette bilden

States A

Ich lege zum Schluß ein Täfelchen bei, woraus Sie den besweglichen Mittelpunkt unsrer Kommunikationen erkennen werden. Sie sinden darin vor Augen gestellt, wohin Sie zu jeder Jahrszeit Ihre Briefe zu senden haben; am liebsten sehen wir's durch sichere Boten, deren Ihnen genugsame an mehreren Orten angesbeutet sind. Eben so sinden Sie durch Zeichen bemerkt, wo Sie sinen oder den Andern der Unsrigen aufzusuchen haben.

### Bwischenrede.

Hier aber sinden wir uns in dem Falle, dem Leser eine Pause und zwar von einigen Jahren anzukündigen, weßhalb wir gern, ware es mit der typographischen Einrichtung zu verknüpfen gewesen, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hätten.

Doch wird ja wohl auch der Raum zwischen zwei Kapiteln genigen, um sich über das Maß gedachter Beit hinwegzusetzen, da wir längst gewohnt sind, zwischen dem Sinken und Steigen des Vorhangs in unserer persönlichen Gegenwart dergleichen geschehen zu lassen.

Wir haben in diesem zweiten Buche die Verhältnisse unserer alten Freunde bedeutend steigern sehen und zugleich frische Bekanntsichaften gewonnen; die Aussichten sind der Art, daß zu hoffen steht, es werde Allen und Jeden, wenn sie sich ins Leben zu sinden wissen, ganz erwünscht gerathen. Erwarten wir also zusachst, Sinen nach dem Andern, sich verslechtend und entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Wegen wieder zu sinden.

## Renntes Rapitel.

Suchen wir nun unsern seit einiger Zeit sich selbst überlassenen Freund wieder auf, so sinden wir ihn, wie er, von Seiten des slachen Landes her, in die pädagogische Provinz hineintritt. Er kommt über Auen und Wiesen, umgeht auf troanem Anger manschen kleinen See, erblickt mehr bebuschte als waldige Hügel, übersall freie Umsicht über einen wenig bewegten Boden. Auf solchen Psaden blied ihm nicht lange zweiselhaft, er besinde sich in der pserdenährenden Region; auch gewahrte er hie und da kleinere und größere Geerden dieses edlen Thiers verschiedenen Seschlechts und Alters. Auf einmal aber bedeckt sich der Horizont mit einer surchtbaren Staubwolke, die eiligst näher und näher anschwellend, alle Breite des Raums völlig überdeckt, endlich aber, durch frischen Seitenwind enthüllt, ihren innern Tumult zu offenbaren genöthigt ist.

In vollem Galopp stürzt eine große Masse solcher edlen Thiere heran, sie werden durch reitende Hüter gelenkt und zusammengehalten. An dem Wanderer sprengt das ungeheure Gewimmel vorbei; ein schöner Anabe unter den begleitenden Hütern blickt ihn verwundert an, parirt, springt ab und umarmt den Vater.

Nun geht es an ein Fragen und Erzählen; der Sohn berichtet, daß er in der ersten Prüsungszeit viel ausgestanden, sein Pferd vermißt und auf Nedern und Wiesen sich zu Fuß herumgetrieben; da er sich denn auch in dem stillen mühseligen Landleben, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest habe ihm zwar ganz wohl, aber das Bestellen hinterdrein, Pslügen, Graben und Abwarten keineswegs gefallen; mit den nothwendigen und nußbaren Hausthieren habe er sich zwar, doch immer lässig und unzussieden beschäftigt, die er denn zur lebhafteren Reiterei endlich besördert worden. Das Geschäft, die Stuten und Fohlen zu hüten, sei mitunter zwar langweilig genug, indessen wenn man ein muntres Thierchen vor sich sehe, das einen vielleicht in drei vier Jahren lustig davon trüge, so sei es doch ein ganz anderes Wesen, als sich mit Kälbern und Ferkeln abzugeben, deren Lebenszweck das hinaus gehe, wohl gesüttert und angesettet sortgeschafft zu werden.

Mit dem Wachsthum des Knaben, der sich wirklich zum Jüngzling heranstrecke, seiner gesunden Haltung, einem gewissen freis heitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräcke konnte der Bater wohl zusrieden sein. Beide folgten reitend nunmehr eilig der eilenzden Heerde, bei einsam gelegenen weitläusigen Gehöften vorüber, zu dem Ort oder Fleden, wo das große Marktsest gehalten ward. Dort wühlte ein unglaubliches Getümmel durcheinander, und man wüßte nicht zu unterscheiden, ob Waare oder Käuser mehr Staub erregten. Aus allen Landen treffen hier Kaussusignen zusammen, um Geschöpfe edler Abkunft, sorgfältiger Zucht sich zuzueignen. Alle Sprachen der Welt glaubt man zu hören. Dazwischen tont auch der lebhafte Schall wirksamster Blasinstrumente, und Alles deutet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen schon bekannten Aufsseher wieder an, gesellt zu andern tüchtigen Männern, welche still und gleichsam undemerkt Zucht und Ordnung zu erhalten wissen. Wilhelm, der hier abermals ein Beispiel ausschließlicher Beschäfstigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschränkter Lebenssleitung zu bemerken glaubt, wünscht zu erfahren, worin man die Zöglinge sonst noch zu üben pslege, um zu verhindern, daß bei so wilder, gewissermaßen roher Beschäftigung, Thiere nährend und erziehend, der Jüngling nicht selbst zum Thiere verwildere. Und so war ihm denn sehr lieb, zu vernehmen, daß gerade mit dieser gewaltsam und rauh scheinenden Bestimmung die zarteste von der Welt verknüpft sei, Sprachübung und Sprachbildung.

In dem Augenblick vermißte der Bater den Sohn an seiner Seite; er sah ihn, zwischen den Lücken der Menge durch, mit

einem jungen Tabuletkrämer über Kleinigkeiten eifrig handeln und seilschen. In kurzer Zeit sah er ihn gar nicht mehr. Als nun der Ausseher nach der Ursache einer gewissen Berlegenheit und Zerstreuung fragte und dagegen vernahm, daß es den Sohn gelte: "Lassen Sie es nur," sagte er zur Beruhigung des Vaters, "er ist unverloren; damit Sie aber sehen, wie wir die Unsrigen zussammenhalten," stieß er mit Gewalt in ein Pseischen, das an seinem Busen hieng: in dem Augenblicke antwortete es duzendweise von allen Seiten. Der Mann suhr fort: "Jetz lass ich es dabei dewenden! es ist nur ein Zeichen, daß der Ausseher in der Rähe ist und ungefähr wissen will, wie viel ihn hören. Auf ein zweites Zeichen sind sie still, aber bereiten sich; auf das dritte antworten sie und stürzen herbei. Uebrigens sind diese Zeichen auf gar mannigsaltige Weise vervielsältigt und von besonderem Ruzen."

Auf einmal hatte sich um sie her ein freierer Raum gebildet; man konnte freier sprechen, indem man gegen die benachbarten höhen spazierte. "Zu jenen Sprachübungen," suhr der Ausseltgegenden sort, "wurden wir dadurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Jünglinge sich hier besinden. Um nun zu verhüten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu geschehen pslegt, die Landsleute vereinigen und, von den übrigen Nationen abgesondert, Parteien bilden, so suchen wir durch freie Sprachmittheilung sie einander zu nähern.

"Am nothwendigsten aber wird eine allgemeine Sprachübung, weil bei diesem Festmarkte jeder Fremde in seinen eigenen Tönen und Ausdrücken genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Markten aber alle Bequemlichkeit gerne sinden mag. Damit jedoch keine babylonische Verwirrung, keine Verderbniß entstehe, so wird das Jahr über monatweise nur Eine Sprache im Allgemeinen gesprochen, nach dem Grundsat, daß man nichts lerne außerhalb

des Elements, welches bezwungen werden soll.

"Wir sehen unsere Schüler," sagte der Ausseher, "sämmtlich als Schwimmer an, welche mit Verwunderung im Elemente, das sie zu verschlingen droht, sich leichter fühlen, von ihm gehoben und getragen sind; und so ist es mit allem, dessen sich der Mensch unterfänat.

"Zeigt jedoch einer der Unsrigen zu dieser oder jener Sprache besondere Reigung, so ist auch mitten in diesem tumultvoll scheisnenden Leben, das zugleich sehr viel ruhige, müßig einsame, ja langweilige Stunden bietet, für treuen und gründlichen Unterricht gesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiker, unter welchen sogar einige Pedanten sind, aus diesen bärtigen und unbärtigen Centauren wohl schwerlich heraussinden. Euer Felix hat sich zum

Italianischen bestimmt, und da, wie ihr schon wißt, melodischer Gesang bei unsern Anstalten durch Alles durchgreift, so solltet ihr ihn in der Langweile des Hüterlebens gar manches Lied zierlich und gefühlvoll vortragen hören. Lebensthätigkeit und Tüchtigkeit ist mit auslangendem Unterricht weit verträglicher, als man denkt."

Da eine jede Region ihr eigenes Fest seiert, so führte man den Gast zum Bezirk der Instrumental Musik. Dieser, an die Ebene gränzend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Thäler, kleine schlanke Wälder, sanste Bäche, an deren Seite unter dem Rasen hie und da ein bemooster Fels bescheiden hervortrat. Zerstreute, umbuschte Wohnungen erblickte man auf den Hügeln, in sansten Gründen drängten sich die Häuser näher an einander. Jene annuthig vereinzelten Hütten lagen so weit auseinander, daß weder Tone noch Nißtöne sich wechselseitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sodann einem weiten, rings umbauten und umschatteten Raume, wo Mann an Mann gedrängt mit großer Aufmerksamkeit und Erwartung gespannt schienen. Eben als der Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonie aller Instrumente aufgeführt, deren vollständige Kraft und Zartheit er bewundern

mußte.

Dem geräumig erbauten Orchester stand ein kleineres zur Seite, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab; auf demselben bestanden sich jüngere und ältere Schüler, jeder hielt sein Instrument bereit, ohne zu spielen; es waren diesenigen, die noch nicht versmochten oder nicht wagten, mit ins Ganze zu greisen. Mit Anstheil bemerkte man, wie sie gleichsam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen: ein solches Fest gehe selten vorüber, ohne daß ein oder das andere Talent sich plöglich entwickele.

Da nun auch Gesang zwischen den Instrumenten sich hervorsthat, konnte kein Zweisel übrig bleiben, daß auch dieser begünsstigt werde. Auf die Frage sodann, was noch sonst für eine Bildung sich hier freundlich anschließe, vernahm der Wanderer: die Dichtkunst sei es, und zwar von der lyrischen Seite. Hier komme Alles darauf an, daß beide Künste, jede für sich und aus sich selbst, dann aber gegen und mit einander, entwickelt werden. Die Schüler lernen eine wie die andere in ihrer Bedingtheit kennen; sodann wird gelehrt, wie sie sich wechselsweise bedingen und sich sodann wieder wechselseitig befreien.

Der poetischen Rhythmik stellt der Tonkünstler Takteintheilung und Taktbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrs schaft der Musik über die Poesie; denn wenn diese, wie billig und nothwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Musiker wenig Sylben entschieden lang oder kurz; nach Belieben zerstört dieser das gewissenhafteste Verfahren des Rhythmikers, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann die wunderbarsten Möglichkeiten hervortreten, und der Poet würde sich gar bald vernichtet fühlen, wüßte er nicht von seiner Seite durch lyrische Zartheit und Kühnheit dem Musiker Ehrfurcht einzuslößen und neue Gesühle, bald in sanstester Folge, bald durch die raschesten Uebergänge, hervorzurusen.

Die Sänger, die man hier findet, sind meist selbst Poeten. Auch der Tanz wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit sich alle diese Fertigkeiten über sämmtliche Regionen regelmäßig verbreiten

tonnen.

Als man den Gast über die nächste Gränze führte, sah er auf einmal eine ganz andere Bauart. Nicht mehr zerstreut waren die Häuser, nicht mehr hüttenartig; sie zeigten sich vielmehr regels mäßig zusammengestellt, tüchtig und schon von außen, geräumig, bequem und zierlich von innen; man ward hier einer unbeengten, wohlgebauten, der Gegend angemessenen Stadt gewahr. Hier sind bildende Kunst und die ihr verwandten Handwerke zu Hause, und

eine ganz eigene Stille herrscht Aber diesen Räumen.

Der bildende Künstler denkt sich zwar immer in Bezug auf Alles, was unter den Menschen lebt und webt, aber sein Geschäft ist einsam, und durch den sonderbarsten Widerspruch verlangt vielleicht tein anderes so entschieden lebendige Umgebung. Hier nun bildet jeder im Stillen, was bald für immer die Augen der Menschen beschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet über dem ganzen Ort, und hätte man nicht die und da das Piden der Steinhauer oder abgemessene Schläge der Zimmerleute vernommen, die so eben emsig beschäftigt waren, ein herrliches Gebäude zu vollenden,

so ware die Luft von keinem Ton bewegt gewesen.

Unserm Wanderer siel der Ernst auf, die wunderdare Strenge, mit welcher sowohl Ansänger als Fortschreitende behandelt wurden; es schien, als wenn keiner aus eigner Macht und Sewalt etwas leistete, sondern als wenn ein geheimer Geist sie alle durch und duch belebte, nach einem einzigen großen Ziele hinleitend. Nirsgends erblickte man Entwurf und Stizze, jeder Strich war mit Bedacht gezogen, und als sich der Wanderer von dem Führer eine Erklärung des ganzen Versahrens erbat, äußerte dieser: die Einsbildungstraft sei ohnehin ein vages, unstetes Vermögen, während das ganze Verdienst des bildenden Künstlers darin bestehe, daß er sie immer mehr bestimmen, sesthalten, ja endlich dis zur Segens wart erhöhen lerne.

Man erinnerte an die Nothwendigkeit sicherer Grundsätze in andern Künsten. Würde der Musiker einem Schüler vergönnen, wild auf den Saiten herumzugreifen, oder sich gar Intervalle nach eigener Lust und Belieben zu ersinden? Hier wird auffallend, daß

nichts der Wilklit des Lernenden zu überlassen sei; das Aement, worin er wirken soll, ist entschieden gegeben, das Wertzeug, das er zu handhaben hat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise, wie er sich dessen bedienen soll, ich meine den Finger-wechsel, sindet er vorgeschrieben, damit ein Glied dem andern aus dem Wege gehe und seinem Nachfolger den rechten Weg bereite; durch welches gesetsiche Zusammenwirken denn zuletzt allein das Unmögliche möglich wird.

Was uns aber zu strengen Forderungen, zu entschiedenen Gesiehen am meisten berechtigt, ist: daß gerade das Genie, das ans geborne Talent sie am ersten begreift, ihnen den willigsten Geshorsam leistet. Rur das Halbvermögen wünschte gern seine besschränkte Besonderheit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu sehen und seine falschen Griffe unter Vorwand einer unbezwingslichen Originalität und Selbstständigkeit zu beschönigen. Das lassen wir aber nicht gelten, sondern hüten unsere Schüler vor allen Mißtritten, wodurch ein großer Theil des Lebens, ja manchmal

das ganze Leben verwirrt und zerpflückt wird.

Mit dem Genie haben wir am liebsten zu thun: denn dieses wird eben von dem guten Geiste beseelt, bald zu erkennen, was ihm nut ist. Es begreift, daß Kunst eben darum Kunst heiße, weil sie nicht Natur ist. Es bequemt sich zum Respekt, sogar vor dem, was man conventionell nennen könnte: denn was ist dieses anders, als daß die vorzüglichsten Menschen übereinkamen, das Nothwendige, das Unerläßliche für das Beste zu halten; und gesreicht es nicht überall zum Glück?

Bur großen Erleichterung für die Lehrer sind auch hier, wie überall bei uns, die drei Ehrfurchten und ihre Zeichen, mit einiger Abänderung, der Natur des obwaltenden Geschäfts gemäß, einge-

führt und eingeprägt.

Den ferner umher geleiteten Wanderer mußte nunmehr in Berswunderung setzen, daß die Stadt sich immer zu erweitern, Straße aus Straße sich zu entwickeln schien, mannigsaltige Ansichten gewährend. Das Aeußere der Gedäude sprach ihre Bestimmung unzweideutig aus, sie waren würdig und stattlich, weniger prächtig als schön. Den edlern und ernstern in Nitte der Stadt schlossen sich die heitern gefällig an, dis zulest zierliche Vorstädte anmuthisgen Styls gegen das Feld sich hinzogen und endlich als Gartenswohnungen zerstreuten.

Der Wanderer konnte nicht unterlassen, hier zu bemerken, daß die Wohnungen der Musiker in der vorigen Region keineswegs an Schönheit und Raum den gegenwärtigen zu vergleichen seien, welche Maler, Bildhauer und Baumeister bewohnen. Man erswiederte ihm, dieß liege in der Natur der Sache. Der Musicus

musse immer in sich selbst gekehrt sein, sein Innerstes ausbilden, um es nach außen zu wenden. Dem Sinne des Auges hat er nicht zu schmeicheln. Das Auge bevortheilt gar leicht das Ohr und lockt den Geist von innen nach außen. Umgekehrt muß der bildende Künstler in der Außenwelt leben und sein Inneres gleiche sam unbewußt an und in dem Auswendigen manifestiren. bende Künstler müssen wohnen wie Könige und Götter; wie wollten sie benn sonst für Könige und Götter bauen und verzieren? Sie mussen sich zuletzt dergestalt über das Gemeine erheben, daß die ganze Volksgemeine in und an ihren Werken sich veredelt fühle.

Sobann ließ unser Freund sich ein anderes Paradoron er-Naren: warum gerade in diesen festlichen, andere Regionen so belebenden, tumultuarisch erregten Tagen hier die größte Stille

herrsche und das Arbeiten nicht auch ausgesetzt werde?

Ein bildender Künstler, hieß es, bedarf keines Festes, ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Tressliches geleistet hat, es steht, nach wie vor, seinem Aug' entgegen, dem Auge der ganzen Welt. Da bedarf es keiner Wiederholung, keiner neuen Anstrengung, keines frischen Gelingens, woran sich der Musiker immerfort abplagt, dem daher das splendideste Fest innerhalb des vollzähligsten Kreises zu gönnen ist.

Man sollte aber boch, versetzte Wilhelm, in diesen Tagen eine Ausstellung belieben, wo die dreijährigen Fortschritte der bravesten Böglinge mit Vergnügen zu beschauen und zu beurtheilen wären.

An anderen Orten, versetzte man, mag eine Ausstellung sich nöthig machen, bei uns ist sie es nicht. Unser ganzes Wesen und Sein ift Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebäude aller Art, alle von Zöglingen aufgeführt; freilich nach hundertmal besprochenen und durchbachten Rissen: benn der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen; was stehen bleiben soll, muß recht stehen und, wo nicht für die Ewigkeit, doch für geraume Zeit genügen. man doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine.

Mit Bildhauern verfahren wir schon läßlicher, am läßlichsten mit Malern; sie dürfen dieß und jenes versuchen, beide in ihrer Art. Ihnen steht frei, in den innern, an den äußern Räumen der Gebäude, auf Plätzen sich eine Stelle zu wählen, die sie ver= zieren wollen. Sie machen ihren Gedanken kund, und wenn er einigermaßen zu billigen ist, so wird die Ausführung zugestanden; und zwar auf zweierlei Weise, entweder mit Vergünstigung, früher ober später die Arbeit wegnehmen zu dürfen, wenn sie dem Künstler selbst mixsiele, ober mit Bedingung, das einmal Aufgestellte un= abänderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das erste und behalten sich jene Erlaubniß vor, wobei sie immer am besten berathen sind. Der zweite Fall tritt seltner ein, und man bemerkt,

daß alsdann die Künstler sich weniger vertrauen, mit Gesellen und Kennern lange Konferenzen halten und dadurch wirklich schätzenswerthe, dauerwürdige Arbeiten hervorzubringen wissen.

Nach allem diesem versäumte Wilhelm nicht, sich zu erkundigen: was für ein anderer Unterricht sich sonst noch anschließe? und man gestand ihm, haß es die Dichtkunst, und zwar die epische sei.

Doch mußte dem Freunde dieß sonderbar scheinen, als man hinzusügte: es werde den Schülern nicht vergönnt, schon ausgesarbeitete Gedichte älterer und neuerer Dichter zu lesen oder vorzutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Ueberlieserungen und Legenden lakonisch mitgetheilt. Nun erkennt man gar bald an malerischer oder poetischer Ausführung das eigene Produktive des einer oder der andern Kunst gewidmeten Talents. Dichter und Bildner, beide beschäftigen sich an Siner Quelle, und jeder sucht das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Bortheil hinzulenken, um nach Erforderniß eigne Zwede zu erreichen; welches ihm viel besser gelingt, als wenn er das schon Verarbeitete noch mals umarbeiten wollte.

Der Reisende selbst hatte Gelegenheit, zu sehen, wie das vorgieng. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt; ein munterer junger Freund erzählte sehr ausführlich eine ganz eins sache Geschichte, so daß er fast eben so viele Worte als jene Pinselstriche anwendete, seinen Vortrag ebenfalls aufs rundeste zu vollenden.

Man versicherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde sich gar anmuthig unterhielten, und daß sich auf diesem Wege öfters Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthusiasmus für die

zwiefache Darftellung zu erregen wüßten.

Der Freund wendete nun seine Erkundigungen zur bildenden Kunst zurück. "Ihr habt," so sprach er, "keine Ausstellung, also auch wohl keine Preisaufgabe?" — "Eigentlich nicht," versetzte jener; "hier aber ganz in der Nähe können wir euch sehen lassen,

was wir für nütlicher halten."

Sie traten in einen großen, von oben glücklich erleuchteten Saal: ein weiter Kreis beschäftigter Künstler zeigte sich zuerst, aus dessen Mitte sich eine kolossale Gruppe günstig aufgestellt erhob. Männliche und weibliche Kraftgestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes herrliche Gesecht zwischen Heldenzünglingen und Amazonen, wo Haß und Feindseligkeit zuletzt sich in wechsels seitigstraulichen Beistand auslöst. Dieses merkwürdig verschlungene Kunstwerk war von jedem Punkte ringsum gleich günstig anzussehen. In einem weiten Umfang saßen und standen bildende Künstler, jeder nach seiner Weise beschäftigt; der Maler an seiner Stasselei, der Zeichner am Reißbrett; einige modellirten rund,

A San IL S.

einige flach erhoben; ja, sogar Baumeister entwarfen ben Untersat, worauf künstig ein solches Kunstwerk gestellt werden sollte. Jeder Theilnehmende versuhr nach seiner Weise bei der Nachbildung: Maler und Zeichner entwickelten die Gruppe zur Fläche, sorgfältig jedoch, sie nicht zu zerstören, sondern so viel wie möglich beizusbehalten. Sben so wurden die flacherhobenen Arbeiten behandelt. Kur ein einziger hatte die ganze Gruppe in kleinerem Maßstabe wiederholt, und er schien das Modell wirklich in gewissen Beswegungen und Sliederbezug übertrossen zu haben.

Nun offenbarte sich, dieß sei der Meister des Modelles, der dasselbe vor der Aussührung in Marmor hier einer nicht beursteilenden, sondern praktischen Prüfung unterwarf und so alles, was jeder seiner Mitarbeiter nach eigner Weise und Denkart daran gesehen, beibehalten, oder verändert, genau beobachtend, dei nochmaligem Durchdenken zu eignem Vortheil anzuwenden wußte; dergestalt, daß zuletzt, wenn das hohe Werk in Marmor gearbeitet dastehen wird, obgleich nur von Einem unternommen, angelegt und ausgesührt, doch Allen anzugehören scheinen möge.

Die größte Stille beherrschte auch diesen Raum, aber der Borkeher erhob seine Stimme und rief: "Wer wäre denn hier, der mis in Gegenwart dieses stationären Werkes mit trefslichen Worten die Einbildungskraft dergestalt erregte, daß alles, was wir hier krirt sehen, wieder slüssig würde, ohne seinen Charakter zu verlieren, damit wir uns überzeugen, das, was der Künstler hier

stigehalten, sei auch das Würdigste?"

Ramentlich aufgefordert von Allen, verließ ein schöner Jüngskag seine Arbeit und begann heraustretend einen ruhigen Vorstag, worin er das gegenwärtige Kunstwerk nur zu beschreiben sein; bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dichtsusst, tauchte sich in die Mitte der Handlung und beherrschte dieß kement zur Bewunderung; nach und nach steigerte sich seine darstellung durch herrliche Deklamation auf einen solchen Grad, as wirklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und ke Zahl der Figuren daran verdoppelt und verdreisacht schien. Bilhelm stand entzückt und rief zuletzt: "Wer will sich hier noch kehalten, zum eigentlichen Gesang und zum rhythmischen Lied berzugeben!"

"Dieß möcht" ich verbitten," versetzte der Aufseher: "denn kan unser trefflicher Bildhauer aufrichtig sein will, so wird er kannen, daß ihm unser Dichter eben darum beschwerlich gefallen, kil beide Künstler am weitesten auseinander stehen; dagegen bell ich wetten, ein und der andere Maler hat sich gewisse leben-

Nige Züge baraus angeeignet."

"Ein sanftes gemüthliches Lied jedoch möcht ich unserem

Freunde zu hören geben, eines, das ihr so ernst-lieblich vortragt es bewegt sich über das Ganze der Kunst und ist mir selbst, went ich es höre, stets erbaulich."

Rach einer Pause, in der sie einander zuwinkten und sie durch Zeichen beredeten, erscholl von allen Seiten nachfolgende

Berg und Geift erhebende, murdige Gefang:

Bu erfinden, zu beschließen, Bleibe, Künstler, oft allein; Deines Wirtens zu genießen, Eile freudig zum Berein! Hier im Ganzen schau', erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gebn dir in dem Nachbar auf. Der Gedanke, bas Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird das andre schärfen. Und am Ende sei's genug! Wohl erfunden, klug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht'-So von jeher hat gewonnen Künftler tunftreich seine Macht. Wie Natur im Vielgebilde Ginen Gott nur offenbart, So im weiten Kunstgefilde Webt ein Sinn der ew'gen Art; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schonem schmückt Und getrost der höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt. Wie beherzt in Reim und Prose Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose. Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt. Tausendfach und schön entfließe Form aus Formen beiner Hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt.

1.

Belch ein Werkzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüder dar; Und gesangweis flammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

Alles dieses mochte Wilhelm gar wohl gelten lassen, ob es ihm gleich sehr paradox und, hätte er es nicht mit Augen gessehen, gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber ossen und frei in schöner Folge vorwies und bekannt machte, so bedurfte es kaum einer Frage, um das Weitere zu ersahren; doch enthielt er sich nicht, den Führenden zuletzt solgendermaßen anzureden: "Ich sehe, hier ist gar klüglich für Alles gesorgt, was im Leben wünschenswerth sein mag; entdeckt mir aber auch: welche Region kann eine gleiche Sorgfalt für dramatische Poesse aufsweisen, und wo könnte ich mich darüber belehren? Ich sah mich unter allen euren Gebäuden um und sinde keines, das zu einem solchen Zweck bestimmt sein könnte."

"Verhehlen dürfen wir nicht auf diese Anfrage, daß in unserer ganzen Provinz dergleichen nicht anzutressen sei: denn das Drama sett eine müßige Menge, vielleicht gar einen Böbel vorauß, derzgleichen sich bei uns nicht sindet; denn solches Gelichter wird, wenn es nicht selbst sich unwillig entsernt, über die Gränze gesbracht. Seid jedoch gewiß, daß bei unserer allgemein wirkenden Anstalt auch ein so wichtiger Punkt wohl überlegt worden; keine Region aber wollte sich sinden, überall trat ein bedeutendes Besbenten ein. Wer unter unsern Zöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterkeit oder geheucheltem Schmerz ein unwahres, dem Augenblick nicht angehöriges Gefühl in dem Maße pu erregen, um dadurch ein immer mißliches Gefallen abwechselnd bevorzubringen? Solche Gaukeleien fanden wir durchaus gefährslich und konnten sie mit unserm ernsten Zweck nicht vereinen."

"Man sagt aber doch," versetzte Wilhelm, "diese weit um sich

greifende Kunst befördere die übrigen sämmtlich."

"Reineswegs," erwiederte man, "sie bedient sich der übrigen, der verdirbt sie. Ich verdenke dem Schauspieler nicht, wenn er schausvieler Naler gesellt; der Maler jedoch ist in solcher Gesellssaft verloren.

"Sewissenlos wird der Schauspieler, was ihm Kunst und Leben darbietet, zu seinen slüchtigen Zwecken verbrauchen und mit nicht geringem Gewinn; der Maler hingegen, der vom Theater auch wieder seinen Vortheil ziehen möchte, wird sich immer im Rachtheil sinden und der Musicus im gleichen Falle sein. Die sammtlichen Künste kommen mir vor wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirthschaft geneigt wären, eins aber, leicht gesinnt,

Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle: es hat einen zweideutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch

Handwert, noch als Liebhaberei verläugnen tann."

Wilhelm sah mit einem tiefen Seufzer vor sich nieder, denn Alles auf einmal vergegenwärtigte sich ihm, was er auf und an den Brettern genossen und gelitten hatte; er segnete die frommen Männer, welche ihren Zöglingen solche Pein zu ersparen gewußt und aus Ueberzeugung und Srundsatz jene Gefahren aus ihrem

Areise gebannt.

Sein Begleiter jedoch ließ ihn nicht lange in diesen Betrachtungen, sondern suhr fort: "Da es unser höchster und heiligster Grundsat ist, keine Anlage, kein Talent zu mißleiten, so dürsen wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine mimische Naturgabe auch wohl entschieden hervorthue; diese zeigt sich aber in unwiderstehlicher Lust des Nachässens fremder Charaktere, Gestalten, Bewegung, Sprache. Dieß fördern wir zwar nicht, beobachten aber den Zögling genau, und bleibt er seiner Natur durchaus getreu, so haben wir uns mit großen Theatern aller Nationen in Berdindung gesetzt und senden einen bewährt Fähigen sogleich dorthin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, so auf den Brettern seinem künftigen Lebensgewackel und Geschnatter eiligst entgegen geleitet werde."

Wilhelm hörte dieß mit Geduld, doch nur mit halber Ueberzeugung, vielleicht mit einigem Berdruß: denn so wunderlich ist der Mensch gesinnt, daß er von dem Unwerth irgend eines gesliebten Gegenstandes zwar überzeugt sein, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünschen kann, aber ihn doch nicht von Andern auf gleiche Weise behandelt wissen will; und vielleicht regt sich der Geist des Widerspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie leben-

diger und wirksamer, als in solchem Falle.

Mag doch der Redakteur dieser Bogen hier selbst gestehen, daß er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehen läßt. Hat er nicht auch in vielsachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn wohl überzeugen, daß dieß ein unverzeihlicher Jrrthum, eine fruchtlose Bez

mühung gewesen?

Doch wir sinden keine Zeit, solchen Erinnerungen und Nachsgesühlen unwillig uns hinzugeben, denn unser Freund sieht sich angenehm überrascht, da ihm abermals einer von den Dreien, und zwar ein besonders zusagender, vor die Augen tritt. Entzgegenkommende Sanstmuth, den reinsten Seelenfrieden verkündend, theilte sich höchst erquicklich mit. Vertrauend konnte der Wanderer sich nähern und sühlte sein Vertrauen erwiedert.

hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwärtig bei den heiligthümern befinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die Dreie sich vertheilt, um sämmtliche Regionen heimzusuchen und überall, nach genommener tiefster Kenntniß und Berahredung mit den untergeordneten Aufsehern, das Eingeführte weiter zu leiten, das Reubestimmte zu gründen und dadurch ihre hohe Pflicht treu-

lich zu erfüllen.

Eben dieser trefsliche Mann gab ihm nun eine allgemeinere Uebersicht ihrer innern Zustände und äußern Berbindungen, so wie Kenntniß von der Wechselwirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie aus einer in die andere, nach längerer oder kürzerer Zeit, ein Zögling versetzt werden könne. Genug, mit dem disher Vernommenen stimmte Alles völlig überein. Zusgleich machte die Schilderung seines Sohnes ihm viel Vergnügen, und der Plan, wie man ihn weiter führen wollte, mußte seinen ganzen Beifall gewinnen.

# Zehntes Rapitel.

Bilhelm wurde darauf vom Gehülfen und Aufseher zu einem Bergiest eingeladen, welches zunächtt gefeiert werden sollte. Sie erstiegen mit Schwierigkeit das Gebirg; Wilhelm glaubte sogar zu bemerken, daß der Führer gegen Abend sich langsamer dewegte, als würde die Finsterniß ihrem Psad nicht noch mehr Hinderung entgegen sezen. Als aber eine tiese Nacht sie umgab, ward ihm dieß Räthsel aufgelöst; kleine Flammen sah er aus vielen Schluchten und Thälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gebirgshöhen herüberwälzen. Biel freundlicher, als wenn ein Bultan sich aufthut und sein sprühendes Getös ganze Gegenden mit Untergang bedroht, zeigte sich diese Erscheinung, und doch glühte sie nach und nach mächtiger, breiter und gesdrängter, sunkelte wie ein Strom von Sternen, zwar sanft und lieblich, aber doch kühn über die ganze Gegend sich verbreitend.

lieblich, aber boch kühn über die ganze Gegend sich verbreitend. Nachdem nun der Gefährte sich einige Zeit an der Verwunderung des Gastes ergößt — denn wirklich konnten sie einander wohl beobachten; ihre Gesichter und Gestalten erschienen durch das Licht aus der Ferne erhellt, so wie ihr Weg — begann er zu sprechen: "Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel; diese Lichter, die bei Tag und bei Nacht im ganzen Jahre unter der Erde leuchten und wirken und die Förderniß versteckter, kaum ersteichbarer irdischer Schäße begünstigen, diese quellen und wallen gegenwärtig aus ihren Schländen hervor und erheitern die offens das Racht. Raum gewahrte man je eine so erfreuliche Heerschau,

wo das nühlichste, unterirdisch zerstreute, den Augen entzogene Geschäft sich uns in ganzer Fülle zeigt und eine große geheime

Bereinigung fichtbar macht."

Unter solchen Reden und Betrachtungen waren sie an den Ort gelangt, wo die Feuerbäche zum Flammensee um einen wohlerleuchteten Inselraum sich ergossen. Der Wanderer stand nunmehr in dem blendenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu taussenden gegen die zur schwarzen Hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Kontrast bildeten. Sosort erklang nun die beiterste Musit zu tüchtigen Gesängen. Hohle Felsmassen zogen maschinenshaft heran und schlossen bald ein glänzendes Innere dem Auge des erfreuten Zuschauers auf. Mimische Darstellungen, und was nur einen solchen Moment der Menge erheitern kann, vereinigte sich, um eine frohe Ausmerksamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Verwunderung ward unser Freund erfüllt, als er sich den Hauptleuten vorgestellt sah und unter ihnen, in ernster stattlicher Tracht, Freund Jarno erblickte! "Nicht umsonst," rief dieser aus, "habe ich meinen frühern Namen mit dem debeutendern Montan vertauscht; du sindest mich hier in Berg und Kluft eingeweiht, und glücklicher in dieser Beschränkung unter und über der Erde, als sich denken läßt. — "Da wirst du also," versetzte der Wanderer, "als ein Hochersahrner nunmehr freigebiger sein mit Aufklärung und Unterricht, als du es gegen mich warst auf jenen Berg = und Felsklippen." — "Keineswegs!" erwiederte Montan; "die Gebirge sind stumme Meister und machen schweigs same Schüler."

An vielen Tafeln speiste man nach dieser Feierlichkeit. Alle Gäste, die geladen und ungeladen sich eingefunden, waren vom Handwerk, deswegen denn auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niedergesetzt, sogleich ein ortgemäßes Gespräch entstand; es war von Gebirgen, Gängen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gegend ausführlich die Rede. Sodann aber verlor das Gespräch sich ins Allgemeine, und da war von nichts Geringerem die Rede, als von Erschaffung und Entstehung der West. Hier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich, vielmehr verwickelte sich sogleich ein lebhafter Streit.

Mehrere wollten unsere Erdgestaltung aus einer nach und nach sich sentend abnehmenden Wasserbededung herleiten; sie führten die Trümmer organischer Meeresbewohner auf den höchsten Bergen so wie auf slachen Hügeln zu ihrem Vortheil an. Andere heftiger dagegen ließen erst glühen und schmelzen, auch durchaus ein Feuer obwalten, das, nachdem es auf der Obersläche genugsam gewirkt, zuletzt ins Tiefste zurückgezogen, sich noch immer durch die uns

gestüm sowohl im Meer als auf der Erde wüthenden Bultane bethätigte und durch successiven Auswurf und gleichfalls nach und nach überströmende Laven die höchsten Berge bildete; wie sie denn überhaupt den anders Denkenden zu Gemüthe führten, daß ja ohne zeuer nichts heiß werben könne, auch ein thätiges Zeuer immer einen Herd voraussetze. So erfahrungsgemäß auch dieses scheinen mochte, so waren Manche doch nicht damit zufrieden; sie behaupteten: mächtige in dem Schooß der Erde schon völlig fertig gewordene Gebilde seien, mittelft unwiderstehlich elastischer Gewalten, durch die Erdrinde hindurch in die Höhe getrieben und jugleich in diesem Tumulte manche Theile derselben weit über Nachbarschaft und Ferne umber gestreut und zersplittert worden; sie beriefen sich auf manche Vorkommnisse, welche ohne eine solche Boraussetzung nicht zu erklären seien.

Gine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche, Partie lächelte der diese vergeblichen Bemühungen und betheuerte: gar manche Instande dieser Erdoberfläche würden nie zu erklären sein, wofern man nicht größere und kleinere Gebirgsstrecken aus der Atmosphäre berunterfallen und weite breite Landschaften durch sie bedeckt werden lasse. Sie beriefen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche setstreut in vielen Landen umberliegend gefunden und sogar noch in unsern Tagen als von oben herabstürzend aufgelesen werden.

Zulett wollten zwei oder drei stille Gäste sogar einen Zeitraum grimmiger Kälte zu Hülfe rufen und aus den höchsten Gebirgssigen auf weit ins Land hingesenkten Gletschern gleichsam Rutschwege für schwere Ursteinmassen bereitet und diese auf glatter Bahn fern und ferner hinausgeschoben im Geiste seben. Sie sollten sich, bei eintretender Cpoche des Aufthauens, niedersenken und für ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch sollte sodann durch schwims mendes Treibeis der Transport ungeheurer Felsblöcke von Norden her möglich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas fühlen Betrachtung nicht durchdringen. Man hielt es un-gleich naturgemäßer, die Erschaffung einer Welt mit tolossalem Araden und Heben, mit wildem Toben und feurigem Schleudern vorgehen zu laffen. Da nun übrigens die Glut des Weines stark mit einwirkte, so hatte das herrliche Fest beinahe mit tödtlichen händeln abgeschloffen.

Gang verwirrt und verdüstert ward es unserm Freund zu Muthe, welcher noch von Alters ber den Geist, der über den Bassern schwebte, und die hohe Fluth, welche funfzehn Ellen über den höchsten Gebirgen gestanden, im stillen Sinne begte, und dem unter diesen feltsamen Reben die so wohl geordnete, bewachsene, belebte Welt vor seiner Einbildungskraft haotisch zusammenzu-

Migen schien.

Den andern Morgen unterließ er nicht, den ernsten Montan erüber zu befragen, indem er ausries: "Gestern konnt' ich dich nicht begreisen; denn unter allen den wunderlichen Dingen und Reden hosst ich endlich deine Meinung und deine Entscheidung zu hören: an dessen Statt warst du bald auf dieser, bald auf jener Seite und suchtest immer die Meinung dessenigen, der da sprach, zu verstärken. Nun aber sage mir ernstlich, was du darüber denkst, was du davon weißt." Hierauf erwiederte Montan: "Ich weiß so viel wie sie und möchte darüber gar nicht denken."— "Hier aber," versetzte Wilhelm, "sind so viele widersprechende Meinungen, und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte."— "Keineswegs!" erwiederte Montan: "in der Mitte bleibt das Problem liegen, unersorschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es darnach ansängt."

Nachdem nun auf diese Weise noch Einiges hin und wieder gesprochen worden, suhr Montan, vertraulich fort. "Du tadest mich, daß ich einem Jeden in seiner Meinung nachhalf, wie sich denn sür Alles noch Ammer ein ferneres Argument auffinden läßt; ich vermehrte die Verwirrung dadurch, das ist wahr, eigentlich aber kann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste, und das sind doch unsre Ueberzeugungen, muß Jeder im tiessten Ernst bei sich selbst bewahren: Jeder weiß nur für sich, was er weiß, und das muß er geheim halten; wie er es ausspricht, sogleich ist der Widerspruch rege, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht, und sein Bestes wird, wo nicht ver

nichtet, doch gestört."

Durch einige Gegenrede Wilhelms veranlaßt, erklärte Montan sich serner: "Wenn man einmal weiß, worauf Alles ankommt, hört man auf, gesprächig zu sein." — Worauf kommt nun aber Alles an?" versetze Wilhelm hastig. — "Das ist bald gesagt," versetze jener: "Denken und Thun, Thun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von seher anerkannt, von seher geübt, nicht eingesehen von einem Jeden. Beides muß wie Aus: und Einathmen sich im Leben ewig fort hin und wieder bewegen; wie Frage und Antwort sollte Eins ohne das Andere nicht statt sinden. Wer sich zum Gesetz macht, was einem sehen Neugebornen der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr slüstert, das Thun am Denken, das Denken am Thun zu prüsen, der kann nicht irren, und irrt er, so wird er sich bald auf den rechten Weg zurücksinden."

Montan geleitete seinen Freund nunmehr in dem Bergrevier methodisch umber, überall begrüßt von einem derben Glück auf! welches sie heiter zurückgaben. "Ich möchte wohl," sagte Montan, "ihnen manchmal zurusen: Sinn auf! denn Sinn ist mehr als

Mid; doch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern damit begabt sind. Weil ich nun hier, wo nicht zu befehlen, doch p rathen habe, bemüht' ich mich, die Eigenschaft des Gebirgs knuen zu lernen. Man strebt leidenschaftlich nach den Metallen, die es enthält. Run habe ich mir das Vorkommen derselben aufpklaren gesucht, und es ist mir gelungen. Das Glück thut's nicht allein, sondern der Sinn, der das Glück herbeiruft, um es pregeln. Wie diese Gebirge bier entstanden sind, weiß ich nicht, bill's auch nicht wissen; aber ich trachte täglich, ihnen ihre Eigenhimlichkeit abzugewinnen. Auf Blei und Silber ist man erpicht, his sie in ihren Busen tragen; das Wie? behalt' ich für mich md gebe Veranlassung, das Gewünschte zu sinden. Auf mein Wort unternimmt man's versuchsweise, es gelingt, und ich habe Mid. Was ich verstehe, versteh' ich mir, was mir gelingt, geligt mir für Andere, und Niemand denkt, daß es ihm auf diesem Bege gleichfalls gelingen könne. Sie haben mich in Verdacht, daß i eine Wünschelruthe besitze; sie merken aber nicht, daß sie mir wiersprechen, wenn ich etwas Vernünftiges vorbringe, und daß fe dadurch sich den Weg abschneiden zu dem Baum des Erkenntiss, wo diese prophetischen Reiser zu brechen sind."

Ermuthigt an diesen Gesprächen, überzeugt, daß auch ihm und sein bisheriges Thun und Denken geglückt, in einem weit atlegenen Fache, dem Hauptsinne nach, seines Freundes Fordesungen sich gleichzustellen, gab er nunmehr Rechenschaft von der Anwendung seiner Zeit, seitdem er die Vergünstigung erlangte, die auserlegte Wanderschaft nicht nach Tagen und Stunden, sons dem dem wahren Zweck einer vollständigen Ausbildung gemäß

engutheilen und zu benutzen.

hier nun war zufälligerweise vieles Redens keine Noth; benp in bedeutendes Greigniß gab unserm Freunde Gelegenheit, sein sworbenes Talent geschickt und glücklich anzuwenden und sich der kenschlichen Gesellschaft als wahrhaft nüplich zu erweisen.

Belder Art aber dieß gewesen, dürfen wir im Augenblicke wich nicht offenbaren, obgleich der Leser bald, noch ehe er diesen band aus den Händen legt, davon genugsam unterrichtet sein wird.

# Eilftes Kapitel.

#### Berfilie an Wilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich sei ein lanig wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sein, so bin ich's due mein Verschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben, und nun brauche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Einbil-

dungstraft, die mir Vater und Sohn, bald zusammen, bald wechselse weise, hin und wieder vor die Augen führt. Ich komme mir vor wie eine unschuldige Alkmene, die von zwei Wesen, die einander vorstellen, unablässig heimgesucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu sagen, und doch schreibe ich Ihnen, so scheint es, nur, wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles Uebrige ist auch abenteuerlich zwar, aber kein Abenteuer. Run

also zu dem heutigen:

Ich sitze unter den hohen Linden und mache so eben ein Briefs täschchen sertig, ein sehr zierliches, ohne deutlichst zu wissen, wer es haben soll, Bater oder Sohn, aber gewiß einer von beiden; da kommt ein junger Tabuletkrämer mit Körden und Kästchen auf mich zu, er legitimirt sich bescheiden durch einen Schein des Beamten, daß ihm erlaubt sei, auf den Gütern zu haustren; ich besehe seine Sächelchen die in die unendlichen Kleinigkeiten, deren Riemand bedarf und die Jedermann kauft aus kindischem Trieb, zu besitzen und zu vergeuden. Der Knabe scheint mich aufmerkssam zu betrachten. Schöne schwarze, etwas listige Augen, wohlsgezeichnete Augenbraunen, reiche Loden, blendende Zahnreihen, gensig, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches.

Er thut mancherlei Fragen, auf die Personen der Familie dezüglich, denen er allenfalls etwas andieten dürfte; durch allerlei Wendungen weiß er es einzuleiten, daß ich mich ihm nenne. Herssilie, spricht er bescheiden, wird Hersilie verzeihen, wenn ich eine Botschaft ausrichte? Ich sehe ihn verwundert an, er zieht das kleinste Schiefertüselchen hervor, in ein weißes Rähmchen gefaßt, wie man sie im Gedirg für die kindischen Ansänge des Schreibens zubereitet; ich nehm' es an, sehe es beschrieben und lese die mit

scharfem Griffel sauber eingegrabene Inschrift:

Felip Liebt Herfilien. Der Stallmeister Kommt bald.

Ich bin betroffen, ich gerathe in Verwunderung über das, was ich in der Hand halte, mit Augen sehe, am meisten darüber, daß das Schicksal sich fast noch wunderlicher beweisen will, als ich selbst bin. — Was soll das! sag' ich zu mir; und der kleine Schalt ist mir gegenwärtiger als je, ja, es ist mir, als ob sein Bild sich mir in die Augen hineinbohrte.

Run fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbestriedigende Antworten; ich examinire und erfahre nichts; ich denke nach und kann die Gedanken nicht recht zusammenbringen. Zulest verknüpf' ich aus Reden und Wiederreden so viel, daß der junge

A STANFAST

Krämer auch die pädagogische Provinz durchzogen, das Vertrauen meines jungen Verehrers erworden, welcher auf ein erhandeltes Täselchen die Inschrift geschrieben und ihm für ein Wörtchen Ant-wort die besten Geschenke versprochen. Er reichte mir sodann ein gleiches Täselchen, deren er mehrere in seinem Waarenbesteck vorzwies, zugleich einen Griffel, wobei er so freundlich drang und dat, daß ich beides annahm, dachte, wieder dachte, nichts erdenken konnte und schried:

Herfiliens
Gruß
an Felix.
Der Stallmeister
halte sich gut.

Ich betrachtete das Geschriebene und fühlte Verdruß über den ungeschickten Ausdruck. Weder Zürklichkeit noch Geist, noch Wis, blose Verlegenheit, und warum? Vor einem Anaben stand ich, en einen Anaben schried ich; sollte mich das aus der Fassung kringen? Ich glaube gar, ich seufzte, und war eben im Begriss, das Geschriebene wegzuwischen; aber jener nahm es mir so zierlich aus der Hand, das mich um irgend eine fürsorgliche Einhüllung, und so geschah's, daß ich, weiß ich doch nicht, wie's geschah, das Liselchen in das Brieftäschen steckte, das Band darum schlang und zugeheftet dem Anaben hinreichte, der es mit Anmuth ergriss, sich ich verneigend einen Augenblick zauderte, daß ich eben noch zeit hatte, ihm mein Beutelchen in die Hand zu drücken, und wich schalt, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entsernte sich schillich eilend und war, als ich ihm nachblicke, schon verschwunsen, ich begriff nicht recht, wie.

Nun ist es vorüber, ich bin schon wieder auf dem gewöhnslichen slachen Tagesboden und glaube kaum an die Erscheinung. halte ich nicht das Täfelchen in der Hand? Es ist gar zu zierslich, die Schrift gar schön und sorgfältig gezogen; ich glaube, ich hätte es geküßt, wenn ich die Schrift auszulöschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Zeit genommen, nachdem ich Vorstehendes geschrieben; was ich aber auch darüber benke, will immer nicht stebern. Allerdings etwas Geheimnisvolles war in der Figur; ingleichen sind jest im Roman nicht zu entbehren, sollten sie uns in Leben begegnen? Angenehm und verdächtig, fremdstig, doch Vertrauen erregend; warum schied er auch vor aufschisster Verwirrung? warum hatt' ich nicht Gegenwart des Geistes seng, um ihn schicklicher Weise sestzuhalten?

Nach einer Pause nehm' ich die Feder abermals zur Hand, meine Bekenntnisse sortzuseten. Die entschiedene fortdauernde Reisgung eines zum Jüngling heranreisenden Knaben wollte mir schmeischeln; da aber siel mir ein, daß es nichts Seltenes sei, in diesem Alter nach älteren Frauen sich umzusehen. Fürwahr, es giebt eine geheimnisvolle Reigung jüngerer Männer zu älteren Frauen. Sonst, da es mich nicht selbst betraf, lachte ich darüber und wollte boshafter Weise gefunden haben: es sei eine Erinnerung an die Ammens und Säuglingszärtlichkeit, von der sie sich kaum lossgerissen haben. Jest ärgert's mich, mir die Sache so zu denken: ich erniedrige den guten Felix zur Kindheit herab, und mich sehe ich doch auch nicht in einer vortheilhaften Stellung. Ach, welch ein Unterschied ist es, ob man sich oder die andern beurtheilt!

### Zwölftes Kapitel.

#### Wilhelm an Natalien.

Schon Tage geh' ich umber und kann die Feder anzusezen mich nicht entschließen; es ist so mancherlei zu sagen, mündlich fügte sich wohl eins ans andere, entwickelte sich auch wohl leicht eins aus dem andern; laß mich daher, den Entsernten, nur mit dem Allgemeinsten beginnen; es leitet mich doch zulezt aufs Wunder-

liche, was ich mitzutheilen habe.

Du hast von dem Jüngling gehört, der, am Ufer des Meeres spazierend, einen Ruderpstod fand; das Interesse, das er daran nahm, bewog ihn, ein Ruder anzuschaffen, als nothwendig dazu gehörend. Dieß aber war nun auch weiter nichts nütze; er trachtete ernstlich nach einem Kahn und gelangte dazu. Jedoch war Kahn, Ruder und Ruderpstod nicht sonderlich fördernd; er verschafste sich Segelstangen und Segel und so nach und nach, was zur Schnelligsteit und Bequemlichteit der Schiffsahrt erforderlich ist. Durch zweds mäßiges Bestreben gelangt er zu größerer Fertigkeit und Geschickslichteit; das Glück begünstigt ihn, er sieht sich endlich als Herr und Patron eines größern Fahrzeugs, und so steigert sich das Gelingen, er gewinnt Wohlwollen, Ansehen und Ramen unter den Seefahrern.

Indem ich nun dich veranlasse, diese artige Geschichte wieder zu lesen, suß ich bekennen, daß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt, dasjenige auszudrücken, was ich vorzutragen habe. Indessen muß ich noch einiges Entserntere durchgehen.

Die Fähigkeiten, die in dem Menschen liegen, lassen sich ein= theilen in allgemeine und besondere; die allgemeinen sind anzusehen als gleichgültigruhende Thätigkeiten, die nach Umständen gewedt und zufällig zu diesem oder jenem Zweck bestimmt werden. Die Nachahmungsgabe des Menschen ist allgemein; er will nachmachen, nachbilden, was er sieht, auch ohne die mindesten innern und dußern Mittel zum Zwecke. Natürlich ift es daher immer, daß er leisten will, was er leisten sieht; das Natürlichste jedoch ware, daß der Sohn des Baters Beschäftigung ergriffe. Hier ist Mes beisammen: ein vielleicht im Besondern schon angeborne, in usprünglicher Richtung entschiedene Thätigkeit, sodann eine folgens not stufenweis fortschreitende Uebung und ein entwideltes Talent, des uns nöthigte, auch alsbann auf dem eingeschlagenen Wege muschreiten, wenn andere Triebe sich in uns entwickeln und uns sine freie Wahl zu einem Geschäft führen dürfte, zu dem uns die Katur weder Anlage noch Beharrlichkeit verliehen. Im Durchschnitt mb daher die Menschen am glücklichsten, die ein angebornes, ein zumilientalent im häuslichen Kreise auszubilden Gelegenheit finden. Dir haben solche Malerstammbäume gesehen; darunter waren frei= in som ache Talente, indessen lieferten sie boch etwas Brauchbares vielleicht Besseres, als sie, bei mäßigen Naturkräften, aus Myner Wahl in irgend einem andern Fache geleistet hätten.

Da dieses aber auch nicht ist, was ich sagen wollte, so muß meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite näher klommen suchen.

Das ist nun das Traurige der Entfernung von Freunden, wie wir die Mittelglieder, die Hülfsglieder unserer Sedanken, die hin der Segenwart so slüchtig wie Blize wechselseitig entwickeln durchweben, nicht in augenblicklicher Verknüpfung und Verzwähren und vortragen können. Hier also zunächst eine frühsten Jugendgeschichten.

Dir in einer alten ernsten Stadt erzogenen Kinder hatten die kyrisse von Straßen, Pläßen, von Mauern gesaßt, sodann auch M. Wällen, dem Glacis und benachbarten ummauerten Gärten. Wen aber einmal, oder vielmehr sich selbst ins Freie zu führen, Wen unsere Eltern längst mit Freunden auf dem Lande eine Mersort verschobene Partie verabredet. Dringender endlich zum Angstseste ward Einladung und Vorschlag, denen man nur unter Vedingung sich fügte: Alles so einzuleiten, daß man zu Nacht köer zu Hause sein könnte; denn außer seinem längst gewohnten kute zu schlasen, schien eine Unmöglichkeit. Die Freuden des

Tags so eng zu concentriren war freilich schwer; zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprüche auf seltene Unterhaltung bestriedigt werden; indessen hoffte man mit großer Pünktlichkeit Alles

zu erfüllen.

Am britten Feiertage, mit dem Frühsten, standen alle munter und bereit; der Wagen suhr zur bestimmten Stunde vor; bald hatten wir alles Beschränkende der Straßen, Thore, Brüden und Stadtgräben hinter uns gelassen, eine freie, weitausgebreitete Welt that sich vor den Unersahrnen auf. Das durch einen Nachtregen erst erfrischte Grün der Fruchtselder und Wiesen, das mehr oder weniger hellere der eben ausgebrochenen Strauch= und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüthe, Alles gab uns den Vorschmack glücklicher

paradiesischer Stunden.

Bu rechter Zeit gelangten wir auf die erste Station bei einem würdigen Geistlichen. Freundlichst empfangen, konnten wir bald gewahr werden, daß die aufgehobene kirchliche Feier den Ruhe und Freiheit suchenden Gemüthern nicht entnommen war. Ich betrachtete den ländlichen Haushalt zum ersten Mal mit freudigem Antheil; Pflug und Egge, Wagen und Karren deuteten auf un mittelbate Benutung, selbst der widrig anzuschauende Unrath schien das Unentbehrlichste im ganzen Kreise: sorgfältig war er gesammelt und gewissermaßen zierlich aufbewahrt. Doch dieser auf das Neue und doch Begreifliche gerichtete frische Blick ward gar bald auf ein Genießbares geheftet; appetitliche Ruchen, frische Milch und sonst mancher ländliche Leckerbissen ward von uns begierig in Betracht gezogen. Eilig beschäftigten sich nunmehr die Kinder, den kleinen Hausgarten und die wirthliche Laube verlassend, in dem angränzenden Baumstück ein Geschäft zu vollbringen, das eine alte wohlgesinnte Tante ihnen aufgetragen hatte. Sie sollten nämlich so viel Schlüsselblumen als möglich sammeln und solche getreulich mit zur Stadt bringen, indem die haushältische Matrone ga allerlei gesundes Getränk daraus zu bereiten gewohnt war.

Indem wir nun in dieser Beschäftigung auf Wiesen, an Rändern und Zäunen hin und wieder liesen, gesellten sich mehrere Kinder des Dorfs zu uns, und der liebliche Duft gesammelter Frühlings blumen schien immer erquickender und balsamischer zu werden.

Wir hatten nun schon so eine Masse Stängel und Blüthe zusammengebracht, daß wir nicht wußten, wo mit hin; man sien jest an, die gelblichen Röhrenkronen auszuzupfen: denn um si war es denn eigentlich doch nur zu thun; jeder suchte in sein Hü chen, sein Mütchen möglichst zu sammeln.

Der ältere dieser Knaben jedoch, an Jahren wenig vor m voraus, der Sohn des Fischers, den dieses Blumengetändel nid ju freuen schien, ein Knabe, der mich bei seinem ersten Auftreten gleich besonders angezogen hatte, lud mich ein, mit ihm nach dem Fluß zu gehen, der, schon ansehnlich breit, in weniger Entsernung vorbeisloß. Wir setzten uns mit ein paar Angelruthen an eine schattige Stelle, wo im tiesen, ruhig klaren Wasser gar manches sischlein sich hin und her bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es thun, wie der Köder am Angel zu befestigen sei, und es gelang mir einige Mal hinter einander, die kleinsten dieser zarten Geschöpfe wider ihren Willen in die Luft herauszuschnellen. Als wir nun so zusammen an einander gelehnt beruhigt saßen, schien er zu langweilen und machte mich auf einen flachen Kies aufmerksam, der von unserer Seite sich in den Strom hinein erstreckte. Da sei die schönste Gelegenheit, zu baden. Er könne, rief er, endlich aufspringend, der Versuchung nicht widerstehen; und ehe ich mich's versah, war er unten, ausgezogen und im Wasser.

Da er sehr gut schwamm, verließ er bald die seichte Stelle, übergab sich dem Strom und kam bis an mich in dem tieferen Basser heran; mir war ganz wunderlich zu Muthe geworden. Grashupfer tanzten um mich her, Ameisen krabbelten heran, bunte Kiser hiengen an den Zweigen, und goldschimmernde Sonnenjungfern, wie er sie genannt hatte, schwebten und schwankten geister= mig zu meinen Füßen, eben als jener, einen großen Krebs zwi= iden Wurzeln hervorholend, ihn lustig aufzeigte, um ihn gleich vieder an den alten Ort zu bevorstehendem Fange geschickt zu verbergen. Es war umher so warm und so feucht, man sehnte ich aus der Sonne in den Schatten, aus der Schattenkühle hinab us kühlere Wasser. Da war es benn ihm leicht, mich hinunter # loden; eine nicht oft wiederholte Einladung fand ich unwider= whlich und war, mit einiger Furcht vor den Eltern, wozu sich ie Scheu vor dem unbekannten Elemente gesellte, in ganz wunder= iher Bewegung. Aber bald auf dem Kies entkleidet, wagt' ich nich sachte ins Wasser, doch nicht tiefer, als es der leise abhängige Boden erlaubte; hier ließ er mich weilen, entfernte sich in dem ngenden Elemente, kam wieder, und als er sich heraushob, sich Mirichtete, im höheren Sonnenschein sich abzutrocknen, glaubt' ich wine Augen von einer dreifachen Sonne geblendet: so schön war menschliche Gestalt, von der ich nie einen Begriff gehabt. Er bien mich mit gleicher Aufmerksamkeit zu betrachten. Schnell ans kleidet standen wir uns noch immer unverhüllt gegen einander; wiere Gemüther zogen sich an, und unter den feurigsten Küssen kwuren wir eine ewige Freundschaft.

Sodann aber eilig, eilig gelangten wir nach Hause, gerade ur rechten Zeit, als die Gesellschaft den angenehmsten Fußweg urch Busch und Wald etwa anderthalb Stunden nach der Woh: nung des Amtmanns antrat. Mein Freund begleitete mich, wir schienen schon unzertrennlich; als ich aber hälftewegs um Erlaubniß bat, ihn mit in des Amtmanns Wohnung zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin, mit stiller Bemerkung des Unschicklichen, dagegen gab sie ihm den dringenden Auftrag: er solle seinem rücklehrenden Vater ja sagen, sie müsse bei ihrer Nachhausekunst nothwendig schöne Arebse vorsinden, die sie den Gästen als eine Seltenheit nach der Stadt mitgeben wolle. Der Anabe schied, versprach aber mit Hand und Mund, heute Abend an dieser Waldecke meiner zu warten.

Die Gesellschaft gelangte nunmehr zum Amthause, wo wir auch einen ländlichen Zustand antrafen, doch höherer Art. Ein durch die Schuld der überthätigen Hausfrau sich verspätendes Mittagessen machte mich nicht ungebulbig, benn ber Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten, wohin die Tochter, etwas jünger als ich, mir ben Weg begleitend anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller Art standen in zierlich gezeichneten Feldern, fie ausfüllend ober ihre Ränder schmudend. Meine Begleiterin war schön, blond, sanftmüthig; wir giengen vertraulich zusammen, faßten uns bald bei ber hand und schienen nichts Besseres zu wünschen. So giengen wir an Tulpenbeeten vorüber, so an gereihten Narcissen und Jonquillen; sie zeigte mir verschiedene Stellen, wo eben die herrlichsten Hyacinthenglocken schon abgeblüht hatten. Dagegen war auch für die folgenden Jahrszeiten gesorgt; schon grünten die Busche ber künftigen Ranunkeln und Anemonen; Die auf zahlreiche Neltenstöde verwendete Sorgfalt versprach den mannigfaltigsten Flor; näher aber knospete schon die Hoffnung vielblumiger Lilienstengel, gar weislich zwischen Rosen vertheilt. Und wie manche Laube versprach nicht zunächst mit Geisblatt, Jasmin, reben = und rankenartigen Gewächsen zu prangen und zu schatten!

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen damaligen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidenswerth. Unerwartet, in demsselbigen Augenblick, ergriff mich das Vorgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von dem schönen Kinde, tröstete mich der Sedanke, diese Sesühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empsindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknüpfe, so darf ich wohl bekennen: daß im Laufe des Lebens mir jenes erste. Aufsblühen der Außenwelt als die eigentliche Originalnatur vorkam, gegen die alles Uebrige, was uns nachher zu den Sinnen kommt,

The state of

nur Kopieen zu sein scheinen, die bei aller Annäherung an jenes boch des eigentlich ursprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln.

Wie müßten wir verzweiseln, das Aeußere so kalt, so leblos zu erblicken, wenn nicht in unserm Innern sich etwas entwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Natur verherrlicht, indem es uns selbst in ihr zu verschönen eine schöpferische Kraft erweist!

Es dämmerte schon, als wir uns der Waldecke wieder näherten, wo der junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich strengte die Sehkraft möglichst an, um seine Gegenwart zu ersprschen; als es mir nicht gelingen wollte, lief ich ungeduldig der langsam schreitenden Gesellschaft vorauß, rannte durchs Gebüsche din und wieder. Ich rief, ich ängstigte mich; er war nicht zu sehen und antwortete nicht; ich empfand zum ersten Mal einen leidenschaftlichen Schmerz, doppelt und vielsach.

Schon entwickelte sich in mir die unmäßige Forderung verstraulicher Zuneigung, schon war es ein unwiderstehlich Bedürfniß, meinen Geist von dem Bilde jener Blondine durch Plaudern zu besteien, mein Herz von den Gesühlen zu erlösen, die sie in mir ausgeregt hatte. Es war voll, der Mund lispelte schon, um überzusießen; ich tadelte laut den guten Knaben, wegen verletzter

Freundschaft, wegen vernachlässigter Zusage.

Bald aber follten mir schwerere Prufungen zugedacht sein. Aus den ersten Häusern des Ortes stürzten Weiber schreiend herms, heulende Kinder folgten, Niemand gab Red' und Antwort. Bon der einen Seite her um das Edhaus sahen wir einen Trauerpg herumziehen, er bewegte sich langsam die lange Straße hin; es schien wie ein Leichenzug, aber ein vielfacher; des Tragens und Schleppens war kein Ende. Das Geschrei dauerte fort, es vermehrte sich, die Menge lief zusammen. Sie sind ertrunken, alle sammtlich ertrunken! Der! wer? welcher? Die Mütter, die hre Kinder um sich sahen, schienen getröstet. Aber ein ernster Mann trat heran und sprach zur Pfarrerin: "Unglücklicherweise bin ich zu lange außen geblieben; ertrunken ist Abolph selbfünfe, wollte sein Versprechen halten und meins." Der Mann, der kischer selbst war es, gieng weiter dem Zuge nach; wir standen Achte und erstarrt. Da trat ein kleiner Knabe heran, reichte tinen Sac dar: "Hier die Krebse, Frau Pfarrerin," und hielt Beichen hoch in die Höhe. Man entsetzte sich davor wie vor dem Schädlichsten; man fragte, man forschte und erfuhr so viel: dieser lette Kleine war am Ufer geblieben, er las die Krebse auf, die sie ihm von unten zuwarfen. Alsbann aber nach vielem Fragen Anaben sei unten am und im Wasser hingegangen, zwei andere jüngere haben sich ungebeten dazu gesellt, die durch kein Schelten und Drohen abzuhalten gewesen. Nun waren über eine steinige gesährliche Stelle die ersten sast hinaus, die letzten gleiteten, grissen zu und zerrten immer einer den andern hinunter; so geschah es zuletzt auch dem Bordersten, und alle stürzten in die Tiese. Abolph, als guter Schwimmer, hätte sich gerettet; Alles aber hielt in der Angst sich an ihn, er ward niedergezogen. Dieser Kleine sodann war schreiend ins Dorf gelausen, seinen Sack mit Krebsen sest in den Händen. Mit andern Ausgerusenen eilte der zusällig spät rücklehrende Fischer dorthin; man hatte sie nach und nach herauszgezogen, todt gesunden, und nun trug man sie herein.

Der Pfarrherr mit dem Bater giengen bedenklich dem Gemeindehause zu; der volle Mond war aufgegangen und beleuchtete die Pfade des Todes; ich folgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht einlassen; ich war im schredlichsten Zustande. Ich umgieng das Haus und rastete nicht; endlich ersah ich meinen Bortheil

und sprang jum offenen Fenster hinein.

In dem großen Saale, wo Versammlungen aller Art gehalten werden, lagen die Ungludseligen auf Stroh, nadt, ausgestreckt, glänzendweiße Leiber, auch bei düsterm Lampenschein hervorleuch. tend. Ich warf mich auf ben größten, auf meinen Freund; ich wüßte nicht von meinem Zuftand zu sagen, ich weinte bitterlich und überschwemmte seine breite Brust mit unendlichen Thranen. Ich hatte etwas von Reiben gehört, das in solchem Falle hülf= reich sein sollte; ich rieb meine Thränen ein und belog mich mit der Wärme, die ich erregte. In der Verwirrung dacht' ich ihm Athem einzublasen, aber die Perlenreihen seiner Zähne waren fest verschlossen; die Lippen, auf denen der Abschiedskuß noch zu ruben schien, versagten auch das leiseste Zeichen der Erwiederung. An menschlicher Hülfe verzweifelnd, wandt' ich mich zum Gebet; ich flehte, ich betete, es war mir, als wenn ich in diesem Augen= blide Wunder thun mußte, die noch inwohnende Seele hervorzurufen, die noch in der Rähe schwebende wieder hineinzulocken.

Man riß mich weg; weinend, schluchzend saß ich im Wagen und vernahm kaum, was die Eltern sagten: unsere Mutter, was ich nachher so oft wiederholen hörte, hatte sich in den Willen Gottes ergeben. Ich war indessen eingeschlasen und erwachte verdüstert am späten Morgen in einem räthselhaften verwirrten Zustande.

Als ich mich aber zum Frühstück begab, fand ich Mutter, Tante und Köchin in wichtiger Berathung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf den Tisch gebracht werden; der Bater wollte eine so unmittelbare Erinnerung an das nächstvergangene Unglud nicht erdulden. Die Tante schien sich dieser seltenen Gesschöpse eifrigst bemächtigen zu wollen, schalt aber nebenher auf mich, daß wir die Schlüsselblumen mitzubringen versäumt; doch schien sie sich bald hierüber zu beruhigen, als man jene lebhaft durch einander triechenden Nißgestalten ihr zu beliediger Versügung übergab, worauf sie denn deren weitere Behandlung mit der Köchin verahredete.

ich von dem Charafter und dem Wesen dieser Frau das Rähere vermelden: Die Eigenschaften, von denen sie beherrscht wurde, konnte man, sittlich betrachtet, keineswegs rühmen; und doch brachten sie, bürgerlich und politisch angesehen, manche gute Wirstung hervor. Sie war im eigentlichen Sinne geldgeizig, denn es dauerte sie jeder daare Psennig, den sie aus der Hand geben sollte, und sah sich überall sür ihre Bedürsnisse nach Surrogaten um, welche man umsonst, durch Tausch oder irgend eine Weise, beischassen konnte. So waren die Schlüsselblumen zum Thee des simmt, den sie sür gesünder hielt als irgend einen chinesischen. Gott habe einem jeden Land das Nothwendige verliehen, es sei min zur Nahrung, zur Würze, zur Urzenei; man brauche sich bespalb nicht an fremde Länder zu wenden. So besorgte sie in einem lleinen Garten Alles, was nach ihrem Sinn die Speisen schmachaft mache und Kranken zuträglich wäre: sie besuchte keinen stemden Garten, ohne dergleichen von da mitzubringen.

Diese Gesinnung, und was daraus folgte, konnte man ihr sehr gerne zugeben, da ihre emsig gesammelte Baarschaft der Familie doch endlich zu Gute kommen sollte; auch wußten Vater und Mutter hierin durchaus ihr nachzugeben und förderkich zu sein.

Gine andere Leidenschaft jedoch, eine thätige, die sich unerswidet geschäftig hervorthat, war der Stolz, für eine bedeutende einslußreiche Berson gehalten zu werden. Und sie hatte sürwahr diesen Ruhm sich verdient und erreicht; denn die sonst unnüßen, sogar oft schädlichen unter Frauen obwaltenden Klatschereien wußte se zu ihrem Bortheil anzuwenden. Alles, was in der Stadt vorsgieng, und daher auch das Innere der Familien, war ihr genau besannt, und es ereignete sich nicht leicht ein zweiselhafter Fall, in den sie sich nicht zu mischen gewußt hätte, welches ihr um desto mehr gelang, als sie immer nur zu nußen trachtete, dadurch aber ihren Ruhm und guten Ramen zu steigern wußte. Manche deinath hatte sie geschlossen, wodei wenigstens der eine Theil vielskicht zusrieden blieb. Was sie aber am meisten beschäftigte, war das Fördern und Besördern solcher Personen, die ein Amt, eine Anstellung suchten, wodurch sie sich denn wirklich eine große Anzahl Klienten erward, deren Einsluß sie dann wieder zu benußen wußte.

Als Wittwe eines nicht unbedeutenden Beamten, eines recht: lichen strengen Mannes, hatte sie denn doch gelernt, wie man diesenigen durch Kleinigkeiten gewinnt, denen man durch bedeutendes Anerdieten nicht beikommen kann.

Um aber ohne sernere Weitläusigkeit auf dem betretenen Psade zu bleiben, sei zunächst demerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle bekleidete, sich großen Einsluß zu verschassen zewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglück eben so speiselustig und genäschig. Ihm also unter irgend einem Vorwande ein schmackhaftes Gericht auf die Tasel zu bringen, blieb ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht daß zarteste, aber auch sein Muth, seine Verwegenheit mußte in Anspruch genommen werden, wenn er in bedenklichen Fällen den Widerstand seiner Kollegen überwinden und die Stimme der Pflicht, die sie ihm entgegensetzen, übertäuben sollte.

Nun war gerade der Fall, daß sie einen Unwürdigen begünstigte; sie hatte das Möglichste gethan, ihn einzuschieben; die Angelegenheit hatte für sie eine günstige Wendung genommen, und
nun kamen ihr die Krebse, dergleichen man freilich selten gesehen,
glücklicherweise zu Statten. Sie sollten sorgfältig gefüttert und
nach und nach dem hohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein

sehr kärglich speiste, auf die Tafel gebracht werden.

Uebrigens gab der unglückliche Borfall zu manchen Gesprächen und geselligen Bewegungen Anlaß. Dein Bater war jener Zeit einer der ersten, der seine Betrachtung, seine Sorge über die Familie, über die Stadt hinaus zu erstrecken durch einen allgemein wohlwollenden Geist getrieben war. Die großen Hindernisse, welche der Einimpfung der Blattern anfangs entgegen standen, zu beiseitigen, war er mit verständigen Aerzten und Bolizeiver wandten demüht. Größere Sorgsalt in den Hospitälern, menschlichere Behandlung der Gefangenen, und was sich hieran serner schließen mag, machte das Geschäft wo nicht seines Lebens, doch seines Lesens und Nachdenkens; wie er denn auch seine Ueberzeugung überall aussprach und dadurch manches Gute bewirkte.

Er sah die bürgerliche Gesellschaft, welcher Staatsform sie auch untergeordnet wäre, als einen Naturzustand an, der seine Gutes und sein Böses habe, seine gewöhnlichen Lebensläuse, abs wechselnd reiche und kümmerliche Jahre, nicht weniger zusällig und unregelmäßig Hagelschlag, Wassersluthen und Brandschäben; das Gute sei zu ergreisen und zu nuzen, das Böse abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte er, sei wünschenswerther als die Verbreitung des allgemeinen guten Willens, unabhängig von jeder andern Bedingung.

In Gefolg einer solchen Gemüthsart mußte er nun bestimm

4.4

werben, eine schon früher angeregte, wohlthätige Angelegenheit wieder zur Sprache zu bringen; es war die Wiederkelebung der sür todt Gehaltenen, auf welche Weise sich auch die dußern Zeischen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Gesprächen erhorchte ich mir nun, daß man bei jenen Kindern das Umgezehrte versucht und angewendet, ja sie gewissermaßen erst ermordet; serner hielt man dasür, daß durch einen Aderlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helsen gewesen. In meinem jugendlichen Siser nahm ich mir daher im Stillen vor, ich wollte keine Gezlegenheit versäumen, Alles zu lernen, was in solchem Falle nöthig wäre, besonders das Aberlassen, und was dergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie bald nahm mich der gewöhnliche Tag mit sich fort! Das Bedürfniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt: überall schaut' ich mich um, es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichteit, Einbildungstraft und Geist durch das Theater übermäßig besichtigt; wie weit ich hier gesührt und versührt worden, darf ich nicht wiederholen.

Benn ich nun aber nach dieser umständlichen Erzählung zu bekennen habe, daß ich noch immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt sei, und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu geslangen hossen darf, was soll ich da sagen! wie kann ich mich entschuldigen! Allenfalls hätte ich Folgendes vorzubringen: Wenn es dem Humoristen erlaubt ist, das Hundertste ins Tausendste durcheinander zu wersen, wenn er kecklich seinem Leser überläßt, das, was allenfalls daraus zu nehmen sei, in halber Bedeutung endlich aufzusinden, sollte es dem Verständigen, dem Vernünstigen nicht zustehen, auf eine seltsam scheinende Weise rings umber nach vielen Punkten hinzuwirken, damit man sie in Einem Verennpunkte zulezt abgespiegelt und zusammengesaßt erkenne, einsehen lerne, wie die verschiedensten Einwirkungen den Menschen umringend zu einem Entschluß treiben, den er auf keine andere Weise, weder aus innerm Trieb, noch äußerm Anlaß, hätte ergreisen können?

Bei dem Mannigfaltigen, was mir noch zu sagen übrig bleibt, dabe ich die Wahl, was ich zuerst vornehmen will; aber auch dieß ist gleichgültig, du mußt dich eben in Geduld fassen, lesen und weiter lesen; zulest wird denn doch auf einmal hervorspringen und dir ganz natürlich scheinen, was, mit Einem Wort ausgesprochen, dir höchst seltsam vorgekommen wäre, und zwar auf einen Grad, daß du nachher diesen Einleitungen in Form von Erstlärungen kaum einen Augenblick hättest schenken mögen.

Um num aber einigermaßen in die Richte zu kommen, will

ich mich wieder nach jenem Ruderpflock umsehen und eines Gesprächs gedenken, das ich mit unserem geprüften Freunde, Jarno, ben ich unter dem Namen Montan im Gebirge fand, zu ganz beson: derer Erwedung eigner Gefühle zufällig zu führen veranlaßt ward. Die Angelegenheiten unseres Lebens haben einen geheimnisvollen Gang, der sich nicht berechnen läßt. Du erinnerst dich gewiß jenes Bestecks, das euer tüchtiger Wundarzt hervorzog, als du dich mir, wie ich verwundet im Walde hingestreckt lag, hulf: reich nähertest? Es leuchtete mir damals dergestalt in die Augen und machte einen so tiefen Eindruck, daß ich ganz entzückt war, als ich nach Jahren es in den Händen eines Jüngeren wiederfand. Dieser legte keinen besondern Werth darauf; die Instrumente sammt: lich hatten sich in neuerer Zeit verbessert und waren zweckmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um desto eher, als ihm die Anschaffung eines neuen dadurch erleichtert wurde. Nun führte ich es immer mit mir, freilich zu keinem Gebrauch, aber desto sicherer zu tröstlicher Erinnerung: es war Zeuge des Augenblicks, wo mein Glück begann, zu dem ich erst durch großen Umweg gelangen sollte.

Zufällig sah es Jarno, als wir bei dem Köhler übernachteten, der es alsobald erkannte und auf meine Erklärung erwiederte: "Ich habe nichts dagegen," sprach er, "daß man sich einen solchen Fetisch aufstellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bedeutende Folgen eines gleichgültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas, das auf ein Unbegreisliches deutet, erquickt uns in Verlegenheiten und ermuthigt unsre Hossnungen; aber schöner wäre es, wenn du dich durch jene Werkzeuge hättest anreizen lassen, auch ihren Gebrauch zu versteßen und dasjenige zu leisten, was

sie stumm von dir fordern."

"Laß mich bekennen," versetze ich darauf, "daß mir dieß huns dert Mal eingefallen ist; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran erkennen ließ." Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte der ertrunkenen Knaben, und wie ich damals gehört, ihnen wäre zu helsen gewesen, wenn man ihnen zur Aber gelassen hätte; ich nahm mir vor, es zu lernen,

doch jede Stunde löschte den Vorsatz aus.

"So ergreif ihn jest," versette jener; "ich sehe dich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die des Menschen Geist, Semüth, Herz, und wie man das Alles nennt, betreffen und sich darauf beziehen; allein was hast du dabei für dich und Andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglück oder eigne Fehler gerathen; sie zu heilen vermag der Verstand nichts, die Vernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Thätigkeit hingegen Alles. Hier wirke jeder mit und auf sich selbst; das hast du an dir, hast es an Andern erfahren."

A STATE OF THE STA

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ist, setzte er mir zu und sagte manches Harte, das ich nicht wiederholen mag. Es sei nichts der Mühe werth, schloß er endlich, zu lernen und zu leisten, als dem Gesunden zu helfen, wenn er durch irgend einen Zufall verlett sei; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Ratur leicht wieder ber, die Kranken musse man den Aerzten überlassen, Niemand aber bedürfe eines Wundarztes mehr als der Gesunde. In der Stille des Landlebens, im engsten Kreis der Familie sei er eben so willsommen als in und nach dem Getümmel der Schlacht; in den süßesten Augenblicen wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das bose Geschick grimmiger als der Lod, und eben so rücksichtslos, ja noch auf eine schmählichere, Luft und Leben verletzende Weise.

Du kennst ihn und benkst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am stärksten aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Namen der großen Gesellschaft gegen mich wendete. "Narrenpossen," sagte er, "sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an, und besonders in unserm Verbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man fich mit Verstande etwas vorset, mit Cinsicht das Vorliegende beurtheilt, es von der rechten Seite angreift, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf ben rechten 3weck

binlentt."

Bas foll ich nun weiter fortfahren auszusprechen, was sich von selbst versteht! Er machte mir deutlich, daß ich Dispensation von dem so wunderlich gebotenen unsteten Leben erhalten könne; es verde jedoch schwer sein, es für mich zu erlangen. "Du bist von der Renschenart," sprach er, "die sich leicht an einen Ort, nicht kicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstete Lebensart vorgeschrieben, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Willst du dich ernstlich dem göttlichsten eller Geschäfte widmen, ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Bunder zu thun, so verwende ich mich für dich." So sprach er wig und fügte hinzu, was seine Beredsamkeit noch Alles für swaltige Gründe vorzubringen wußte.

hier nun bin ich geneigt, zu enden; zunächst aber sollst du mständlich erfahren, wie ich die Erlaubniß, an bestimmten Orten vid länger aufhalten zu dürfen, benutt habe, wie ich in das beschäft, wozu ich immer eine stille Neigung empfunden, mich gar wid zu fügen, mich darin auszubilden wußte. Genug, bei dem

großen Unternehmen, dem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nützliches, als ein nöthiges Glied der Gesellschaft erscheinen und euren Wegen mit einer gewissen Sicherheit mich anschließen; mit einigem Stolze: denn es ist ein löblicher Stolz, eurer werth zu sein.

# Drittes Buch.

### Erstes Kapitel.

Rach allem diesem, und was baraus erfolgen mochte, war nun Wilhelms erstes Anliegen, sich den Berbundeten wieder zu nähern und mit irgend einer Abtheilung derselben irgendwo zusammenzutreffen. Er zog baber sein Täfelchen zu Rath und begab sich auf den Weg, der ihn vor andern ans Ziel zu führen versprach. Weil er aber, den günstigsten Punkt zu erreichen, quer durchs Land gehen mußte, so sah er sich genöthigt, die Reise zu Fuße zu machen und das Gepäck hinter sich her tragen zu lassen. Für seinen Gang aber ward er auf jedem Schritte reichlich belohnt, indem er unerwartet ganz allerliebste Gegenden antraf; es waren solche, wie sie das lette Gebirg gegen die Fläche zu bildet, bebuschte Hügel, die sanften Abhänge haushälterisch benutt, alle Flächen grün, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu sehen. Nun gelangte er zum Hauptthale, worein bie Seitenwasser sich ergossen; auch dieses war forgfältig bebaut, ans muthig übersehbar; schlanke Bäume bezeichneten die Krümmung des durchziehenden Flusses und einströmender Bäche, und als er die Karte, seinen Wegweiser, vornahm, sah er zu seiner Ber: wunderung, daß die gezogene Linie dieses Thal gerade durchschnitt und er sich also vorerst wenigstens auf rechtem Weg befinde.

Sin altes, wohlerhaltenes, zu verschiedenen Zeiten erneuertes Schloß zeigte sich auf einem bebuschten Hügel; am Fuße desselben zog ein heiterer Fleden sich hin mit vorstehendem, in die Augen fallendem Wirthshaus; auf letteres gieng er zu und ward freunds lich von dem Wirth empfangen, jedoch mit Entschuldigung, daß man ihn ohne Erlaubniß einer Gesellschaft nicht aufnehmen könne, die den ganzen Gasthof auf einige Zeit gemiethet habe; deßwegen er alle Gäste in die ältere, weiter hinausliegende Herberge versweisen müsse. Nach einer kurzen Unterredung schien der Mann sich zu bedenken und sagte: "Zwar sindet sich jett Niemand im Hause; doch es ist eben Sonnabend, und der Bogt kann nicht lange ausbleiben, der wöchentlich alle Rechnungen berichtigt und seine Bestellungen sur das Nächste macht. Wahrlich, es ist eine

schidliche Ordnung unter diesen Männern und eine Lust, mit ihnen zu verlehren, ob sie gleich genau sind; denn man hat zwar keinen großen, aber einen sichern Gewinn." Er hieß darauf den neuen Gast in dem obern großen Vorsaal sich gedulden und, was ferner

sich ereignen möchte, abwarten.

Hier fand nun der Herantretende einen weiten saubern Raum, außer Bänken und Tischen völlig leer; desto mehr verwunderte er sich, eine große Tasel über einer Thüre angebracht zu sehen, worauf die Worte in goldnen Buchstaden zu lesen waren: Ubi homines sunt modi sunt, welches wir deutsch erklären, daß da, wo Mensschen in Gesellschaft zusammen treten, sogleich die Art und Weise, wie sie zusammen sein und bleiben mögen, sich ausdilde. Dieser Spruch gab unserm Wanderer zu denken; er nahm ihn als gute Borbedeutung, indem er das hier bekräftigt sand, was er mehrsmals in seinem Leben als vernünstig und sördersam erkannt hatte. Is dauerte nicht lange, so erschien der Bogt, welcher, von dem Wirthe vorbereitet, nach einer kurzen Unterredung und keinem sonderlichen Aussorschen ihn unter solgenden Bedingungen ausnahm: drei Tage zu bleiben, an allem, was vorgehen möchte, ruhig Theil zu nehmen und, es geschehe, was wolle, nicht nach der Ursache zu fragen, so wenig als deim Abschied nach der Zeche. Das Alles mußte der Reisende sich gefallen lassen, weil der Beaufstagte in keinem Punkte nachgeben konnte.

Sben wollte der Bogt sich entfernen, als ein Gesang die Treppe herauf scholl; zwei hübsche junge Männer kamen singend heran, denen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sei ausgenommen. Ihren Gesang nicht unterbrechend, begrüßten sie ihn freundlich, duettirten gar anmuthig, und man konnte sehr leicht bemerken, daß sie völlig eingeübt und ihrer Kunst Meister seien. Als Wilhelm die ausmerksamste Theilnahme bewies, schlossen sie und fragten: ob ihm nicht auch manchmal ein Lied bei seinen Juswanderungen einfalle und das er so vor sich hin singe? "Mir ist zwar von der Natur," versetzte Wilhelm, "eine glückliche Stimme versagt, aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Rhythmisches vorzussüssern, so daß ich mich beim Wandern sedes mal im Lakt bewege und zugleich leise Töne zu vernehmen glaube, wodurch denn irgend ein Lied begleitet wird, das sich mir auf eine

ober die andere Weise gefällig vergegenwärtigt."

"Erinnert ihr euch eines solchen, so schreibt es uns auf," sagten jene; "wir wollen sehen, ob wir euren singenden Dämon zu besteiten wissen;" er nahm hierauf ein Blatt aus seiner Schreibtasel und übergab ihnen solgendes:

Von dem Berge zu den Hügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Auch dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath: Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That!

Nach kurzem Bedenken ertönte sogleich ein freudiger, dem Wanderschritt angemessener Zweigesang, der, bei Wiederholung und Verschränkung immer fortschreitend, den Hörenden mit hinriß; er war im Zweifel, ob dieß seine eigne Melodie, sein früheres Thema, oder ob sie jett erst so angehaßt sei, daß keine andere Bewegung benkbar wäre. Die Sänger hatten sich eine Zeit lang auf diese Weise vergnüglich ergangen, als zwei tüchtige Bursche herantraten, die man an ihren Attributen sogleich für Maurer anerkannte, zwei aber, die ihnen folgten, für Zimmerleute halten mußte. Diese Viere, ihr Handwerkszeug sachte niederlegend, horchten dem Gesang und sielen bald gar sicher und entschieden in denselben mit ein, so daß eine vollständige Wandergesellschaft über Berg und Thal dem Gefühl dahin zu schreiten schien und Wilhelm glaubte, nie etwas so Anmuthiges, Herz und Sinn Erhebendes vernommen zu haben. Dieser Genuß jevoch sollte noch erhöht und bis zum Letzten gesteigert werden, als eine riesenhafte Figur, die Treppe herauf steigend, einen starken festen Tritt mit dem besten Willen kaum zu mäßigen im Stande war. Ein schwer bepacktes Reff seste er sogleich in die Ece, sich aber auf eine Bank nieder, die zu krachen ansieng, worüber die Andern lachten, ohne jedoch aus ihrem Gefang zu fallen. Sehr überrascht aber fand sich Wilhelm, als mit einer ungeheuren Bakstimme dieses Enakstind gleichfalls einzufallen begann. Der Saal schütterte, und bedeutend war es, daß er den Refrain an seinem Theile sogleich verändert und zwar bergestalt sang:

> Du im Leben nichts verschiebe; Sei dein Leben That um That!

Ferner konnte man denn auch gar bald bemerken, daß er dak Tempo zu einem langsameren Schritt herniederziehe und die Ueberigen nöthige, sich ihm zu fügen. Als man zulest geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warfen ihm die Andern vor als wenn er getrachtet habe, sie irre zu machen. "Keineswegs," rief er auß; "ihr seid eß, die ihr mich irre zu machen gedenkt auß meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt unl sicher sein muß, wenn ich mit meiner Bürde bergauf bergab schreit And doch zulest zur bestimmten Stunde eintressen und euch be friedigen soll." Einer nach dem Andern gieng nunmehr zu dem Bogt hinein, und Wilhelm konnte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechnung angesehen sei, wornach er sich nun nicht weiter erkundigen durfte. In der Zwischenzeit kamen ein Paar muntere schöne Knaden, eine Lasel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Wein zu besetzen, worauf der heraustretende Bogt sie nunmehr Alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Knaden warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Antheil daran. Wilhelm erinnerte sich ähnlicher Scenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, doch schien ihm die gegenwärtige Gesellschaft viel ernster, nicht zum Scherz auf Schein, sondern auf bedeutende Lebenszwecke gerichtet.

Das Gespräch ber Handwerker mit dem Bogt belehrte den Gast hierüber aufs Klarste. Die vier tüchtigen jungen Leute waren in der Nähe thätig, wo ein gewaltsamer Brand die anmuthigste Land: stadt in Asche gelegt hatte; nicht weniger hörte man, daß der wadere Bogt mit Anschaffung des Holzes und sonstiger Baumaterialien beschäftigt sei, welches dem Gast um so räthselhafter vorkam, als sämmtliche Männer hier nicht wie Einheimische, son= dem wie Vorüberwandernde sich in allem Uebrigen ankündigten. zum Schlusse der Tafel holte St. Christoph, so nannten sie den Riesen, ein beseitigtes gutes Glas Wein zum Schlaftrunk, und ein heiterer Gesang hielt noch einige Zeit die Gesellschaft für bas Dhr zusammen, die dem Blick bereits auseinander gegangen war; worauf denn Wilhelm in ein Zimmer geführt wurde von der ans muthigsten Lage. Der Vollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war schon herauf und weckte ähnliche und gleiche Erinnerungen in dem Busen unseres Wanderers. Die Geister aller lieben Freunde zogen bei ihm vorüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bild so lebendig, daß er ihn unmittelbar vor sich zu sehen glaubte. Dieß Alles gab ihm ein inniges Behagen zur nächtlichen Rube, als er durch den wunderlichsten Laut beinahe erschreckt worden ware. Es klang aus der Ferne her, und doch schien es im Hause selbst zu sein; benn das Haus zitterte manchmal und die Balken dröhnten, wenn der Ton zu seiner größten Kraft stieg. Wilhelm, der sonst ein zartes Ohr hatte, alle Töne zu unterscheiden, konnte doch sich für nichts bestimmen; er verglich es dem Schnarren einer großen Orgelpfeise, die vor lauter Umfang keinen entschiedenen Lon von sich giebt. Ob dieses Nachtschrecken gegen Morgen nach= ließ, ober ob Wilhelm, nach und nach daran gewöhnt, nicht mehr dafür empfindlich war, ist schwer auszumitteln; genug, er schlief ein und ward von der aufgehenden Sonne anmuthig erweckt.

Kaum hatte ihm einer der dienenden Knaben das Frühstück gebracht, als eine Figur hereintrat, die er am Abendtische bemerkt hatte, ohne über beren Eigenschaften klar zu werden. Es war ein wohlgebauter, breitschultriger, auch behender Mann, der sich durch ausgekramtes Geräth als Barbier ankündigte und sich bereitet. Wilhelmen diesen so erwünschten Dienst zu leisten. Uebrigen schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand voll bracht, ohne daß er irgend einen Laut von sich gegeben hätte Wilhelm begann daher und sprach: "Eure Kunst versteht ih meisterlich, und ich wüßte nicht, daß ich ein zarteres Messer je mals an meinen Wangen gefühlt hätte; zugleich scheint Ihr abe die Gesehe der Gesellschaft genau zu beobachten."

Schalkhaft lächelnd, den Finger auf den Mund legend, schlieder Schweigsame zur Thüre hinaus. "Wahrlich!" rief ihm Wilhelt nach, "Ihr seid jener Rothmantel, wo nicht selbst, doch wenigsten gewiß ein Abkömmling; es ist Euer Glück, daß Ihr den Geger dienst von mir nicht verlangen wollt: Ihr würdet Euch dabei schled

befunden haben."

Raum hatte dieser wunderliche Mann sich entsernt, als de bekannte Bogt hereintrat, zur Tasel für diesen Mittag eine Sir ladung ausrichtend, welche gleichfalls ziemlich seltsam klang: de Band, so sagte der Einladende ausdrücklich, heiße den Fremde willsommen, beruse denselben zum Mittagsmahle und freue set hoer Hossung, mit ihm in ein näheres Verhältniß zu treten. Ma erkundigte sich serner nach dem Besinden des Gastes, und wie mit der Bewirthung zufrieden sei; der denn von Allem, was ih begegnet war, nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte er sigern bei diesem Manne, wie vorher bei dem schweigsamen Barbie nach dem entsexlichen Ton erkundigt, der ihn diese Nacht, unicht geängstigt, doch beunruhigt hatte; seines Angelöhnisses jede eingedenk, enthielt er sich jeder Frage und hosste, ohne zudringlizu sein, aus Reigung der Gesellschaft oder zufällig nach seine Wünschen belehrt zu werden.

Als der Freund sich allein befand, dachte er über die wunde liche Person erst nach, die ihn hatte einladen lassen, und wus nicht recht, was er daraus machen sollte. Einen oder mehre Borgesetze durch ein Neutrum anzukundigen, kam ihm allzuheden lich vor. Uebrigens war es so still um ihn her, daß er nie ein stilleren Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ das Hau vernahm aber ein Glodengeläute und gieng nach dem Städtch zu. Die Messe war eben geendigt, und unter den sich herau drängenden Einwohnern und Landleuten erblickte er drei Bekant von gestern, einen Zimmergesellen, einen Maurer und ein Knaben. Später demerkte er unter den protestantischen Gott verehrern gerade die drei andern. Wie die Uebrigen ihrer Anda pslegen mochten, ward nicht bekannt; so viel aber getraute er s

ju schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschiedene Religions-

freiheit obwalte.

रकु । नायुक्तके हे हिर्देश

Ju Mittag kam demselben am Schloßthore der Bogt entgegen, ihn durch mancherlei Hallen in einen großen Vorsaal zu führen, wo er ihn niedersitzen hieß. Viele Personen giengen vorbei, in einen anstoßenden Saalraum hinein. Die schon bekannten waren darunter zu sehen, selbst St. Christoph schritt vorüber; alle grüßten den Vogt und den Ankömmling. Was dem Freund dabei am meisten aufsiel, war, daß er nur Handwerker zu sehen glaubte, alle nach gewohnter Weise, aber höchst reinlich gekleidet; wenige,

bie er allenfalls für Kanzleiverwandte gehalten hätte.

Als nun keine neuen Säste weiter zudrangen, führte der Bogt unsern Freund durch die stattliche Pforte in einen weitläusigen Saal; dort war eine unübersehdare Tafel gedeckt, an deren unterem Ende er vorbeigeführt wurde, nach oben zu, wo er drei Personen quer vorstehen sah. Aber von welchem Erstaunen ward er ergrissen, als er in die Nähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den Hals siel. Bon dieser Ueberraschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zweiter Wilhelmen gleichfalls seurig und lebschiet umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Nataliens Bruder, zu erkennen gab. Das Entzücken der Freunde verbreitete sich über alle Gegenwärtige; ein Freuds und Segensruf erscholl die ganze Tasel her. Auf einmal aber, als man sich gesest, ward Alles still und das Gastmahl mit einer gewissen Feierlichkeit aufsetzagen und eingenommen.

Gegen Ende der Tafel gab Lenardo ein Zeichen; zwei Sänger kanden auf, und Wilhelm verwunderte sich sehr, sein gestriges Lied wiederholt zu hören, das wir, der nächsten Folge wegen,

Dier wieder einzuruden für nöthig finden.

Von dem Berge zu den Hügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That!

Knun hatte dieser Zwiegesang, von einem gefällig näßigen hor begleitet, sich zum Ende geneigt, als gegenüber sich zwei andere Sänger ungestüm erhuben, welche mit ernster Heftigkeit das Lied mehr umkehrten als fortsetzten, zur Verwunderung des Ankömmlings aber sich also vernehmen ließen:

Denn die Bande sind zerrissen, Das Vertrauen ist verlett; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zufall ausgesett, Ich nun scheiden, ich nun wandern, Wie die Wittwe trauervoll, Statt dem einen, mit dem andern Fort und fort mich wenden soll!

Der Chor, in diese Strophe einfallend, ward immer zahlreicher, immer mächtiger, und boch konnte man die Stimme des heiligen Christoph, vom untern Ende der Tafel her, gar wohl unterscheiden. Beinahe furchtbar schwoll zulett die Trauer; ein unmuthiger Muth brachte, bei Gewandtheit der Sanger, etwas Jugenhaftes in das Bange, daß es unserm Freunde wie schauderhaft auffiel. Wirklich schienen Alle völlig gleichen Sinnes zu sein und ihr eignes Schichal eben kurz vor dem Aufbruche zu betrauern. Die wundersamsten Wiederholungen, das öftere Wiederaufleben eines beinahe ermattenden Gefanges schien zulett dem Bande felbst gefährlich; Lenardo stand auf, und Alle setzten sich sogleich nieder, den Hymnus unter-Jener begann mit freundlichen Worten: "Zwar kann ich euch nicht tadeln, daß ihr euch das Schickfal, das uns Allen bevorsteht, immer vergegenwärtigt, um zu bemselben jede Stunde bereit zu sein. Haben doch lebensmüde, bejahrte Männer den Ihrigen zugerufen: Gedenke zu sterben! so dürfen wir lebenslustige Jüngere wohl uns immerfort ermuntern und ermahnen mit den heitern Worten: Gedenke zu wandern! Dabei ist aber wohlgethan, mit Maß und Heiterkeit dessen zu erwähnen, was man entweder willig unternimmt, oder wozu man sich genöthigt glaubt. wißt am besten, was unter uns fest steht und was beweglich ist; gebt uns dieß auch in erfreulichen aufmunternden Tonen zu genießen, worauf denn dieses Abschiedsglas für dießmal gebracht sei!" Er leerte sodann seinen Becher und setzte sich nieder; die vier Sänger standen sogleich auf und begannen in abgeleiteten, sich anschließenden Tönen:

Bleibe nicht am Boden heften,
Frisch gewagt und frisch hinaus!
Ropf und Arm, mit heitern Kräften
Ueberall sind sie zu Haus;
Wo wir uns der Sonne freuen,
Sind wir jede Sorge los;
Daß wir uns in ihr zerstreuen,
Darum ist die Welt so groß.

Bei dem wiederholenden Chorgesange stand Lenardo auf und

mit ihm Alle; sein Wink setzte die ganze Tischgesellschaft in singende Bewegung; die unteren zogen, St. Christoph voran, paarweis zum Saale hinaus, und der angestimmte Wandergesang ward immer beiterer und freier; besonders aber nahm er sich sehr gut aus, als die Gesellschaft, in den terrassirten Schloßgarten versammelt, von hier aus das geräumige Thal übersah, in dessen Fülle und Anmuth man sich wohl gern verloren hätte. Indessen die Menge sich nach Belieben hier und dorthin zerstreute, machte man Wils-belmen mit dem dritten Vorsitzenden bekannt. Es war der Amt= mann, der das gräfliche, zwischen mehreren Standesherrschaften liegende Schloß dieser Gesellschaft, so lange sie hier zu verweilen für gut fände, einzuräumen und ihr vielkache Bortheile zu verschassen gewußt, dagegen aber auch, als ein kluger Mann, die Anwesenheit so seltener Gäste zu nuten verstand. Denn indem er für billige Preise seine Fruchtböden aufthat, und was sonst noch zu Rahrung und Nothdurft erforderlich wäre, zu verschaffen wußte, so wurden bei solcher Gelegenheit längst vernachlässigte Dachreihen umgelegt, Dachstühle hergestellt, Mauern unterfahren, Planken gerichtet und andere Mängel auf den Grad gehoben, daß ein längst vernachlässigtes, in Verfall gerathenes Besitzthum verblühender Jamilien den frohen Anblick einer lebendig benutzten Wohnlichkeit gewährte und das Zeugniß gab: Leben schaffe Leben, und wer Andern nüglich sei, auch sie ihm zu nuten in die Nothwendigkeit versetze.

# Zweites Kapitel.

#### Berfilte an Wilhelm.

Rein Zustand kommt mir vor, wie ein Trauerspiel des Alsieri; da die Vertrauten völlig ermangeln, so muß zulett Alles in Monoslogen verhandelt werden; und fürwahr, eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollkommen gleich; denn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Echo unsre Sylben nur oberstächlich auf, um sie verhallen zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzig Maletwas erwiedert, worauf man wieder hätte erwiedern können? Parirend, ablehnend sind Ihre Briefe! Indem ich aufstehe, Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Borstehendes war schon einige Tage geschrieben; nun sindet sich ein neuer Drang und Gelegenheit, Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; dort sindet Sie's, oder man weiß Sie zu finden. Woeß Sie aber auch antressen mag, lautet meine Rede dahin, daß, venn Sie nach gelesenem diesem Blatt nicht gleich vom Site aufsspringen und als frommer Wanderer sich eilig bei mir einstellen,

THE PARTY

so erkläre ich Sie für den männlichsten aller Männer, d. h. dem die liebenswürdigste aller Eigenschaften unseres Geschlechts völlig abgeht; ich verstehe darunter die Neugierde, die mich eben in dem Augenblick auf das Entschiedenste quält.

Kurz und gut! Zu Ihrem Prachtkästchen ist das Schlüsselchen gefunden; das darf aber Niemand wissen als ich und Sie. Wie

es in meine hande gekommen, vernehmen Sie nun!

Vor einigen Tagen empfängt unser Gerichtshalter eine Außfertigung von fremder Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Knabe sich zu der und der Zeit in der Nachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verübt und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Jace eingebüßt habe.

Wie dieser Schelm nun bezeichnet war, blieb kein Zweifel übrig, es sei jener Fix, von dem Felix so viel zu erzählen wußte und

ben er sich so oft als Spielkameraden zurückwünschte.

Nun erbat sich jene Stelle die benannte Kleidung, wenn sie noch vorhanden wäre, weil der in Untersuchung gerathene Knabe sich darauf beruse. Bon dieser Zumuthung spricht nun unser Gerichtsbalter gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, eh er es

absendet.

Mich treibt ein guter oder böser Geist, in die Brusttasche zu greisen; ein winzig kleines, stacklichtes Etwas kommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehensiv, kislich und schreckhaft bin, schließe die Hand, schließe sie, schweige, und das Kleid wird forts geschickt. Sogleich ergreist mich von allen Empsindungen die wunderslichte. Beim ersten verstohlenen Blick seh' ich, errath' ich, zu Ihrem Kästchen sei es der Schlüssel. Nun gab es wunderliche Sewissenszzweisel, mancherlei Strupel stiegen bei mir auf. Den Fund zu offenbaren, herzugeben, war mir unmöglich; was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde so nützlich sein kann! Dann wollte sich mancherlei von Recht und Pflicht wieder aufthun, welche mich aber nicht überstimmen konnten.

Da sehen Sie nun, in was für einen Zustand mich die Freundschaft versett: ein samoses Organ entwickelt sich plöslich, Ihnen zu Liebe; welch ein wunderlich Ereigniß! Möchte das nicht mehr als Freundschaft sein, was meinem Gewissen dergestalt die Wage hält! Wundersam din ich beunruhigt, zwischen Schuld und Neuzgier; ich mache mir hundert Grillen und Märchen, was Alles daraus erfolgen könnte: mit Recht und Gericht ist nicht zu spaßen. Hersilie, das undefangene, gelegentlich übermüthige Wesen, in einen Kriminalproces verwickelt; denn darauf geht's doch hinaus; und was bleibt mir da übrig, als an den Freund zu denken, um dessentwillen ich das Alles leide! Ich habe sonst auch an Sie gedacht aber mit Pausen, jest aber unausschörlich; jest, wenn mir das

herz schlägt und ich ans siebente Gebot benke, so muß ich mich an Sie wenden als den Heiligen, der das Verbrechen veranlaßt und mich auch wohl wieder entbinden kann; und so wird allein die Erössnung des Kästchens mich beruhigen. Die Neugierde wird doppelt mächtig. Kommen Sie eiligst und bringen das Kästchen mit. Für welchen Richterstuhl eigentlich das Geheimniß gehöre, das wollen wir unter uns ausmachen; bis dahin bleibt es unter uns; Niemand wisse darum, es sei auch, wer es sei.



Hier! Aber, mein Freund, nun schließlich zu dieser Abbildung des Räthsels was sagen Sie? Erinnert es nicht an Pfeile mit Widerhaten? Gott sei uns gnädig! Aber das Kästchen muß zwissen mir und Ihnen erst uneröffnet stehen und dann, eröffnet, das Weitere selbst befehlen. Ich wollte, es fände sich gar nichts drinnen, und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch Alles erzählen könnte — doch sei Ihnen das vorenthalten, damit Sie desto eiliger sich auf den Weg machen.

Und nun mädchenhaft genug noch eine Nachschrift! Was geht aber mich und Sie eigentlich das Kästchen an? Es gehört Felix, der hat's entdeckt, hat sich's zugeeignet, den müssen wir herbeis holen; ohne seine Segenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und was das wieder für Umstände sind! das schiebt sich und

verschiebt fich.

Was ziehen Sie so in der Welt herum? Kommen Sie! bringen Sie den holden Knaben mit, den ich auch einmal wieder sehen möchte.

Und nun geht's da wieder an, der Vater und der Sohn! thun Sie, was Sie können; aber kommen Sie beide.

#### Drittes Kapitel.

Vorstehender wunderliche Brief war freilich schon lange gesschrieben und hin und wieder getragen worden, dis er endlich, der Aufschrift gemäß, dießmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor, mit dem ersten Boten, dessen Absendung bevors

7 'S. . .

stand, freundlich, aber ablehnend zu antworten. Hersilie schien die Entsernung nicht zu berechnen, und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Neugierde, was in

jenem Raftchen befindlich sein möchte, batte reigen burfen.

Auch gaben ihm einige Unfälle, die den derbsten Gliedern dieser tüchtigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit, sich meisterhaft in der von ihm begriffenen Kunst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere giebt, so folgt noch glücklicher eine That aus der andern, und wenn dadurch zulett auch wieder Worte veranlaßt werden, so sind diese um so fruchtbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher so belehrend als ergözlich; denn die Freunde gaben sich wechselseitig Rechenschaft vom Gange des disherigen Lernens und Thuns, woraus eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig erstaunen machte, dergestalt daß sie sich unter einander erst selbst wieder mußten kennen lernen.

Eines Abends also sieng Wilhelm seine Erzählung an: Meine Studien als Wundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt der größten Stadt, wo sie nur allein möglich wird, zu fördern; zur Anatomie, als Grundstudium, wendete ich mich sogleich mit

Eifer.

Auf eine sonderbare Weise, welche Niemand errathen würde, war ich schon in Kenntniß der menschlichen Gestalt weit vorgeschritten und zwar während meiner theatralischen Laufbahn; alles genau besehen, spielt benn doch der körperliche Mensch da die Haupt: rolle, ein schöner Mann, eine schöne Frau! Ist der Direktor glud: lich genug, ihrer habhaft zu werden, so sind Komödien= und Tragödien= dichter geborgen. Der losere Zustand, in dem eine solche Gesellschaft lebt, macht ihre Genossen mehr mit der eigentlichen Schönheit der unverhüllten Glieder bekannt, als irgend ein anderes Verhältniß; selbst verschiedene Kostums nothigen, zur Evidenz zu bringen, was sonst herkömmlich verhüllt wird. Hievon hätt' ich viel zu sagen, so auch von körperlichen Mängeln, welche ber kluge Schauspieler an sich und Andern kennen muß, um sie, wo nicht zu verbessern, wenigstens zu verbergen; und auf diese Weise war ich vorbereitet genug, dem anatomischen Vortrag, der die äußern Theile näher kennen lehrte, eine folgerechte Aufmerksamkeit zu schenken: so wie mir denn auch die innern Theile nicht fremd waren, indem ein gewisses Vorgefühl davon mir immer gegenwärtig geblieben war. Unangenehm hindernd war bei dem Studium die immer wieder: holte Klage vom Mangel ber Gegenstände, über die nicht binreichende Anzahl der verblichenen Körper, die man zu so hohen Zweden unter das Messer wünschte. Solche, wo nicht hinreichend, boch in möglichster Bahl zu verschaffen, hatte man harte Geset ergeben lassen; nicht allein Verbrecher, die ihr Individuum in

jedem Sinne verwirkten, sondern auch andere körperlich geistig Berwahrloste wurden in Anspruch genommen.

Mit dem Bedürfniß wuchs die Strenge und mit dieser der Widerwille des Bolks, das in sittlicher und religiöser Ansicht seine Personlichkeit und die Personlichkeit geliebter Personen nicht auf= geben kann.

Immer weiter aber stieg das Uebel, indem die verwirrende Sorge hervortrat, daß man auch sogar für die friedlichen Gräber geliebter Abgeschiedener zu fürchten habe. Rein Alter, teine Würde, weber Hohes noch Riedriges war in seiner Ruhestätte mehr sicher; ber hügel, ben man mit Blumen geschmuckt, die Inschriften, mit denen man das Andenken zu erhalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubsucht schützen; der schmerzlichste Abschied schien aufs grausamste gestört, und indem man sich vom Grabe wegwendete, mußte schon die Furcht empfunden werden, die ge= schmudten beruhigten Glieder geliebter Personen getrennt, verschleppt und entwürdigt zu wissen.

Aber dieses tam wiederholt und immer durchgedroschen zur Sprace, ohne daß irgend Jemand an ein Hulfsmittel gebacht bätte oder daran hätte denken können; und immer allgemeiner wurden die Beschwerden, als junge Männer, die mit Aufmerkssamkeit den Lehrvortrag gehört, sich auch mit Hand und Auge von dem bisher Gesehenen und Vernommenen überzeugen und sich die so nothwendige Kenntniß immer tiefer und lebendiger der

Einbildungstraft überliefern wollten.

In solchen Augenblicken entsteht eine Art von unnatürlichem vissenschaftlichem Hunger, welcher nach der widerwärtigsten Befriedigung wie nach dem Anmuthigsten und Nothwendigsten zu

begehren aufregt.

Schon einige Zeit hatte ein solcher Aufschub und Aufenthalt die Wiffens: und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung gerieth, eines Rorgens das Für und Wider für einige Stunden heftig hervorrief. Ein sehr schönes Mädchen, verwirrt durch unglückliche Liebe, hatte den Tob im Wasser gesucht und gefunden: die Anatomie bemächtigte sich derfelbigen; vergebens war die Bemühung der Etern, Berwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch falschen Argwohn verdächtig geworden. Die obern Behörden, die so eben das Gesetz geschärft hatten, durften teine Ausnahme bewilligen; auch eilte man, so schnell als möglich die Beute zu bempen und zur Benutung zu vertheilen.

Bilbelm, der als nächster Aspirant gleichfalls berufen wurde, sand vor bem Size, den man ihm anwies, auf einem saubern Brette, reinlich zugedeckt, eine bedenkliche Aufgabe; denn als er die Hülle wegnahm, lag der schönste weibliche Arm zu erblicen, der sich wohl jemals um den Hals eines Jünglings geschlungen hatte. Er hielt sein Besteck in der Hand und getraute sich nicht, es zu eröffnen; er stand und getraute nicht, niederzusigen. Der Widerwille, dieses herrliche Naturerzeugniß noch weiter zu entstellen, stritt mit der Anforderung, welche der wissensbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sämmtliche Umhersitzende Genüge leisteten.

In diesen Augenblicken trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr auf: merksamen Zuhörer und Zuschauer bemerkt und demselben schon nachgefragt hatte; Niemand aber konnte nähere Auskunft geben; daß es ein Bildhauer sei, darin war man einig; man hielt ihn aber auch für einen Goldmacher, der in einem großen alten Hause wohne, dessen erste Flur allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtlichen Räume jedoch versschlossen seien. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Verbindung und Erklärung zu vermeiden schien.

Dießmal jedoch sprach er mit einer gewissen Offenheit: "Jo sehe, Sie zaudern, Sie staunen das schöne Gebild an, ohne es zerstören zu können; setzen Sie sich über das Gildegefühl hinaus und folgen Sie mir." Hiemit bedte er ben Arm wieber gu, gab bem Saalbiener einen Wint, und beide verließen den Ort. Schweigend giengen sie neben einander ber, als der Halbbekannte vor einem großen Thore stille stand, bessen Pförtchen er aufschloß und unsern Freund hineinnöthigte; der sich sodann auf einer Tenne befand, groß, geräumig, wie wir sie in alten Kaufhäusern feten, wo die ankommenden Kisten und Ballen sogleich untergefahren werden. Hier standen Gipsabguffe von Statuen und Busten, auch Boblenverschläge gepackt und leer. "Es sieht hier kaufmännisch aus," sagte der Mann, "der von hier aus mögliche Wassertransport ist für mich unschätbar." Dieses Alles paßte nun ganz gut zu dem Gewerb eines Bildhauers; eben so konnte Wilhelm nichts anders finden, als der freundliche Wirth ihn wenige Stufen hinauf in ein geräumiges Zimmer führte, das ringsumber mit Hoch = und Flachgebilden, mit größeren und kleineren Figuren, Buften und wohl auch einzelnen Gliedern der schönsten Gestalten geziert war. Mit Vergnügen betrachtete unser Freund dieß Alles und horchte gern den belehrenden Worten seines Wirthes, ob er gleich noch eine große Kluft zwischen diesen künstlerischen Arbeiten und den wissenschaftlichen Bestrebungen, von denen sie herkamen, gewahren mußte. Endlich sagte der Hausbesitzer mit einigem Ernst: "Warum ich Sie hierher führe, werden Sie leicht einsehen; diese Thure,"

fuhr er fort, indem er sich nach der Seite wandte, "liegt näher an der Saalthüre, woher wir kommen, als Sie denken mögen." Wilhelm trat hinein und hatte freilich zu erstaunen, als er, statt wie in den vorigen Nachbildung lebender Gestalten zu seben, hier die Wände durchaus mit anatomischen Zergliederungen ausgestattet fand; sie mochten in Wachs ober sonstiger Masse verfertigt sein, genug, sie hatten durchaus das frische farbige Ansehen erst fertig gewordener Präparate. "Hier, mein Freund," sagte der Künstler, "hier sehen Sie schäpenswerthe Surrogate für jene Bemühungen, die wir, mit dem Widerwillen der Welt, zu unzeitigen Augenblicken mit Ekel oft und großer Sorgfalt dem Verderben oder einem wider= wärtigen Aufbewahren vorbereiten. Ich muß dieses Geschäft im tiefsten Geheimniß betreiben, denn Sie haben gewiß oft schon Manner vom Fach mit Geringschätzung davon reben hören. Ich lasse mich nicht irre machen und bereite etwas vor, welches in der Folge gewiß von großer Einwirkung sein wird. Der Chirurg besonders, wenn er sich zum plastischen Begriff erhebt, wird ber ewig fortbildenden Natur bei jeder Verletzung gewiß am besten zu Hülfe kommen; den Arzt selbst würde ein solcher Begriff bei seinen Funktionen erheben. Doch lassen Sie uns nicht viel Worte machen. Sie sollen in Kurzem erfahren, daß Aufbauen mehr belehrt als Einreißen, Berbinden mehr als Trennen, Todtes beleben mehr, als das Getödtete noch weiter tödten; furz also, wollen Sie mein Shuler sein?" und auf Bejahung legte der Wissende dem Gaste das Knochenstelett eines weiblichen Arms vor, in der Stellung, wie sie jenen vor Kurzem vor sich gesehen hatten. "Ich habe," suhr der Meister fort, "zu bemerken gehabt, wie Sie der Bänders lehre durchaus Ausmerksamkeit schenkten, und mit Recht, denn mit ihnen beginnt sich für uns das todte Knochengerassel erst wieder zu beleben; Hesetiel mußte sein Gebeinfeld sich erst auf diese Weise wieder sammeln und fügen sehen, ehe die Glieder sich regen, die Arme tasten und die Füße sich aufrichten konnten. Hier ist bieg= same Masse, Stäbchen, und was sonst nöthig sein möchte; nun versuchen Sie Ihr Glück."

Der neue Schüler nahm seine Gedanken zusammen, und als er die Knochentheile näher zu betrachten ansieng, sah er, daß diese künstlich von Holz geschnitt seien. "Ich habe," versetzte der Lehrer, "einen geschickten Mann, dessen Kunst nach Brode gieng, indem die Heiligen und Märtyrer, die er zu schnitzen gewohnt war, keinen Abgang mehr fanden; ihn hab' ich darauf geleitet, sich der Skeletts bildung zu bemächtigen und solche im Großen wie im Kleinen

naturgemäß zu befördern."

Nun that unser Freund sein Bestes und erwarb sich den Beis sall des Anleitenden. Dabei war es ihm angenehm, sich zu ers

proben, wie start ober schwach die Erinnerung sei, und er sand zu vergnüglicher Ueberraschung, daß sie durch die That wieder hervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft sür diese Arbeit und ersuchte den Meister, in seine Wohnung ausgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unablässig; auch waren die Anochen und Knöchelchen des Armes in turzer Zeit gar schicklich verbunden. Von hier aber sollten die Sehnen und Musteln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichseit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäßig herzustellen. Hiebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Vervielsältigung durch Absformung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Reinbilden der Eremplare eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmertsamsteit verlangte.

Alles, worein der Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unendliches; nur durch wetteisernde Thätigkeit weiß er sich dagegen zu helsen; auch kam Wilhelm bald über den Zustand vom Gesühl seines Unvermögens, welches immer eine Art von Berzweislung ist, hinaus und fand sich behaglich bei der Arbeit. "Es freut mich," sagte der Meister, "daß Sie sich in diese Versahrungsart zu schicken wissen und daß Sie mir ein Zeugniß geben, wie fruchtbar eine solche Methode sei, wenn sie auch von den Meistern des Fachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben, und diese wird sich vorzüglich mit Ueberlieserung beschäftigen; was disher geschehen ist, soll auch künstig geschehen; das ist gut und mag und soll so sein. Wo aber die Schule stock, das muß man bemerken und wissen; das Lebendige muß man ergreisen und üben, aber im Stillen, sonst wird man gehindert und hindert Andere. Sie haben lebendig gesühlt und zeigen es durch That, Verbinden

heißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Ansehen."

Wilhelm ersuhr nun, daß solche Modelle im Stillen schon weit verbreitet seien, aber zu größter Verwunderung vernahm er, daß das Vorräthige eingepackt und über See gehen solle. Dieser wackere Künstler hatte sich schon mit Lothario und jenem Befreunsbeten in Verhältniß geset; man fand die Gründung einer solchen Schule in jenen sich heranbildenden Provinzen ganz besonders am Plaze, ja höchst nothwendig, besonders unter natürlich gesitteten wohldentenden Menschen, für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Kannibalisches hat. "Seben Ste zu, daß der größte Theil von Aerzten und Wundärzten nur einen allgemeinen Sinzbruck des zergliederten menschlichen Körpers in Gedanken behält und damit auszusommen glaubt, so werden gewiß solche Modelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach erlöschenden Bilder wieder anzusrischen und ihm gerade das Köthige lebendig zu erzhalten. Ja, es kommt auf Reigung und Liebhaberei an, so werden

sich die zartesten Resultate der Zergliederungskunft nachbilden lassen.

Leistet dieß ja schon Zeichenfeder, Binsel und Grabstichel."

Hier öffnete er ein Seitenschränkten und ließ die Gesichtsnerven auf die wundersamste Weise nachgebildet erblicken. "Dieß ist leider," sprach er, "das letzte Kunststück eines abgeschiedenen jungen Geshülfen, der mir die beste Hoffnung gab, meine Gedanken durch=

zuführen und meine Bunsche nütlich auszubreiten."

Ueber die Einwirkung dieser Behandlungsweise nach manchen Seiten hin wurde gar viel zwischen beiden gesprochen; auch war das Berhältniß zur bilbenden Kunst ein Gegenstand merkwürdiger Unterhaltung. Ein auffallendes schönes Beispiel, wie auf diese Beise vorwärts und rudwärts zu arbeiten sei, ergab sich aus diesen Mittheilungen. Der Meister hatte einen schönen Sturz eines antiken Jünglings in eine bildsame Masse abgegossen und suchte nun mit Einsicht die ideelle Gestalt von der Spiderm zu entblößen und das schendige in ein reales Muskelpräparat zu verwandeln. "Auch hier finden sich Mittel und Zweck so nahe beisammen, und ich will gern gestehen, daß ich über den Mitteln den Zweck ver= nachlässigt habe, doch nicht ganz mit eigener Schuld; der Mensch ohne Hülle ist eigentlich der Mensch; der Bildhauer steht unmittelbar an der Seite der Clohim, als sie den unförmlichen widerwärtigen Thon zu dem herrlichsten Gebilde umzuschaffen wußten; solche gott= liche Gedanken muß er hegen; dem Reinen ist Alles rein, warum zicht die unmittelbare Absicht Gottes in der Natur? Aber vom Jahrhundert kann man dieß nicht verlangen; ohne Feigenblätter und Thierfelle kommt es nicht aus: und das ist noch viel zu wenig. Raum hatte ich etwas gelernt, so verlangten sie von mir würdige Männer in Schlafröden und weiten Aermeln und zahllosen Falten; da wendete ich mich rückwärts, und da ich das, was ich verstand, nicht einmal zum Ausdruck des Schönen anwenden durfte, so wählte ich, nüglich zu sein, und auch dieß ist von Bedeutung. Wird mein Wunsch erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, daß, wie in so viel andern Dingen, Nachbildung und das Nachgebildete der Ein= bildungstraft und dem Gedächtniß zu Hülfe kommen, da wo den Menschengeist eine gewisse Frische verläßt, so wird gewiß mancher bildende Künstler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber euch in die Hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und Gefühl ein widerwärtiges Handwerk treibe."

Hieran schloß sich die Betrachtung, daß es eben schön sei, zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage halten und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinsneigt, so daß die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handswerk überzugehen, das Handwerk sich nicht steigern, ohne kunstreich

ju werden.

Beide Personen fügten und gewöhnten sich so vollkommen an einander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nöthig ward,

um ihren eigentlichen großen 3weden entgegen zu geben.

"Damit man aber nicht glaube," sagte der Meister, "daß wir uns von der Natur ausschließen und sie verläugnen wollen, so eröffnen wir eine frische Aussicht. Drüben über dem Meere, wo gewisse menschenwürdige Gesinnungen sich immersort steigern, muß man endlich bei Abschaffung der Todesstrase weitläusige Kastelle, ummauerte Bezirke dauen, um den ruhigen Bürger gegen Berbrechen zu schüßen und das Verbrechen nicht strassos walten und wirken zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirken, lassen Sie uns dem Aestulap eine Kapelle vorbehalten; dort, so abgesondert wie die Strase selbst, werde unser Wissen immersort an solchen Gegenständen erfrischt, deren Zerstüdelung unser menschliches Gesühl nicht verleze, dei deren Andlick und nicht, wie es Ihnen bei senem schönen unschuldigen Arm ergieng, das Messer in der Hand stock-und alle Wißbegierde vor dem Gessühl der Menschlichkeit ausgelöscht werde."

"Dieses," sagte Wilhelm, "waren unsre letzten Gespräche, ich sah die Schlbepackten Kisten den Fluß hinabschwimmen, ihnen die glücklichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim

Auspacen wünschend."

Unser Freund hatte diesen Vortrag mit Geist und Enthusiasmus wie geführt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Leb: haftigkeit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er jedoch am Schluß seiner Rede zu bemerken glaubte, daß Lenardo, wie zerstreut und abwesend, das Vorgetragene nicht zu verfolgen schien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinahe den Kopf geschüttelt habe, so siel dem zartempsindenden Mienenkenner eine so geringe Zustimmung dei der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen konnte, seine Freunde deshalb zu berusen. Friedrich erklärte sich hierüber ganz einfach und aufrichtig, er

Friedrich erklärte sich hierüber ganz einfach und aufrichtig, er könne das Vornehmen zwar löblich, und gut, keineswegs aber sür so bedeutend, am wenigsten aber für ausführbar halten. Diese Meinung suchte er durch Gründe zu unterstützen, von der Art, wie sie demjenigen, der für eine Sache eingenommen ist und suchzusetzen gedenkt, mehr als man sich vorstellen mag, beleidigend auffällt. Deßhalb denn auch unser plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören schien, lebhaft erwiederte:

"Du hast Borzüge, mein guter Friedrich, die dir Niemand läugnen wird, ich am wenigsten, aber hier sprichst du wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur daß Seltsame, aber im Seltenen jedoch alsobald das Bedeutende zu 1

erbliden, dazu gehört schon mehr. Für euch muß erst Alles in That übergehen, es muß geschehen, als möglich, als wirklich vor Augen treten, und dann laßt ihr es auch gut sein wie etwas anders. Was du vordringst, hör' ich schon zum voraus von Unterrichteten und Laien wiederholen; von jenen aus Vorurtheil und Bequemlichkeit, von diesen aus Gleichgültigkeit. Ein Vorhaben wie das ausgesprochene kann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgeführt werden, wo der Seist Muth fassen muß, zu einem unerläßlichen Bedürfniß neue Mittel auszusorschen, weil es an den herkommlichen durchaus ermangelt. Da regt sich die Ersindung, da gesellt sich die Kühnheit, die Beharrlichkeit der Nothwendigkeit hinzu.

Berke gehen, ift nichts ohne die genauste Kenntniß der Hand zu Werke gehen, ist nichts ohne die genauste Kenntniß der äußern und innern Glieder des Menschen, und es reicht keineswegs hin, auf Schulen slüchtige Kenntniß hievon genommen, sich von Gestalt, Lage, Zusammenhang der mannigsaltigsten Theile des unerforschelichen Organismus einen oberstächlichen Begriff gemacht zu haben. Täglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederholung dieses Wissens, dieses Anschauens sich zu üben, sich den Zusammenhang dieses lebendigen Wunders immer vor Geist und Auge zu erneuern alle Gelegenheit suchen. Kennte er seinen Vortheil, er würde, da ihm die Zeit zu solchen Arbeiten ermangelt, einen Anatomen in Sold nehmen, der, nach seiner Anleitung, für ihn im Stillen bes schäftigt, gleichsam in Gegenwart aller Verwicklungen des verslochstensten Lebens, auf die schwierigsten Fragen sogleich zu antworten verstände.

"Je mehr man dieß einsehen wird, je lebhafter, heftiger, leidens schaftlicher wird das Studium der Zergliederung getrieben werden. Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern: die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu gründen sind, sie werden sehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhafter

Conflikt zwischen Lebendigen und Todten wird entstehen.

"In der alten Welt ist Alles Schlendrian, wo man das Neue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Dieser Constist, den ich ankündige zwischen Todten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen, man wird ersichten, man wird untersuchen, Gesetz geben und nichts auszichten. Vorsicht und Verbot helsen in solchen Fällen nichts; man muß von vorn anfangen. Und das ist's, was mein Meister und ich in den neuen Zuständen zu leisten hossen, und zwar nichts Keues, es ist schon da; aber das, was jetz Kunst ist, muß Handzwert werden, was im Besondern geschieht, muß im Allgemeinen möglich werden, und nichts kann sich verbreiten, als was anerzkunt ist. Unser Thun und Leisten muß anerkannt werden als

das einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrängniß, welche bes sonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters anführen, aber merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Bertrauen:

"Der Zeitungsleser findet Artikel interessant und lustig beinah, wenn er von Auferstehungsmännern erzählen bort. Erst stablen sie die Körper in tiefem Geheimniß; dagegen stellt man Bachter auf: sie kommen mit gewaffneter Schaar, um sich ihrer Beute ge: waltsam zu bemächtigen. Und das Schlimmste zum Schlimmen wird sich ereignen; ich darf es nicht laut sagen, denn ich würde, zwar nicht als Mitschuldiger, aber doch als zufällig Mitwisser in die gefährlichste Untersuchung verwickelt werden, wo man mich in jedem Fall bestrafen müßte, weil ich die Unthat, sobald ich sie entbedt batte, ben Gerichten nicht anzeigte. Ihnen gesteh' ich's, mein Freund, in dieser Stadt hat man gemordet, um dem drin: genden, gut bezahlenden Anatomen einen Gegenstand zu verschaffen. Der entseelte Körper lag vor uns. Ich darf die Scene nicht aus malen. Er entdeckte die Unthat, ich aber auch, wir sahen einander an und schwiegen beide; wir sahen vor uns hin und schwiegen und giengen ans Geschäft. — Und bieß ist's, mein Freund, was mich zwischen Wachs und Gips gebannt hat; dieß ist's, was gewiß auch Sie bei der Kunst fest halten wird, welche früher oder später vor allen übrigen wird gepriesen werden."

Friedrich sprang auf, schlug in die Hände und wollte des Bravorufens kein Ende machen, so daß Wilhelm zuletzt im Ernst bose
wurde. "Bravo!" rief Jener aus, "nun erkenne ich dich wieder!
Das erste Mal seit langer Zeit hast du wieder gesprochen wie Einer,
dem etwas wahrhaft am Herzen liegt; zum ersten Mal hat der Fluß
der Rede dich wieder fortgerissen, du hast dich als einen solchen
erwiesen, der etwas zu thun und es anzupreisen im Stande ist."

Lenardo nahm hierauf das Wort und vermittelte diese kleine Mißhelligkeit vollkommen. "Ich schicn abwesend," sprach er, "aber nur deßhalb, weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich des großen Kabinets dieser Art, das ich auf meinen Reisen gesehen und welches mich dergestalt interessirte, daß der Custode, der, um nach Gewohnheit fertig zu werden, die auswendig gelernte Schnurre herzubeten ansieng, gar bald, da er der Künstler selber war, aus der Rolle siel und sich als einen kenntnißereichen Demonstrator bewies.

"Der merkwürdige Gegensatz, im hohen Sommer, in kühlen Zimmern, bei schwüler Wärme draußen, diesenigen Gegenstände vor mir zu sehen, denen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern traut! Hier diente bequem alles der Wißbegierde. In größter Gelassenheit und schönster Ordnung zeigte er mir die

Wunder des menschlichen Baues und freute sich, mich überzeugen zu können, daß zum ersten Anfang und zu später Erinnerung eine solche Anstalt vollkommen hinreichend sei; wobei denn einem jeden stei bleibe, in der mittlern Zeit sich an die Natur zu wenden und bei schicklicher Gelegenheit sich um diesen oder jenen besondern Theil zu erkundigen. Er dat mich, ihn zu empfehlen. Denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Nuseum habe er eine solche Sammslung gearbeitet; die Universitäten aber widerstünden durchaus dem Unternehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosectoren, aber teine Proplastiker zu bilden wüßten.

"Hiernach hielt ich benn diesen geschickten Mann für den einzigen in der Welt, und nun hören wir, daß ein anderer auf dieselbe Weise bemüht ist; wer weiß, wo noch ein dritter und vierter an das Tageslicht hervortritt! Wir wollen von unsrer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoß geben. Die Empsehlung muß von außen herkommen, und in unsern neuen Verhältnissen

soll das nüpliche Unternehmen gewiß geförbert werden."

## Biertes Rapitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches überreichend sprach er: "Gestern Abend hatte ich vor allen euren Tugenden, welche herzuzählen ihr umständlich genug wart, nicht Raum, von mir und meinen Borzügen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Karavane stempeln. Beschaut hier dieses Heft, und ihr werdet ein Probestück anerkennen."

Wilhelm überlief die Blätter mit schnellen Bliden und sah, leserlich angenehm, obschon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, fast Wort vor Wort, wie er sie absestattet hatte, weßhalb er denn seine Verwunderung nicht bergen

tonnte.

"Ihr wist," erwiederte Friedrich, "das Grundgesetz unster Berbindung: in irgend einem Fache muß einer vollsommen sein, wenn er Anspruch auf Mitgenossenschaft machen will. Nun zersbrach ich mir den Kopf, worin mir's denn gelingen könnte? und wußte nichts aufzusinden, so nahe mir es auch lag, daß mich Niemand an Gedächtniß übertresse, Niemand an einer schnellen, leichten, leserlichen Hand. Dieser angenehmen Eigenschaften ersinnert ihr euch wohl von unsrer theatralischen Lausbahn her, wo wir unser Pulver nach Sperlingen verschossen, ohne daran zudenken, daß ein Schuß, vernünstiger angebracht, auch wohl einen

£.;..

Hasen in die Küche schaffe. Wie oft hab' ich nicht ohne Buch soufflirt, wie oft in wenigen Stunden die Rollen aus dem Gestächtniß geschrieben! das war euch damals recht, ihr dachtet, es müßte so sein; ich auch, und es wäre mir nicht eingefallen, wie sehr es mir zu Statten kommen könne. Der Abbé machte zuerst die Entdeckung; er fand, daß das Wasser auf seine Nühle sei, er versuchte mich zu üben, und mir gesiel, was mir so leicht ward und einen ernsten Mann befriedigte. Und nun din ich, wo's Noth thut, gleich eine ganze Kanzlei: außerdem führen wir noch so eine zweibeinige Rechenmaschine bei uns, und kein Fürst mit noch so viel Beamten ist besser versehen als unsre Vorgesetzen."

Heiteres Gespräch über dergleichen Thätigkeiten führte die Gedanken auf andere Glieder der Gesellschaft. "Solltet ihr wohl denken," sagte Friedrich, "daß das unnützeste Geschöpf von der Welt, wie es schien, meine Philine, das nützlichste Glied der großen Rette werden wird? . Legt ihr ein Stud Tuch hin, stellt Manner, stellt Frauen ihr vors Gesicht: ohne Maß zu nehmen, schneidet fie aus bem Ganzen und weiß dabei alle Fleden und Gehren dergestalt zu nuten, daß großer Vortheil daraus entsteht, und das alles ohne Papiermaß. Ein glücklicher geistiger Blick lehrt sie das Alles; sie sieht ben Menschen an und schneidet; dann mag er hingehen, wohin er will, sie schneidet fort und schafft ihm einen Rock auf den Leib wie angegossen. Doch das wäre nicht möglich, hatte sie nicht auch eine Nähterin herangezogen, Montans Lydie, die nun einmal still geworden ist und still bleibt, aber auch rein: lich näht wie keine, Stich für Stich wie Perlen, wie gestickt. Das ist nun, was aus den Menschen werden kann; eigentlich hängt so viel Unnütes um uns herum, aus Gewohnheit, Neigung, Zerstreuung und Willfür ein Lumpenmantel zusammengespettelt. Was die Natur mit uns gewollt, das Vorzüglichste, was sie in uns gelegt, können wir deßhalb weder auffinden noch ausüben."

Allgemeine Betrachtungen über die Vortheile der geselligen Berbindung, die sich so glücklich zusammengefunden, eröffneten

bie schönften Aussichten.

Als nun Lenardo sich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wilhelmen ersucht, auch von sich zu sprechen, von dem Lebenssgange, den er bisher geführt, von der Art, wie er sich und ans

dere gefördert, freundliche Nachricht zu ertheilen.

"Sie erinnern sich gar wohl, mein Bester," versetzte Lenardo, "in welchem wundersam leidenschaftlichen Zustande Sie mich den ersten Augenblick unserer neuen Bekanntschaft getroffen; ich war versunken, verschlungen in das wunderlichste Berlangen, in eine unwiderstehliche Begierde; es konnte damals nur von der nächsten Stunde die Rede sein, vom schweren Leiden, das mir bereitet war,

bas mir selbst zu schärfen ich mich so emsig erwies. Ich konnte Sie nicht bekannt machen mit meinen frühern Jugendzuständen, wie ich setzt thun muß, um Sie auf den Weg zu führen, der

mich hierher gebracht hat.

"Unter den frühsten meiner Fähigkeiten, die sich nach und nach durch Umstände entwickelten, that sich ein gewisser Trieb zum Technischen hervor, welcher jeden Tag durch die Ungeduld genährt wurde, die man auf dem Lande fühlt, wenn man bei größeren Bauten, besonders aber bei kleinen Veränderungen, Anlagen und Grillen, ein Handwerk ums andere entbehren muß und lieber uns geschickt und pfuscherhaft eingreift, als daß man sich meistermäßig verspäten ließe. Zum Glück wanderte in unserer Gegend ein Tausendkünstler auf und ab, der, weil er bei mir seine Rechnung sand, mich lieber als irgend einen Nachbar unterstützte; er richtete mir eine Drechselbank ein, deren er sich bei jedem Besuch mehr zu seinem Zwecke als zu meinem Unterricht zu bedienen wußte. So auch schaffte ich Tischlerwerkzeug an, und meine Neigung zu bergleichen ward erhöht und belebt durch die damals laut ausgesprochene Ueberzeugung: es könne Niemand sich ins Leben wagen, als wenn er es im Nothfall durch Handwerksthätigkeit zu fristen verstehe. Mein Eifer ward von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsätzen gebilligt; ich erinnere mich kaum, daß ich je gespielt habe, denn alle freien Stunden wurden verwendet, etwas zu wirken und zu schaffen. Ja, ich darf mich rühmen, schon als Knabe einen geschickten Schmied durch meine Anforderungen zum Schlosser, Feilenhauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

"Das Alles zu leisten mußten denn freilich auch erst die Wertzeuge erschaffen werden, und wir litten nicht wenig an der Krantzbeit jener Techniker, welche Mittel und Zweck verwechseln, lieber Zeit auf Vorbereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Ausführung hielten. Wo wir uns jedoch praktisch thätig erweisen konnten, war bei Ausführung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesitzer mehr entbehren durfte; manche Moos: und Rindenhütte, Knittelbrücken und Bänke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbaukunst in ihrer ganzen Rohheit mitten in der gebildeten Welt darzustellen eifrig bemüht

gewesen.

"Dieser Trieb führte mich bei zunehmenden Jahren auf ernstere Theilnahme an Allem, was der Welt so nütze und in ihrer gegens wärtigen Lage so unentbehrlich ist, und gab meinen mehrjährigen Reisen ein eigentliches Interesse.

"Da jedoch der Mensch gewöhnlich auf dem Wege, der ihn herangebracht, fortzuwandern pflegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger günstig als der unmittelbaren Handarbeit, wo wir Kraft und Gefühl in Verbindung ausüben; deswegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenen Kreisen gern aufhielt, wo, nach Umständen, diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen giebt jeder Vereinigung eine besondere Eigenthümlichkeit, jeder Familie, einer kleinen aus mehreren Familien bestehenden Völkersschaft den entschiedensten Charakter; man lebt in dem reinsten Gesfühl eines lebendigen Sanzen.

"Dabei hatte ich mir angewöhnt, Mes aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Aussicht auf künftige An-

wendung, meine Zeit löblich und erfreulich zuzubringen.

"Diese Neigung, diese ansgebildete Gabe benutt' ich nun auß beste bei dem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Justand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug auszunehmen. Mögen Sie nun den schönen Abend, wo mich mannigsaltige Geschäfte drängen, mit Durchlesung eines Theils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sei; mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in allem, was wir hervorbringen."

# Fünftes Kapitel.

#### Lenards's Cagebud.

Montag, ben 15. September.

Tief in der Nacht war ich nach mühsam erstiegener halber Gebirgshöhe eingetrossen in einer leidlichen Herberge, und schon wor Tagesandruch aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen: und Glodengeläute zu meinem großen Verdruß aus geweckt. Eine große Reihe Saumrosse zog vorbei, eh ich mich hätte ankleiden und ihnen zuvoreilen können. Nun ersuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar bald, wie unangenehm und verdrießlich solche Gesellschaft sei. Das monotone Geläute betäubt die Ohren; das zu beiden Seiten weit über die Thiere hinausreichende Gepäd (sie trugen dießmal große Säde Baumwolle) streist bald einerseits an die Felsen, und wenn das Thier, um dieses zu vermeiden, sich gegen die andere Seite zieht, so schwindel erregend, und was das Schlimmste ist, in beiden Fällen bleibt man gehindert an ihnen vorbei zu schleichen und den Vortritt zu gewinnen.

Endlich gelangt' ich an der Seite auf einen freien Felsen, wisch St. Christoph, der mein Gepäck träftig einher trug, einen Man begrüßte, welcher, stille dastehend, den vorbeiziehenden Zug p

mustern schien. Es war auch wirklich der Anführer; nicht nur gehörte ihm eine beträchtliche Zahl ber lasttragenden Thiere, andere halte er nebst ihren Treibern gemiethet, sondern er war auch Gigenthumer eines geringern Theils der Waaren; vornehmlich aber bekand sein Geschäft darin, für größere Kaufleute den Transport der ihrigen treulich zu besorgen. Im Gespräch erfuhr ich von ihm, daß dieses Baumwolle sei, welche aus Macedonien und Eppern über Triest komme und vom Fuße des Berges auf Maulthieren und Saumrossen zu diesen Höhen und weiter bis jenseits des Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Ungahl durch Thäler und Schluchten einen großen Vertrieb gesuchter Waaren ins Ausland vorbereiteten. Die Ballen waren bequemern Ladens wegen theils anderthalb theils drei Centner schwer, welches lettere die volle Last eines Saumthiers ausmacht. Der Mann lobte die Qualität der auf diesem Wege ankommenden Baumwolle, verglich sie mit der von Ost = und Westindien, besonders mit der von Capenne, als der bekanntesten; er schien von seinem Geschäft sehr gut unterrichtet, und da es mir auch nicht ganz unbekannt geblieben war, so gab es eine angenehme und nügliche Unterhaltung. Indessen war der ganze Zug vor uns vorüber, und ich erblickte nur mit Widerwillen auf dem in die Höhe sich schlängelnden Fels: weg die unabsehliche Reihe dieser bepackten Geschöpfe, hinter benen her man schleichen und in der herankommenden Sonne zwischen Felsen braten follte. Indem ich mich nun gegen meinen Boten darüber beschwerte, trat ein untersetzter munterer Mann zu uns heran, der auf einem ziemlich großen Reff eine verhältnißmäßig kichte Burde zu tragen schien. Man begrüßte sich, und es war gar bald am berben Händeschütteln zu sehen, daß St. Christoph und dieser Ankömmling einander wohl bekannt seien; da erfuhr ich denn sogleich über ihn Folgendes. Für die entfernteren Gegenden in Gebirge, woher zu Martte zu gehen für jeden einzelnen Arbeiter pu weit ware, giebt es eine Art von untergeordnetem Handels= mann ober Sammler, welcher Garnträger genannt wird. Diefer keigt nämlich durch alle Thäler und Winkel, betritt Haus für haus, bringt den Spinnern Baumwolle in kleinen Partieen, tauscht dagegen Garn ein, ober tauft es, von welcher Qualität es auch fein möge, und überläßt es dann wieder mit einigem Profit im Größern an die unterhalb ansäßigen Fabrikanten.

Als nun die Unbequemlichkeit, hinter den Maulthieren herzusschehern, abermals zur Sprache kam, lud mich der Mann sosseich ein, mit ihm ein Seitenthal hinabzusteigen, das gerade hier von dem Hauptthale sich trennte, um die Wasser nach einer andern himmelsgegend hinzusühren. Der Entschluß war bald gefaßt, und wachem wir mit einiger Anstrengung einen etwas steilen Gebirgs-

kamm überstiegen hatten, sahen wir die jenseitigen Abhänge vor uns, zuerst höchst unerfreulich; das Gestein hatte sich verändert und eine schiefrige Lage genommen; keine Begetation belebte Fels und Gerölle, und man sah sich von einem schroffen Riederstieg bedroht. Quellen rieselten von mehreren Seiten zusammen; man tam sogar an einem mit schroffen Felsen umgebenen kleinen See vorbei. Endlich traten einzeln und dann mehr gesellig Fichten, Lärchen und Birken hervor, dazwischen sobann zerstreute ländliche Wohnungen, freilich von der kärglichsten Sorte, jede von ihren Bewohnern selbst zusammengezimmert aus verschränkten Balten, die großen schwarzen Schindeln ber Dacher mit Steinen beschwert, damit sie der Wind nicht wegführe. Unerachtet dieser äußern traurigen Ansicht war der beschränkte innere Raum doch nicht uns angenehm; warm und troden, auch reinlich gehalten, paßte et gar gut zu dem froben Aussehen der Bewohner, bei benen man fich alsobald ländlich gesellig fühlte.

Der Bote schien erwartet; auch hatte man ihm aus dem kleinen Schiebefenster entgegen gesehen, denn er war gewohnt, wo mögslich an demselben Wochentage zu kommen; er handelte das Gespinnst ein, theilte frisché Baumwolle auß; dann gieng es rasch hinabwärts, wo mehrere Häuser in geringer Entsernung nahe stehen. Raum erblickt man uns, so laufen die Bewohner begrüßend zussammen, Kinder drängen sich hinzu und werden mit einem Gierbrod, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch dersgleichen aufgepackt und also gleichfalls die Freude hatte, den kindlichsten Dank einzuernten; um so angenehmer für ihn, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Volke gar wohl zu bethun wußte.

Die Alten dagegen hielten mancherlei Fragen bereit; vom Krieg wollte Jedermann wissen, der glücklicherweise sehr entfernt gesühnt wurde und auch näher solchen Gegenden kaum gefährlich gewesen wäre. Sie freuten sich jedoch des Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern drohenden Gefahr; denn es war nicht pläugnen, das Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen Hände nach und nach mit Unthätigkeit. Doch ließen sich allerlei Trost = und Hoffnungsgründe beibringen

Unser Mann wurde dazwischen wegen manches Lebensfalles um Rath gefragt, ja sogar mußte er sich nicht allein als Hausfreund, sondern auch als Hausarzt zeigen, Wundertropfen, Salze, Balsams führte er jederzeit bei sich.

In die verschiedenen Häuser eintretend, fand ich Gelegenheit meiner alten Liebhaberei nachzuhängen und mich von der Spinner technik zu unterrichten. Ich ward ausmerksam auf Kinder, welch sich sorgfältig und emsig beschäftigten, die Floden der Baumwolk auseinander zu zupfen und die Samenkörner, Splitter von den Schalen der Nüsse, nehst andern Unreinigkeiten wegzunehmen; sie nennen es erlesen. Ich fragte, ob das nur das Geschäft der Kinder sei, ersuhr aber, daß es in Winterabenden auch von Mänsnern und Brüdern unternommen werde.

Rüstige Spinnerinnen zogen sodann, wie billig, meine Aufmerksamkeit auf sich; die Borbereitung geschieht folgendermaßen. Es wird die erlesene oder gereinigte Baumwolle auf die Karden, welche in Deutschland Krämpel heißen, gleich ausgetheilt, gekardet, wodurch der Staub davon geht und die Haare der Baumwolle einerlei Richtung erhalten, dann abgenommen, zu Loden sestgewickelt und so zum Spinnen am Rad zubereitet.

Man zeigte mir dabei den Unterschied zwischen links und rechts gedrehtem Garn; jenes ist gewöhnlich feiner und wird dadurch bes wirkt, daß man die Saite, welche die Spindel dreht, um den Wirtel verschränkt; wie die Zeichnung nebenbei deutlich macht (die

wir leider wie die übrigen nicht mitgeben können).

Die Spinnende sitt vor dem Rade, nicht zu hoch; mehrere, halten dasselbe mit übereinander gelegten Füßen in sestem Stande, andere nur mit dem rechten Fuß, den linken zurücksehend. Mit der rechten Hand dreht sie die Scheibe und langt auß, so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schöne Bewegungen entstehen und eine schlanke Gestalt sich durch zierliche Wendung des Körpers und runde Fülle der Arme gar vortheilhaft außzeichnet; die Richtung besonders der letzten Spinnweise gewährt einen sehr malerischen Kontrast, so daß unsere schönsten Damen an wahrem Reiz und Anmuth zu verlieren nicht fürchten dürsten, wenn sie einmal anstatt der Guitarre das Spinnrad handhaben wollten.

In einer solchen Umgebung drängten sich neue eigene Gefühle mir auf; die schnurrenden Räder haben eine gewisse Beredsamkeit, die Mädchen singen Psalmen, auch, obwohl seltener, andere Lieder.

Zeisige und Stieglise, in Käsigen aufgehangen, zwitschern bazwischen, und nicht leicht möchte ein Bild regeren Lebens gestunden werden, als in einer Stude, wo mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Rädli=Garn ist jedoch das Brief=Garn vorszuziehen; hiezu wird die beste Baumwolle genommen, welche längere Haare hat als die andere. Ist sie rein gelesen, so bringt man sie, anstatt zu trämpeln, auf Kämme, welche aus einfachen Reihen langer stählerner Nadeln bestehen, und kämmt sie; alsdann wird das längere und seinere Theil derselben mit einem stumpsen Messer bänderweise (das Kunstwort heißt ein Schnip) abgenommen, zussammengewickelt und in eine Papierdüte gethan, und diese nachher an der Kunkel besestigt. Aus einer solchen Düte nun wird mit

der Spindel von der Hand gesponnen; daher heißt es aus dem

Brief spinnen, und das gewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedächtigen Personen getrieben wird, giebt der Spinnerin ein sansteres Ansehen als das am Rade; kleidet dieß lette eine große, schlanke Figur zum besten, so wird durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickt ich mehrere in Einer Stube und wußte zuletzt nicht recht, ob ich meine Ausmerksamkeit der Arbeit oder den Arbeiterinnen zu widmen bätte.

Läugnen aber dürft' ich nicht sodann, daß die Bergbewohnerinnen, durch die seltenen Gäste aufgeregt, sich freundlich und geställig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach Allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen, bemerkte, ihre Geräthschaften und einfaches Maschinenwerk zeichnete und hübsche Glieder mit Zierlichkeit stüchtig abschilderte, wie hierneben zu sehen sein sollte. Auch ward, als der Abend hereintrat, die volldrachte Arbeit vorgewiesen, die vollen Spindeln in dazu bestimmten Kästchen bei Seite gelegt und das ganze Tagewerk sorgfältig aufgehoben. Run war man schon bekannter geworden, die Arbeit jedoch gieng ihren Gang; nun beschäftigte man sich mit dem Haspeln und zeigte schon viel freier theils die Maschine theils die Behandlung vor,

Der Haspel hat Rad und Zeiger, so daß sich bei jedesmaligem Umdrehen eine Feder hebt, welche niederschlägt, so oft hundert Umgänge auf den Haspel gekommen sind. Man nennt nun die Zahl von tausend Umgängen einen Schneller, nach deren Gewicht

die verschiedene Feine des Garns gerechnet wird.

Rechts gedreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund; links gedreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang des Haspels wird ungefähr sieben Biertelellen oder etwas mehr betragen, und die schlanke sleißige Spinnerin behauptete, 4 auch 5 Schneller, das wären 5000 Umgänge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch

einen Tag bleiben wollten.

und ich schrieb sorgfältig auf.

Darauf konnte benn doch die stille und bescheidene Briefspinnerin es nicht ganz lassen und versicherte: daß sie aus dem Pfund 120 Schneller spinne in verhältnismäßiger Zeit. (Briefgarnspinnen geht nämlich langsamer als spinnen am Rad, wird auch besser bezahlt. Bielleicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte.) Sie hatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Haspel voll und zeigte mir, wie nun das Ende des Fadens ein paar Mal umgeschlagen und geknüpft werde; sie nahm den Schneller ab, drehte ihn so, daß er in sich zusammenlief, zog das eine Ende durch das andere

burch und konnte bas Geschäft ber geübten Spinnerin als abge-

schloffen mit unschuldiger Selbstgefälligkeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerken war, stand die Mutter auf und sagte: da der junge Herr doch Alles zu sehen wünsche, so wolle sie ihm nun auch die Trocken-Beberei zeigen. Sie ers kärte mir mit gleicher Gutmüthigkeit, indem sie sich an den Weberskuhl setzte, wie sie nur diese Art handhabten, weil sie eigentlich allein für grobe Kattune gelte, wo der Einschlag trocken eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird; sie zeigte mir dann auch solche trockene Waare; diese ist immer glatt, ohne Streisen und Duadrate oder sonst irgend ein Abzeichen, und nur fünf die fünf ein halbes Viertel Elle breit.

Der Mond leuchtete vom Himmel, und unser Garnträger bestand auf einer weitern Wallsahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintressen müsse; die Fußpsade seien gut und klar, besonders bei solcher Nachtsackel. Wir von unserer Seite erheiterten den Abschied durch seidene Bänder und Halstücher, derzieichen Waare St. Christoph ein ziemliches Packet mit sich trug; das Geschenk wurde der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen

zu vertheilen.

Dienstag ben 16. Früh.

Die Wanderung durch eine herrlich klare Nacht war voll Ansmuth und Erfreulichkeit; wir gelangten zu einer etwas größern Hüttenversammlung, die man vielleicht hätte ein Dorf nennen dürfen; in einiger Entfernung davon auf einem freien Hügel stand eine Rapelle, und es sieng schon an wohnlicher und menschlicher auszusehen. Wir kamen an Umzäunungen vorbei, die zwar auf keine Gärten, aber doch auf spärlichen, sorgfältig gehüteten Wiesswachs hindeuteten.

Wir waren an einen Ort gelangt, wo neben bem Spinnen

vas Weben ernstlicher getrieben wird.

Unsere gestrige Tagereise, bis in die Nacht hinein verlängert, batte die rüstigen und jugendlichen Kräfte aufgezehrt; der Garnsbote bestieg den Heuboden, und ich war eben im Begriff, ihm zu folgen, als St. Christoph mir sein Reff befahl und zur Thüre hinausgieng. Ich kannte seine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das Erste, daß die Familie zus sammenkief und den Kindern streng verboten ward, nicht aus der Thüre zu gehen, indem ein gräulicher Bär oder sonst ein Unsgethüm in der Nähe sich aufhalten müsse, denn es habe die Nacht über von der Kapelle dergestalt gestöhnt und gebrummt, daß Felsen und Häuser hier hüben hätten erzittern mögen, und man rieth, dei unserer heutigen längeren Wanderung wohl auf der Hut zu

sein. Wir suchten bie guten Leute möglichst zu beruhigen, welches

in dieser Einöde jedoch schwerer schien.

Der Garnbote erklärte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft abthun und alsdann kommen wolle, uns abzuholen, denn wir hätten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mühsam überklettern würden. Ich entschloß mich daher, die Zeit so gut als möglich zu nußen und mich von unsern guten Wirthsleuten in die Vorhalle des Webens einführen zu lassen.

Beide waren ältliche Leute, in späteren Tagen noch mit zwei, drei Kindern gesegnet; religiose Gefühle und ahnungsvolle Borstellungen ward man in ihrer Umgebung, Thun und Reden gar bald gewahr. Ich tam gerade zum Anfang einer solchen Arbeit, dem Uebergang vom Spinnen zum Weben, und da ich zu keiner weitern Zerstreuung Anlaß fand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtafel gleich:

sam biktiren.

Die erste Arbeit, das Garn zu leimen, war gestern verrichtet. Man siedet solches in einem dünnen Leimwasser, welches aus Stärkemehl und etwas Tischlerleim besteht, wodurch die Fäden mehr Halt bekommen. Früh waren die Garnstränge schon trocen, und man bereitete sich, zu spuhlen, nämlich bas Garn am Rabe auf Rohrspuhlen zu winden. Der alte Großvater, am Ofen sigend, verrichtete diese leichte Arbeit, ein Enkel stand neben ihm und schien begierig, das Spuhlrad selbst zu handhaben. Indessen stedte der Bater die Spuhlen, um zu zetteln, auf einen mit Querstäben abgetheilten Rahmen, so daß fie fich frei um perpendiculär stebende starte Drähte bewegten und den Faden ablaufen ließen. Sie werden mit gröberm und feinerm Garn in der Ordnung aufgesteckt, wie das Muster ober vielmehr die Striche im Gewebe es erfordern. Ein Instrument (das Brittli), ungefähr wie ein Sistrum gestaltet, hat Löcher auf beiden Seiten, durch welche die Fäden gezogen sind; dieses befindet sich in der Rechten des Zettlers, mit der Linken faßt er die Fäden zusammen und legt fie, hin und wieder gehend, auf den Zettelrahmen. Einmal von oben herunter und von unten herauf heißt ein Gang, und nach Berhältniß ber Dichtigkeit und Breite bes Gewebes macht man viele Gange. Die Lange beträgt entweder 64 ober nur 32 Ellen. Beim Anfang eines jeden Banges legt man mit den Fingern der linken Hand immer einen oder zwei Fäden herauf und eben so viel herunter, und nennt solches die Rispe; so werden die verschränkten Fäden über die zwei oben an dem Bettelrahmen angebrachten Rägel gelegt. Dieses geschieht, damit der Weber die Fäden in gehörig gleicher Ordnung

erhalten kann. Ist man mit dem Zetteln fertig, so wird das Gerispe unterbunden und dabei ein jeder Gang besonders abgetheilt, damit sich nichts verwirren kann, sodann werden mit aufgelöstem Grünspan am letten Gang Male gemacht, damit der Weber das gehörige Maß wieder bringe; endlich wird abgenommen, das Ganze in Gestalt eines großen Knäuels aufgewunden, welcher die Werfte genannt wird.

Mittwoch ben 17.

Wir waren früh vor Tage aufgebrochen und genoßen eines berrlichen verspäteten Mondscheins. Die hervorbrechende Helle, die aufgehende Sonne ließ und ein besser bewohntes und bedautes Land sehen. Hatten wir oben, um über Bäche zu kommen, Schrittsteine oder zuweilen einen schmalen Steg, nur an der einen Seite mit Lehne versehen, angetrossen, so waren hier schon steinerne Brüden über das immer breiter werdende Wasser geschlagen; das Anmuthige wollte sich nach und nach mit dem Wilden gatten, und ein erfreulicher Eindruck ward von den sämmtlichen Wanderern

empfunden.

ileber ben Berg herüber, aus einer andern Flußregion, kam ein schlanker, schwarzlodiger Mann hergeschritten und rief schon von Weitem, als Einer, der gute Augen und eine tüchtige Stimme hat: "Grüß' euch Gott, Herr Gevatter Garnträger!" Dieser ließ ihn näher herankommen, dann rief auch er mit Verwunderung: "Dank' euch Gott, Herr Gevatter Geschirrfasser! Woher des Landes? welche unerwartete Begegnung." Jener antwortete herantretend: "Schon zwei Monate schreit' ich im Gebirg herum, allen guten Leuten ihr Geschirr zurecht zu machen und ihre Stühle so einzusrichten, daß sie wieder eine Zeit lang ungestört sortarbeiten können." Hierauf sprach der Garnbote, sich zu mir wendend: "Da ihr, junger Herr, so viel Lust und Liebe zu dem Geschäft beweist und euch sorgsältig drum bekümmert, so kommt dieser Mann gerade zur rechten Zeit, den ich euch in diesen Tagen schon still herbeigeswünscht hatte; er würde euch Alles bester erklärt haben, als die Mädchen mit allem guten Willen; er ist Meister in seinem Geschäft und versteht, was zur Spinnerei und Weberei und dergleichen gehört, vollkommen anzugeben, auszusühren, zu erhalten, wieder herzustellen, wie es Roth thut und es Jeder nur wünschen mag."

herzustellen, wie es Noth thut und es Jeder nur wünschen mag."
Ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr verständigen, in gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Mann, indem ich Einiges, was ich dieser Tage gelernt hatte, mit ihm wiederholte und einige Zweisel zu lösen bat; auch sagt' ich ihm, was ich gestern schon von den Anfängen der Weberei gessehen. Jener rief dagegen freudig aus: "Das ist recht erwünscht, da komm' ich gerade zur rechten Zeit, um einem so werthen lieben

-

Herrn über die älteste und herrlichste Kunst, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere unterscheidet, die nöthige Auskunst zu geben. Wir gelangen heute gerade zu guten und geschickten Leuten, und ich will nicht Geschirrfasser heißen, wenn ihr nicht sogleich

das Handwerk so gut fassen sollt wie ich selbst."

Ihm wurde freundlicher Dank gezollt, das Gespräch mannigfaltig fortgesetzt, und wir gelangten nach einigem Rasten und Frühstüd zu einer zwar auch unter und übereinander, doch besset gebauten Häusergruppe. Er wies uns an das beste. Der Garns bote gieng mit mir und St. Christoph nach Abrede zuerst hinein, sodann aber, nach den ersten Begrüßungen und einigen Scherzen, folgte der Schirrfasser, und es war auffallend, daß sein Herein treten eine freudige Ueberraschung in der Familie hervorbrachte Bater, Mutter, . Töchter und Kinder versammelten sich um ihn einem am Weberftuhl sipenden wohlgebildeten Mädchen stockte da Schiffchen in der Hand, das just durch den Zettel durchfahren sollte; eben so hielt sie auch den Tritt an, stand auf und tam später, mit langsamer Verlegenheit ihm die Hand zu reichen. Beide der Garnbote sowohl als der Schirrfasser, setzten sich bald durch Scherz und Erzählung wieder in das alte Recht, welches Haus freunden gebührt, und nachdem man sich eine Zeit lang gelabt wendete sich der wackere Mann zu mir und sagte: "Sie, mei guter Herr, dürfen wir über diese Freude des Wiedersehens nich hintansepen: wir können noch Tage lang mit einander schnaken Sie muffen morgen fort. Lassen wir den Herrn in das Geheim nis unserer Runft seben; Leimen und Zetteln tennt er, zeigen wi ihm das Uebrige vor; die Jungfrauen da sind mir ja wohl be hulflich. Ich sehe, an diesem Stuhl ist man beim Aufwinden. Das Geschäft war der jungeren, zu der sie traten. Die älter feste sich wieder an ihren Weberstuhl und verfolgte mit stiller liebe poller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete nun sorgfältig das Auswinden. Zu dieser Zweck läßt man die Gänge des Zettels nach der Ordnung dur einen großen Kamm lausen, der eben die Breite des Weberbaum hat, auf welchen aufgewunden werden soll; dieser ist mit eine Einschnitt versehen, worin ein rundes Städchen liegt, welches dur das Ende des Zettels durchgesteckt und in dem Einschnitt befesti wird. Ein Neiner Junge oder Mädchen sist unter dem Webe stuhle und hält den Strang des Zettels stark an, während dWeberin den Weberbaum an einem Hebel gewaltsam herumdre und zugleich Acht giebt, daß Alles in der Ordnung zu liege komme. Wenn Alles aufgewunden ist, so werden durch die Rissen runder und zwei slache Stäbe, Schienen, gestoßen, dan

sie sich halte, und nun beginnt bas Eindreben.

Bom alten Gewebe ist noch etwa eine Viertelelle am zweiten Beberdaum übrig geblieben, und von diesem lausen etwa drei Viertelellen lang die Fäden durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. An diese Fäden nun dreht der Beber die Fäden des neuen Zettels, einen um den andern, sogsältig an, und wenn er sertig ist, wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden dies an den leeren vordern Weberbaum reichen; die abgerissenen Fäden werden ansgehühft, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie ins Bederschisschen passen, und die letzte Vorbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang der Weberstuhl ist, wird der Zettel mit einem Leims waser, aus Handschuhleder bereitet, vermittelst eingetauchter Bürsten und und durch angeseuchtet; sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäden aufstenaueste in Ordnung gelegt, und Alles so lange mit einem an inen Stab gebundenen Sänseslügel gefächelt, dis es trocken ist, und nun kann das Weben begonnen und sortgesetzt werden, die

🕏 wieder nothig wird, zu schlichten.

Das Schlichten und Fächeln ist gewöhnlich jungen Leuten übers lassen, welche zu dem Webergeschäft herangezogen werden, oder in der Muße der Winterabende leistet ein Bruder oder ein Liebstader der hübschen Weberin diesen Dienst, oder diese machen wenigs

dens die Keinen Spublchen mit dem Eintragsgarn.

Feine Musseline werden naß geweht, nämlich der Strang des sinschlagegarns wird in Leimwasser getaucht, noch naß auf die keinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich des Gewebe gleicher schlagen läßt und klarer erscheint.

#### Donnerstag, ben 18. September.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, Habliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberstube; mehrere Stühle waren in Bewegung, da giengen noch Spinnstud Spuhlräder, und am Osen die Alten mit den besuchenden Rachbarn oder Bekannten sizend und trauliche Gespräche führend. Inischendurch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Amstrius Lobwassers vierstimmige Psalmen, seltener weltliche Lieder; dann bricht auch wohl ein fröhlich schallendes Gelächter der Mädchen und, wenn Better Jakob einen witzigen Einfall gesagt hat.

Sine recht flinke und zugleich fleißige Weberin kann, wenn sie Mise hat, allenfalls in einer Woche ein Stück von 32 Ellen nicht zu seine Musseline zu Stande bringen; es ist aber sehr selten, who bei einigen Hausgeschäften ist solches gewöhnlich die Arbeit

von vierzehn Tagen.

- 12 3 La

Die Schönheit bes Gewebes hangt vom gleichen Auftreten des Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag der Lade, wie auch davon, ob der Eintrag naß oder trocken geschieht. Völlig egale und zu gleich träftige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner baumwollener Tücher einen schweren Stein an den Nagel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während der Arbeit das Gewebe träftig angespannt wird (das Kunstwort heist dämmen), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen 3/4 Ellen und auf 64 etwa  $1^{1}/_{2}$  Elle; dieser lleberschuß nun gehört der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie hebt sich's zu Halstüchern, Schürzen u. s. w. auf.

In der klarsten, sanstesten Mondnacht, wie sie nur in hohen Gebirgszügen obwaltet, saß die Familie mit ihren Gästen vor der Hausthüre im lebhastesten Sespräch, Lenardo in tiesen Gedanken. Schon unter allem dem Leben und Wirken und so manchen hands werklichen Betrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seiner Beruhigung geschriebene Brief wieder ins Gedächtniß gestommen. Die Worte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschaut, stellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblings-Melodie, ehe wir uns versehen, auf ehr mal dem tiefsten Gehör leise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Mittheilung in der stillen, sich selbst angehörigen Seele.

"Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ördnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Verhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit."

Aber dießmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Ersinnerung. "Paßt doch," sprach er zu sich selbst, "diese allgemein latonische Beschreibung ganz und gar auf den Zustand, der mich hier umgiedt. Ist nicht auch hier Friede, Frömmigkeit, ununters brochene Thätigkeit? Nur eine Wirtung in die Ferne will mit nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Mag doch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen bessern; sie mag sich behaglich wie diese hier, vielleicht noch behaglicher, sinden, mit mehr Heiterkeit und Freiheit umherschauen.

Nun aber durch ein lebhaftes, sich steigerndes Gespräch der Uebrigen aufgeregt, mehr Acht habend auf das, was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke, den er diese Stunden her gehegt, vollkommen lebendig. Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Wertzeug und Geschirr so meisterhaft umgehende für unsre Gesellsschaft das nütlichste Mitglied werden können? Er überlegte das

und Alles, wie ihm die Vorzüge dieses gewandten Arbeiters schon fart in die Augen geleuchtet. Er lenkte daher das Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber desto unbewundener, jenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Gesellschaft vers binden und den Bersuch machen wolle, übers Meer auszuwandern.

Jener entschuldigte sich, gleichfalls heiter betheuernd, daß es ihm hier wohl gehe, daß er auch Bessers erwarte; in dieser Landessart sei er geboren, darin gewöhnt, weit und breit bekannt und überall vertraulich aufgenommen. Ueberhaupt werde man in diesen Hälern keine Reigung zur Auswanderung sinden, keine Noth

ängstige sie, und ein Gebirg halte seine Leute fest.

"Deswegen wundert's mich," sagte der Garnbote, "daß es heisen will, Frau Susanne werde den Faktor heirathen, ihr Besitzthum verlausen und mit schönem Geld übers Meer ziehen." Auf Bestagen ersuhr unser Freund, es sei eine junge Wittwe, die in guten Umständen ein reichliches Gewerde mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wovon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, indem man auf dem eingeschlagenen Bege zeitig bei ihr eintressen werde. "Ich habe sie schon versschiedentlich nennen hören," versetzte Lenardo, "als belebend und wohlthätig in diesem Thale, und versäumte, nach ihr zu fragen."

"Gehen wir aber zur Ruh," sagte der Garnbote, "um den worgenden Tag, der heiter zu werden verspricht, von früh auf

31 nugen."

hier endigte das Manuscript, und als Wilhelm nach der Fortstung verlangte, hatte er zu erfahren, daß sie gegenwärtig nicht in den Händen der Freunde sei. Sie war, sagte man, an Makarien gesendet, welche gewisse Verwicklungen, deren darin gedacht worden, durch Geist und Liebe schlichten und bedenkliche Verknüpfungen auslidsen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen lasen und sich bereiten, an einem geselligen Abend in heiterer Unterhaltung Vergnügen zu sinden.

## Sechstes Rapitel.

Als der Abend herbeikam und die Freunde in einer weitumhers sommenden Laube saßen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unser Freund sogleich für den Barbier von heute früh erstamte. Auf einen tiefen, stummen Bückling des Mannes erwiederte Lenardo: "Ihr kommt, wie immer, sehr gelegen und werdet nicht sammen, und mit eurem Talent zu erfreuen." "Ich kann Ihnen wohl," suhr er zu Wilhelmen gewendet sort, "Einiges von der

Gesellschaft erzählen, deren Band zu sein ich mich rühmen darf. Niemand tritt in unsern Kreis, als wer gewiffe Talente aufzu: weisen hat, die zum Ruten oder Vergnügen einer jeden Gesell: schaft dienen würden. Dieser Mann ist ein derber Wundarzt, ber in bedenklichen Fällen, wo Entschluß und körperliche Kraft geforbert wird, seinem Meister trefflich an der Seite zu stehen bereit ist. Was er als Bartkunstler leistet, davon können Sie ihm selbst ein Zeugniß geben. Hiedurch ist er uns eben so nöthig als will: kommen. Da nun aber diese Beschäftigung gewöhnlich eine große und oft lästige Geschwäßigkeit mit sich führt, so hat er sich zu eigner Bildung eine Bedingung gefallen lassen; wie denn Jeder, der unter uns leben will, sich von einer gewissen Seite bedingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten hin die größere Freiheit gewährt ist. Dieser also hat nun auf die Sprache Verzicht gethan, in so: fern etwas Gewöhnliches ober Zufälliges durch sie ausgedrückt wird; daraus aber hat sich ihm ein anderes Redetalent entwickelt, welches absichtlich, klug und erfreulich wirkt, die Gabe des Erzählens nämlich.

"Sein Leben ist reich an wunderlichen Ersahrungen, die er sonst zu ungelegener Zeit schwäßend zersplitterte, nun aber, durch Schweigen genöthigt, im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hier: mit verbindet sich denn die Einbildungstraft und verleiht dem Geschehenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geschicklichkeit weiß er wahrhafte Märchen und märchenhafte Geschichten zu erzählen, wodurch er oft zur schicklichen Stunde uns gar sehr ergößt, wenn ihm die Zunge durch mich gelöst wird; wie ich dem gegenwärtig thue und ihm zugleich das Lob ertheile, daß er sich in geraumer Zeit, seitdem ich ihn kenne, noch niemals wiederholt hat. Nun hoss ich, daß er auch dießmal, unserm theuern Gaste zu Lieb' und Ehren, sich besonders hervorthun werde."

Ueber das Gesicht des Rothmantels verbreitete sich eine geistreiche

Heiterkeit, und er sieng ungesäumt folgendermaßen zu sprechen an.

### Die neue Melufine.

Hoden und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne weiteres versichern, daß ich dießmal vorzüglich gut zu bestehen hosse. Bon mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und allseitiger Zufriedenheit ausgegangen, heute aber darf ich sagen, daß ich eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwicklung hossen läßt. Sie möchte schwers lich ihres Gleichen sinden.

Borerst sei gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer

so eingerichtet, um der nächsten Zeit, ja des nächsten Tages ganz sicher zu sein. Ich war in meiner Jugend kein guter Wirth und sand mich oft in mancherlei Verlegenheit. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte; aber ich machte meinen Zuschnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich sie mit Extrapost angesangen und sodann auf der ordinären eine Zeit lang sortgesett hatte, fand ich mich zuletzt genöthigt, dem Ende derselben zu Fuße entgegen zu gehen.

Als ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirthshaus kam, mich nach der Wirthin oder auch nach der Köchin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen sie zu bezeigen, wodurch denn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Eines Abends, als ich in das Posthaus eines kleinen Städtchens rat und eben nach meiner hergebrachten Weise verfahren wollte, rasselte gleich hinter mir ein schöner zweisitziger Wagen, mit vier Bierden bespannt, an ber Thure vor. Ich wendete mich um und sab ein Frauenzimmer allein, ohne Kammerfrau, ohne Bedienten. Ich eilte sogleich ihr ben Schlag zu eröffnen und zu fragen, ob ne etwas zu befehlen habe. Beim Aussteigen zeigte sich eine schöne Gestalt, und ihr liebenswürdiges Gesicht war, wenn man es näher betrachtete, mit einem kleinen Bug von Traurigkeit geschmückt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas dienen könne. — "D ja l" sagte sie, "wenn Sie mir mit Sorgfalt das Kästchen, das auf dem Site steht, herausbeben und hinauftragen wollen; aber ich bitte gar sehr, es recht stet zu tragen und im Mindesten nicht zu bewegen oder zu rütteln." Ich nahm das Kästchen mit Sorgfalt, sie verschloß den Kutschenschlag, wir stiegen zusammen die Treppe hinauf und sie sagte dem Gesinde, daß sie diese Nacht hier bleiben würde.

Run waren wir allein in dem Zimmer; sie hieß mich das kästchen auf den Tisch setzen, der an der Wand stand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, daß sie allein zu sein wünschte, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig, aber seurig die Hand küßte.

Bestellen Sie das Abendessen für uns Beide," sagte sie darauf; und es läßt sich denken, mit welchem Vergnügen ich diesen Aufstag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Uebermuth Birthin und Sesinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr führen sollte. Es war aufgetragen, wir setzen uns gegen einander über, ich labte mich zum ersten Mal seit geraumer Zeit an einem guten Islen und zugleich an einem so erwünschten Anblick; ja, mir kam eis vor, als wenn sie mit jeder Minute schöner würde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, boch suchte sie Alles abzusehnen, was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward absgeräumt; ich zauderte, ich suchte allerlei Kunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens; sie hielt mich durch eine gewisse Würde zurück, der ich nicht widerstehen konnte, ja, ich mußte wider meinen

Willen zeitig genug von ihr scheiden.

Nach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte nein, und gieng in den Garten, sah sie angekleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Alls sie mir so schön und schöner als gestern entgegen kam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schalkheit und Verwegenheit; ich stürzte auf sie zu und saste sie in meine Arme. "Englisches unwiderstehliches Wesen!" rief ich auß: "verzeih, aber es ist unmöglich!" Wit unglaublicher Geswandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Kuß auf die Wange drücken können. — "Halten Sie solche Ausbrüche einer plötlichen leidenschaftlichen Neigung zurück, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Prüfungen ergrissen werden kann."

"Fordere, was du willst, englischer Geist!" rief ich aus, "aber bringe mich nicht zur Verzweislung." Sie versetzte lächelnd: "Wollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierher, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche ich, daß mein Wagen und dieß Kästchen weiter gebracht werden. Wollen Sie es überznehmen? Sie haben dabei nichts zu thun, als das Kästchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu sehen und jede Sorge dafür zu tragen. Kommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stube, in der Sie weder wohnen noch schlassen dursen. Sie versichließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schlüssel, der alle Schlösser aus und zuschließt und dem Schlosse die besondere Eigenschaft giebt, daß es Niemand in der Zwischenzeit zu eröffnen im Stande ist."

Ich sah sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach, Alles zu thun, wenn ich hossen könnte, sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hossnung mit einem Kuß besiegelte. Sie that es, und von dem Augenblicke an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg, den ich nehmen, die Orte, wo sich mich aufshalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zulezt einen Beutel mit Gold in die Hand, und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerührt beim Abschied, und ich wußte schon nicht mehr,

was ich that over thun sollte.

Ms ich von meiner Bestellung zurücklam, fand ich die Stuben

thür verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlüssel, und er machte sein Probestück vollkommen. Die Thüre sprang auf, ich sand das Zimmer leer; nur das Kästchen stand auf dem Tische, wo ich es hingestellt hatte.

Der Wagen war vorgefahren, ich trug das Kästchen sorgfältig hinunter und setzte es neben mich. Die Wirthin fragte: "Wo ist denn die Dame?" Ein Kind antwortete: "Sie ist in die Stadt gegangen." Ich begrüßte die Leute und suhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamaschen hier angekommen war. Daß ich nun dei guter Muße diese Geschichte hin und her überlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwürse machte und immer gelegentlich nach dem Kästchen schielte, können Sie leicht denken. Ich suhr nun stracks vor mich hin, stieg mehrere Stationen nicht aus und rastete nicht, dis ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Besehle wurden sorgfältig beobachtet, das Kästchen in ein besonderes Zimmer gestellt und ein paar Wachslichter daneben angezündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß das Zimmer, richtete mich in dem meinigen ein und that mir etwas zu Gute.

Sine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäfsetigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt, ohne Gesellschaft zu leben; diese fand ich bald an Wirthstaseln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld sieng bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen und verlor sich eines Abends völlig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer anzgekommen, war ich außer mir. Vom Gelde entblößt, mit dem Anzsehen eines reichen Mannes eine tüchtige Zeche erwartend, ungewiß, ob und wann meine Schöne sich wieder zeigen würde, war ich in der größten Verlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr und glaubte nun gar nicht mehr ohne sie und ohne ihr Geld leben zu können.

Rach dem Abendessen, das mir gar nicht geschmeckt hatte, weil ich es dießmal einsam zu genießen genöthigt worden, gieng ich in dem Zimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerraufte mir die Haare und erzeigte mich ganz ungeberdig. Auf einmal höre ich in dem versschlossenen Zimmer nebenan eine leise Bewegung, und kurz nachs der an der wohlverwahrten Thüre pochen. Ich rasse mich zussammen, greise nach dem Hauptschlüssel, aber die Flügelthüren springen von selbst auf, und im Schein jener brennenden Wachsslichter kommt mir meine Schöne entgegen. Ich werse mich ihr zu Füßen, küsse ihr Kleid, ihre Hände; sie hebt mich auf, ich wage nicht, sie zu umarmen, kaum sie anzusehen; doch gestehe ich ihr ausrichtig und reuig meinen Fehler. — "Er ist zu verzeihen,"

fagte sie; "nur verspätet ihr leider euer Glück und meines. Ihr müßt nun abermals eine Strecke in die Welt hineinfahren, ehe wir uns wieder sehen. Hier ist noch mehr Gold," sagte sie, "und hinreichend, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. Hat euch aber dießmal Wein und Spiel in Verlegenheit gesetzt, so hütet euch nun vor Wein und Weibern, und laßt mich auf ein fröhe liches Wiedersehen hossen."

Sie trat über ihre Schwelle zurück, die Flüge schlugen zussammen; ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören. Als ich den andern Morgen die Zeche verlangte, lächelte der Kellner und sagte: "So wissen wir doch, warum ihr eure Thüren auf eine so fünstliche und unbegreisliche Weise verschließt, daß kein Hauptschlüssel sie öffnen kann. Wir vermutheten bei euch viel Geld und Kostbarkeiten; nun aber haben wir den Schatz die Treppe hinuntergehen sehen, und auf alle Weise schien er würdig, wohl

verwahrt zu werden."

Ich erwiederte nichts dagegen, zahlte meine Rechnung und stieg mit meinem Kästchen in den Wagen. Ich suhr nun wieder in die Welt hinein mit dem festesten Borsat, auf die Warnungen meiner geheimnisvollen Freundin fünftig zu achten. Doch war ich kaum abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich bald mit liebenswürdigen Frauenzimmern bekannt, von denen ich mich durchaus nicht losreißen tonnte. Sie schienen mir ihre Gunft theuer anrechnen zu wollen; benn indem sie mich immer in einiger Entfernung hielten, verleiteten sie mich zu einer Ausgabe nach ber andern, und da ich nur suchte, ihr Bergnügen zu befördern, dachte ich abermals nicht an meinen Beutel, sondern zahlte und spendete immersort, so wie es eben vorkam. Wie groß war daher meine Berwunderung und mein Vergnügen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, daß die Fülle des Beutels noch nicht abgenommen hatte, sondern daß er noch so rund und stropend war, wie ansangs. Ich wollte mich dieser schönen Eigenschaft näher versichern, setzte mich hin zu zählen, merkte mir die Summe genau und sieng nun an mit meiner Gesellschaft luftig zu leben, wie vorher. Da fehlte es nicht an Lands und Wasserfahrten, an Tanz, Gesang und andern Vergnügungen. Nun bedurfte es aber keiner großen Aufs merksamkeit, um gewahr zu werden, daß der Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm burch mein verwünschtes Zählen die Tugend, unzählbar zu sein, entwendet hätte. Indessen war das Freudenleben einmal im Gange, ich konnte nicht zurück, und boch war ich mit meiner Baarschaft bald am Ende. Ich verwünschte meine Lage, schalt auf meine Freundin, die mich so in Versuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, daß sie sich nicht wieder sehen lassen, sagte mich im Aerger von allen Pflichten

gegen sie los und nahm mir vor, das Kästchen zu öffnen, ob vielleicht in demselben einige Hülse zu sinden sei. Denn war es gleich nicht schwer genug, um Geld zu enthalten, so konnten doch Juwelen darin sein, und auch diese wären mir sehr willkommen gewesen. Ich war im Begriff, den Borsatz auszusühren, doch verschob ich ihn auf die Nacht, um die Operation recht ruhig vorzunehmen, und eilte zu einem Bankett, das eben angesagt war. Da gieng es denn wieder hoch her, und wir waren durch Wein und Trompetenschall mächtig ausgeregt, als mir der unanzgenehme Streich passirte, das dein Nachtische ein älterer Freund meiner liedsten Schönheit, von Reisen kommend, unvermuthet hereintrat, sich zu ihr setze und ohne große Umstände seine alten Rechte geltend zu machen suchte. Daraus entstand nun bald Unzwille, Hader und Streit; wir zogen vom Leder, und ich ward

mit mehreren Wunden halbtobt nach Hause getragen.

Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlassen; es war som tief in der Nacht, mein Bärter eingeschlafen: die Thur des Seitenzimmers gieng auf, meine geheimnisvolle Freundin trat berein und setzte sich zu mir ans Bette. Sie fragte mich nach meinem Befinden; ich antwortete nicht, denn ich war matt und verdrießlich. Sie fuhr fort, mit vielem Antheil zu sprechen, rieb mir die Schläfe mit einem gewiffen Balsam, so daß ich mich geschwind und entschieden gestärkt fühlte, so gestärkt, daß ich mich erzurnen und sie ausschelten konnte. In einer heftigen Rede warf ich alle Schuld meines Unglücks auf sie, auf die Leidenschaft, die sie mir eingeflößt, auf ihr Erscheinen, ihr Verschwinden, auf die Langeweile, auf die Sehnsucht, die ich empfinden mußte. ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Fieber ansiele, und ich schwur ihr zulett, daß, wenn sie nicht die Meinige sein, mir dießmal nicht angehören und sich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht länger zu leben; worauf ich ent= schiedene Antwort forberte. Als sie zaubernd mit einer Erklärung juruchielt, gerieth ich ganz außer mir, riß ben doppelten und dreifachen Berband von den Wunden, mit der entschiedenen Absicht, mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Wunden alle geheilt, meinen Körper schmud und glänzend und sie in meinen Armen fand.

Nun waren wir das glückste Paar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Verzeihung und wußten selbst nicht recht warum. Sie versprach nun, mit mir weiter zu reisen, und bald saßen wir nebeneinander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Plaze der dritten Person. Ich hatte desselben nies mals gegen sie erwähnt; auch jest siel mir's nicht ein, davon zu teden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine

stillschweigende Uebereinkunft Beide dafür sorgten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer aus und in den Wagen hob und mich wie vormals mit dem Verschluß der

Thuren beschäftigte.

So lange noch etwas im Beutel war, hatte ich immerfort bes sablt; als es mit meiner Baarschaft zu Ende gieng, ließ ich sie es bemerken. — "Dafür ist leicht Rath geschafft," sagte sie und deutete auf ein paar kleine Taschen, oben an der Seite des Wagens angebracht, die ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Sie griff in die eine und jog einige Goldstude heraus, so wie aus der andern einige Silbermünzen, und zeigte mir dadurch die Möglichkeit, jeden Aufwand, wie es uns beliebte, fortzusetzen. So reisten wir von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, waren unter uns und mit Andern froh, und ich dachte nicht daran, daß sie mich wieder verlassen könnte, um so weniger, als sie sich seit einiger Zeit entschieden guter Hoffnung befand, wodurch unsere Heiterkeit und unsere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber eines Morgens fand ich sie leiber nicht mehr, und weil mir ber Aufenthalt ohne sie verdrießlich war, machte ich mich mit meinem Käst= chen wieder auf den Weg, versuchte die Kraft der beiden Taschen und fand sie noch immer bewährt.

Die Reise gieng glücklich von Statten, und wenn ich bisber über mein Abenteuer weiter nicht nachdenken mögen, weil ich eine ganz natürliche Entwickelung der wundersamen Begebenheiten erwartete, so ereignete sich doch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gesetzt wurde. Weil ich, um von der Stelle zu kommen, Tag und Nacht zu reisen gewohnt war, so geschah es, daß ich oft im Finstern fuhr und es in meinem Wagen, wenn die Laternen zufällig ausgiengen, ganz dunkel war. Einmal bei so finsterer Nacht war ich eingeschlafen, und als ich erwachte, sah ich ben Schein eines Lichtes an ber Decke meines Wagens. Ich beobachtete denselben und fand, daß er aus dem Kästchen hervorbrach, das einen Riß zu haben schien, eben als ware es durch die beiße und trodene Witterung der eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gedanken an die Juwelen wurden wieder rege, ich vermuthete, daß ein Karfunkel im Kastchen liege, und wünschte darüber Gewißheit zu haben. Ich rudte mich, so gut ich konnte, zurecht, so daß ich mit dem Auge unmittelbar den Riß berührte. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Geschmad, ja Rostbarkeit meublirtes Zimmer hineinsah, gerade so als hatte ich durch die Deffnung eines Gewölbes in einen königlichen Saal hinab gesehen. Zwar konnte ich nur einen Theil des Raumes beobachten. der mich aber auf das Uebrige schließen ließ. Ein Kaminseues

schien zu brennen, neben welchem ein Lehnsessel stand. Ich hielt den Athem an mich und suhr fort zu beobachten. Indem kam von der andern Seite des Saals ein Frauenzimmer mit einem Buch in den Händen, die ich sogleich für meine Frau erkannte, obschon ihr Bild nach dem allerkeinsten Maßstade zusammengezogen war. Die Schöne setzte sich in den Sessel ans Kamin, um zu lesen, legte die Brände mit der niedlichsten Feuerzange zurecht, wosei ich deutlich demerken konnte, das allerliedste kleine Wesen sei ebenfalls guter Hossnung. Nun fand ich mich aber genöthigt, meine undequeme Stellung einigermaßen zu verrücken, und bald darauf, als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wollte, daß es kein Traum gewesen, war das Licht verschwunden, und ich blickte in eine leere Finsterniß.

Wie erstaunt, ja erschroden ich war, läßt sich begreifen. Ich machte mir tausend Gebanken über diese Entdeckung und konnte doch eigentlich nichts denken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch fühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entfremdet, und indem ich das Kästchen nur desto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Menschengröße wünschen

oder fürchten sollte.

Nach einiger Zeit trat denn wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Kleide herein, und da es eben im Zimmer dämmerte, so kam sie mir länger vor, als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich, gehört zu haben, daß alle vom Gesichlecht der Nixen und Snomen bei einbrechender Nacht an Länge gar merklich zunähmen. Sie slog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte sie nicht recht frohmüthig an meine beklemmte Brust drücken.

"Mein Liebster," sagte sie, "ich fühle nun wohl an beinem Empfang, was ich leider schon weiß. Du hast mich in der Zwischenzeit gesehn; du bist von dem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten besinde; dein Glück und das meinige ist hiedurch unterbrochen, ja, es steht auf dem Punkte, ganz verznichtet zu werden. Ich muß dich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wieder sehen werde." Ihre Gegenwart, die Anzmuth, mit der sie sprach, entsernte sogleich fast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon disher nur als ein Traum vorzgeschwebt hatte. Ich enwsieng sie mit Lebhaftigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr das Zusällige der Entdeckung, genug, ich that so viel, daß sie selbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suchte.

"Prüfe dich genau," sagte sie, "ob diese Entdeckung deiner Liebe nicht geschabet habe, ob du vergessen kannst, daß ich in

zweierlei Gestalten mich neben dir befinde, ob die Verringerung meines Wesens nicht auch beine Neigung vermindern werde."

Ich sah sie an; schöner war sie als jemals, und ich bachte bei mir selbst: ist es denn ein so großes Unglück, eine Frau pu besitzen, die von Zeit zu Zeit eine Zwergin wird, so daß man sie im Kästchen herumtragen kann? Wäre es nicht viel schlimmer, wenn sie zur Riesin wurde und ihren Mann in den Kasten stedte? Meine Heiterkeit war zurückgekehrt. Ich hätte sie um Alles in der Welt nicht fahren lassen. — "Bestes Herz," versette ich, "laß uns bleiben und sein, wie wir gewesen sind. Könnten wir's beide benn herrlicher finden! Bediene dich beiner Bequemlichkeit, und ich verspreche dir, das Kästchen nur desto sorgfältiger zu tragen Wie sollte das Niedlichste, was ich in meinem Leben gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liebhaber sein, wenn sie solche Miniaturbilder besitzen könnten! Und am Ende war es auch nur ein solches Bild, eine kleine Taschenspielerei. Du prüfst und necht mich; du sollst aber sehen, wie ich mich halten werde."

"Die Sache ist ernsthafter als du denkst," sagte die Schöne; "indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du sie leicht nimmst: denn für uns beide kann noch immer die heiterste Folge werden. Ich will dir vertrauen und von meiner Seite das Mögliche thun; nur versprich mir, dieser Entdeckung niemals vorwurfsweise ju gedenken. Dazu füg' ich noch eine Bitte recht inständig, nimm dich vor Wein und Zorn mehr als jemals in Acht."

Ich versprach, was sie begehrte, ich hätte zu und immer zu versprochen; doch sie wendete selbst das Gespräch, und Alles war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Urfache, ben Ort unseres Aufenthaltes zu verändern; die Stadt war groß, die Gesellschaft vielfach, die Jahreszeit veranlaßte manches Lands und Gartenfest.

Bei allen solchen Freuden war meine Frau sehr gern gesehen, ja von Männern und Frauen lebhaft verlangt. Ein gutes eins schmeichelndes Betragen, mit einer gewissen Hoheit verknüpst, machte sie Jedermann lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte ste herrlich die Laute und sang dazu, und alle geselligen Nächte mußten durch ihr Talent gefrönt werden.

Ich will nur gestehen, daß ich mir aus der Musik niemals viel babe machen können, ja, sie hatte vielmehr auf mich eine unans genehme Wirkung. Meine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Weise zu unterhalten; dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschädigen, wo sie denn gewöhnlich eine Menge Bewunderer fand.

Und nun, warum sollte ich es läugnen? unsere lette Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, war doch nicht vermögend gewesen, die Sache ganz bei mir abzuthun; vielmehr batte sich meine Empfindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne das ich es mir vollkommen bewußt gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und

mir entsprang baraus ber allergrößte Nachtheil.

The last live

Benn ich es jetzt recht bedenke, so liebte ich nach jener unsglücklichen Entdeckung meine Schönheit viel weniger, und nun ward ich eifersüchtig auf sie, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends bei Tafel, wo wir schräg gegen einander über in zemlicher Entfernung saßen, befand ich mich sehr wohl mit meinen beiden Nachbarinnen, ein paar Frauenzimmern, die mir seit einiger zeit reizend geschienen hatten. Unter Scherz und Liebesreden sparte man des Weines nicht, indessen von der andern Seite ein paar Musikfreunde sich meiner Frau bemächtigt hatten und die Gesellschaft zu Gesängen, einzelnen und chormäßigen, auszumuntern und anzusühren wußten. Darüber siel ich in böse Laune; die beiden Kunstliebhaber schienen zudringlich; der Gesang machte mich ärgerlich, und als man gar von mir auch eine Solo-Strophe begehrte, so wurde ich wirklich aufgebracht, seerte den Becher und setzt ihn sehr unsanft nieder.

Durch die Anmuth meiner Nachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert; aber es ist eine böse Sache um den Nerger, wenn er einmal auf dem Wege ist. Er kochte heimlich sort, obgleich Alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiebigkeit stimmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tückischer, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller Uebrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwazen sollte ich nicht mehr, und die Töne thaten mir in den Zähnen weh. War es nun ein Wunder, daß endlich der kleinste Funke die Mine zündete?

Sben hatte die Sängerin ein Lied unter dem größten Beifall gendigt, als sie nach mir, und wahrlich recht liebevoll, herüber sah. Leider drangen die Blicke nicht bei mir ein. Sie demerkte, das ich einen Becher Wein hinunter schlang und einen neu anssülke. Mit dem rechten Zeigesinger winkte sie mir liedlich drohend. "Bedenken Sie, daß es Wein ist!" sagte sie, nicht lauter, als daß ich es hören konnte. — "Wasser ist für die Nixen!" rief ich mis. — "Meine Damen," sagte sie zu meinen Nachbarinnen, "kanzen Sie den Becher mit aller Anmuth, daß er nicht zu oft ler werde." — "Sie werden sich doch nicht meistern lassen!" sich aus, mich heftiger geberdend, wodurch ich den Becher umstieß. — "Hier ist viel verschüttet!" rief die Wunderschöne, that einen Erist viel verschüttet!" rief die Wunderschöne, that einen Erist viel verschüttet!" rief die Ausmerksamkeit der Gesellschaft

aus dieser Störung wieder auf sich heranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr, als sie aufstand, aber nur, als wenn sie sich das Spiel bequemer machen wollte, und zu präludiren fortsuh.

Als ich den rothen Wein über das Tischtuch fließen sah, tam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum ersten Mal sprach die Musik mich an; die erste Strophe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen fühlen konnte. Bei der folgenden Strophe floß die Societät gleichsam auseinander, Jeder fühlte sich einzeln abge: sondert, Niemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber was soll ich von der letzten Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gekränkten Liebe, die von Unmuth und Uebermuth Abschied nimmt.

Stumm führte ich sie nach Hause und erwartete mir nichts Gutes. Doch kaum waren wir in unser Zimmer gelangt, als st sich höchst freundlich und anmuthig, ja sogar schalthaft erwied und mich zum glücklichsten aller Menschen machte.

Des andern Morgens sagte ich ganz getrost und Liebevoll: "Du hast so manchmal, durch gute Gesellschaft aufgefordert ge sungen, so zum Beispiel gestern Abend bas rührende Abschieds: lied. Singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hübsches, frohliches Willtommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum ersten Mal kennen lernten."

"Das vermag ich nicht, mein Freund," versetzte sie mit Ernst. "Das Lied von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß: denn ich kann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Versprechen und Schwur hat für uns beide die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glück, und auch

ich muß meinen liebsten Bunschen entsagen."

Als ich nun hierauf in sie drang und bat, sie möchte sich näher erklären, versetzte sie: "Das kann ich leider wohl, denn es ist doch um mein Bleiben bei dir gethan. Vernimm also, was ich dir lieber bis in die spätesten Zeiten verborgen hatte. Die Gestalt, in der du mich im Kästchen erblicktest, ist mir wirklich angeboren und natürlich: benn ich bin aus dem Stamm bes Königs Edwald, bes mächtigen Fürsten der Zwerge, von dem die wahr: hafte Geschichte so Vieles meldet. Unser Volk ist noch immer wie por Alters thätig und geschäftig und daher auch leicht zu regieren. Du mußt dir aber nicht vorstellen, daß die Zwerge in ihren Arbeiten zurückgeblieben find. Sonst waren Schwerter, Die ben Feind verfolgten, wenn man sie ihm nachwarf, unsichtbar und geheimnisvoll bindende Ketten, undurchbringliche Schilder und bergleichen ihre berühmtesten Arbeiten. Jest aber beschäftigen sie sich soupfächlich mit Sachen der Bequemlichkeit und des Putes und sbertressen darin alle andern Bölker der Erde. Du würdest erstaunen, wenn du unsere Werkstätten und Waarenlager hindurchschen solltest. Dieß wäre nun Alles gut, wenn nicht bei der sanzen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei der königlichen Fastilie, ein besonderer Umstand einträte."

Da sie einen Augenblick inne hielt, ersuchte ich sie um fernere Stöffnung dieser wundersamen Geheimnisse, worin sie mir denn

and sogleich willfahrte.

"Es ist bekannt," sagte sie, "daß Gott, sobald er die Welt erschaffen hatte, so daß alles Erdreich trocken war und das Gebirg mächtig und herrlich bastand, daß Gott, sage ich, sogleich vor allen Dingen die Zwerglein erschuf, damit auch vernünftige Wesen wären, welche seine Wunder im Innern der Erde auf Gängen und Klüften anstaunen und verehren könnten. Ferner ist bekannt, daß dieses kleine Geschlecht sich nachmals erhoben und sich die herrschaft der Erde anzumaßen gedacht, weßhalb denn Gott die Drachen erschaffen, um das Gezwerge ins Gebirg zurückzudrängen. Beil aber die Drachen sich in den großen Höhlen und Spalten selbst einzunisten und dort zu wohnen pflegten, auch viele der= selben Feuer spieen und manch anderes Wüste begiengen, so wurde daburch den Zwerglein gar große Roth und Kummer bereitet, dergestalt, daß sie nicht mehr wußten, wo aus noch ein, und sich daher zu Gott dem Herrn gar demüthiglich und slehentlich wenbeten, auch ihn im Gebet anriefen, er möchte boch dieses un= saubere Drachenvolk wieder vertilgen. Ob er nun aber gleich nach seiner Beisheit sein Geschöpf zu zerstören nicht beschließen mochte, so gieng ihm doch der armen Zwerglein große Noth dermaßen zu herzen, daß er alsbald die Riesen erschuf, welche die Drachen belämpfen und wo nicht außrotten, doch wenigstens vermindern sollten.

"Als nun aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen sertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Muth und Dünkel, deswegen sie gar manches Frevele, besonders auch gegen die guten Zwergzlein, verübten, welche denn abermals in ihrer Noth sich zu dem herrn wandten, der sodann aus seiner Rachtgewalt die Ritter schuf, welche die Riesen und Drachen bekämpfen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöpfungswert von dieser Seite beschlossen, und es sindet sich, das nachher Riesen und Drachen so wie die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst du nun ersehen, mein Freund, daß wir von dem ältesten Geschlecht der Welt sind, velches uns zwar zu Ehren gereicht, doch aber auch großen Rachzbeil mit sich führt.

"Da nämlich auf ber Welt nichts ewig bestehen kann, sondern

Alles, was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Falle, daß wir seit Erschaffung der Welt immer abnehmen und kleiner werden, vor allen andern aber die königliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schicksal am ersten unterworfen ist. Deßhalb haben unsere weisen Meister schon vor vielen Jahren den Ausweg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus dem königlichen Hause heraus in das Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Ritter zu versmählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angefrischt und vom gänzlichen Verfall gerettet sei."

Indessen meine Schöne diese Worte ganz treuherzig vorbrachte, sah ich sie bedenklich an, weil es schien, als ob sie Lust habe, mir etwas auszubinden. Was ihre niedliche Herkunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters ergrissen hatte, das machte mir einiges Mißtrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine Vorsahren seien von Gott unmittelbar erschassen worden.

Ich verbarg Verwunderung und Zweisel und fragte sie freundlich: "Aber sage mir, mein liebes Kind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Gestalt? denn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an prächtiger Vildung vergleichen können." — "Das sollst du erfahren," versetzte meine Schöne. "Es ist von jeder im Rath der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig sinde. Man hätte vielleicht noch lange gezaudert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborner Bruder so klein außgesallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben und man nicht weiß, wo er hingekommen ist. Bei diesem in den Jahrbüchern des Zwergenreichs ganz unerhörten Falle versammelte man die Weisen, und kurz und gut, der Entschluß ward gesaßt, mich auf die Freite zu schicken." "Der Entschluß!" ries ich auß: "das ist wohl Alles schön und

"Der Entschluß!" rief ich auß: "das ist wohl Alles schön und gut. Man kann sich entschließen, man kann etwas beschließen; aber einem Zwerglein diese Göttergestalt zu geben, wie baben

eure Weisen dieß zu Stande gebracht?".

"Es war auch schon," sagte sie, "von unsern Ahnherren vorgesehen. In dem königlichen Schape lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche jest von ihm, wie er mir vorkam, da er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe; und nun gieng man folgendergestalt zu Werke. Man unterrichtete mich von allem, was bevorstehe, und belehrte mich, was ich zu thun und zu lassen habe.

"Ein töstlicher Palast nach dem Muster des liebsten Sommer= aufenthalts meiner Eltern wurde verfertigt: ein Hauptgebäude, Seitenflügel und was man nur wünschen tann. Er stand am Gin= gang einer großen Felskluft und verzierte sie aufs beste. An dem bestimmten Tage zog der Hof dorthin und meine Eltern mit mir. Die Armee paradirte, und vierundzwanzig Priester trugen auf einer köstlichen Bahre, nicht ohne Beschwerlichkeit, den wunders vollen Ring. Er ward an die Schwelle des Gebäudes gelegt, gleich mnerhalb, wo man über sie hinübertritt. Manche Ceremonien wurden begangen, und nach einem herzlichen Abschiede schritt ich zum Werke. Ich trat hinzu, legte die Hand an den Ring und sieng sogleich merklich zu wachsen an. In wenig Augenblicken war ich zu meiner gegenwärtigen Größe gelangt, worauf ich den Ring sogleich an den Finger stedte. Run im Nu verschlossen sich Fenster, Thur und Thore; die Seitenstügel zogen sich ins Hauptgebäude zurud: ftatt bes Palastes stand ein Kastchen neben mir, das ich sogleich aushob und mit mir forttrug, nicht ohne ein ans genehmes Gefühl, so groß und so start zu sein, zwar immer noch ein Iwerg gegen Bäume und Berge, gegen Ströme wie gegen Landstreden, aber doch immer schon ein Riese gegen Gras und Kräuter, besonders aber gegen die Ameisen, mit denen wir Zwerge nicht immer in gutem Verhältniß stehen und deswegen oft von ihnen geplagt werden.

"Bie es mir auf meiner Wallsahrt ergieng, ehe ich dich fand, davon hätte ich viel zu erzählen. Genug, ich prüfte manchen, aber Niemand als du schien mir werth, den Stamm des herr=

lichen Edwald zu erneuern und zu verewigen."

Bei allen diesen Erzählungen wackelte mir mitunter der Kopf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hätte. Ich that verschiedene Fragen, worauf ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, viels mehr zu meiner größten Betrübniß ersuhr, daß sie nach dem, was begegnet, nothwendig zu ihren Eltern zurückehren müsse. Sie hosse zwar wieder zu mir zu kommen, doch jetzt habe sie sich unvermeidlich zu stellen, weil sonst für sie so wie für mich Alles verloren wäre. Die Beutel würden bald aushören zu zahlen, und was sonst noch Alles daraus entstehen könnte.

Da ich hörte, daß uns das Geld ausgehen dürfte, fragte ich nicht weiter, was sonst noch geschehen möchte. Ich zuckte die

Adseln, ich schwieg, und sie schien mich zu verstehen.

Wir packten zusammen und setzten uns in den Wagen, das Kästchen gegen uns über, dem ich aber noch nichts von einem Palast ansehen konnte. So gieng es mehrere Stationen sort. Postgeld und Trinkgeld wurden aus den Täschchen rechts und links bequem und reichlich bezahlt, die wir endlich in eine ges

birgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schöne vorausgieng und ich auf ihr Geheiß mit dem Kästchen folgte. Sie sührte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Quelle bald stürzte, bald ruhig laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Kästchen niedersetzen und sagte: "Lebe wohl! du sindest den Weg gar leicht zurück; gedenke mein, ich hosse dich wiederzusehen."

In diesem Augenblick war mir's, als wenn ich sie nicht verlassen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Tag, oder wenn ihr wollt, ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein, auf grüner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschränkt, von Wasser umrauscht, welches Herz wäre da wohl fühllos geblieben! Ich wollte sie bei der Hand fassen, sie umarmen, aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gesahr, wenn ich

mich nicht sogleich entfernte.

"Ist denn gar keine Möglickeit," rief ich aus, "daß ich bei dir bleibe, daß du mich bei dir behalten könntest?" Ich begleitete diese Worte mit so jämmerlichen Geberden und Tönen, daß sie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir gestand, eine Fortdauer unserer Verbindung sei nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich! Meine Zudringlickeit, die immer lebhaster ward, nöthigte sie endlich, mit der Sprache herauszurücken und mir zu entdecken, daß, wenn ich mich entschlösse, mit ihr so klein zu werden, als ich sie schon gesehen, so könnte ich auch jetzt bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit übertreten. Dieser Vorschlag gesiel mir nicht ganz, doch konnte ich mich einmal in diesem Augenblick nicht von ihr losreißen, und ans Wunderbare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlüssen aufgelegt, schlug ich ein und sagte, sie möchte mit mir machen, was sie wolle.

Sogleich mußte ich den kleinen Finger meiner rechten Hand ausstrecken, sie stützte den ihrigen dagegen, zog mit der Linken Hand den goldnen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger lausen. Kaum war dieß geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger, der Ring zog sich zussammen und solterte mich entsetzlich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillkürlich um mich der nach meiner Schönen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen zu Muthe gewesen, dasür wüßte ich keinen Ausdruck zu sinden; auch bleibt mir nichtstüdig zu sagen, als daß ich mich sehr bald in kleiner Person neben meiner Schönen in einem Walde von Grashalmen befand. Die Freude des Wiedersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen

Trennung, oder wenn ihr wollt, einer Wiedervereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich siel ihr um den Hals, sie erwiederte meine Liebkosungen, und das kleine Paar fühlte

sich so glüdlich als bas große.

Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem hügel hinauf; denn die Matte war für uns beinah ein undurchs dringlicher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöße, und wie erstaunt war ich, dort eine große geregelte Masse zu sehen, die ich doch bald für das Kästchen, in dem Zustand, wie ich es hingesetzt hatte, wieder erkennen mußte.

"Sehe hin, mein Freund, und klopfe mit dem Ringe nur an, du wirst Wunder sehen," sagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Wunder. Zwei Seitenslügel bewegten sich hervor, und zugleich sielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir denn Thüren, Fenster, Säulengänge und Alles, was zu einem vollständigen Palaste gehört, auf einmal zu Gesichte kamen.

Wer einen fünstlichen Schreibtisch von Röntgen gesehen hat, wo mit einem Zug viele Febern und Ressorts in Bewegung kommen, Bult und Schreibzeug, Brief: und Geldfächer sich auf einmal ober turz nach einander entwickeln, der wird sich eine Vorstellung machen können, wie sich jener Palast entfaltete, in welchen mich meine suße Begleiterin nunmehr hineinzog. In dem Hauptsaal erkannte ich gleich das Kamin, das ich ehemals von oben gesehen, und den Sessel, worauf sie gesessen. Und als ich über mich blickte, glaubte ich wirklich noch etwas von dem Sprunge in der Ruppel ju bemerken, durch den ich hereingeschaut hatte. Ich verschone euch mit Beschreibung des Uebrigen; genug, Alles war geräumig, töstlich und geschmackvoll. Kaum hatte ich mich von meiner Ber= wunderung erholt, als ich von fern eine militärische Musik ver= nahm. Meine schöne Hälfte sprang vor Freuden auf und verstündigte mir mit Entzüden die Ankunft ihres Herrn Baters. hier traten wir unter die Thure und schauten, wie aus einer ansehnlichen Felskluft ein glänzender Zug sich bewegte. Soldaten, Bediente, Hausofficianten und ein glänzender Hofftaat folgten hinter einander. Endlich erblickte man ein goldnes Gedränge und in demselben den König selbst. Als der ganze Zug vor dem Palast aufgestellt war, trat der König mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine zärtliche Tochter eilte ihm entgegen, sie riß mich mit sich fort; wir warfen uns ihm zu Füßen, er hob mich sehr gnädig auf, und als ich vor ihn zu stehen kam, bemerkte ich erst, daß ich freilich in dieser kleinen Welt die ansehnlichste Statur hatte. Wir giengen zusammen nach dem Palaste, da mich der König in Gegenwart seines ganzen Hofes mit einer wohlstudirten

Rede, worin er seine Ueberraschung, uns hier zu finden, ausdrückte, zu bewillsommnen geruhte, mich als seinen Schwiegersohn

erkannte und die Trauungsceremonie auf morgen ansette.

Wie schrecklich ward mir auf einmal zu Muthe, als ich von Heirath reben borte: benn ich fürchtete mich bisber bavor fast mehr als vor der Musik selbst, die mir doch sonst das Verhaßteste auf Erden schien. Diejenigen, die Musik machen, pflegte ich zu sagen, stehen doch wenigstens in der Einbildung, unter einander einig zu sein und in Uebereinstimmung zu wirken: denn wenn fie lange genug gestimmt und uns die Ohren mit allerlei Mißtonen ger: rissen haben, so glauben sie steif und fest, die Sache sei nunmehr aufs Reine gebracht, und ein Instrument passe genau zum andern. Der Kapellmeister selbst ist in diesem glücklichen Wahn, und nun geht es freudig los, unterdeß uns Andern immerfort die Ohren gellen. Bei dem Cheftand hingegen ift dieß nicht einmal der Fall: benn ob er gleich nur ein Duett ift und man doch denken sollte, zwei Stimmen, ja zwei Instrumente müßten einigermaßen über eingestimmt werden können, so trifft es doch selten zu; denn wenn der Mann einen Ton angiebt, so nimmt ihn die Frau gleich höher, und der Mann wieder höher; da geht es dann aus dem Kammer, in den Chorton und immer so weiter hinauf, daß zulett die blasens den Instrumente selbst nicht folgen können. Und also, da mit die harmonische Musik zuwider bleibt, so ist mir noch weniger pu verbenken, daß ich die disharmonische gar nicht leiden kann.

Von allen Festlichkeiten, worunter der Tag hingieng, mag und kann ich nicht erzählen: denn ich achtete gar wenig darauf. Das kostbare Essen, der köstliche Wein, nichts wollte mir schmeden. Ich sann und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch da war nicht viel auszusinnen. Ich entschloß mich, als es Nacht wurde, kurz und gut, auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glücklich zu einer Steinripe, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Nein erstes Bemühen darauf war, den unglücklichen Ring vom Finger zu schaffen, welches jedoch mir keineswegs gelingen wollte, vielsmehr nußte ich sühlen, daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gedachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von meinem Vorhaben abstand.

Frühmorgens wach' ich auf — benn meine kleine Person hatte sehr gut geschlasen — und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen ansieng. Es siel nämlich durch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsetze ich mich, als Alles um mich her lebendig ward und ein unendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Kaum wurden sie mich gewahr, als sie mich von allen Seiten angrissen,

und ob ich mich gleich wacker und muthig genug vertheidigte, doch pulept auf solche Weise zudeckten, kneipten und peinigten, daß ich sich war, als ich mir zurusen hörte, ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich und gleich, worauf denn eine Ameise von ansehnlicher Statur sich mit Hösslichkeit, ja mit Ehrfurcht näherte und sich sogar meiner Gunst empfahl. Ich vernahm, daß die Ameisen Alliirte meines Schwiegervaters geworden, und daß er sie im gegenwärtigen Fall aufgerusen und verpflichtet, mich hersbeigeschaften. Run war ich Kleiner in den Händen von noch Kleinern. Ich sah der Trauung entgegen und mußte noch Gott danken, wenn meine Schwiegervater nicht zürnte, wenn meine Schwiegervaten.

Last mich nun von allen Ceremonien schweigen, genug, wir waren verheirathet. So lustig und munter es jedoch bei uns bergieng, so fanden sich dessungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachdenken verleitet wird, und mir begegnete, was wir noch niemals begegnet war; was aber und wie, das sollt

ihr vernehmen.

Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Bedürsnissen völlig gemäß, die Flaschen und Becher einem keinen Trinker wohl proportionirt, ja wenn man will, verhältznismäßig besseres Maß als bei uns. Meinem kleinen Gaumen schmedten die zarten Bissen vortresslich, ein Ruß von dem Mündschen meiner Gattin war gar zu reizend, und ich läugne nicht, die Reuheit machte mir alle diese Verhältnisse höchst angenehm. Das bei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empfand in mir einen Maßstad voriger Größe, welches mich unruhig und unglüdlich machte. Nun begriff ich zum ersten Mal, was die Philosophen unter ihren Idealen verstehen möchten, wos duch die Menschen so gequält sein sollen. Ich hatte ein Ideal von mir selbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riese. Genug, die Frau, der Ring, die Zwergensigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglüdlich, daß ich auf meine Besreiung im Ernst zu denken begann.

Beil ich überzeugt war, daß der ganze Zauber in dem Ring verborgen liege, so beschloß ich, ihn abzuseilen. Ich entwendete dehalb dem Hossuwelier einige Feilen. Glücklicherweise war ich kuls, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich hielt mich tapfer an die Arbeit; sie war nicht gering: dem das goldne Reischen, so dünn es aussah, war in dem Berzkliniß dichter geworden, als es sich aus seiner ersten Größe zus sammengezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeobsahtet an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall bald durchgeseilt war, vor die Thüre zu treten. Das war mir

gerathen: denn auf einmal sprang der goldne Reif mit Gewalt vom Finger, und meine Figur schoß mit solcher Heftigkeit in die Höhe, daß ich wirklich an den Himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Kuppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, ja daß ganze Sommergebäude durch meine frische Unbehülflichkeit

Da stand ich nun wieder, freilich um so Vieles größer, allein, wie mir vorlam, auch um Vieles dümmer und unbehalflicher. Und als ich mich aus meiner Betäubung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aushob und den Jußpfad hinunter nach der Station trug, wo ich denn gleich einspannen und fortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Bersuch mit den Täschen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen schien, fand ich ein Schlüsselchen; es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemslichen Ersaf fand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachher wurde dieser verlauft, um mich auf dem Postwagen sortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich noch ein Mal füllen. Und so tam ich denn endlich, obgleich durch einen ziemklichen Umweg, wieder an den Herd zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt tennen lernen.

# Siebentes Kapitel.

## Berfilie an Wilhelm.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig ankündigen, haben oft die wichtigsten Folgen, und nun gar die Ihrige, die gleich von Anfang nicht gleichgültig war. Der wunderliche Schlüsseltam in meine Hände als ein seltsames Pfand; nun besitze ich das Kästchen auch. Schlüssel und Kästchen, was sagen Sie dazu? Was soll man dazu sagen? Hören Sie, wie's zugieng:

Ein junger, seiner Mann läßt sich bei meinem Oheim melden und erzählt, daß der kuriose Antiquitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Verdindung gestanden, vor Aurzem gestorden sei und ihm die ganze merkwürdige Verlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Psslicht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur deponirt sei, unverzüglich zurüczugeden. "Eignes Gut beunruhige Niemanden, denn man habe den Verlust allein zu ertragen; fremdes Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Fällen erlaubt; ihm wolle er diese Last nicht ansibürden, ja, er verdiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität sich damit zu besassen." Und hiemit zog er das Kästchen hervor das, wenn ich es schon aus der Beschreibung kannte, mir doch

gang vorzüglich in die Augen fiel.

AL PARTY.

Der Öheim, nachdem er es von allen Seiten besehen, gab es zurück und sagte: "Auch er habe es sich zur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sei auch noch so schön und wunderbar, zu belasten, wenn er nicht wisse, wem sie früher angehört und was für eine historische Merkswürdigkeit damit zu verknüpfen sei. Nun zeige dieses Kästchen weber Buchstaben noch Zisser, weder Jahrzahl noch sonst eine Ansbentung, woraus man den frühern Besitzer oder Künstler errathen könne, es sei ihm also völlig unnütz und ohne Interesse.

tonne, es sei ihm also völlig unnütz und ohne Interesse. Der junge Mann stand in großer Verlegenheit und fragte nach einigem Besinnen, ob er nicht erlauben wolle, solches bei seinen Gerichten niederzulegen? Der Oheim lächelte, wandte sich zu mir und sprach: "Das wäre ein hübsches Geschäft sür dich, Hersilie; du hast ja auch allerlei Schmuck und zierliche Kostbarkeiten, leg' es dazu; denn ich wollte wetten, der Freund, der dir nicht gleich:

gultig blieb, kommt gelegentlich wieder und holt es ab."

Das muß ich nun so hinschreiben, wenn ich treu erzählen will, und sodann muß ich bekennen, ich sah das Kästchen mit neidischen Augen an, und eine gewisse Habsucht bemachtigte fich meiner. Mir widerte, das herrliche dem holden Felix vom Schickal zugedacte Schatfästlein in dem alteisernen verrosteten Depositenkasten der Gerichtsstube zu wissen. Wünschelruthenartig zog sich die Hand darnach, mein Bischen Bernunft hielt fie jurud; ich hatte ja ben Soluffel, das durfte ich nicht entdecken; nun sollte ich mir die Qual anthun, das Schloß uneröffnet zu lassen, oder mich der unbefugten Kühnheit hingeben, es aufzuschließen! Allein ich weiß nicht, war es Wunsch ober Ahnung, ich stellte mir vor, Sie kamen, lämen bald, wären schon da, wenn ich auf mein Zimmer träte; genug, es war mir so wunderlich, so seltsam, so konfus, wie es wir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmüthigen Heiterkeit berausgenöthigt werde. Ich sage nichts weiter, beschreibe nicht, entschuldige nicht; genug, hier liegt das Kästchen vor mir in meiner Shatulle, der Shluffel daneben, und wenn Sie eine Art von Herz und Gemstth haben, so denken Sie, wie mir zu Muthe ist, wie viele Leidenschaften fich in mir herumkampfen, wie ich Sie hermunsche, auch wohl Felix bazu, daß es ein Ende werde, wenigstens daß eine Deutung vorgehe, was damit gemeint sei, mit diesem wunderbaren Finden, Wiederfinden, Trennen und Vereinigen; und sollte ich auch richt aus aller Verlegenheit gerettet werben, so wünsche ich wenige kens sehnlichst, daß diese sich aufkläre, sich endige, wenn mir auch, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen sollte.

## Achtes Rapitel.

Unter den Papieren, die uns zur Redaktion vorliegen, sinden wir einen Schwank, den wir ohne weitere Vorbereitung hier einschalten, weil unsere Angelegenheiten immer ernsthafter werden und wir sur dergleichen Unregelmäßigkeiten fernerhin keine Stelle sinden möchten.

Im Ganzen möchte diese Erzählung dem Lefer nicht unangenehm sein, wie sie St. Christoph am heitern Abend einem Kreise

versammelter lustiger Gesellen vortrug.

## Die gefährlige Wette.

Es ist bekannt, daß die Menschen, sobald es ihnen einiger, maßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alsobald nicht wissen, was sie vor Uebermuth anfangen sollen; und so hatten denn auch muthige Studenten die Gewohnheit, während der Ferien schaaren weis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche freilich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie waren gar verschiedener Art, wie sie das Burschenleben zusammensührt und bindet. Ungleich von Geburt und Wohlhabenheit, Geist und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne mit einander sich sortbewegend und treibend. Mich aber wählten sie ost zum Gesellen: denn wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so mußten sie mir denn auch den Chrentitel eines großen Suitiers ertheilen, und zwar hauptsächlich deßhalb, weil ich seltener, aber desso kräftiger meine Possen trieb, wovon denn Folgendes ein Zeugniß geben mag.

Wir hatten auf unseren Wanderungen ein angenehmes Bergs dorf erreicht, das bei einer abgeschiedenen Lage den Vortheil einer Poststation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche Mädchen zu Bewohnerinnen hatte. Man wollte ausruhen, die Zeit verschlendern, verliebeln, eine Weile wohlseiler leben und deshalb

mehr Geld vergeuden.

Es war gerade nach Tisch, als Einige sich im erhöhten, Andere im erniedrigten Zustand befanden. Die Einen lagen und schliesen ihren Rausch auß; die Andern hätten ihn gern auf irgend eine muthwillige Weise ausgelassen. Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenslügel nach dem Hos. Eine schöne Equipage, die mit vier Pferden hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bock und halsen einem Herrn von stattlichem vornehmem Ansehen heraus, der ungeachtet seiner Jahre noch rüstig genug auftrat. Seine große wohlgebildete Nase siel mir zuerk ins Gesicht, und ich weiß nicht, was für ein böser Geist mich anhauchte, so daß ich in einem Augenblick den tollsten Plan ers sand und ihn, ohne weiter zu denken, sogleich auszusühren begann.

"Bas dünkt euch von diesem Herrn?" fragte ich die Gesellschaft. "Er sieht aus," versetzte der Eine, "als ob er nicht mit sich spaßen lasse." — "Ja ja," sagte der Andre, "er hat ganz das Ansehen so eines vornehmen Rühr mich nicht an." — "Und dessen ungeachtet," erwiederte ich ganz getrost, "was wettet ihr, ich will ihn bei der Rase zupsen, ohne daß mir deßhalb etwas llebles widerfahre; ja, ich will mir sogar dadurch einen gnädigen herrn an ihm verdienen."

"Benn du es leistest," sagte Rausbold, "so zahlt dir Jeder einen Louisd'or." — "Rassiren Sie das Geld für mich ein," rief ich aus; "auf Sie verlasse ich mich." — "Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von der Schnauze rausen," sagte der kleine. — "Ich habe keine Zeit zu verlieren," versetzte ich und

prang die Treppe hinunter.

Bei dem ersten Anblick des Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr starken Bart hatte, und vermuthete, daß keiner von seinen Leuten rasiren könne. Nun begegnete ich dem Kellner und stagte: "Hat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt?" — "Freilich!" versetzte der Kellner, "und es ist eine rechte Noth. Der Kammerdiener des Herrn ist schon zwei Tage zurückgeblieben. Der Herr will seinen Bart absolut los sein, und unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hingegangen."

Barbier, wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hingegangen."
"So meldet mich an," versetzte ich; "führt mich als Bartsscheerer bei dem Herrn nur ein; und ihr werdet Ehre mit mir einlegen." Ich nahm das Rasirzeug, das ich im Hause fand,

und folgte bem Kellner.

Der alte Herr empfieng mich mit großer Gravität, besah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus mir herausphysiognomiren wollte. "Versteht Er Sein Handwerk?" sagte er zu mir.

"Ich suche meines Gleichen," versetzte ich, "ohne mich zu rühmen." Auch war ich meiner Sache gewiß: denn ich hatte früh die edle Kunst getrieben und war besonders deßwegen berühmt,

veil ich mit der linken Hand rasirte.

Das Zimmer, in welchem der Herr seine Toilette machte, gieng nach dem Hof und war gerade so gelegen, daß unsere Freunde siglich hereinsehen konnten, besonders wenn die Fenster offen waren. Un gehöriger Borrichtung sehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich gesetzt und das Tuch vorgenommen. Ich trat ganz bescheisbenklich vor ihn hin und sagte: "Excellenz! mir ist bei Ausübung meiner Kunst das Besondere vorgesommen, daß ich die gemeinen Leute besser und zu mehrerer Zufriedenheit rasirt habe, als die Bornehmen. Darüber habe ich denn lange nachgedacht und die Ursache bald da bald dort gesucht, endlich aber gesunden, daß

ich's in freier Luft viel besser mache als in verschlossenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz deshalb erlauben, daß ich die Fenster ausmache, so würden Sie den Essett zu eigener Zufriedenheit gar bald empsinden." Er gab es zu, ich öffnete das Fenster, gab meinen Freunden einen Wint und sieng an den starten Bart mit großer Anmuth einzuseisen. Sben so behend und leicht strich ich das Stoppelseld vom Boden weg, wobei ich nicht versäumte, als es an die Oberlippe kam, meinen Gönner dei der Nase zu fassen und sie merklich herüber und hinüber zu diegen, wobei ich mich so zu stellen wußte, daß die Wettenden zu ihrem größten Berzgnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

gnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.
Sehr stattlich bewegte sich der alte Herr gegen den Spiegel: man sah, daß er sich mit seiniger Gefälligkeit betrachtete, und wirklich, es war ein sehr schwerzen, aber freundlichen Blick und sagte: "Er verdient, mein Freund, vor Vielen Seines Gleichen gelobt zu werden, denn ich bemerke an Ihm weit weniger Unsarten als an Andern. So sährt Er nicht zwei dreimal über diesselbige Stelle, sondern es ist mit Einem Strich gethan; auch streicht Er nicht, wie Mehrere thun, Sein Scheermesser in der slachen Hashen dand ab und sührt den Unrath nicht der Person über die Rase. Besonders aber ist Seine Geschicklichkeit der linken Hand zu des wundern. Hier ist etwas für Seine Mühe, "suhr er fort, indem er mir einen Gulden reichte. "Nur Eines mert Er sich: daß man Leute von Stande nicht dei der Nase sast. Wird Er diese däurrische Sitte künstig vermeiden, so kann Er wohl noch in der Welt Sein Glück machen."

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn, bei allenfallsiger Rücktehr mich wieder zu beehren, und eilte, was ich konnte, zu unseren jungen Gesellen, die mir zulett ziemlich Angst gemacht hatten. Denn sie versührten ein solches Gelächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in der Stube herum, klatschten und riesen, weckten die Schlasenden und erzählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toben, daß ich selbst, als ich ins Zimmer trat, die Jenster vor allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen bat, ruhig zu sein, endlich aber mits lachen mußte über das Aussehen einer närrischen Handlung, die ich mit so vielem Ernste durchgesührt hatte.

Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen des Lachens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für glücklich; die Goldsstücke hatte ich in der Tasche und den wohlverdienten Gulden dazu, und ich hielt mich für ganz wohl ausgestattet, welches mir um so erwünschter war, als die Gesellschaft beschlossen hatte, des andern Tages auseinander zu gehen. Aber und war nicht bestimmt, mit

Bucht und Ordnung zu scheiden. Die Geschichte war zu reizend, als daß man sie hätte bei sich behalten können, so sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur dis zur Abreise des alten Herrn reinen Mund zu halten. Einer bei uns, der Fahrige genannt, hatte ein Liebesverständniß mit der Lochter des Hauses. Sie kamen zusammen, und Gott weiß, ob er sie nicht besser zu unterhalten wußte, genug, er erzählte ihr den Spaß, und so wollten sie sich nun zusammen todtlachen. Dabei blieb es nicht, sondern das Mädchen brachte die Märe lachend weiter, und so mochte sie ende lich noch turz vor dem Schlasengehen an den alten Herrn gelangen.

Bir saßen ruhiger als sonst: benn es war den Tag über genng getobt worden, als auf einmal der kleine Kellner, der uns sehr zugethan war, hereinsprang und rief: "Rettet euch, man wird euch todt schlagen!" Wir suhren auf und wollten mehr wissen; er aber war schon zur Thüre wieder hinaus. Ich sprang auf und schob den Nachtriegel vor; schon aber hörten wir an der Thüre pochen und schlagen, ja, wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Art gespalten werde. Naschinenmäßig zogen wir uns ins zweite Zimmer zurück, alle waren verstummt: "Wir sind versrathen," rief ich aus: "der Teufel hat uns bei der Nase!"

Rausbold griff nach seinem Degen, ich zeigte hier abermals weine Riesenkraft und schob ohne Beihülse eine schwere Kommode vor die Thüre, die glücklicherweise hereinwärts gieng. Doch hörten wir schon das Gepolter im Borzimmer und die hestigsten Schläge

an unsere Thure.

4.1

Der Baron schien entschieden, sich zu vertheidigen; wiederholt aber rief ich ihm und den Uebrigen zu: "Rettet euch! hier sind Schläge zu fürchten nicht allein, aber Beschimpfung, das Schlimsmere für den Edelgebornen." Das Mädchen stürzte herein, diesselbe, die uns verrathen hatte, nun verzweiselnd, ihren Liebhaber in Lodesgesahr zu wissen. "Fort, fort!" rief sie und saste ihn an; "fort, fort! ich bring" euch über Böden, Scheunen und Gänge. Lommt Alle, der letzte zieht die Leiter nach."

Alles stürzte nun zur hinterthüre hinaus; ich hob noch einen Rosser auf die Riste, um die schon hereinbrechenden Füllungen der belagerten Thüre zurückzuschieben und sestzuhalten. Aber meine

Beharrlichkeit, mein Trup wollte mir verderblich werden.

Als ich den Uebrigen nachzweilen rannte, fand ich die Leiter schon ausgezogen und sah alle Hossnung, mich zu retten, gänzlich versperrt. Da steh ich nun, ich, der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler haut, mit ganzen Anochen zu entrinnen schon aufgab. Und wer beiß — doch laßt mich immer dort in Gedansen stehen, da ich jeht hier gegenwärzig euch das Märchen vorerzählen kann. Aur vernehmt voch, daß diese verwegene Suite sich in schlechte Folgen verlor.

Der alte Herr, tief gekränkt von Berhöhnung ohne Rade, zog sich's zu Gemüthe, und man behauptet, dieses Ereignis habe seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelhar, doch mits wirkend. Sein Sohn, den Thätern auf die Spur zu gelangen trachtend, ersuhr unglücklicherweise die Theilnahme des Barons, und erst nach Jahren hierüber ganz klar, forderte er diesen her aus, und eine Wunde, ihn, den schönen Mann, entstellend, ward ärgerlich sür das ganze Leben. Auch seinem Gegner verdarb dieser Handel einige schöne Jahre, durch zusällig sich anschließende Ereignisse.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren soll, so ist ench Allen, wohin die gegenwärtige gemeint sei, wohl überkar und

deutlich.

# Renntes Kapitel.

Der höchst bedeutende Tag war angebrochen: heute sollten dit ersten Schritte zur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werden, heut' sollte sich's entscheiden, wer denn wirklich in die Welt hinaus gehen, oder wer lieber diesseits, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erde, verweilen und sein Glück versuchen wolle.

Ein munteres Lied erscholl in allen Straßen des heitern Fledens; Massen thaten sich zusammen, die einzelnen Glieder eines jeden Handwerks schlossen sich an einander an, und so zogen sie unter einstimmigem Gesang nach einer durch das Loos entschiedenen Orde

nung in ben Saal.

Die Borgesetten, wie wir Lenardo, Friedrichen und den Amtmann bezeichnen wollen, waren eben im Begriff, ihnen zu folgen und den gebührenden Platz einzunehmen, als ein Mann von einnehmendem Wesen zu ihnen trat und sich die Erlaubniß ausbat, an der Versammlung Theil nehmen zu können. Ihm wäre nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvorkommend und freundlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als dem Hose und dem geselligen Leden hindeutete, sich höchst anmuthig erwies. Er trat mit den Uedrigen hinein, man überließ ihm einen Ehrenplat; Alle hatten sich gesetzt, Lenards blied stehen und sieng folgendermaßen zu reden an:

"Betrachten wir, meine Freunde, des festen Landes bewohnteste Provinzen und Reiche, so sinden wir überall, wo sich nutzbarer Boden hervorthut, denselben bedaut, bepflanzt, geregelt, verschönt und in gleichem Verhältniß gewünscht, in Besitz genommen, befestigt und vertheidigt. Da überzeugen wir uns denn von dem hohen Werth des Grundbesitzes und sind genöthigt, ihn als das Erste, das Beste anzusehen, was dem Menschen werden könne.

Marie and

Jinden wir nun, bei näherer Ansicht, Elterns und Kinderliebe, innige Berbindung der Flürs und Stadtgenossen, somit auch das allgemeine patriotische Gefühl unmittelbar auf den Boden ges gründet, dann erscheint uns jenes Ergreisen und Behaupten des Raums, im Großen und Kleinen, immer bedeutender und ehrs würdiger. Ja, so hat es die Natur gewollt! Ein Mensch, auf der Scholle geboren, wird ihr durch Gewohnheit angehörig, beide verwachsen mit einander, und zugleich knüpsen sich die schönsten Bande. Wer möchte denn wohl die Grundseste alles Daseins widers wärtig berühren, Werth und Würde so schöner einziger Himmelssgabe verkennen?

"Und doch darf man sagen: wenn das, was der Mensch bes
sist, von großem Werth ist, so muß man demjenigen, was er
thut und leistet, noch einen größern zuschreiben. Wir mögen daher
bei völligem Ueberschauen den Grundbesitz als einen kleineren
Theil der uns verliehenen Güter betrachten. Die meisten und
böchsten derselben bestehen aber eigentlich im Beweglichen und in
demjenigen, was durchs bewegte Leben gewonnen wird.

"Hiernach uns umzusehen werden wir Jüngeren besonders genöthigt; denn hätten wir auch die Lust, zu bleiben und zu verharen, von unsern Bätern geerbt, so sinden wir uns doch tausendsältig aufgefordert, die Augen vor weiterer Aus- und Umsicht
keineswegs zu verschließen. Eilen wir deßhalb schnell ans Meeresuser und überzeugen uns mit einem Blick, welch unermeßliche
Räume der Thätigkeit offen stehen, und bekennen wir schon bei

dem bloßen Gedanken uns ganz anders aufgeregt.

"Doch in solche gränzenlose Weiten wollen wir uns nicht verslieren, sondern unsere Ausmerksamkeit dem zusammenhängenden, weiten, breiten Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dort sehen wir große Strecken des Landes von Nomaden durchs sogen, deren Städte beweglich, deren lebendig nährender Heerdensdesst überall hinzuleiten ist. Wir sehen sie inmitten der Wüste, aus großen grünen Weidepläßen, wie in erwünschten Häsen vor Inter liegen. Solche Bewegung, solches Wandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedürfniß; endlich betrachten sie die Obersstäche der Welt, als wäre sie nicht durch Berge gedämmt, nicht von Flüssen durchzogen. Haben wir doch den Nordosten gesehen sich gegen Südwesten bewegen, ein Bolt das andere vor sich hersteiben, Herrschaft und Grundbesits durchaus verändert.

"Bon übervölkerten Gegenden her wird sich ebendasselbe in dem großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir von dremden zu erwarten haben, wäre schwer zu sagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Uebervölkerung wir uns einander innerlich drängen und, ohne erst abzuwarten, daß wir vertrieben

100

werden, uns selbst vertreiben, das Urtheil der Berbannung gegen

einander selbst aussprechend.

"Hier ist nun Zeit und Ort, ohne Verdruß und Mismuth in unserm Busen einer gewissen Beweglichkeit Raum zu geben, die un geduldige Lust nicht zu unterdrücken, die uns antreibt, Plat und Ort zu verändern. Doch was wir auch sinnen und vorhaben, geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Röthigung, sondern aus einer dem besten Rath entsprechenden Ueberzeugung.

"Man hat gesagt und wiederholt: "wo mir's wohlgeht, ift mein Vaterland!" Doch wäre dieser tröstliche Spruch noch besser ausgedrückt, wenn es hieße: "wo ich nütze, ist mein Vaterland!" Zu Hause kann einer unnütz sein, ohne daß es eben sogleich besmerkt wird; außen in der Welt ist der Unnütze gar bald offenbar. Wenn ich nun sage: "trachte Jeder überall sich und Andern zu nutzen," so ist dieß nicht etwa Lehre noch Rath, sondern der Aussspruch des Lebens selbst.

"Nun beschaue man den Erdball und lasse das Meer vorest unbeachtet, man lasse sich von dem Schisszewimmel nicht mit sortreißen und hefte den Blick auf das seste Land und staune, wie es mit einem sich wimmelnd durchkreuzenden Ameisengeschlecht übergossen ist. Hiezu hat Gott der Herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babylonischen Thurmbau verhindernd, das Menschergeschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset uns ihn darum preisen,

benn biefer Segen ift auf alle Geschlechter übergegangen.

Bemerket nun mit Heiterkeit, wie sich alle Jugend sogleich in Bewegung sett. Da ihr der Unterricht weder im Hause noch an der Thüre geboten wird, eilt sie alsobald nach Ländern und Städten, wohin sie der Ruf des Wissens und der Weisheit verlock, nach empfangener schneller, mäßiger Bildung sühlt sie sich sogleich getrieben, weiter in der Welt umberzuschauen, ob sie da oder dort irgend eine nuzbare Ersahrung, zu ihren Zwecken behülslich, aussinden und erhaschen könne. Nögen sie denn ihr Glück versuchen wir aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Ränner, jener edlen Naturforscher, die jeder Beschwerlichkeit, jeder Gesahr wissentlich entgegen gehen, um der Welt die Welt zu erössnen und durch das Unwegsamste hindurch Pfad und Bahn zu bereiten.

"Sehet aber auch auf glatten Heerstraßen Staub auf Staub in langen Wolkenzügen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer, überpackter Wägen, worin Vornehme, Reiche und so manche Andere dahin rollen, deren verschiedene Denkweise und Absicht

Porit uns gar zierlich auseinandersett.

"Möge nun aber der wackere Handwerker ihnen zu Fuße getrost nachschauen, dem das Vaterland zur Pflicht machte, fremde Geschicklichkeit sich anzueignen und nicht eher, als die ihm dieß

gelungen, an den väterlichen Herd zurückzukehren. Häufiger aber begegnen wir auf unsern Wegen Marktenden und Handelnden; ein kleiner Aramer sogar darf nicht versäumen, von Zeit zu Zeit seine Bude zu verlassen, Messen und Märkte zu befuchen, um sich dem Großhändler zu nähern und seinen Neinen Bortheil am Beispiel, an der Theilnahme des Gränzenlosen zu steigern. Aber noch unruhiger durchtreuzt sich einzeln, zu Pferde, auf allen Hauptund Nebenstraßen die Menge derer, die auf unsern Beutel auch gegen unser Wollen Anspruch zu machen bestissen sind. Muster aller Art und Preisverzeichnisse verfolgen uns in Stadt = und landhäusern, und wohin wir uns auch flüchten mögen, geschäftig überraschen sie uns, Gelegenheit bietend, welche selbst aufzusuchen Niemand in den Sinn gekommen wäre. Was soll ich aber nun von dem Bolke sagen, das den Segen des ewigen Wanderns vor allen Andern sich zueignet und durch seine bewegliche Thätig= leit die Ruhenden zu überlisten und die Mitwandernden zu übersschreiten versteht? Wir dürfen weder Gutes noch Böses von ihnen sprechen; nichts Gutes, weil sich unser Bund vor ihnen hütet, nichts Böses, weil der Wanderer seden Begegnenden freundlich zu behandeln, wechselseitigen Vortheils eingebent, verpflichtet ist.

"Aun aber vor allen Dingen haben wir der sämmtlichen Künstler mit Theilnahme zu gedenken, denn sie sind auch durchaus in die Belibewegung mit verslochten. Wandert nicht der Maler, mit Stasselei und Palette, von Gesicht zu Gesicht? und werden seine kunstgenossen nicht bald da, dald dorthin berusen, weil überall zu dauen und zu bilden ist? Lebhaster jedoch schreitet der Musiker daher, denn er ist es eigentlich, der sür ein neues Ohr neue lleberraschung, sür einen frischen Sinn frisches Erstaunen bereitet. Die Schauspieler sodann, wenn sie gleich Thespis Wagen verschmähen, ziehen doch noch immer in kleineren Chören umher, und ihre bewegliche Welt ist an jeder Stelle behend genug auserbaut. Sten so verändern sie einzeln, sogar ernste, vortheilhaste Verstindungen aufgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Bedürsniß Anlaß und Borwand gieht. Hierzu bereiten sie sich gewöhnlich dadurch vor, daß sie kein bedeutendes Brettergerüst des Vaterlandes under kiegen lassen.

"Hiernach werden wir sogleich gemahnt, auf den Lehrstand zu sehen; diesen sindet ihr gleichfalls in fortdauernder Bewegung, ein katheder um das andere wird betreten und verlassen, um den Samen eiliger Bildung ja nach allen Seiten hin reichlich auszus senden. Emstger aber und weiter ausgreisend sind jene frommen Seden die des Seit der Waltern aus kriegen find jene frommen

Seden, die das Heil den Völkern zu bringen sich durch alle Weltsheile zerstreuen. Dagegen pilgern Andere, sich das Heil abzus holen; sie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweihter wunder: thätiger Stelle, dort zu suchen und zu empfangen, was ihrem

Innern zu Hause nicht verliehen ward.

"Wenn uns nun diese sammtlich nicht in Verwunderung seten, weil ihr Thun und Lassen ohne Wandern meist nicht denkar wäre, so sollten wir diejenigen, die ihren Fleiß dem Boden widmen, doch wenigstens an denselben gefesselt halten. Keineswegs! Auch ohne Besit läßt sich Benutung denken, und wir sehen den eifrigen Landwirth eine Flur verlassen, die ihm als Zeitpächter Bortheil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig forscht er nach gleichen oder größeren Bortheilen, es sei nah oder sern. Ja, sogar der Sigenthümer verläßt seinen erst gerodeten Neubruch, sobald er ihn durch Kultur einem weniger gewandten Besitzer erst angenehm gemacht hat; auß Neue dringt er in die Wäste, macht sich abermals in Wäldern Platz, zur Belohnung jenes ersten Bemühens einen doppelt und dreisach größern Raum, auf dem er vielleicht auch nicht zu beharren gedenkt.

"Lassen wir ihn dort mit Bären und anderm Gethier sich herumsschlagen und kehren in die gebildete Welt zurück, wo wir es auch keineswegs beruhigter antressen. Irgend ein großes geregeltes Reich beschaue man, wo der Fähigste sich als den Beweglichsten denken muß; nach dem Winke des Fürsten, nach Anordnung des Staatsraths wird der Brauchbare von einem Ort zum andern versest. Auch ihm gilt unser Zuruf: suchet überall zu nuzen, überall seid ihr zu Hause. Sehen wir aber bedeutende Staatsmänner, obwohl ungern, ihren hohen Posten verlassen, so haben wir Urssache, sie zu bedauern, da wir sie weder als Auswanderer noch als Wanderer anerkennen dürsen; nicht als Auswanderer, weil sie einen wünschenswerthen Zustand entbehren, ohne daß irgend eine Aussicht auf bessere Zustände sich auch nur schembar erössnete; nicht als Wanderer, weil ihnen anderer Orten auf irgend eine

Weise nütlich zu sein selten vergönnt ift.

"Bu einem eigenen Wanderleben jedoch ist der Soldat berufen; selbst im Frieden wird ihm bald dieser, bald jener Posten angewiesen; fürs Baterland nah oder sern zu streiten, muß er sich immer beweglich erhalten; und nicht nur sürs unmittelbare Heil, sondern auch nach dem Sinne der Bölker und Herrscher wendet er seinen Schritt allen Welttheilen zu, und nur Wenigen ist es vergönnt, sich hie oder da anzusiedeln. Wie nun dei dem Soldaten die Tapferleit als erste Sigenschaft obenan steht, so wird sie doch stets mit der Treue verbunden gedacht, deßhalb wir denn gewisse, wegen ihrer Zuverlässigkeit gerühmte Bölker, aus der Heimath gerusen, weltlichen und geistlichen Regenten als Leibwache dienen sehen "Roch eine sehr bewegliche, dem Staat unentbehrliche Klasse

erbliden wir in jenen Geschäftsmännern, welche, von Hof zu Hose gesandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fäden überkreuzen. Auch deren ist keiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher; im Frieden sendet man die tüchtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden Heere nachziehend, dem slüchtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet, einen Ort um den andern zu verlassen, deßhalb sie auch jederzeit einen großen Vorrath von Abschiedskarten mit sich führen.

"Haben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren geswußt, indem wir die vorzüglichste Masse thätiger Menschen als unsere Sesellen und Schickalsgenossen angesprochen, so stehet euch, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunst devor, indem ihr euch mit Kaisern, Königen und Fürsten verbrüdert sindet. Denken wir zuerst segnend jenes edlen kaiserlichen Wanderers Hasdrian, welcher zu Fuß, an der Spize seines Heers, den bewohnten, ihm unterworsenen Erdreis durchschritt und ihn so erst vollkommen in Besig nahm. Denken wir mit Schaudern der Eroberer, jener geswasseten Wanderer, gegen die kein Widerstreit helsen, Mauer und Vollwerk harmlose Völker nicht schienen konnte; begleiten wir endslich mit redlichem Bedauern jene unglücklichen vertriebenen Fürsten, die, von dem Sipsel der Höhe herabsteigend, nicht einmal in die bescheidene Gilde thätiger Wanderer ausgenommen werden könnten.

"Da wir uns nun Alles dieses einander vergegenwärtigt und ausgeklärt, so wird kein beschränkter Trübsinn, keine leidenschaftsliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber, wo man abenteuerlich in die weite Welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, künstlerisch nachbildender Weltumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungefähr

vissen, was zu erwarten sei.

"Doch kann zu einer vollkommenen Klarheit der Einzelne nicht gelangen. Unsere Gesellschaft aber ist darauf gegründet, daß Jeder in seinem Maße, nach seinen Zweden aufgeklärt werde. Hat irgend einer ein Land im Sinne, wohin er seine Wünsche richtet, so suchen wir ihm das Einzelne deutlich zu machen, was im Ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; uns wechselseitig einen Uebers bild der bewohnten und bewohnbaren Welt zu geben, ist die angesnehmste höchst belohnende Unterhaltung.

"In solchem Sinne nun dürfen wir uns in einem Weltbunde begriffen ansehen. Einfach groß ist der Gedanke, leicht die Ausssuhrung durch Verstand und Arast. Einheit ist allmächtig, deßehalb keine Spaltung, kein Widerstreit unter uns. In sosern wir Grundsätze haben, sind sie uns Allen gemein. Der Mensch, sosagen wir, kerne sich ohne dauernden äußeren Bezug zu denken,

er suche das Folgerechte nicht an den Umständen, sondern in sich selbst; dort wird er's sinden, mit Liebe begen und pflegen. Er wird sich ausbilden und einrichten, daß er überall zu Hause sei. Wer sich dem Nothwendigsten widmet, geht überall am sichersten zum Ziel; Andere hingegen, das Höhere, Zartere suchend, haben schon in der Wahl des Weges vorsichtiger zu sein. Doch was der Wensch auch ergreise und handhabe, der Einzelne ist sich nicht hinreichend, Gesellschaft bleibt eines wackern Mannes höchstes Bedürfniß. Alle brauchbaren Menschen sollen in Bezug unter einander stehen, wie sich der Bauherr nach dem Architekten und dieser nach Maurer und Zimmermann umsieht.

"Und so ist denn Allen bekannt, wie und auf welche Weise unser Bund geschlossen und gegründet sei; Niemand sehen wir unter uns, der nicht zwedmäßig seine Thätigkeit jeden Augenblic üben könnte, der nicht versichert wäre, daß er überall, wohin Zufall, Neigung, ja Leidenschaft ihn führen könnte, sich immer wohl empsohlen, aufgenommen und gefördert, ja von Unglücksfällen

möglichst wieder bergestellt finden werbe.

"Zwei Pflichten sodann haben wir aufs strengste übernommen: jeden Gottesdienst in Ehren zu halten, denn sie sind alle mehr oder weniger im Credo versaßt; ferner alle Regierungsformen gleich; salls gelten zu lassen und, da sie sämmtlich eine zwedmäßige Thätigteit fordern und befördern, innerhalb einer jeden uns, auf wie lange es auch sei, nach ihrem Willen und Wunsch zu bemühen. Schließlich halten wir's für Pflicht, die Sittlichteit ohne Pedansterei und Strenge zu üben und zu fördern, wie es die Ehrsucht vor uns selbst verlangt, welche aus den drei Ehrsuchten entsprießt, zu denen wir uns sämmtlich bekennen, auch alle in diese höhere allgemeine Weisheit, einige sogar von Jugend auf, einzgeweiht zu sein das Glück und die Freude haben. Dieses Alles haben wir in der feierlichen Trennungsstunde nochmals bedenken, erklären, vernehmen und anerkennen, auch mit einem traulichen Lebewohl besiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boden heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Ropf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß."

# Zehntes Kapitel.

Unter dem Schlußgesange richtete sich ein großer Theil der Answessenden rasch empor und zog paarweise geordnet mit weit umherstlingendem Schalle den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersepend, fragte den Gast: ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gedenke, oder eine besondere Sixung verlange? Der Fremde stand

auf, begrüßte die Gesellschaft und begann folgende Rede:

"Hier ist es, gerade in solcher Bersammlung, wo ich mich vorerst ohne Weiteres zu erklären wünsche. Diese hier in Ruhe Berbliebenen, dem Andlick nach sämmtlich wacere Männer geben schon durch ein solches Verharren deutlich Wunsch und Absicht zu erkennen, dem vaterländischen Grund und Boden auch sernerhin angehören zu wollen. Sie sind mir Alle freundlich gegrüßt, denn ich dars erklären: daß ich ihnen sämmtlich, wie sie sich hier ankünzbigen, ein hinreichendes Tagewerk auf mehrere Jahre anzubieten im Fall din. Ich wünsche jedoch, aber erst nach kurzer Frist, eine nochmalige Zusammenkunst, weil es nöthig ist, vor allen Dingen den würdigen Vorstehern, welche disher diese wacern Leute zusammenhielten, meine Angelegenheit vertraulich zu offenzeuten und sie von der Zuverlässigkeit meiner Sendung zu überzzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Verzharrenden im Einzelnen zu besprechen, damit ich erfahre, mit welchen Leistungen sie mein stattliches Anerdieten zu erwiedern gedenken."

Hierauf begehrte Lenardo einige Frist, die nöthigsten Geschäfte des Augenblicks zu besorgen, und nachdem diese bestimmt war, richtete sich die Masse der Uebriggebliebenen anständig in die Höhe, gleichfalls paarweise unter einem mäßig geselligen Gesang aus

dem Saale sich entfernend.

The state of

Oboard entdectie sodann den zurückleibenden beiden Führern seine Absichten und Vorsüge und legitimirte seine Berechtigung. Run konnte er aber mit so vorzüglichen Menschen in fernerer Unterhaltung von dem Geschäft nicht Rechenschaft geben, ohne des menschlichen Grundes zu gedenken, worauf das Ganze eigentlich beruhe. Wechselseitige Erklärungen und Bekenntnisse tieser Herzenszangelegenheiten entfalteten sich hieraus dei sortgesetztem Gespräch. Vis ties in die Nacht blied man zusammen und verwickelte sich immer unentwirrbarer in die Labyrinthe menschlicher Gesinnungen und Schicksle. Hier nun fand sich Odoard bewogen, nach und nach von den Angelegenheiten seines Geistes und Herzens fragmentarische Rechenschaft zu geben, deshalb denn auch von diesem Gespräche uns freilich nur unvollständige und unbefriedigende Lenntniß zugekommen. Doch sollen wir auch hier Friedrichs glücksenntniß zugekommen.

lichem Talent des Auffassens und Festhaltens die Bergegenwärtis gung interessanter Scenen verdanken, so wie einige Aufklärung über den Lebensgang eines vorzüglichen Mannes, der uns zu intereffiren anfängt, wenn es auch nur Andeutungen wären besjenigen, was in der Folge vielleicht ausführlicher und im Zusammenhange mitautheilen ist.

#### Nicht zu weit.

Es schlug Behn in der Nacht, und so war denn zur verabrebeten Stunde Alles bereit: im befranzten Salchen zu vieren eine geräumige artige Tafel gebect, mit feinem Rachtisch und Bucer: zierlichkeiten zwischen blinkenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Nachkoft, denn sie sollten mit zu Tische sigen; indessen schlichen sie umber, geputt und mastirt, und weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief fie zu sich, und sie sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter Geburtstag ae-

vichtet, bei weniger Nachhülfe gar schicklich her. Die Zeit verstrich, von Viertels zu Viertelstunde enthielt die gute Alte sich nicht, des Freundes Ungeduld zu vermehren. Mehrere Lampen, sagte sie, seien auf der Treppe dem Erlöschen gang nahe, ausgesuchte Lieblingsspeisen der Gefeierten könnten übergar werden, so sei es zu befürchten. Die Kinder aus Langeweile stengen erst unartig an, und aus Ungebuld wurden sie unerträglich. Der Bater nahm sich zusammen, und doch wollte die angewohnte Gelassenheit ihm nicht zu Gebote stehen; er horchte sehnsuchtig auf die Wagen; einige raffelten unaufgehalten vorbei, ein gewisses Aergerniß wollte sich regen. Zum Zeitvertreib forderte er noch eine Repetition von den Kindern; diese im Ueberbruß unachtsam, zerstreut und ungeschickt, sprachen falsch, keine Geberde war mehr richtig, sie übertrieben wie Schauspieler, die nichts empfinden. Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente, halb eilf Uhr war vorüber; das Weitere zu schildern überlassen wir ihm selbst.

"Die Glode schlug Gilfe, meine Ungebuld war bis zur Berzweiflung gesteigert, ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Nun war mir bange, sie möchte hereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Anmuth sich flüchtig entschuldigen, versichern, daß sie sehr müde sei, und sich betragen, als würfe sie mir vor, ich beschränke ihre Freuden. In mir kehrte sich Alles um und um, und gar Bieles, was ich Jahre her geduldet, lastete wiederkehrend auf meinem Geiste. Ich sieng an, sie zu hassen, ich wußte kein Be= tragen zu benten, wie ich sie empfangen sollte. Die guten Kinder, wie Engelchen herausgeputt, schliefen ruhig auf dem Sopha. Unter

nicht, und mir blieb nichts übrig, als zu fliehen, bis nur die nächken Augenblicke überstanden wären. Ich eilte, leicht und schlich angezogen, wie ich war, nach der Hausthüre. Ich weiß nicht, was ich der guten Alten für einen Borwand hinstotterte; sie drang mir einen Ueberrock zu, und ich fand mich auf der Straße in einem Zustande, den ich seit langen Jahren nicht empfunden hatte. Sleich dem jüngsten leidenschaftlichen Menschen, der nicht wo ein noch aus weiß, rannt' ich die Sassen din und wieder. Ich hätte das freie Feld gewonnen, aber ein kalter seuchter Wind blies streng und widerwärtig genug, um meinen Verdruß zu begränzen."

Bir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemerken ist, die Rechte des epischen Dichters uns anmaßend, einen geneigten Leser nur allzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen. Wir sehen einen bedeutenden Mann in häuslicher Verzwirrung, ohne von ihm etwas weiter erfahren zu haben; deßhalb wir denn für den Augenblick, um nur einigermaßen den Zustand auszuklären, uns zu der guten Alten gesellen, horchend, was sie allensalls vor sich hin, bewegt und verlegen, leise murmeln oder

laut ausrufen möchte.

"Ich hab' es längst gedacht, ich habe es vorausgesagt, ich habe die gnädige Frau nicht geschont, sie öfter gewarnt; aber cs ist stärker wie sie. Wenn der Herr sich des Tags auf der Kanzlei, in der Stadt, auf dem Lande in Geschäften abmüdet, so findet er Abends ein leeres Haus, oder Gesellschaft, die ihm nicht zusagt. Sie tann es nicht laffen. Wenn sie nicht immer Menschen, Manner um sich sieht, wenn sie nicht hin und wieder fährt, sich aus= und umziehen kann, ist es, als wenn ihr der Athem ausgienge. Heute an ihrem Geburtstag fährt sie früh aufs Land. Gut! wir machen indes hier Alles zurecht; sie verspricht heilig, um neun Uhr zu hause zu sein; wir sind bereit. Der Herr überhört die Kinder ein auswendig gelerntes artiges Gedicht, sie sind herausgeputt; Lampen und Lichter, Gesottenes und Gebratenes, an gar nichts sehlt es, aber sie kommt nicht. Der Herr hat viel Gewalt über sich, er verbirgt seine Ungeduld, sie bricht aus. Er entfernt sich aus dem Hause so spät. Warum, ist offenbar; aber wohin? Ich habe ihr oft mit Nebenbuhlerinnen gebroht, ehrlich und redlich. Bisher hab' ich am Herrn nichts bemerkt; eine Schöne paßt ihm langst auf, bemüht sich um ihn. Wer weiß, wie er bisher ge= lämpft hat. Run bricht's los; dießmal treibt ihn die Berzweiflung, seinen guten Willen nicht anerkannt zu sehen, bei Nacht aus dem hause, da gebe ich Alles verloren. Ich sagt' es ihr mehr als rumal, sie solle es nicht zu weit treiben."

Suchen wir den Freund nun wieder auf und hören ihn selber. "In dem angesehensten Gasthofe sah ich unten Licht, klopfte am Fenster und fragte ben herausschauenden Kellner mit bekannter Stimme, ob nicht Frembe angekommen ober angemelbet seien? Schon hatte er das Thor geöffnet, verneinte beides und bat mich hereinzutreten. Ich fand es meiner Lage gemäß, das Märchen fortzuseten, ersuchte ihn um ein Zimmer, das er mir gleich im zweiten Stock einräumte; der erste sollte, wie er meinte, für die erwarteten Fremden bleiben. Er eilte, Einiges zu veranstalten; ich ließ es geschehen und verbürgte mich für die Beche. So weit war's vorüber, ich aber fiel wieder in meine Schmerzen zurud, vergegenwärtigte mir Alles und Jedes, erhöhte und milderte, schalt mich und suchte mich zu fassen, zu besänftigen: ließe sich doch morgen früh Alles wieder einleiten; ich dachte mir schon den Tag abermals im gewohnten Gange; dann aber kampfte fich aufs neue der Verdruß unbändig hervor: ich hatte nie geglaubt, daß ich so ungludlich fein könne."

An dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über einen geringscheinenden Vorfall in leidenschaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil genommen, daß sie nähere Nachricht von seinen Verhältnissen zu erfahren wünschen. Wir benuten die Pause, die hier in das nächtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und heftig in dem Zimmer

auf und ab zu geben fortfährt.

Wir lernen Oboard als den Sprößling eines alten Hauses kennen, auf welchen durch eine Folge von Generationen die edel: ften Vorzüge vererbt worden. In der Militärschule gebildet, ward ihm ein gewandter Anstand zu eigen, der, mit den löblichsten Kähigkeiten verbunden, seinem Betragen eine ganz besondere Anmuth verlieh. Ein kurzer Hofdienst lehrte ihn die außern Berbaltnisse hober Persönlichkeiten gar wohl einsehen, und als er nun bierauf, burch früh erworbene Gunst einer gesandtschaftlichen Sendung angeschlossen, die Welt zu sehen und fremde Hofe zu kennen Gelegenheit hatte, so that sich die Klarheit seiner Auffassung und gludliches Gebächtniß bes Vergangenen bis aufs genaueste, besonders aber ein guter Wille in Unternehmungen aller Art aufs baldigste hervor. Die Leichtigkeit des Ausdrucks in manchen Sprachen, bei einer freien und nicht auforinglichen Personlichkeit führten ihn von einer Stufe zur andern; er hatte Glud bei allen diplo= matischen Sendungen, weil er das Wohlwollen der Menschen gewann und sich badurch in ben Bortheil feste, Mißhelligkeiten zu schlichten, besonders auch die beiderseitigen Interessen bei ge= rechter Ermägung vorliegender Grunde zu befriedigen mußte.

Sinen so vorzüglichen Mann sich anzueignen war ber erste

Ninister bedacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Frauenzimmer von der heitersten Schönheit und gewandt in allen höheren geselligen Tugenden. Allein wie dem Lause aller menschlichen Stückeligkeit sich je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zurückbrängt, so war es auch hier der Fall. An dem sürstlichen Hose wurde Prinzessin Sophronie als Mündel erzogen, sie, der letzte Zweig ihres Astes, deren Vermögen und Anforzberungen, wenn auch Land und Leute an den Oheim zurücksielen, noch immer bedeutend genug blieben; weßhalb man sie denn, um weitläuftige Erörterungen zu vermeiden, an den Erdprinzen, der steilich viel jünger war, zu verheirathen wünschte.

Oboard kam in Verdacht einer Neigung zu ihr; man fand, er habe sie in einem Gedichte unter dem Namen Aurora allzu leidenschaftlich geseiert; hiezu gesellte sich eine Unvorsichtigkeit von ihrer Seite, indem sie mit eigener Charakterstärke gewissen Neckezeien ihrer Gespielinnen tropig entgegnete: sie müßte keine Augen

haben, wenn sie für solche Vorzüge blind sein sollte.

Durch seine Heirath wurde nun wohl ein solcher Verdacht beschwichtigt, aber durch heimliche Gegner dennoch im Stillen forts

genährt und gelegentlich wieder aufgeregt.

Die Staats = und Erbschaftsverhältnisse, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren suchte, kamen doch manchmal zur Sprache. Der Fürst nicht sowohl als kluge Räthe hielten es durchaus für nützlich, die Angelegenheit fernerhin ruhen zu lassen, während die stillen Anhänger der Prinzessin sie abgethan und das durch die edle Dame in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachbarte alte König, Sophronien verwandt und günstig, noch am Leben sei und sich zu väterlicher Einwirz

tung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Odvard kam in Verdacht, bei einer bloß ceremoniellen Senstung dorthin das Geschäft, das man verspäten wollte, wieder in Amegung gebracht zu haben. Die Widersacher bedienten sich dieses Vorsalls, und der Schwiegervater, den er von seiner Unschuld therzeugt hatte, mußte seinen ganzen Einsluß anwenden, um ihm eine Art von Statthalterschaft in einer entfernten Provinz zu erzwirten. Er fand sich glücklich daselbst; alle seine Kräfte konnte er in Thätigkeit setzen, es war Nothwendiges, Nütliches, Gutes, Schönes, Großes zu thun, er konnte Dauerndes leisten, ohne sich wisuopfern, anstatt daß man in jenen Verhältnissen, gegen seine Uederzeugung sich mit Vorübergehendem beschäftigend, gelegentlich leibst zu Grunde geht.

Richt so empfand es seine Gattin, welche nur in größern zirkeln ihre Existenz sand und ihm nur später nothgedrungen olgte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen sie und begünstigte alle Surrogate ihrer bisherigen Glückseligkeit, des Sommers Landpartieen in der Nachbarschaft, im Winter ein Liebhaberstheater, Bälle und was sie sonst einzuleiten beliebte. Ja, er duldete einen Hausfreund, einen Fremden, der sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich keineswegs gesiel, da er ihm durchaus, bei seinem klaren Blick auf Menschen, eine gewisse Falscheit aus zusehen glaubte.

Von allem diesem, was wir aussprechen, mag in dem gegenswärtigen bedenklichen Augenblick Siniges dunkel und trübe, ein Anderes klar und deutlich ihm vor der Seele vorübergegangen sein. Genug, wenn wir nach dieser vertraulichen Erössnung, zu der Friedrichs gutes Gedächtniß den Stoff mitgetheilt, uns abersmals zu ihm wenden, so sinden wir ihn wieder in dem Zimmer heftig auf und abgehend, durch Geberden und manche Ausrusungen

einen innern Rampf offenbarend.

"In solchen Gedanken war ich heftig im Zimmer auf und ab gegangen; der Kellner hatte mir eine Tasse Bouillon gebracht, deren ich sehr bedurfte: denn über die sorgsältigen Anstalten dem Fest zu Liebe hatte ich nichts zu mir genommen, und ein köstlich Abende essen stand underührt zu Hause. In dem Augendlick hörten wir ein Posthorn sehr angenehm die Straße herauf. Der kommt aus dem Gedirge, sagte der Kellner. Wir suhren ans Fenster und sahen beim Schein zweier hellleuchtenden Wagenlaternen vierspännig, wohldepackt, vorsahren einen Herrschaftswagen. Die Bedienten sprangen vom Bocke: da sind sie! rief der Kellner und eilte nach der Thüre. Ich hielt ihn sest, ihm einzuschärfen, er solle ja nichts sagen, daß ich da sei, nicht verrathen, daß etwas bestellt worden; er versprach's und sprang davon.

"Indessen hatte ich versäumt, zu bevbachten, wer ausgestiegen sei, und eine neue Ungeduld bemächtigte sich meiner; mir schien, der Kellner säume allzulange, mir Nachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Gäste seien Frauenzimmer, eine altliche Dame von würdigem Ansehen, eine mittlere von unglaublicher Anmuth, ein Kammermädchen, wie man sie nur wünschen möchte. "Sie sieng an," sagte er, "mit Befehlen, suhr fort mit Schmeischen und siel, als ich ihr schon that, in ein heiter schnippisches

Wesen, das ihr wohl das natürlichste sein mochte."

"Sar schnell bemerkte ich," fährt er fort, "die allgemeine Berwunderung, mich so alert und das Haus zu ihrem Empfang sebereit zu finden, die Zimmer erleuchtet, die Kamine brennend sie machten sich's bequem, im Saale fanden sie ein kaltes Abend essen; ich bot Bouillon an, die ihnen willkommen schien."

Nun saßen die Damen bei Tische, die ältere speiste kaum, di schöne Liebliche gar nicht, das Kammermädchen, das sie Luci

1

nannten, ließ sich's wohl schmeden und erhob dabei die Vorzüge des Gasthofes, erfreute sich der hellen Kerzen, des feinen Tafel= zeugs, des Porcellans und aller Geräthschaften. Um lodernden Ramin hatte sie sich früher ausgewärmt und fragte nun den wieder eintretenden Kellner, ob man hier denn immer so bereit sei, zu jeder Stunde des Tags und der Nacht unvermuthet an= kommende Gaste zu bewirthen? Dem jungen gewandten Burschen gieng es in diesem Falle wie Kindern, die wohl bas Geheimniß verschweigen, aber daß etwas Geheimes ihnen vertraut sei, nicht verbergen können. Erst antwortete er zweideutig, annähernd so: dann, und zuletzt, durch die Lebhaftigkeit der Zofe, durch Hinund Widerreden in die Enge getrieben, gestand er: es sei ein Bedienter, es sei ein Herr gekommen, sei fortgegangen, wieder= gekommen, zulett aber entfuhr es ihm, der Herr sei wirklich oben und gehe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame sprang auf, die andern folgten; es sollte ein alter Herr sein, meinten sie hastig; ber Kellner versicherte dagegen, er sei jung. Run zweiselten sie wieder, er betheuerte die Wahrheit seiner Aussage. Die Berwirrung, die Unruhe vermehrte sich. Es musse der Oheim sein, versicherte die Schöne; es sei nicht in seiner Art, erwiederte die Aeltere. Niemand als er habe wissen können, daß sie in dieser Stunde hier eintreffen würden, versetzte jene beharrlich. Der Kellner aber betheuerte fort und fort, es sei ein junger ansehnlicher, kräf= tiger Mann. Lucie schwur bagegen auf den Oheim: dem Schalk, dem Kellner sei nicht zu trauen, er widerspreche sich schon eine balbe Stunde.

Nach allem diesem mußte der Kellner hinauf, dringend zu bitten, der Herr möge doch ja eilig herunter kommen, dabei auch zu drohen, die Damen würden heraussteigen und selbst danken. "Es ist ein Wirrwarr ohne Gränzen," suhr der Kellner fort: "ich begreise nicht, warum Sie zaudern, sich sehen zu lassen; man hält Sie sür einen alten Oheim, den man wieder zu umarmen leidenschaftlich verlangt. Gehen Sie hinunter, ich bitte. Sind denn das nicht die Personen, die Sie erwarteten? Verschmähen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht muthwillig; sehens und hörenswerth ist die junge Schöne, es sind die anständigsten Personen. Eilen Sie binunter, sonst rücken Sie Ihnen wahrlich auf die Stube."

Leidenschaft erzeugt Leidenschaft. Bewegt, wie er war, sehnte er sich nach etwas Anderem, Fremdem. Er stieg hinab, in Hoffsung, sich mit den Ankömmlingen in heiterem Gespräch zu erklären, auszuklären, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstreuen, und doch war es ihm, als gieng er einem bekannten ahnungsvollen Zustand entgegen. Nun stand er vor der Thüre; die Damen, die des Oheims Tritt zu hören glaubten, eilten ihm entgegen, er

trat ein. Welch ein Zusammentreffen! Welch ein Anblick! Die sehr Schöne that einen Schrei und warf sich der ältern um den Hals; der Freund erkannte sie beide, er schrak zurück, dann drängt' es ihn vorwärts, er lag zu ihren Füßen und berührte ihre Hand, die er sogleich wieder losließ, mit dem bescheidensten Kuß. Die

Sylben: Au—ro—ra! erstarben auf seinen Lippen.

Wenden wir unsern Blick nunmehr nach dem Hause unsres Freundes, so sinden wir daselbst ganz eigne Zustände. Die gute Alte wußte nicht, was sie thun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des Vorhauses und der Treppe; das Essen hatte sie vom Feuer gehoben, Einiges war unwiederbringlich verdorben. Die Kammerjungser war bei den schlafenden Kindern geblieben und hatte die vielen Kerzen der Zimmer gehütet, so ruhig und gestuldig, als jene verdrießlich hins und hersahrend.

Endlich rollte der Wagen vor; die Dame stieg aus und vernahm, ihr Gemahl sei vor einigen Stunden abgerusen worden. Die Treppe hinaussteigend, schien sie von der sestlichen Erleuchtung keine Kenntniß zu nehmen. Nun ersuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglück sei unterwegs begegnet, der Wagen in einen Graben geworsen worden, und was Alles nachher sich ereignet.

Die Dame trat ins Jimmer: "Was ist das für eine Masterade?" sagte sie, auf die Kinder deutend. "Es hätte Ihnen viel Vergnügen gemacht," versetzte die Jungser, "wären Sie einige Stunden früher angekommen." Die Kinder, aus dem Schlafe gerüttelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren eingelernten Spruch. Von beiden Seiten verlegen, gieng es eine Weile; dann, ohne Ausmunterung und Nachhülse, kam es zum Stocken; endlich brach es völlig ah, und die guten Kleinen wurden mit einigen Liebkosungen zu Bette geschickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den Sopha und brach in bittre Thränen aus.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig, von der Dame selbst und von dem, wie es scheint, übel abgelausenen ländlichen Feste nähere Nachricht zu geben. Albertine war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Reizmittel in jedem Augenzblick einer Stockung. Ihre Anmuth ist von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Raum braucht; ihre Wirkungen verlangen ein größeres Publikum, sie bedürsen eines Elements, das sie trägt, das sie nöthigt, anmuthig zu sein; gegen den Einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen.

Auch hatte der Hausfreund bloß dadurch ihre Gunst und erhielt sich darin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immerfort, wenn auch keinen großen, doch einen heitern Areis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Rollenaustheilungen wählte er sich die zärtlichen Bäter und wußte durch ein anständiges altkluges Benehmen über die jüngeren ersten, zweiten und dritten Liebhaber

sich ein Uebergewicht zu verschaffen.

Florine, Besitzerin eines bedeutenden Rittergutes in der Nähe, Winters in der Stadt wohnend, verpslichtet gegen Odoard, dessen kaatswirthliche Einrichtung zufälliger: aber glücklicherweise ihrem Landsitz höchlich zu Gute kam und den Ertrag desselben in der Folge bedeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplatze vielsacher auständiger Vergnügungen. Seburtstage besonders wurden niemals verabsaumt und mannigsaltige Feste veranstaltet.

Florine war ein munteres nedisches Wesen, wie es schien nirgends anhänglich, auch keine Anhänglichkeit fordernd noch verslangend. Leidenschaftliche Tänzerin, schätze sie die Männer nur, in sosern sie sich gut im Takte bewegten; ewig rege Gesellschafterin, bielt sie denjenigen unerträglich, der auch nur einen Augenblick vor sich hin sah und nachzudenken schien; übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in jedem Stück, jeder Oper nöthig sind, sich gar anmuthig darstellend, weßhalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, sich nie ein Rangstreit

pervorthat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gesellschaft zu feiern, war aus der Stadt und aus dem Lande umher die beste Gesellschaft eingeladen. Ginen Tanz, schon nach dem Frühftud begonnen, sette man nach Tafel fort; die Bewegung zog sich in die Länge; man fuhr zu spät ab, und von der Nacht auf schlimmem Wege, doppelt schlimm, weil er eben gebessert wurde, ehe man's dachte, schon überrascht, versah's der Kutscher und warf in einen Graben. Unsere Schöne mit Florinen und dem Hausfreunde fühlten sich in schlimmer Verwickelung; ber lette wußte fich schnell herauszuwinden, dann über den Wagen sich biegend rief er: "Florine, wo bist du?" Albertine glaubte zu träumen: er faßte hinein und zog Florinen, bie oben lag, ohnmächtig hervor, bemühte sich um sie und trug sie endlich auf kräftigem Arm den wiedergefundenen Weg hin. Alber: tine stat noch im Wagen, Rutscher und Bediente halfen ihr heraus, und gestütt auf den letten, suchte sie weiter zu kommen. Beg war schlimm, für Tanzschuhe nicht günstig; obgleich von dem Busschen unterstützt, strauchelte sie jeden Augenblick. Aber im Imern sah es noch wilder, noch wüster aus. Wie ihr geschah, wußte sie nicht, begriff sie nicht.

Allein als sie ins Wirthshaus trat, in der kleinen Stube Florinen auf dem Bette, die Wirthin und Lelio um sie beschäftigt swischen dem untreuen Freund und der verrätherischen Freundin offenbarte sich blipschnell auf einmal: sie mußte sehen, wie diese, die Augen aufschlagend, sich dem Freund um den Haks warf, mit der Wonne einer neu wiederauskebenden zärtlichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Röthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend färdte; wirklich sub sie verjüngt, reizend, allerliebst aus.

Albertine stand vor sich hinschauend, einzeln, kaum bemerkt; jene erholten sich, nahmen sich zusammen, der Schade war gesschehen; man war denn doch genöthigt, sich wieder in den Wagen zu sezen, und in der Hölle selbst könnten widerwärtig Gesinnte, Verrathene mit Verräthern so eng nicht zusammengepackt sein.

# Eilftes Kapitel.

Lenardo sowohl als Odoard waren einige Tage sehr lebhast beschäftigt, jener, die Abreisenden mit allem Röthigen zu versehen; dieser, sich mit den Bleibenden bekannt zu machen, ihre Fähig-keiten zu beurtheilen, um sie von seinen Zwecken hinreichend zu unterrichten. Indessen blieb Friedrichen und unserm Freunde Raum und Ruhe zu stiller Unterhaltung. Wilhelm ließ sich den Plan im Allgemeinen vorzeichnen, und da man mit Landschaft und Gegend genugsam vertraut geworden, auch die Hoffnung besprochen war, in einem ausgedehnten Gebiete eine große Anzahl Bewohner entwidelt zu sehen, so wendete sich das Gespräch, wie natürlich, zulett auf das, was Menschen eigentlich zusammenhält: auf Religion und Sitte. Hierüber konnte denn der heitere Friedrich hinreichende Auskunft geben, und wir würden wohl Dank verdienen, wenn wir das Gespräch in seinem Laufe mittheilen könnten, was durch Frag' und Antwort, durch Einwendung und Berichtigung sich gar löblich durchschlang und in mannigfaltigem Schwanken zu dem eigentlichen Zweck gefällig hinbewegte. Indessen bürfen wir uns so lange nicht aufhalten und geben lieber gleich die Resultate, als daß wir uns verpflichteten, sie erst nach und nach in dem Geifte unsrer Leser hervortreten zu lassen. Folgendes ergab sich als die Quintessenz dessen, was verhandelt wurde:

Daß der Mensch ins Unpermeidliche sich füge, darauf dringen alle Religionen; jede sucht auf ihre Weise mit dieser Aufgabe sertig

zu werben.

Die dristliche hilft durch Glaube, Liebe, Hoffnung gar ans muthig snach; daraus entsteht denn die Geduld, ein süßes Gestühl, welch eine schätzbare Gabe das Dasein bleibe, auch wenn

ihm, anstatt des gewünschten Genusses, das widerwärtigste Leiden aufgebürdet wird. An dieser Religion halten wir sest, aber auf eine eigne Weise; wir unterrichten unsre Kinder von Jugend auf von den großen Bortheilen, die sie uns gebracht hat; dagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Verlauf geben wir zulest Kenntniß. Alsdann wird uns der Urheber erst lieb und werth, und alle Nachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als solgez necht anerkennen muß, dulden wir keinen Juden unter uns; denn wie sollten wir ihm den Antheil an der höchsten Kultur vergönnen, deren Ursprung und Herkommen er verläugnet?

hätig und wird in den wenigen Seboten begriffen: Mäßigung im Billfürlichen, Emsigkeit im Nothwendigen. Nun mag ein jeder diese lakonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat einen ergiebigen Text zu gränzenloser Ausführung.

Der größte Respekt wird Allen eingeprägt für die Zeit, als sür die höchste Sabe Sottes und der Natur und die ausmerksamste Begleiterin des Daseins. Die Uhren sind bei uns vervielsältigt und deuten sämmtlich mit Zeiger und Schlag die Viertelstunden an, und um solche Zeichen möglichst zu vervielsältigen, geben die in unserm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht besschädigt sind, den Lauf der Stunden bei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Vorrichtung.

Unfre Sittenlehre, die also ganz praktisch ist, dringt nun hauptsächlich auf Besonnenheit; und diese wird durch Eintheilung der Zeit, durch Ausmerksamkeit auf jede Stunde höchlichst gefors dert. Etwas muß gethan sein in jedem Moment, und wie wollt' es geschehen, achtete man nicht auf das Werk wie auf die Stunde?

In Betracht, daß wir erst anfangen, legen wir großes Gewicht auf die Familientreise. Den Hausvätern und Hausmüttern denken wir große Verpflichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei uns um so leichter, als jeder für sich selbst Knechte und Mägde, Diener und Dienerinnen stellen muß.

Gewisse Dinge freilich müssen nach einer gewissen gleichförmigen Einheit gebildet werden: Lesen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigsleit der Masse zu überliefern, übernimmt der Abbé; seine Methode erinnert an den wechselseitigen Unterricht, doch ist sie geistreicher; eigentlich aber kommt Alles darauf an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilden.

Aber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich erwähnen: der llebung, anzugreisen und sich zu vertheidigen. Hier ist Lothario

in seinem Felde; seine Manövers haben etwas Aehnliches von unsern Feldjägern; doch kann er nicht anders als original sein.

Hiebei bemerke ich, daß wir im bürglichen Leben keine Gloden, im soldatischen keine Trommeln haben; dort wie hier ist Menschensstimme, verbunden mit Blasinstrumenten, hinreichend. Das Alles ist schon dagewesen und ist noch da; die schickliche Anwendung desselben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allensalls

wohl erfunden bätte.

"Das größte Bedürfniß eines Staats ist das einer muthigen Obrigkeit," und daran soll es dem unsrigen nicht sehlen; wir Alle sind ungeduldig, das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einsach ansangen müsse. So denken wir nicht an Justiz, aber wohl an Polizei. Ihr Grundsatz wird kräftig ausgesprochen: Niemand soll dem Andern unbequem sein; wer sich unbequem erweist, wird beseitigt, dis er begreift, wie man sich anstellt, um geduldet zu werden. Ist etwas Lebloses, Unvernünstiges in dem Falle, so wird dieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Bezirk sind drei Polizeidirektoren, die alle acht Stunden wechseln, schichtweise, wie im Bergwerk, das auch nicht stillstehen darf, und einer unser Männer wird bei Nachtzeit vor:

züglich bei ber hand fein.

Sie haben das Recht, zu ermahnen, zu tabeln, zu schelten und zu beseitigen; sinden sie es nöthig, so rufen sie mehr oder wer niger Geschworne zusammen. Sind die Stimmen gleich, so ents scheidet der Vorsitzende nicht, sondern es wird das Loos gezogen, weil man überzeugt ist, daß bei gegen einander stehenden Meis nungen es immer gleichgültig ist, welche befolgt wird.

Wegen der Majorität haben wir ganz eigne Sedanken; wir lassen sie freilich gelten im nothwendigen Weltlauf, im höhem Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf sie. Doch darüber

darf ich mich nicht weiter auslassen.

Fragt man nach der höhern Obrigkeit, die Alles lenkt, so sindet man sie niemals an Einem Orte; sie zieht beständig umber, um Sleichheit in den Hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem Jeden seinen Willen zu gestatten. Ist dieß doch schon eins mal im Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Kaiser zogen umber, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am allergemäßesten. Wir fürchten uns vor einer Hauptstadt, ob wir schon den Punkt in unsern Besitzungen sehen, wo sich die größte Anzahl von Menschen zusammenhalten wird. Dieß aber verheims lichen wir; dieß mag nach und nach, und wird noch früh genug entstehen.

Dieses sind im Allgemeinsten die Punkte, über die man meisstens einig ist, doch werden sie beim Zusammentreten von mehrern

oder auch wenigern Gliedern immer wieder aufs Neue durchges sprocen. Die Hauptsache wird aber sein, wenn wir uns an Ort und Stelle befinden. Den neuen Zustand, der aber dauern 🎮, spricht eigentlich das Gesetz aus. Unsere Strafen sind gelmd; Ermahnung darf sich jeder erlauben, der ein gewisses Alter hinter sich hat; mißbilligen und schelten nur der anerkannte Aelteste;

bestrasen nur eine zusammenberufene Zahl.

Man bemerkt, daß strenge Gesetze sich sehr bald abstumpfen und nach und nach loser werden, weil die Natur immer ihre Rechte behauptet. Wir haben läßliche Gesetze, um nach und nach strager werden zu können; unsre Strafen bestehen vorerst in Absonderung von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, dieser und länger nach Befund. Wächst nach und nach der Besitz der Staatsbürger, so zwackt man ihnen auch davon ab, weniger wer mehr, wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite webe thue.

A Contract Contract

Allen Gliedern des Bandes ist davon Kenntniß gegeben, und bei angestelltem Examen hat sich gefunden, daß jeder von den damppunkten auf sich selbst die schicklichste Anwendung macht. Die Hauptsache bleibt nur immer, daß wir die Vortheile der kultur mit hinüber nehmen und die Nachtheile zurücklassen. Brannts beinschenken und Lesebibliotheken werden bei uns nicht geduldet; wie wir uns aber gegen Flaschen und Bücher verhalten, will ich licher nicht eröffnen: bergleichen Dinge wollen gethan sein, wenn man sie beurtheilen soll.

Und in eben diesem Sinne hält der Sammler und Ordner diese Papiere mit andern Anordnungen zurück, welche unter der beselschaft selbst noch als Probleme circuliren, und welche zu Minden man vielleicht an Ort und Stelle nicht räthlich findet; m desto weniger Beifall dürfte man sich versprechen, wenn man

besselben hier umftändlich erwähnen wollte.

# Zwölftes Kapitel.

Die zu Odoardo's Bortrag angesetzte Frist war gekommen, Micher, nachdem Alles versammelt und beruhigt war, folgender= Mben zu reden begann: "Das bedeutende Werk, an welchem Theil nehmen ich diese Masse wackerer Männer einzuladen habe, ist Inen nicht ganz unbekannt; denn ich habe ja schon im Allge= deinen mit Ihnen davon gesprochen. Aus meinen Eröffnungen geht hervor, daß in der alten Welt so gut wie in der neuen käume sind, welche einen bessern Andau bedürfen, als ihnen kielt bisher m Theil ward. Dort hat die Natur große weite Streden

A STATE OF THE PARTY.

ausgebreitet, wo sie unberührt und eingewildert liegt, daß man sich kaum getraut, auf sie los zu gehen und ihr einen Kampf anzubieten. Und doch ist es leicht für den Entschlossenen, ihr nach und nach die Wüsteneien abzugewinnen und sich eines theilweisen Besitzes zu versichern. In der alten Welt ist es das Umgekehrte. Hier ist überall ein theilweiser Besitz schon ergrissen, mehr oder weniger durch undenkliche Zeit das Recht dazu geheiligt; und wenn dort das Gränzenlose als unüberwindliches Hinderniß erzscheint, so setzt hier das Einsachbegränzte beinahe noch schwerer zu überwindende Hindernisse entgegen. Die Ratur ist durch Emsigsteit der Menschen, durch Sewalt oder Ueberredung zu nöthigen.

"Wird der einzelne Besitz von der ganzen Gesellschaft für heilig geachtet, so ist er es dem Besitzer noch mehr. Gewohnheit, jugend: liche Eindrücke, Achtung für Vorsahren, Abneigung gegen den Nachbar und hunderterlei Dinge sind es, die den Besitzer start und gegen jede Veränderung widerwillig machen. Je älter der: gleichen Zustände sind, je verslochtener, je getheilter, desto schwieriger wird es, das Allgemeine durchzusühren, das, indem es dem Einzelnen etwas nähme, dem Ganzen und durch Rücke und Mitz

wirkung auch jenem wieder unerwartet zu Gute kame.

"Schon mehrere Jahre steh' ich im Namen meines Fürsten einer Provinz vor, die, von seinen Staaten getrennt, lange nicht so, wie es möglich wäre, benutt wird. Eben diese Abgeschlossen; heit oder Eingeschlossenheit, wenn man will, hindert, daß bisher teine Anstalt sich treffen ließ, die den Bewohnern Gelegenheit gezgeben hätte, das, was sie vermögen, nach außen zu verbreiten und von außen zu empfangen, was sie bedürfen.

"Mit unumschränkter Vollmacht gebot ich in diesem Lande. Manches Gute war zu thun, aber doch immer nur ein beschränktes; dem Bessern waren überall Riegel vorgeschoben, und das Wün-

schenswertheste schien in einer andern Welt zu liegen.

"Ich hatte keine andere Verpflichtung, als gut Haus zu halten. Was ist leichter als das! Eben so leicht ist es, Mißbräuche zu beseitigen, menschlicher Fähigkeiten sich zu bedienen, den Bestrebsamen nachzuhelsen. Dieß Alles ließ sich mit Verstand und Sewalt recht bequem leisten, dieß Alles that ich gewissermaßen von selbst. Aber wohin besonders meine Ausmerksamkeit, meine Sorge sich richtete, dieß waren die Nachbarn, die nicht mit gleichen Gessinnungen, am wenigsten mit gleicher Ueberzeugung, ihre Landest theile regierten und regieren ließen.

"Beinahe hätte ich mich resignirt und mich innerhalb meiner Lage am besten gehalten und das Herkömmliche, so gut als es sich thun ließ, benutt; aber ich bemerkte auf einmal, das Jahrshundert komme mir zu Hülfe. Jüngere Beamte wurden in der

Nachbarschaft angestellt; sie hegten gleiche Gesinnungen, aber freislich nur im Allgemeinen wohlwollend, und pflichteten nach und nach meinen Planen zu allseitiger Verbindung um so eher bei, als mich das Loos traf, die größeren Ausopferungen zuzugestehen, ohne daß gerade Jemand merkte, auch der größere Vortheil neige sich auf meine Seite.

"So sind nun unser drei über ansehnliche Landesstrecken zu gebieten besugt: unsre Fürsten und Minister sind von der Redelichkeit und Nützlichkeit unsrer Vorschläge überzeugt; denn es ges hört freilich mehr dazu, seinen Vortheil im Großen als im Kleinen zu übersehen. Hier zeigt uns immer die Nothwendigkeit, was wir zu thun und zu lassen haben, und da ist denn schon genug, wenn wir diesen Maßstab ans Gegenwärtige legen; dort aber sollen wir eine Zukunst erschaffen, und wenn auch ein durchs dringender Geist den Plan dazu fände, wie kann er hoffen, Andere

darin einstimmen zu sehen?

The state of the s

"Noch würde dieß dem Einzelnen nicht gelingen; die Zeit, welche die Geister frei macht, öffnet zügleich ihren Blick ins Weistere, und im Weiteren läßt sich das Größere leicht erkennen, und eins der stärksten Hindernisse menschlicher Handlungen wird leichter zu entsernen. Dieses besteht nämlich darin, daß die Menschen wohl über die Zwecke einig werden, viel seltener aber über die Mittel, dahin zu gelangen. Denn das wahre Große hebt uns über uns selbst hinaus und leuchtet uns vor wie ein Stern; die Wahl der Mittel aber ruft uns in uns selbst zurück, und da wird der Einzelne, gerade wie er war, und sühlt sich eben so isolirt, als hätt' er vorher nicht ins Ganze gestimmt.

"Hier also haben wir zu wiederholen: das Jahrhundert muß uns zu Hülfe komnken, die Zeit an die Stelle der Vernunft treten und in einem erweiterten Herzen der höhere Vortheil den niedern

verdrängen.

"Hier sei es genug; und wär' es zu viel für den Augenblick, in der Folge werd' ich einen jeden Theilnehmer daran erinnern. Genaue Bermessungen sind geschehen, die Straßen bezeichnet, die Bunkte bestimmt, wo man die Gasthöse und in der Folge vielzleicht die Dörfer herantückt. Zu aller Art von Baulichkeiten ist Gelegenheit, ja Nothwendigkeit vorhanden. Tressliche Baumeister und Techniker bereiten Alles vor; Risse und Anschläge sind gessertigt; die Absicht ist, größere und kleinere Aktorde abzuschließen und so mit genauer Kontrole die bereitliegenden Geldsummen, zur Berwunderung des Mutterlandes, zu verwenden. Da wir denn der schönsten Hossnung leben, es werde sich eine vereinte Thätigzkeit nach allen Setten von nun an entwickeln.

"Borauf ich nun aber die sämmtlichen Theilnehmer aufmerksam

zu machen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Einsluß haben könnte, ist die Einrichtung, die Gestalt, in welche wir alle Mitwirkenden vereinigen und ihnen eine würdige Stellung unter sich und gegen die übrige bürgerliche Welt zu schaffen gedenken.

"Sobald wir jenen bezeichneten Boden betreten, werden die Handwerke sogleich für Künste erklärt und durch die Bezeichnung "strenge Künste" von den "freien" entschieden getrennt und abzgesondert. Dießmal kann hier nur von solchen Beschäftigungen die Rede sein, welche den Ausbau sich zur Angelegenheit machen; die sämmtlichen hier anwesenden Männer, jung und alt, bekennen sich zu dieser Klasse.

"Bählen wir sie her in der Folge, wie sie den Ban in die Höhe richten und nach und nach zur Wohnbarkeit befördern.

"Die Steinmehen nenn' ich voraus, welche den Grund: und Eckstein vollkommen bearheiten, den sie mit Beihülse der Mauer am rechten Ort in der genauesten Bezeichnung niedersenken. Die Maurer solgen hierauf, die auf den streng untersuchten Grund das Gegenwärtige und Zukünstige wohl besestigen. Früher oder später bringt der Zimmermann seine vorbereiteten Contignationen herbei, und so steigt nach und nach das Beabsichtigte in die Hohe. Den Dachdecker rusen wir eiligst herbei; im Innern bedürsen wir des Tischers, Glasers, Schlossers, und wenn ich den Tüncker zuleht nenne, so geschieht es, weil er mit seiner Arbeit zur versschiedensten Zeit eintreten kann, um zuleht dem Ganzen in: und auswendig einen gefälligen Schein zu geben. Mancher Hillstarbeiten gedenkt ich nicht, nur die Hauptsache versolgend.

"Die Stufen von Lehrling, Gesell und Meister müssen auß
strengste beobachtet werden; auch können in diesen viele Abstusungen
gelten, aber Prüsungen können nicht sorgfältig genug sein. Wer herantritt, weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergiebt, und er darf keine läßlichen Forderungen von ihr erwarten; ein einziges Glied, das in einer großen Kette bricht, vernichtet das Ganze. Bei großen Unternehmungen wie bei großen Gesahren muß der

Leichtsinn verbannt fein.

"Gerade hier muß die strenge Kunst der freien zum Muster dienen und sie zu beschämen trachten. Sehen wir die sogenannten freien Künste an, die doch eigentlich in einem höhern Sinne zu nehmen und zu nennen sind, so sindet man, daß es ganz gleicht zültig ist, ob sie gut oder schlecht betrieben werden. Die schlechteste Statue steht auf ihren Füßen wie die beste, eine gemalte Figur schreitet mit verzeichneten Füßen gar munter vorwärts, ihre mißegestalteten Arme greisen gar träftig zu, die Figuren stehen nicht auf dem richtigen Plan, und der Boden fällt deswegen nicht zu sammen. Bei der Musik ist es noch auffallender; die gellende

Fiedel einer Dorfschenke erregt die wackern Glieder auß kräftigste, und wir haben die unschicklichsten Kirchenmusiken gehört, bei denen der Gläubige sich erbaute. Wollt ihr nun gar auch die Poesie zu den freien Künsten rechnen, so werdet ihr freilich sehen, daß diese kum weiß, wo sie eine Gränze sinden soll. Und doch hat jede Kunst ihre innern Gesetze, deren Nichtbeobachtung aber der Menschheit keinen Schaden bringt; dagegen die strengen Künste dürsen sich nichts erlauben. Den freien Künstler darf man loben, man kann an seinen Borzügen Gefallen sinden, wenn gleich seine Arbeit bei näherer Untersuchung nicht Stich hält.

"Betrachten wir aber die beiden, sowohl die freien als strengen Künste, in ihren vollkommensten Zuständen, so hat sich diese vor Bedanterei und Bocksbeutelei, jene vor Gedankenlosigkeit und Psuscherei zu hüten. Wer sie zu leiten hat, wird hierauf aufs merksam machen; Mißbräuche und Mängel werden dadurch vers

hütet werden.

"Ich wiederhole mich nicht, denn unser ganzes Leben wird eine Wiederholung des Gesagten sein; ich bemerke nur noch Folzgendes: Wer sich einer strengen Kunst ergiebt, muß sich ihr fürs Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwert, ganz angemessen und richtig; die Bekenner sollten mit der Hand wirken, und die Hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Natur sür sich sein, ihre eignen Gedanken, ihren eignen Willen haben, und das kann sie nicht auf vielerlei Weise."

Rachdem der Redende mit hinzugefügten guten Worten geschlossen hatte, richteten die sämmtlichen Anwesenden sich auf, mid die Gewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen kreis vor der Tafel der anerkannten Oberen. Odvard reichte den Sämmtlichen ein gedrucktes Blatt umher, wovon sie, nach einer bekannten Melodie, mäßig munter ein zutrauliches Lied sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sei fortan dem Tücht'gen gleich; Wo wir Nüpliches betreiben, Ist der wertheste Bereich. Dir zu folgen wird ein Leichtes, Wer gehorchet, der erreicht es; Zeig' ein festes Vaterland! Heil dem Führer! Heil dem Band!

Du vertheilest Kraft und Bürde Und erwägst es ganz genau, Giebst dem Alten Ruh und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Vertrauen Wird ein reinlich Häuschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch der Nachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo dem Fremdling reicher Maßen Aderfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit Andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das feste Baterland! Heil dir, Führer! Heil dir, Band!

## Dreizehntes Kapitel.

Eine vollkommene Stille schloß sich an diese lebhafte Bewegung der vergangenen Tage. Die drei Freunde blieben allein gegen einander über stehen, und es ward gar bald merkdar, daß zwei von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unzuhe bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß veide ungeduldig seien, für ihren Theil in der Abreise von diesem Ort sich geshindert zu sehen. Sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Vernünstiges, nichts Entscheidendes zur Sprache.

Endlich kommt der Bote, ein bedeutendes Packet überbringend, worüber sich Friedrich sogleich herwirft, um es zu eröffnen. Lernardo hält ihn ab und spricht: "Laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Tisch; wir wollen es ansehen, denken und vermuthen, was es enthalten möge. Denn unser Schicksal ist seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst Herren darzüber sind, wenn es von dem Verstande, von den Empfindungen Anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es ruhig zu stehen, sich zu sassen, sich zu fragen, ob man es erdulden würde, als wenn es ein sogenanntes Gotteszurtheil wäre, wo uns auserlegt ist, die Vernunst gefangen zu nehmen."

"Du bist nicht so gefaßt, als du scheinen willst," versetzte Friedrich; "bleibe deßwegen allein mit deinen Geheimnissen und schalte darüber nach Belieben; mich berühren sie auf alle Fälle nicht; aber laß mich indeß diesem alten geprüsten Freunde den Inhalt offenbaren und die zweiselhaften Zustände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimlicht haben." Mit diesen Worten riß er unsern Freund mit sich weg, und schon unterwegs rief er

aus: "Sie ist gefunden, längst gefunden! und es ist nur bie

Frage, wie es mit ihr werden soll."

"Das wußt' ich schon," sagte Wilhelm; "denn Freunde offensbaren einander gerade das am deutlichsten, was sie einander versschweigen; die letzte Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gedirg des Briefes erinnert, den ich ihm schrieb, rief mir in der Einbildungstraft im ganzen Umgange des Geistes und Gefühls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächsten Morgen sich ihr nähern, sie anerkennen, und was daraus mochte gefolgt sein. Da will ich denn aber aufrichtig gestehen, daß nicht Neugierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr gewidmet habe, mich über euer Schweigen und Zurüchalten beunruhigte."

"Und in diesem Sinne," rief Friedrich, bist du gerade bei diesem angekommenen Packet hauptsächlich mit interessirt; der Bersfolg des Tagebuchs war an Makarien gesandt, und man wollte dir durch Erzählung das ernstammuthige Ereignis nicht verskummern. Nun sollst du's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß indessen ausgepackt, und das braucht er nicht zu seiner Ausstlärung."

Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinweg, sprang wieder herbei und brachte das versprochene Heft. "Nun muß ich aber auch erfahren," rief er, "was aus uns werden wird." Hiermit

war er wieder entsprungen, und Wilhelm las:

## Lenardo's Tagebuch.

### Fortsetung.

Freitag ben 19.

Da man heute nicht säumen durfte, um zeitig zu Frau Sussanne zu gelangen, so frühstückte man eilig mit der ganzen Fasmilie, dankte mit versteckten Glückwünschen und hinterließ dem Geschirrfasser, welcher zurücklieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und bräutlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschiebend, worüber der gute Mann sich sehr

erfreut zeigte.

Dießmal war der Weg frühe zurückgelegt; nach einigen Stunden erblicken wir in einem ruhigen, nicht allzuweiten, flachen Thale, dessen eine selsige Seite von Wellen des klarsten Sees leicht bespült sich wiederspiegelte, wohl und anständig gedaute Häuser, um welche ein besserer, sorgfältig gepslegter Boden, bei sonniger Lage, einiges Gartenwerk begünstigte. In das Haupthaus durch den Garnboten eingeführt und Frau Susannen vorgestellt, sühlte ich etwas ganz Sigenes, als sie uns freundlich ansprach und versicherte: es sei ihr sehr angenehm, daß wir Freitags kämen, als dem ruhigsten Lage der Woche, da Donnerstag Abends die gefertigte Waare zum See und in die Stadt geführt werde. Dem einfallenden Garnboten, welcher sagte: "Die bringt wohl Daniel jederzeit hinunter!" versetzte ste: "Gewiß, er versteht das Geschäft so löblich und treu, als wenn es sein eigenes wäre." — "Ist doch auch der Unterschied nicht groß," versetzte jener, übernahm einige Aufträge von der freundlichen Wirthin und eilte, seine Geschäfte in den Seitenthälern zu vollbringen, verssprach, in einigen Tagen wieder zu kommen und mich abzuholen.

Mir war indessen ganz wunderlich zu Muthe; mich hatte gleich beim Eintritt eine Ahnung befallen, daß es die Ersehnte sei; beim längeren Hindlick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sein, und doch beim Wegblicken, oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantake ihr

Wesen gegen einander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach; die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Mädchen, welche sie Gretchen und Lieschen nannte, und welche ich um desto aufmerksamer betrachtete, als ich aussorschen wollte, wie sie mit der Schilderung des Geschirrfassers allenfalls zusammenträsen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Aehn-

lichkeit zwischen ber Gesuchten und ber Hausfrau.

Aber ich beobachtete diese nur desto genauer, und sie schien mir allerdings das würdigste, liebenswürdigste Wesen von allen, die ich auf meiner Gebirgsreise erblicke. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug, um mit ihr über das Geschäft, welches sie gut verstand, mit Kenntniß sprechen zu können; meine einsichtige Theilnahme erfreute sie sehr, und als ich fragte: woher sie ihre Baumwolle beziehe, deren großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen; so erwiederte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts sei auch deßhalb so glücklich, weil die nach dem See hinuntersührende Hauptstraße etwa nur eine Viertelstunde ihres Thals hinabwärts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Person oder durch einen Faktor die ihr von Triest bestimmten und adressirten Ballen in Empfang nehme, wie denn das vorgestern auch geschehen.

Sie ließ nun den neuen Freund in einen großen lüftigen Reller hineinsehen, wo der Vorrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrockne, an Gewicht verliere und weniger geschmeidig werde. Dann fand ich auch, was ich schon im Einzelnen kannte, meistentheils hier versammelt; sie deutete nach und nach auf dieß und jenes, und ich nahm verständigen

Antheil. Indessen wurde sie stiller; aus ihren Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe, daß ich vom Handwerk sei. Denn sie sagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte sie nun bald einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Zustandes die schuldige Geldspost abholen werde; diese liege bereit für einen Jeden, welcher sich legitimiren könne.

Einigermaßen verlegen, suchte ich auszuweichen und blickte ihr nach, als sie eben Einiges anzuordnen durchs Zimmer gieng; sie

erschien mir wie Benelope unter den Mägden.

A SHALL SHALL

Sie kehrt zurück, und mich dünkt, es sei was Eigenes in ihr vorgegangen. — "Sie sind denn nicht vom Kausmannsstande?" sagte sie; "ich weiß nicht, woher mir das Verkrauen kommt, und wie ich mich unterfangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's, wie es Ihnen ums Herzist." Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen fühlte und mich kaum zu fassen wußte. Meine Kniee, mein Verstand wollten mir versagen, als man sie glücklicherweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Vorsaß stärken, so lang als möglich an mich zu halten; denn es schwebte mir vor, als wenn aberwals ein unseliges Verhältniß mich bedrohe.

Gretchen, ein gesetztes freundliches Kind, führte mich ab, mir die künstlichen Gewebe vorzuzeigen; sie that es verständig und ruhig; ich schrieb, um ihr Ausmerksamkeit zu beweisen, was sie mir vorsagte, in meine Schreibtafel, wo es noch steht zum Zeugniß eines bloß mechanischen Versahrens: denn ich hatte ganz anderes

im Sinne; es lautet folgendermaßen:

"Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Weberei geschieht, je nachdem das Muster es erfordert, mit weißem lose gedrehtem sogenannten Muggengarn, mitunter auch mit türkische roth gefärbten, deßgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streisen und Blumen verbraucht werden.

"Beim Scheeren ift das Gewebe auf Walzen gewunden, die einen tischförmigen Rahmen bilden, um welchen her mehrere ars

beitenbe Berfonen figen."

Lieschen, die unter den Scheerenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig, drein zu reden, und zwar auf eine Weise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen dessen ungeachtet mehr Aufmerksamkeit bewies, so suhr Lieschen umber, um etwas zu holen, zu bringen, und streifte dabei, ohne durch die Enge des Raums genöthigt zu sein, mit ihrem zarten Ellebogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm hin, welches mir nicht sonderlich gefallen wollte.

Die Gute-Schöne (sie verdient überhaupt, besonders aber als: dann so zu heißen, wenn man sie mit den übrigen vergleicht) holte mich in den Garten ab, wo wir der Abendsonne genießen sollten, ehe sie sich hinter das Gebirg versteckte. Ein Lächeln schwebte um ihre Lippen, wie es wohl erscheint, wenn man etwas Erfreuliches zu sagen zaudert; auch mir war es in dieser Verlegenheit gar lieblich zu Muthe. Wir giengen neben einander ber, ich getraute mir nicht, ihr die Hand zu reichen, so gern ich's gethan hätte; wir schienen uns beide vor Worten und Zeichen zu fürchten, wodurch der glückliche Fund nur allzubald ins Gemeine offenbar Sie zeigte mir einige Blumentopfe, worin ich werden könnte. strack aufgekeimte Baumwollenstauden erkannte. — "So nähren und pflegen wir die für unser Geschäft unnützen, ja widerwärtigen Samenkörner, die mit der Baumwolle einen so weiten Weg zu uns machen. Es geschieht aus Dankbarkeit, und es ift ein eigen Bergnügen, dasjenige lebendig zu sehen, dessen abgestorbene Reste unser Dasein belebt. Sie sehen hier den Anfang, die Mitte ist Ihnen bekannt, und heute Abend, wenn's Gluck gut ift, einen erfreulichen-Abschluß.

"Wir als Fabrikanten selbst oder ein Faktor bringen unste die Woche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in das Marktschiff und langen so, in Gesellschaft von andern, die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. Hier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Kausseuten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusehen, nimmt auch wohl den Bedarf von roher Baumwolle

allenfalls an Zahlungsstatt.

"Aber nicht allein den Bedarf an rohen Stoffen für die Fasbrikation nehst dem baaren Verdienst holen die Marktleute in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürsniß und Vergnügen. Wo einer aus der Familie in die Stadt zu Markt gesahren, da sind Erwartungen, Hossnungen und Wünsche, ja sogar oft Angst und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter, und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaden! Die Gewinnsüchtigen harren und möchten ersahren, wie der Verstauf der Waaren ausgefallen, und berechnen schon im voraus die Summe des reinen Erwerds; die Neugierigen warten auf die Neuigkeiten aus der Stadt, die Pupliebenden auf die Kleidungssstücke oder Modesachen, die der Reisende etwa mitzubringen Austrag hatte; die Leckern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

"Die Abfahrt aus der Stadt verzieht sich gewöhnlich bis gegen Abend; dann belebt sich der See allmählig, und die Schiffe gleiten segelnd, oder durch die Kraft der Ruder getrieben, über seine Fläche hin; jedes bemüht sich, dem andern vorzukommen; und die, denen es gelingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zurück zu

bleiben sich genöthigt seben.

"Es ist ein erfreuliches schönes Schauspiel um die Fahrt auf dem See, wenn der Spiegel desselben mit den anliegenden Gesbirgen, vom Abendroth erleuchtet, sich warm und allmählig tieser und tieser schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetgloden sich hören lassen, in den Dörsern am User sich Lichter entzünden, im Wasser widerscheinend, dann der Mond ausgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Geslände slieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehöft um Gehöft bleiben zurück; endlich in die Rähe der Heimath gekommen, wird in ein horn gestoßen, und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem User herab bewegen; ein jedes haus, das einen Angehörigen im Schisse hat, sendet jemanden, um das Gepäck tragen zu helsen.

"Wir liegen höher hinauf; aber jedes von uns hat oft genug diese Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft, so sind

wir alle von gleichem Interesse."

Ich hatte ihr mit Verwunderung zugehört, wie gut und schön sie das Alles sprach, und konnte mich der offenen Bemerkung nicht enthalten: wie sie in dieser rauben Gegend, bei einem so mechanischen Geschäft, zu solcher Bildung habe gelangen können? Sie versetze, mit einem allerliebsten, beinahe schalkhaften Lächeln vor fich hinsehend: "Ich bin in einer schönern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzügliche Menschen herrschen und hausen, und ob ich gleich als Kind mich wild und unbändig erwies, so war doch der Einfluß geistreicher Besitzer auf ihre Umgebung unvertennbar. Die größte Wirkung jedoch auf ein junges Wesen that eine fromme Erziehung, die ein gewisses Gefühl des Rechtlichen und Schicklichen, als von Allgegenwart göttlicher Liebe getragen, in mir entwickelte. Wir wanderten aus," fuhr sie fort — bas feine Lächeln verließ ihren Mund, eine unterdrückte Thrane füllte das Auge — "wir wanderten weit, weit, von einer Gegend zur andern, durch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; endlich gelangten wir hierher, in diese höchst thätige Gegend; das hans, worin Sie mich finden, war von gleichgefinnten Menschen bewohnt: man nahm uns traulich auf, mein Bater sprach dieselbe Sprache, in demselben Sinn, wir schienen bald zur Familie zu gebören.

"In allen Haus: und Handwerksgeschäften griff ich tüchtig ein, und Alles, über welches Sie mich nun gebieten sehen, habe ich stusenweise gelernt, geübt und vollbracht. Der Sohn des Hauses, wenig Jahre älter als ich, wohlgehaut und schon von

Antlit, gewann mich lieb und machte mich zu seiner Bertrauten. Er war von tüchtiger und zugleich feiner Natur; die Frömmigteit, wie sie im Hause geübt wurde, fand bei ihm teinen Eingang, sie genügte ihm nicht; er las beimlich Bücher, die er sich in der Stadt zu verschaffen wußte, von der Art, die dem Geist eine allgemeinere freiere Richtung geben, und da er bei mir gleichen Trieb, gleiches Naturell vermerkte, so war er bemüht, nach und nach mir dasjenige mitzutheilen, was ihn so innig beschäftigte. Endlich da ich in Alles eingieng, hielt er nicht langer zurud, mir sein ganzes Geheimniß zu eröffnen, und wir waren wirklich ein ganz wunderliches Paar, welches auf einsamen Spazier: gängen sich nur von solchen Grundsätzen unterhielt, welche den Menschen selbstständig machen, und dessen wahrhaftes Reigungs: verhältniß nur darin zu bestehen schien, einander wechselfeitig in solchen Gesinnungen zu bestärken, wodurch die Menschen sonst von einander völlig entfernt werden."

Ob ich gleich sie nicht scharf ansah, sondern nur von Zeit zu Zeit wie zufällig ausblickte, bemerkt' ich doch mit Verwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausdrückten. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: "Ich muß," sagte sie, "auf Ihre Hauptsfrage ein Bekenntniß thun, und damit Sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen möchte, sich besser er

klaren können.

"Leiber mußten wir beibe uns vor ben übrigen verstellen, und ob wir gleich uns sehr hüteten, nicht zu lügen und im groben Sinne falsch zu sein, so waren wir es boch im zartern, indem wir den vielbesuchten Brüder= und Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgends Entschuldigung finden konnten. Weil wir aber dabei gar Manches gegen unsere Ueberzeugung hören mußten, so ließ er mich sehr bald begreifen und einsehen, daß nicht Alles vom freien Herzen gehe, sondern daß viel Wortkram, Bilder, Gleichnisse, herkömmliche Redensarten und wiederholt anklingende Beilen sich immerfort wie um eine gemeinsame Achse herumdrehten. Ich merkte nun beffer auf und machte mir die Sprache so zu eigen, daß ich allenfalls eine Rede so gut als irgend ein Borsteher hätte halten wollen. Erst ergötzte der Gute sich baran, endlich beim Ueberdruß ward er ungeduldig, daß ich, ihn zu beschwichtigen, den entgegengesetzten Weg einschlug, ihm nur desto aufmerksamer zuhörte, ihm seinen herzlich treuen Bortrag wohl acht Tage später wenigstens mit annähernder Freiheit und nicht ganz unähnlichem geiftigem Besen zu wiederholen wußte.

"So wuchs unser Verhältniß zum innigsten Bande, und eine Leidenschaft zu irgend einem erkennbaren Wahren, Guten, so wie

zu möglicher Ausübung desselben, war eigentlich, was uns ver-

einigte.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

"Indem ich nun bedenke, was Sie veranlaßt haben mag, zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebe hafte Beschreibung vom glüdlich vollbrachten Markttage. Verswundern Sie sich darüber nicht; denn gerade war es eine frohe herzliche Betrachtung holder und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschäftlosen Stunden am schönsten unterhielt. Tressliche vaterländische Dichter hatten das Gesühl in uns erregt und genährt; Hallers Alpen, Gesners Joyllen, Neists Frühling wurden oft von uns wiederholt, und wir bestrachteten die uns umgebende Welt dalb von ihrer anmuthigen, bald von ihrer erhabenen Seite.

"Noch gern erinnere ich mich, wie wir beide, scharf: und weits sichtig, uns um die Wette und oft hastig auf die bedeutenden Erscheinungen der Erde und des Himmels ausmerksam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überbieten trachteten. Dieß war die schönste Erholung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sons dern auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Innere versenkten und uns dort zu beunruhigen

drohten.

"In diesen Tagen kehrte ein Reisender bei uns ein, mahrscheinlich unter geborgtem Namen; wir bringen nicht weiter in ibn, da er sogleich durch sein Wesen uns Bertrauen einflößt, da er fich im Ganzen höchst sittlich benimmt, so wie anftandig aufmerksam in unsern Versammlungen. Von meinem Freund in den Gebirgen umbergeführt, zeigt er fich ernft, einsichtig und kenntniß: reich. Auch ich geselle mich zu ihren sittlichen Unterhaltungen; wo Alles nach und nach zur Sprache kommt, was einem innern Menschen bedeutend werden kann; da bemerkt er denn gar bald in unserer Denkweise in Absicht auf die göttlichen Dinge etwas Schwankendes. Die religiösen Ausdrücke waren uns trivial geworden, der Kern, den sie enthalten sollten, war uns entfallen. Da ließ er uns die Gefahr unfres Zustandes bemerken, wie bedenklich die Entfernung vom Ueberlieferten sein muffe, an welches von Jugend auf sich so viel angeschlossen; sie sei höchst gefährlich bei der Unvollständigkeit besonders des eignen Innern. eine täglich und ftündlich durchgeführte Frömmigkeit werde zulett nur Zeitvertreib und wirke wie eine Art von Polizei auf ben äußeren Anstand, aber nicht mehr auf den tiefen Sinn; das einzige Mittel dagegen sei, aus eigener Brust sittlich gleichgeltende, gleichwirtsame, gleichberuhigende Gesinnungen hervorzurufen.

"Die Eltern hatten unfre Berbindung stillschweigend vorausgesetzt, und ich weiß nicht, wie es geschah, die Gegenwart bes neuen Freundes beschleunigte die Verlobung; es schien sein Wunsch, viese Bestätigung unsres Glücks in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Borsteher die Geslegenheit ergriff, uns an den Bischof von Lavdicea und an die große Gesahr der Lauheit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände, und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich

oft in der Folge wieder anzusehen Ursache fand.

"Er schied nunmehr, und es war, als wenn mit ihm alle guten Geister gewichen waren. Die Bemerkung ist nicht neu, wie die Erscheinung eines vorzüglichen Menschen in irgend einem Zirkl Epoche macht und bei seinem Scheiden eine Lude fich zeigt, in die sich öfters ein zufälliges Unheil hineindrängt. Und nun lassen Sie mich einen Schleier über das Rächstfolgende werfen! Durch einen Zufall ward meines Berlobten kostbares Leben, seine herr: liche Gestalt plötzlich zerstört; er wendete standhaft seine letzen Stunden dazu an, sich mit mir Trostlosen verbunden zu sehen und mir die Rechte an seinem Erbtheil zu sichern. Was aber diesen Fall den Eltern um so schmerzlicher machte, war, daß sie turz vorher eine Tochter verloren hatten und sich nun, im eigent lichsten Sinne, verwaist sahen, worüber ihr zartes Gemüth der gestalt ergriffen wurde, daß sie ihr Leben nicht lange fristeten. Sie giengen den lieben Ihrigen bald nach, und mich ereilte noch ein anderes Unheil, daß mein Bater, vom Schlag gerührt, zwar noch sinnliche Kenntniß von der Welt, aber weder geistige noch körperliche Thätigkeit gegen dieselbe behalten hat. Und so bedurfte ich denn freilich jener Selbstständigkeit in der größten Noth und Absonderung, in der ich mich, gläckliche Verbindung und frohes Mitleben hoffend, frühzeitig geübt und noch vor kurzem durch die rein belebenden Worte des geheimnisvollen Durchreisenden richt eigentlich gestärkt hatte.

"Doch darf ich nicht undankbar sein, da mir in diesem Zustand noch ein tüchtiger Sehülse geblieben—ist, der als Faktor alles das besorgt, was in solchen Seschäften als Pflicht männlichen Thätigkeit erscheint. Kommt er heut Abend aus der Stadt zurück und Sie haben ihn kennen gelernt, so erfahren Sie mein wunder-

bares Berhältniß zu ihm."

Ich hatte Manches dazwischen gesprochen und durch beifälligen vertraulichen Antheil ihr Herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht, daße jenige ganz nahe zu berühren, was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch sie rückte immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Veranlassung das offenbare Geheimniß ins Wort getreten wäre.

sie stand auf und sagte: "Lassen Sie uns zum Bater gehen!"
sie eilte voraus, und ich folgte ihr langsam; ich schüttelte den kopf über die wundersame Lage, in der ich mich befand. Sie ließ mich in eine hintere sehr reinliche Stude treten, wo der gute Alte undeweglich im Sessel saß. Er hatte sich wenig verändert. Ich gieng auf ihn zu, er sah mich erst starr, dann mit lebhastern Augen an; seine Züge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu dewegen, und als ich die Hand hinreichte, seine ruhende zu fassen, ergriss er die meine von selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend. "O Gott!" rief er, "der Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst!" Ich konnte mich nicht entspalten, ihn an mein Herz zu schließen; er sank in den Stuhl zurück, die Lochter eilte hinzu, ihm beizustehen; auch sie rief: "Er ist's! Sie sind es, Lenardo!"

Die jüngere Nichte war herbeigekommen; sie führten den Bater, der auf einmal wieder gehen konnte, der Kammer zu, und gegen mich gewendet, sprach er ganz deutlich: "Wie glücklich, glücklich!

bald sehen wir und wieder!"

Ich stand vor mich hinschauend und benkend; Mariechen kam zurück und reichte mir ein Blatt mit dem Vermelden, es sei das selbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handschrift, so wie vorhin seine Person aus der Beschreibung mir entgegen getreten war. Mancherlei fremde Sesichter schwärmten um mich her, es war eine eigene Bewegung im Vorhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der Uederzeugung dankbaren Einnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Ledensfolge, und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schrossen Wirklichkeit einer zerstreuten Allstäglichkeit zurückgesührt zu werden.

Dießmal war der Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und lustig, wie er sonst wohl sein mochte; der Faktor war nicht mit dem Marktschiff aus der Stadt zurückgekehrt, er meldete nur in einem Briese, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen purückgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Versprochene mitbringen. Die Nachbarn, velche, Jung und Alt, in Erwartung wie gewöhnlich zusammenz gekommen waren, machten verdrießliche Gesichter, Lieschen besonz ders, die ihm entgegen gegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer geflüchtet, das Blatt in der hand haltend, ohne hineinzusehen, denn es hatte mir schon heimslichen Berdruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Bilhelm die Berbindung beschleunigt habe. "Alle Freunde sind so, alle sind Diplomaten; statt unser Vertrauen redlich zu erwiedern,

folgen sie ihren Ansichten, durchkreuzen unsre Wünsche und mißleiten unser Schicksal!" So rief ich aus; doch kam ich bald von meiner Ungerechtigkeit zurück, gab dem Freunde Recht, besonders die jetzige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter, das Folgende zu lesen.

Jeder Mensch sindet sich von den frühsten Momenten seines Lebens an, erst unbewußt, dann halb=, endlich ganz bewußt: immersort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; weil aber Niemand Zweck und Ziel seines Daseins kennt, vielmehr das Geheimniß desselben von höchster Hand verborgen wird, so tastet er nur, greift zu, läßt sahren, steht stille, bewegt sich, zaubert und übereilt sich, und auf wie mancherlei Weise denn alle Irzithümer entstehen, die uns verwirren.

Sogar der Besonnenste ist im täglichen Weltleben genöthigt, klug für den Augenblick zu sein, und gelangt deswegen im Alls gemeinen zu keiner Klarheit. Selten weiß er sicher, wohin er sich in der Folge zu wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Glücklicherweise sind alle diese und noch hundert andere wunder: same Fragen durch euren unaushaltsam thätigen Lebensgang beantwortet. Fahrt sort in unmittelbarer Beachtung der Psticht des Tages und prüft dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicher: heit eures Geistes! Wenn ihr sodann in freier Stunde aufathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Ehrsucht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

#### Sonnabend den 20.

Bertieft in Gedanken, auf deren wunderlichen Jergängen mich eine fühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesandruch am See auf und ab spaziert; die Hausfrau — ich fühlte mich zufrieden, sie nicht als Wittwe denken zu dürsen — zeigte sich erwünscht erst am Fenster, dann an der Thüre; sie erzählte mir: der Vater habe gut geschlasen, sei helter aufgewacht und habe mit deutlichen Worten eröffnet, daß er im Bette bleisben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesdienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärkt sühlen werde. Sie sagte mir darauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es sei sür sie ein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gabmir Rechenschaft davon.

Ich hörte ihr zu, nur um sie zu hören; dabei überzeugt' ich mich, daß sie von der Sache durchdrungen, davon als einer herstömmlichen Pflicht angezogen und mit Willen beschäftigt schien. Sie suhr fort: "Es ist gewöhnlich und eingerichtet, daß das Geswebe gegen das Ende der Woche fertig sei und am Sonnabend Rachmittag zu dem Verlagsherrn getragen werde, der solches durchssieht, mißt und wägt, um zu erforschen, ob die Arbeit ordentlich und sehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Maß das Gehörige eingeliesert worden, und wenn Alles richtig befunden ist, sodann den veradredeten Weberlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er des müht, das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Fäden und Knoten zu reinigen, solches auss zierlichste zu legen, die schönste sehlerfreiste Seite oben vors Auge zu bringen und so die

Baare höchst annehmlich zu machen."

Indessen kamen aus dem Gebirg viele Weberinnen, ihre Waare ins Haus tragend, worunter ich auch die erblickte, welche unsern Geschirrfasser beschäftigte. Sie bankte mir gar lieblich für bas jurudgelassene Geschent und erzählte mit Anmuth: "ber Herr Geschirrfasser sei bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Beberstuhl und habe ihr beim Abschied versichert: was er an ihm thue, solle Frau Susanne gleich der Arbeit ansehen." Darauf gieng ste, wie die übrigen, ins Haus, und ich konnte mich nicht enthalten, die liebe Wirthin zu fragen: "Ums himmels willen! wie kommen Sie zu bem wunderlichen Ramen?" - "Es ist," versetzte sie, "der dritte, den man mir aufbürdet; ich ließ es gerne m, weil meine Schwiegereltern es wünschten, benn es war ber Rame ihrer verstorbenen Tochter, an deren Stelle sie mich eintreten ließen, und der Name bleibt doch immer der schönste lebendigste Stellvertreter der Person." Darauf versetzte ich: "Ein vierter ist schon gefunden: ich wurde Sie Gute = Schöne nennen, in sofern es von mir abhienge." Sie machte eine gar lieblich demüthige Berbeugung und wußte ihr Entzücken über die Genesung des Baters mit der Freude, mich wieder zu sehen, so zu verbinden und zu steigern, daß ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben.

Die Schöne : Gute, doppelt und dreifach ins Haus zurückge: rufen, übergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, der mir die Merkwürdigkeiten des Gebirgs zeigen sollte. Wir giengen zusammen bei schönstem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden. Wen man überzeugt sich wohl, daß weder Fels noch Wald, noch Wassersturz, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkstatt, sogar kunstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgend eine Aufmerkamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt; der Bote trug ein seines Frühstürt

im Ränzel, zu Mittag fanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, wo Niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres,

Theilnahme heuchelndes Untheilnehmen.

Um wenigsten aber begriff mich ber Bote, an welchen eigent lich der Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und des besonderen Interesses an solden Dingen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich benn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hervorholen follte, nach welcher er benn auch endlich, einigermaßen ungeduldig, fragte.

Sonntag den 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh ich die Freundin wieder ans sichtig werden konnte. Der Hausgottesbienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle-Anwesenden und sie selbst bis zu der herzlichsten Thränen gerührt. "Es waren," sagte sie, "bekannte Sprüche, Reime, Ausbrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte; dießmal flossen sie aber so herzlich zusammengeschmolzen, ruhig glübend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Rinnt hinfließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sch in diesen Ergießungen aufzehren, jedoch ließ er sich ganz munte zu Bette führen; er wollte sachte sich sammeln und den Gast sobald er sich Kraft genug fühle, zu sich rufen lassen."

Nach Tische ward unser Gespräch lebhafter und vertraulider aber eben deßhalb konnte ich mehr empfinden und bemerken, daß sie etwas zurüchielt, daß sie mit beunruhigenden Gedanken kampfe, wie es ihr auch nicht ganz gelang, ihr Gesicht zu erheitern. Nach dem ich hin und her versucht, sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermuth, einen Ausdruck von Sorge anzusehen glaubte: seien es häusliche ober Handelsbedrängnisse, sie solle sich mir eröffnen; ich ware wie

genug, eine alte Schuld ihr auf jede Weise abzutragen. Sie verneinte lächelnd, daß dieß der Fall sei. "Ich habe," fuhr sie fort, "wie Sie zuerst hereintraten, einen von denen herren zu sehen geglaubt, die mir in Triest Kredit machen, und war mit mir selbst wohl zufrieden, als ich mein Geld vorräthig wußte man mochte die ganze Summe oder einen Theil verlangen. Wat mich aber brudt, ist boch eine Handelssorge, leider nicht für det

Augenblick, nein! für alle Zukunft. Das überhand nehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich: es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung ges nommen, es wird kommen und treffen. Schon mein Gatte war von diesem traurigen Gefühl durchdrungen. Man denkt daran, man spricht davon, und weder Denken noch Reden kann Hülse bringen. Und wer möchte sich solche Schrecknisse gern vergegenswärtigen! Denken Sie, daß viele Thäler sich durchs Gebirg schlingen, wie das, wodurch Sie herabkamen; noch schwebt Ihnen das hübsche frohe Leben vor, das Sie diese Tage her dort gessehen, wovon Ihnen die geputte Menge allseits andringend gestern das erfreulichste Zeugniß gab; denken Sie, wie das nach und nach zusammensinken, absterben, die Dede, durch Jahrhunderte belebt und bevölkert, wieder in ihre uralte Einsamkeit zurücksallen werde.

"Hier bleibt nur ein doppelter Weg, einer so traurig wie der andere: entweder selbst das Neue zu ergreisen und das Verderben zu beschleunigen, oder aufzubrechen, die Besten und Würdigsten mit sich sortzuziehen und ein günstigeres Schickal jenseits der Meere zu suchen. Eins wie das Andere hat sein Bedenken; aber wer hilft uns die Gründe abwägen, die uns bestimmen sollen? Ich weiß recht gut, daß man in der Nähe mit dem Gedanken umgeht, selbst Maschinen zu errichten und die Rahrung der Menge an sich zu reißen. Ich kann Niemanden verdenken, daß er sich für seinen eigenen Nächsten hält; aber ich käme mir verächtlich vor, sollt ich diese guten Menschen plündern und sie zuletzt arm und bülksos wandern sehen; und wandern müssen sie früh oder spat. Sie ahnen, sie wissen, sie sagen es, und Niemand entschließt sich zu irgend einem heilsamen Schritte. Und doch, woher soll der Entschluß kommen? wird er nicht Jedermann eben so sehr erschwert als mir?

"Mein Bräutigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und Wege, sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Besseren um, die man um sich versammeln, mit denen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sich fortziehen könnte; wir sehnten uns, mit vielleicht allzu jugendlicher Hossnung, in solche Gegenden, wo dasjenige für Pflicht und Recht gelten könnte, was hier ein Berbrechen wäre. Nun din ich im entgegengesetzten Falle: der redliche Gehülse, der mir nach meines Satten Lode geblieben, tresslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anhänglich, er ist ganz der entgegenzgesetzten Neinung.

"Ich muß Ihnen von ihm sprechen, eh Sie ihn gesehen haben; lieber hätt' ich es nachher gethan, weil die persönliche Gegenwart gar manches Räthsel aufschließt. Ungefähr von gleichem Alter wie

AND THE PERSONS ASSESSMENT

mein Gatte, schloß er sich als kleiner armer Knabe an den wohls habenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerde; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen, und doch waren es zwei ganz verschiedene Naturen; der eine steizgesinnt und mittheilend, der andere in früherer Jugend gedrück, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besitz sesthaltend, zwar frommer Gesinnung, aber mehr an sich als an andere denkend.

"Ich weiß recht gut, daß er von den ersten Zeiten her ein Auge auf mich richtete; er durfte es wohl, denn ich war ärmer als er; doch hielt er sich zurück, sobald er die Reigung des Freun: des zu mir bemerkte. Durch anhaltenden Fleiß, Thätigkeit und Treue machte er sich bald zum Mitgenossen des Gewerbes. Rein Gatte hatte heimlich den Gedanken, bei unserer Auswanderung diesen hier einzusezen und ihm das Zurückgelassene anzuvertrauen. Bald nach dem Tode des Trefflichen näherte er sich mir, und vor einiger Zeit verhielt er nicht, daß er sich um meine Hand bewerbe. Nun tritt aber der doppelt wunderliche Umstand ein, daß er ich von jeher gegen das Auswandern erklärte und dagegen eifrig be treibt, wir sollen auch Maschinen anlegen. Seine Gründe freilich find bringend, denn in unfern Gebirgen hauset ein Mann, be wenn er, unsere einfacheren Wertzeuge vernachlässigend, zusammen gesetztere sich bauen wollte, uns zu Grunde richten könnte. Diese in seinem Fache sehr geschickte Mann — wir nennen ihn den Ge schirrfasser — ist einer wohlhabenden Familie in der Nachbarschaff anhänglich, und man darf wohl glauben, daß er im Sinne bet von jenen steigenden Erfindungen für sich und seine Begunstigt nüplichen Gebrauch zu machen. Gegen die Grunde meines G hülfen ist nichts einzuwenden: denn schon ist gewissermaßen zu vie Zeit versäumt, und gewinnen jene ben Vorrang, so muffen wi und zwar mit Unstatten, doch das Gleiche thun. Dieses ist, was mich ängstigt und quält; das ist's, was Sie mir, theuerster Mann als einen Schutzengel erscheinen läßt."

Ich hatte wenig Tröstliches hierauf zu erwiedern; ich must den Fall so verwickelt finden, daß ich mir Bedenkzeit ausbat. Si aber suhr fort: Ich habe noch Manches zu eröffnen, damit mein Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Rand dem ich persönlich nicht abgeneigt bin, der mir aber keinesweg meinen Gatten ersetzen, noch meine eigentliche Neigung erwerbt würde" — sie seufzte, indem sie dieß sprach — "wird seit einigt Beit entschieden dringender, seine Borträge sind so liebevoll al verständig. Die Nothwendigkeit, meine Hand ihm zu reichen, dunklugheit, an eine Auswanderung zu denken und darüber de einzig wahre Mittel der Selbsterhaltung zu versäumen, sind nich widerlegen, und es scheint ihm mein Widerstreben, mein

Grille des Auswanderns so wenig mit meinem übrigen haushälstischen Sinn übereinzustimmen, daß ich bei einem letzten etwas heftigen Gespräch die Vermuthung bemerken konnte, meine Neigung müsse wo anders sein." — Sie brachte das Letzte nur mit einigem

Stoden hervor und blidte vor sich nieder.

Was mir bei diesen Worten durch die Seele fuhr, denke Jeder, und doch, bei blitsschnell nachfahrender Ueberlegung, mußt' ich sühlen, daß jedes Wort die Verwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich sie im döchsten Grade lieb gewonnen habe und nun Alles, was in mir von vernünstiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, Alles hinter sich lassen, wenn sie mir folgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue falsche Hossnung begen, um lebenslänglich daran zu düßen!

Wir hatten Beibe eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und die Erlaubniß verlangte, auf dem nächsten Hammerwerke diesen Abend zuzudringen. Ohne Bedenken ward es gewährt. Ich hatte mich indessen zusammengenommen und sieng an im Allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reisen das Alles längst herankommen gesehen, wie Tried und Rothwendigkeit des Auswanderns sehen Tag sich vermehre; doch bleibe dies immer das Gesährlichste. Unsverbereitetes Begeilen bringe ungläckliche Wiederkehr; kein anderes Unternehmen bedürse so viel Borsicht und Leitung als ein solches. Diese Betrachtung war ihr nicht fremd; sie hatte viel über alle Berhältnisse gedacht; aber zulest sprach sie mit einem tiesen Seuszer: "Ich habe diese Tage Ihres Hiersch sie mit einem tiesen Seuszer: undliche Erzählung Trost zu gewinnen; aber ich sühle mich übler gestellt als vorher, ich sühle recht ties, wie ungläcklich ich din." Sie hob den Blick nach mir, aber die aus den schönen guten Augen ausquellenden Thränen zu verbergen, wendete sie sich um und entsernte sich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber der Wunsch, diese herrs liche Seele, wo nicht zu trösten, doch zu zerstreuen, gab mir den Gedanken ein, ihr von der wundersamen Vereinigung mehrerer Wandernden und Scheidenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unversehens hatte ich schon so weit mich herausgelassen, daß ich kaum hätte zurückhalten können, als ich gewahrte, wie unvorsichtig mein Vertrauen gewesen sein mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Neigung und Klugheit, daß ich ihr nicht mehr ausweichen konnte, daß ich ihr Alles bekennen mußte.

Greichen trat por uns und sagte: wir möchten jum Bater

kommen! Das Mädchen schien sehr nachdenklich und verbrießlich. Bur Weggehenden sagte die Schöne-Gute: "Lieschen hat Urlaub für heut Abend, besorge du die Geschäfte." — "Ihr hättet ihn nicht geben sollen," versetzte Gretchen, "sie stiftet nichts Gutes; ihr seht dem Schalt mehr nach als billig, vertraut ihr mehr, als recht ift. Eben jett erfahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; ener Gespräch hat sie behorcht, jest geht sie ihm entgegen."

Ein Kind, das indeffen beim Bater geblieben war, bat mich, zu eilen, der gute Mann sei unruhig. Wir traten hinein; heiter, ja verklärt saß er aufrecht im Bette. "Kinder," sagte er, "ich habe diese Stunden im anhaltenden Gebet vollbracht; keiner von allen Dank = und Lobgesängen Davids ist von mir unberührt ges blieben, und ich füge hinzu, aus eignem Sinne mit gestärktem Glauben: Warum hofft der Mensch nur in die Rähe? da muß er handeln und sich helfen; in die Ferne soll er hoffen und Gott vertrauen." Er faßte Lenardo's Hand und so die Hand ber Lochter, und beide in einander legend sprach er: "Das soll kein irbisches, es soll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nüt und helft einander, so uneigennützig, wie euch Gott helfe." Als er dieß gesagt, sant er zurück mit himmlischem Lächeln und war beimgegangen. Die Tochter fturzte vor dem Bett nieder, Lenardo neben sie; ihre Wangen berührten sich, ihre Thranen vereinigten sich auf seiner Hand.

Der Gehülfe rennt in diesem Augenblick herein, erstarrt über der Scene. Mit wildem Blick, die schwarzen Locken schüttelnd, ruft der wohlgestaltete Jüngling: "Er ist todt; in dem Augenblick, da ich seine wiederhergestellte Sprache dringend anrufen wollte, mein Schickfal, das Schickfal seiner Tochter zu entscheiden, des Wesens, das ich nächst Gott am meisten liebe, dem ich ein gesundes Herz wünschte, ein Herz, das den Werth meiner Reigung fühlen könnte. Für mich ist sie verloren, sie kniet neben einem

Andern! Hat er euch eingesegnet? gesteht's nur!"

Das herrliche Wesen war indessen aufgestanden, Lenardo hatte sich erhoben und erholt; sie sprach: "Ich erkenn' euch nicht mehr, den sansten, frommen, auf einmal so verwilderten Mann; wist ihr doch, wie ich euch danke, wie ich von euch denke."

"Bon Danken und Denken ist hier die Rede nicht," versetzte jener gefaßt, "hier handelt sich's vom Glück oder Unglück meines Lebens. Dieser fremde Mann macht mich besorgt; wie ich ihn ansehe, getrau' ich mich nicht, ihn aufzuwiegen; frühere Rechte zu verbrängen, frühe Verbindungen zu lösen vermag ich nicht."

"Sobald bu wieder in bich selbst zurücktreten kannst," sagte die Gute, schöner als je, "wenn mit dir zu sprechen ist wie sonst und immer, so will ich dir fagen, dir betheuern bei ben irdischen Resten meines verklärten Baters, daß ich zu diesem Herrn und Freunde kein ander Verhältniß habe, als das du kennen, billigen

und theilen kannst, und deffen du bich erfreuen mußt."

Lenardo schauberte bis tief ins Innerste; alle drei standen still, stumm und nachdenkend eine Weile; der Jüngling nahm puerst das Wort und sagte: "Der Augenblick ist von zu großer Bedeutung, als daß er nicht entscheidend sein sollte. Es ist nicht aus dem Stegreif, was ich spreche; ich habe Zeit gehabt, zu denken; also vernehmt: die Ursache, deine Hand mir zu verweigern, war meine Weigerung, dir zu solgen, wenn du aus Noth oder Grille wandern würdest. Hier also erklär' ich seierlich vor diesem gültigen Zeugen, daß ich deinem Auswandern kein Hinderniß in den Weg legen, vielmehr es besördern und dir überall solgen will. Gegen diese mir nicht abgenöthigte, sondern nur durch die seltsamsten Umstände beschleunigte Erklärung verlang' ich aber im Augenblick deine Hand." Er reichte sie hin, stand sest und sicher da; die beiden andern wichen überrascht, unwillkürlich zurück.

"Es ist ausgesprochen," sagte der Jüngling, ruhig mit einer gewissen frommen Hoheit: "das sollte geschehen, es ist zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt; aber damit du nicht denist, es sei llebereilung und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lied auf Berg und Felsen Berzicht gethan und eben jetzt in der Stadt Alles eingeleitet, um nach deinem Willen zu leben. Nun aber geh' ich allein, du wirst mir die Mittel dazu nicht versagen; du bes bältst noch immer genug übrig, um es hier zu verlieren, wie du sürchtest, und wie du Recht hast, zu sürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt: der künstliche, werkthätige Schelm hat sich ins obere Thal gewendet, dort legt er Maschinen an; du wirst ihn alle Nahrung an sich ziehen sehen; vielleicht russt du, und nur allzubald, einen treuen Freund zurück, den du vertreibst."

Peinlicher haben nicht leicht drei Menschen sich gegenüber gestanden, Alle zusammen in Furcht, sich einander zu verlieren, und im Augenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten.

Leidenschaftlich entschlossen stürzte der Jüngling zur Thüre hin: ans. Auf ihres Vaters erkaltete Brust hatte die Schöne-Gute ihre hand gelegt: "In die Nähe soll man nicht hossen," rief sie aus, aber in die Ferne: das war sein letzter Segen. Vertrauen wir sott, Jeder sich selbst und dem Andern, so wird sich's wohl fügen."

#### Bierzehutes Kapitel.

Unser Freund las mit großem Antheil das Vorgelegte, mußte aber zugleich gestehen, er habe schon beim Schluß des vorigen

Heftes geahnet, ja vermuthet, das gute Wesen sei entdeckt worden. Die Beschreibung der schrossen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Zustände versetzt, besonders aber sei er durch die Ahnung Le nardo's in jener Mondennacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Briefes auf die Spur geleitet warden. Friedrich, dem er das Alles umständlich vortrug, ließ sich es auch gan

wohl gefallen.

Hier aber wird die Pflicht des Mittheilens, Darstellens, Ausstührens und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer fühlt nicht, daß wir uns dießmal dem Ende nähern, wo die Furcht, in Umständlichkeiten zu verweilen, mit dem Wunsche, nichts völlig uns erörtert zu lassen, und in Zwiespalt versett. Durch die eben aus gekommene Depesche wurden wir zwar von Nanchem unterrichtet; die Briese jedoch und die vielsachen Beilagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allgemeinem Interesse. Wir sind also gesonnen, daszenige, was wir damals gewußt und erfahren, serner auch das, was später zu unserer Kenntniß kam, zusammen zu sassen und in diesem Sinne das übernommene ernste Geschäft eines treuen Reserveten getrost abzuschließen.

Bor allen Dingen haben wir daher zu berichten, daß Lotharis mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruder nicht von sich kassen wollte, in Begleitung des Abbe's, son wirklich zur See gegangen sind. Unter günstigen Borbedeutungen reisten sie ab, und hossentlich bläht ein fördernder Bind ihre Segel. Die einzige unangenehme Empsindung, eine wahre sitt liche Trauer, nehmen sie mit: daß sie Matarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu bedeutend; schon warf man sich einige Zögerung wur mußte selbst eine heilige Psslicht der Nothwendigkeit auswiert

Wir aber, an unserer erzählenden und darstellenden Seit, sollten diese theuren Personen, die uns früher so viele Reigung abgewonnen, nicht in so weite Entsernung ziehen lassen, ohne von ihrem disherigen Vornehmen und Thun nähere Nachricht er theilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Aussührlicht von ihnen vernommen. Sleichwohl unterlassen wir dieses, wellicht disheriges Geschäft sich nur vorbereitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossteuern sehen. Wir leben jedoch in der Hosstnung, sie dereinst in voller geregelter Thätigkeit den wahren Werth ihrer verschiedenen Charaktere offenbarend, vers gnüglich wieder zu sinden.

Juliette, die sinnige Gute, deren wir und wohl noch erinnern hatte geheirathet, einen Mann nach dem Herzen des Oheims, durch aus in seinem Sinne mit = und fortwirkend. Juliette war in de letzten Zeit viel um die Tante, wo manche derjestigen zusammen trasen, auf die sie wohlthätigen Einfluß gehabt; nicht nur solche, die dem sesten Lande gewidmet bleiben, auch solche, die über See zu gehen gedenken. Lenardo hingegen hatte schon früher mit Friedrichen Abschied genommen; die Nittheilung durch Boten war

unter diesen desto lebhafter.

Vermiste man also in dem Verzeichnisse der Gäste jene edlen Obengenannten, so waren doch manche bedeutende uns schon näher besannte Personen darauf zu sinden. Hisarie kam mit ihrem Gatten, der nun als Hauptmann und entschieden reicher Gutzbesitzer aufstrat. Sie in ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigkeit gewann sich hier wie überall gar gern Verzeihung einer alzugroßen Leichstigkeit, von Interesse zu Interesse übergehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schuldig gefunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht hoch an. Sinen dergleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nicht anstößig, weil ein jeder wünschen und hossen mag, auch an die Reihe zu kommen.

Flavio, ihr Gemahl, rüftig, munter und liebenswürdig genug, schien vollkommen ihre Neigung zu fesseln; sie mochte sich das Versgangene selbst verziehen haben; auch fand Makarie keinen Anlaß, dessen zu erwähnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, bat sich aus, beim Abschiede ein Gedicht vorlesen zu dürfen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgebung in den wenigen Tagen seines Hierseins verfaßte. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit hewegter Geberde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, sinnen und wieder schwiben. Run aber schien er es für vollendet zu halten, als er

duch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich hiezu, und es ließ sich allenfalls anhören, ab man gleich dadurch weiter nichts ersuhr, als was man schon wußte, nichts fühlte, als was man schon gefählt hatte. Indessen war denn doch der Vortrag leicht und gefällig, Wendung und Reime mitunter neu, wenn man es anch hätte im Ganzen etwas fürzer wünschen mögen. Zuletz übersgab er dasselbe, auf gerändertes Papier sehr schön geschrieben, und man schied mit vollkommener wechselseitiger Zufriedenheit.

Dieses Paar, welches von einer bedeutenden wohlgenutten Reise nach Süden zurückgekommen war, um den Vater, den Major, vom Hause abzulösen, der mit jener Unwiderstehlichen, die nun seine Gemahlin geworden, auch etwas von der paradiesischen Luft

zu einiger Erquickung einathmen wollte.

Diese beiden kamen denn auch im Wechsel, und so wie überall hatte bei Makarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunst, welche sich besonders darin erwies, daß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachher dem

Major zu Theil ward. Dieser empfahl sich darauf als gebildeter Militär, guter Haus = und Landwirth, Literaturfreund, sogar als Lehrdichter beifallswürdig, und fand bei dem Astronomen und sonstigen Hausgenossen guten Eingang.

Auch von unserm alten Herrn, dent würdigen Oheim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, dießmal mehr, als er sonst pflegte, obgleich nur für Stunden herüber kam, aber keine Nacht, auch bei angebotener größten Be-

quemlichkeit, zu bleiben bewogen werden konnte.

Bei solchen kurzen Zusammenkünften war seine Gegenwart jestoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welts und Hosmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte: wobei denn sogar ein Zug von aristokratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Ueberdem gieng dießmal sein Behagen von Grund auß; er war glücklich, wie wir uns Alle sühlen, wenn wir mit versständig vernünstigen Leuten Wichtiges zu verhandeln haben. Das umfassende Geschäft war völlig im Gange, es bewegte sich stetig

mit gepflogener Berabrebung.

Hievon nur die Hauptmomente. Er ist drüben über dem Meere, von seinen Vorsahren her, Eigenthümer. Was das heißen wolle, möge der Kenner dortiger Angelegenheiten, da es uns hier zu weit sühren müßte, seinen Freunden näher erklären. Diese wichtisgen Besitzungen waren bisher verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gesellschaft, die wir genugsam kennen, ist nun berechtigt, dort Besitz zu nehmen, mitten in der vollkommensten bürgerlichen Einrichtung, von da sie als einslußereiches Staatsglied ihren Vortheil ersehen und sich in die noch unangebaute Wüste sern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich mit Lenardo besonders hervorthun, um zu zeigen, wie man eigentzlich von vorn beginnen und einen Naturweg einschlagen könne.

Raum hatten sich die Genannten von ihrem Aufenthalte höchst zufrieden entfernt, so waren dagegen Gäste ganz anderer Art ansgemeldet und doch auch willsommen. Wir erwarteten wohl kaum Philinen und Lydien an so heiliger Stätte auftreten zu sehen, und doch kamen sie an. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen und auf dem nächsten Wege zur See bringen. Beide wurden von Haushälterinnen, Schaffnerinnen, sonst angestellten und mitwohnenden Frauen sehr gut aufgenommen; Philine brachte ein paar allerliebste Kinder mit und zeichnete sich, bei einer einfachen sehr reizenden Kleidung, aus durch das Sonderbare, daß sie vom blumig gestickten Gürtel herab an langer silberner Kette eine mäßig große englische Scheere trug, mit der sie manchmal, gleichsam als wollte sie ihrem Gesspräch einigen Nachdruck geben, in die Luft schnitt und schnippte

und durch einen solchen Alt- die sämmtlichen Anwesenden erheiterte; worauf denn dald die Frage folgte: ob es denn in einer so großen Familie nichts zuzuschneiden gebe? und da fand sich denn, daß, erwünscht sür eine solche Thätigkeit, ein paar Bräute sollten auszgestattet werden. Sie sieht hierauf die Landestracht an, läßt die Mädchen vor sich auf und ab gehen und schneidet immer zu, wobei sie aber, mit Geist und Geschmack versahrend, ohne dem Charakter einer solchen Tracht etwas zu benehmen, das eigentlich stockende Barbarische derselben mit einer Anmuth zu vermitteln weiß, so gelind, daß die Bekleideten sich und andern besser gefallen und die Bangigkeit überwinden, man möge von dem Herkömmlichen doch abgewichen sein.

hier kam nun Lydie, die mit gleicher Fertizkeit, Zierlickkeit und Schnelle zu nähen verstand, vollkommen zu Hülfe, und man durfte hosen, mit dem übrigen weiblichen Beistand die Bräute schneller, als man gedacht hatte, herausgeputt zu sehen. Dabei dursten sich diese Räden nicht lange entsernen: Philine beschäftigte sich mit ihnen dis aufs Kleinste und behandelte sie wie Puppen oder Theaterstatisten. Gehäuste Bänder und sonstiger in der Nachbarschaft üblicher Festschmud wurde schiellich vertheilt, und so erreichte man zuletzt, daß diese tüchtigen Körper und hübschen Figuren, sonst durch barbarische Bedanterei zugedeckt, nunmehr zu einiger Evidenz gelangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmuth herausgestutzt erschien.

Allzuthätige Personen werden aber doch in einem gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Zimmer gerathen, wo die Vorräthe zu Kleidern für die große Familie, in Stossen aller Art, zur Hand lagen. Da fand sie nun in der Aussicht, das Alles zu zerschneiden, die größte Glückeligkeit; man mußte sie wirklich daraus entsernen und die Thüren sest verschließen, denn sie kannte weder Maß noch Ziel. Angela wollte wirklich deßhalb nicht als Braut behandelt sein, weil sie sich vor einer solchen Zuschneiderin fürchtete; überhaupt ließ sich das Verhältniß zwischen Beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch hievon kann erst später die Rede sein.

Montan, länger als man gedacht hatte, zauderte zu kommen, und Philine drang darauf, Makarien vorgestellt zu werden. Es geschah, weil man sie alsdann um desto eher los zu werden hosste; und es war merkwürdig genug, die beiden Sünderinnen zu den Füsen der Heiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Knieen, Philine zwischen ihren zwei Kindern, die sie lebhaft anmuthig niederdrückte; mit gewohnter Heiterkeit sprach sie: "Ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern für sie, auch sür andere; das Uebrige verzeihst du!" Makarie grüßte sie

segnend; sie entfernte sich mit anständiger Beugung."

Lydie lag von der linken Seite her der Heiligen mit dem Gesicht

auf dem Schoofe, weinte bitterlich und konnte kein Wort sprechen; Makarie, ihre Thränen auffassend, klopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigend; dann küßte sie ihr Haupt zwischen den gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, brünstig und wiederholt in frommer

Absicht.

Lydie richtete sich auf, erst auf ihre Kniee, dann auf die Jüße und schaute zu ihrer Wohlthäterin mit reiner Heiterseit. "Wie geschieht mir!" sagte sie, "wie ist mir! Der schwere lästige Druck, der mir, wo nicht alle Besinnung, doch alles Ueberlegen raubte, er ist auf einmal von meinem Haupte aufgehoben; ich kann nun frei in die Höhe sehen, meine Gedanken in die Höhe richten, und," setzte sie nach tiesem Athemholen hinzu, "ich glaube, mein herz will nach." In diesem Augenblicke eröffnete sich die Thüre, und Montan trat herein, wie östers der allzulang Erwartete plössich und unverhosst erscheint. Lydie schritt munter auf ihn zu, umsarmte ihn freudig, und indem sie ihn vor Makarien sührte, ries sie auß: "Er soll ersahren, was er dieser Göttlichen schuldig ist, und sich mit mir dankend niederwersen."

Montan, betroffen und gegen seine Gewohnheit gewissermaßen verlegen, sagte mit edler Verbeugung gegen die würdige Dame: "Es scheint sehr viel zu sein, denn ich werde dich ihr schuldig. Es ist das erste Mal, daß du mir offen und liebevoll entgegen kommst, das erste Mal, daß du mich ans Herz drückt, ob ich es

gleich längst verdiente."

Hier nun mussen wir vertraulich eröffnen: daß Montan Lydien von ihrer frühen Jugend an geliebt, daß der einnehmendere Lothario sie ihm entführt, er aber ihr und dem Freunde treu geblieben und sie sich endlich, vielleicht zu nicht geringer Verwunderung unseren

früheren Lefer, als Gattin zugeeignet habe.

Diese drei zusammen, welche sich in der europäischen Gesellsschaft doch nicht ganz behaglich fühlen mochten, mäßigten kaum den Ausdruck ihrer Freude, wenn von den dort erwarteten Zusständen die Rede war. Die Scheere Philinens zuckte schon: denn man gedachte sich das Monopol vorzubehalten, diese neuen Kolonieen mit Kleidungsstücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuch: und Leinwandvorrath sehr artig und schnitt in die Luft, die Ernte sür Sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehend.

Ernte für Sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehend. Lydie dagegen, erst durch jene glücklichen Segnungen zu theils nehmender Liebe wieder auferwacht, sah im Geiste schon ihre Schülerinnen sich ins Hundertfache vermehren und ein ganzes Volk von Hausfrauen zu Genauigkeit und Jierlichkeit eingeleitet und aufgeregt. Auch der ernste Montan hat die dortige Bergfülle an Blei, Kupfer, Eisen und Steinkohlen dergestalt vor Augen, daß er alle sein Wissen und Können manchmal nur für ängstlich tastendes

Bersuchen erklären möchte, um erst bort in eine reiche belehrenbe

Ernte muthig einzugreifen.

Daß Montan sich mit unserm Astronomen bald verstehen würde, war vorauszusehen. Die Gespräche, vie sie in Gegenwart Mastoriens sührten, waren höchst anziehend; wir sinden aber nur Beniges davon niedergeschrieben, indem Angela seit einiger Zeit beim Zuhören minder aufmerksam und beim Aufzeichnen nachslisser geworden war. Auch mochte ihr Manches zu allgemein und sür ein Frauenzimmer nicht saßlich genug vorkommen. Wir schalten daher nur einige der in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorübergehend ein, die nicht einmal von ihrer Hand ges schieben uns zugekommen sind.

Bei dem Studiren der Wissenschaften, besonders deren, welche die Natur behandeln, ist die Untersuchung so nöthig als schwer; ob das, was uns von Alters her überliefert und von unsern Borsahren für gültig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig sei, in dem Grade, daß man darauf fernerhin sicher sortbauen möge? oder ob ein herkömmliches Bekenntniß nur stationär geworden und deshalb mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? Ein Kennzeichen fördert diese Untersuchung, wenn nämlich das Ungenommene lebendig und in das thätige Bestreben einwirkend

and fördernd gewesen und geblieben.

Im Gegensaße steht die Prüfung des Neuen, wo man zu fragen hat: ob das Angenommene wirklicher Gewinn, oder nur modische Nebereinstimmung sei? denn eine Meinung, von energischen Männern ausgehend, verbreitet sich kontagios über die Menge, und dann heißt sie herrschend — eine Anmaßung, die für den treuen Forscher gar keinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursache sinden, sich für herrschend zu erklären: denn die haben es mit der widerspenstigen Masse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerkei, durch welche Mittel; aber in den Wissenschaften ist die absoluteste Freiheit nöthig: denn da wirkt man nicht für heut und morgen, sondern für eine undenkslich vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in der Wissenschaft das Falsche die Oberstand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrig deiben, und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurückzöge, so datte das nichts zu sagen. Er wird im Stillen, im Verborgenen sortwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Ueberzeugungen fragt, oder wo diese sich, bei versbreitetem allgemeinem Licht, auch wieder hervorwagen dürsen.

Bas jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreiflich und wunders seltsam zur Sprache kam, war die gelegentliche Eröffnung Montans,

daß ihm bei seinen gebirgischen und bergmännischen Untersuchungen eine Person zur Seite gehe, welche ganz wundersame Eigenschaften und einen ganz eigenen Bezug auf Alles habe, was man Gestein, Mineral, ja sogar was man überhaupt Element nennen könne Sie fühle nicht bloß eine große Einwirtung der unterirdisch fließen: den Waffer, metallischer Lager und Gange, so wie der Steintohlen, und was dergleichen in Massen Beisammen sein möchte, sondern was wunderbarer sei, sie befinde sich anders und wieder anders, sobald sie nur den Boden wechsele. Die verschiedenen Gebirgsarten übten auf sie einen besondern Ginfluß, worüber er sich mit ihr, seitdem er eine zwar wunderliche, aber boch aus: langende Sprache einzuleiten gewußt, recht gut verständigen und sie im Einzelnen prüfen könne, da sie benn auf eine merkwürdige Weise die Probe bestehe, indem sie sowohl chemische als physische Elemente durchs Gefühl gar wohl zu unterscheiden wisse, ja sogar schon duch den Anblick das Schwerere von dem Leichtern unterscheide. Diese Person, über beren Geschlecht er sich nicht näher erklären wollte, habe er mit den abreisenden Freunden vorausgeschickt und hoffe zu seinen Zweden in den ununtersuchten Gegenden sehr viel von ihr

Dieses Vertrauen Montans eröffnete das strenge Herz des Astronomen, welcher sodann mit Makariens Vergünstigung auch ihm das Verhältniß derselben zum Weltspstem offenbarte. Durch nachherige Mittheilungen des Astronomen sind wir in dem Fall, wo nicht Genugsames, doch das Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen

über so wichtige Puntte mitzutheilen.

Bewundern wir indessen die Aehnlichkeit der hier eintretenden Fälle bei der größten Verschiedenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werden, hatte sich in die tiefsten Klüfte der Erde versenkt, und auch dort ward er gewahr, daß in der Menschen: natur was Analoges zum Starrsten und Rohsten vorhanden sei; dem andern gab von der Gegenseite der Geist Makariens ein Beis spiel, daß, wie dort das Verbleiben, hier das Entfernen wohl begabten Naturen eigen sei, daß man weder nöthig habe, bis jum Mittelpunkt ber Erde zu bringen, noch sich über die Gränzen unstes Sonnenspstems hinaus zu entfernen, sondern schon genüglich beschäftigt, und vorzüglich auf That aufmerksam gemacht und zu ihr berufen werde. An und in dem Boden findet man für die böchsten irdischen Bedürfnisse das Material, eine Welt des Stosses, den höchsten Fähigkeiten des Menschen zur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geistigen Wege werden immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Wirksamkeit gefunden. Diese beiden Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiderseitigen Gigenschaften in der porübergehenden Lebenserscheinung zu manifestiren, das ist die böchste Gestalt, wozu sich der Mensch auszubilden hat.

Hierauf schlossen beide Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Erfahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil berjenige, der sie als einem Roman wohl ziemende Märchen belächeln könnte, sie doch immer als ein Gleichnis des Wünschenswerthesten betrachten dürfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer folgte bald hierauf, und wenn man ihn mit Lydien noch gern gehalten hätte, so war doch die allzuunruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der edlen Angela beschwerlich, wozu sich noch besondere Umstände hinzusügten, welche die Unbedaglichkeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerken, daß Angela nicht wie sonst die Pflicht des Aufmerkens und Aufzeichnens erfüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung dergestalt ergebenen und in den reinsten Kreisen sich beswegenden Person zu erklären, sind wir genöthigt, einen neuen Mitspieler in dieses vielumfassende Drama noch zuletzt einzuführen.

Unser alter geprüfter Handelsfreund Werner mußte sich bei junehmenden, ja gleichsam ins Unendliche sich vermehrenden Ge= schiften nach frischen Gehülfen umsehen, welche er nicht ohne vorläusige besondere Prüfung näher an sich anschloß. Einen solchen sendet er nun an Makarien, um wegen Auszahlung der bedeutenden Summen zu unterhandeln, welche diese Dame aus ihrem großen Bermögen dem neuen Unternehmen, besonders in Rücksicht auf Lenardo, ihren Liebling, zuzuwenden beschloß und erklärte. Gedachter junger Mann, nunmehr Werners Sehülfe und Geselle, in frischer natürlicher Jüngling und eine Wundererscheinung, empsiehlt sich durch ein eignes Talent, durch eine gränzenlose Fertigleit im Kopfrechnen, wie überall, so besonders bei den Unternehmern, wie sie jest zusammenwirken, da sie sich durchaus mit Bahlen im mannigfaltigsten Sinne einer Gesellschaftsrechnung beschäftigen und ausgleichen muffen. Sogar in der täglichen Societät, Do beim Hin = und Wiederreden über weltliche Dinge von Zahlen, Summen und Ausgleichungen die Rede ist, muß ein solcher höchst willtommen mit einwirken. Ueberdem spielte er den Flügel höchst ammuthig, wo ihm der Kalkul und ein liebenswürdiges Naturell derbunden und vereint äußerst wünschenswerth zu Hülfe kommt. Die Tone fließen ihm leicht und harmonisch zusammen; manchmal der deutet er an, daß er auch wohl in tiefern Regionen zu Hause Wite, und so wird er höchst anziehend, wenn er gleich wenig Borte macht und kaum irgend etwas Gefühltes aus seinen Gemachen durchblickt. Auf alle Fälle ist er jünger als seine Jahre, man möchte beinahe etwas Kindliches an ihm finden. Wie es Wrigens auch mit ihm sei, er hat Angela's Gunst gewonnen, sie

die seinige, zu Makariens größter Zufriedenheit: denn sie hatte

langst gewünscht, das edle Madchen verheirathet zu sehen.

Diese jedoch, immer bedenkend und suhlend, wie schwer ihre Stelle zu besetzen sein werde, hatte wohl schon irgend ein liebe volles Anerdieten abgelehnt, vielleicht sogar einer stillen Neigung Gewalt angethan; seitdem aber eine Nachfolgerin denkbar, ja gewissernaßen schon bestimmt worden, scheint sie, von einem wohl gefälligen Eindruck überrascht, ihm dis zur Leidenschaft nachgegeben zu haben.

Wir aber kommen nunmehr in den Fall, das Wichtigste zu eröffnen; indem ja Alles, worüber seit so mancher Zeit die Rede gewesen, sich nach und nach gebildet, aufgelöst und wieder gestaltet hatte. Entschieden ist also auch nunmehr, daß die Schöne-Gute, sonst das nußbraune Mädchen genannt, sich Makarien zur Seite süge. Der im Allgemeinen vorgelegte, auch von Lenardo schon gebilligte Plan ist seiner Ausschhrung ganz nah; alle Theilnehmenden sind einig; die Schöne-Gute übergiebt dem Gehülsen ihr ganzes Besitzthum. Er heirathet die zweite Tochter jener arbeitsamen Jamilie und wird Schwager des Schirrsassen. Hiedurch wird die vollkommene Einrichtung einer neuen Fabrikation durch Lokal und Insammenwirkung frei, und die Bewohner des arbeitskuftigen Thales werden auf eine andere lebhaftere Weise beschäftigt.

Dadurch wird die Liebenswürdige frei, sie tritt bei Masarien an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ist. Hiemit wäre Alles für den Augenblick berichtet; was

nicht entschieden werden kann, bleibt im Schweben.

Nun aber verlangt die Schöne Gute, daß Wilhelm sie abhole; gewisse Umstände sind noch zu berichtigen, und sie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er daß, was er doch eigentlich anges fangen, auch vollende. Er entdeckte sie zuerst, und ein wundersam Geschick trieb Lenardo auf seine Spur; und nun soll er, so wünschisse, ihr den Abschied von dort erkeichtern und so die Freude, die Beruhigung empsinden, einen Theil der verschränkten Schickslisse

fäden selbst wieder aufgefaßt und angeknüpft zu haben.

Nun aber müssen wir, um das Geistige, das Gemütstiche zu einer Urt von Vollständigkeit zu bringen, auch ein Seheimeres offenbaren, und zwar Folgendes: Lenardo hatte über eine nähere Verbindung mit der Schönen-Guten niemals das Mindeste gedusert; im Laufe der Unterhandlungen aber, bei dem vielen Hin: und Wiedersenden war denn doch auf eine zarte Weise an ihr gesorscht worden, wie sie dieß Verhältniß ansehe, und was sie, wenn es zur Sprache käme, allenfalls zu thun geneigt wäre. Aus ihrem Erwiedern konnte man sich so viel zusammensexen: sie fühle sich nicht werth, einer solchen Reigung wie der ihres edlen Freundes

duch hingebung ihres getheilten Selbst zu antworten. Ein Wohls wollen der Art verdiene die ganze Seele, das ganze Vermögen eines weiblichen Wesens; dieß aber könne sie nicht andieten. Das Andenken ihres Bräutigams, ihres Gatten und der wechselseitigen Linigung beider sei noch so lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganzes Wesen dergestatt völlig ein, daß für Liebe und Leidenschaft kein Raum gedenkbar, auch ihr nur das reinste Wohlwollen, und in diesem Falle die vollkommenste Dankbarkeit übrig bleibe. Man beruhigte sich hiebei, und da Lenardo die Angelegenheit nicht bestührt hatte, war es auch nicht nöthig, hierüber Auskunft und Antwort zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werden hoffentlich hier am nehten Orte stehen. Das Berhältniß sämmtlicher vorübergehenden Bersonen zu Malarien war vertraulich und ehrfurchtsvoll, alle sühlten die Segenwart eines höheren Wesens, und doch blieb in solcher Gegenwart einem Jeden die Freiheit, ganz in seiner eigenen Ratur zu erscheinen. Jeder zeigt sich, wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden, mit einer gewissen Zuversicht: denn er war gelockt und veranlaßt, nur das Gute, das Beste, was an ihm war, an den Tag zu geben, daher beinahe eine allgemeine

Zufriedenheit entstand.

Berschweigen aber können wir nicht, daß durch diese gewissers maßen zerstreuenden Zustände Makarie mit der Lage Lenardo's beschäftigt blieb; sie äußerte sich auch darüber gegen ihre Nächsten, gegen Angela und den Astronomen. Lenardo's Inneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen: er ist für den Augenblick beruhigt, der Gegenstand seiner Sorge wird höchst glücklich; Makarie hatte sür die Zukunft auf jeden Fall gesorgt. Nun hatte er das große Geschäft muthig anzutreten und zu beginnen, das Uedrige dem Volgegang und Schicksal zu überlassen. Dabei konnte man versmuthen, daß er in jenen Unternehmungen hauptsächlich gestärkt sei durch den Gedanken, sie dereinst, wenn er Fuß gesaßt, hins über zu berusen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemertungen konnte man hiebei sich nicht enthalten. Man beachtete näher den seltenen Fall, der sich hier hervorthat: Leidenschaft aus Gewissen. Man gedachte zugleich anderer Beispiele einer wundersamen Umbildung einmal gefaßter Eindrücke, der gesheimnißvollen Entwickelung angeborner Neigung und Sehnsucht. Nan bedauerte, daß in solchen Fällen wenig zu rathen sei, würde is aber höchst räthlich sinden, sich möglichst klar zu halten und

diesem oder jenem Hang nicht unbedingt nachzugeben.

Zu diesem Punkte aber gelangt, können wir der Versuchung nicht widerstehen, ein Blatt aus unsern Archiven mitzutheilen, velches Makarien betrifft und die besondere Eigenschaft, die ihrem Geiste ertheilt ward. Leider ist dieser Aufsatz erst lange Zeit, nacht dem der Inhalt mitgetheilt worden, aus dem Gedächtniß geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwürdigen Fall wünschenswerth wäre, für ganz authentisch anzusehen. Dem sei aber, wie ihm wolle, so wird hier schon so viel mitgetheilt, um Nachdenken zu erregen und Ausmerksamkeit zu empsehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Aehnliches ober sich Annäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

## Fünfzehntes Rapitel.

Makarie besindet sich zu unserm Sonnenspstem in einem Ber: hältniß, welches man auszusprechen kaum wagen darf. Im Geiste, der Seele, der Einbildungskraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern sie macht gleichsam einen Theil desselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit fortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie wandelt seit ihrer Kindheit um die Sonne, und zwar, wie nun entdeckt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entsernend und nach den außeren Regionen hinkreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wesen, in sofern sie körperlich sind, nach dem Centrum, in sosern sie geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigssten; sie scheint nur geboren, um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und fernsten Räume des Daseins zu durchdringen. Diese Eigenschaft, so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Jahren als eine schwere Aufgabe verliehen. Sie erinnert sich von klein auf ihr inneres Selbst als von leuchtenden Wesen durchdrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnenlicht nichts anhaben konnte. Oft sah sie zwei Sonnen, eine innere nämlich und eine außen am Himmel, zwei Monde, wovon der äußere in seiner Größe bei allen Phasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Gabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trofflichen Eltern wendeten Alles auf ihre Bildung; alle Fähigkeiten wurden an ihr lebendig, alle Thätigkeiten wirksam, bergestalt, daß sie allen äußeren Berhältnissen zu genügen wußte, und, indem ihr Herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Thun und Handeln immersort dem Edelsten, Sittlichen gemäß blieb. Wie sie heranwuchs, überall hülsreich, unaushaltsam in großen und kleinen Diensten, wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne, aber nach dem Ueberweltlichen in stetig zu-

nehmenden Kreisen bewegte.

Die Ueberfülle dieses Zustandes ward einigermaßen dadurch

gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn, bei gedämpstem innerem Licht, äußere Pflichten auf das treuste zu erfüllen strebte, bei frisch ausleuchtendem Innerem sich der seligsten Ruhe hingab. Ja, sie will bemerkt haben, daß eine Art von Wolken sie von Zeit zu Zeit umschwebten und ihr den Anblick der hintmlischen Genossen auf eine Zeit lang um= dämmerten, eine Epoche, die sie stets zu Wohl und Freude ihrer

Umgebungen zu benuten wußte.

So lange sie die Anschauungen geheim hielt, gehörte viel dazu, sie zu ertragen; was sie davon offenbarte, wurde nicht anerkannt oder misdeutet; sie ließ es daher in ihrem langen Leben nach außen als Krankheit gelten, und so spricht man in der Familie noch immer davon; zulezt aber hat ihr das gute Glück den Mann zugeführt, den ihr bei uns seht, als Arzt, Mathematiker und Astronom gleich schätzbar, durchaus ein edler Mensch, der sich ses doch erst eigentlich aus Neugierde zu ihr heransand. Als sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zustände beschrieben, das Gegenwärtige aus Vergangene angeschlossen und in die Ereignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so don der Erscheinung eingenommen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte, sondern Tag vor Tag stets tieser in das Gesheimniß einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undeutlich zu verstehen gab, hielt er es für Täuschung; denn sie läugnete nicht, daß von der ersten Jugend an sie sich um die Stern = und Himmelskunde sleißig bestümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und keine Gelegenheit versäumt, sich durch Maschinen und Bücher den Weltzbau immer mehr zu versinnlichen. Deßhalb er sich denn nicht ausreden ließ, es sei eingelernt. Die Wirkung einer in hohem Grad geregelten Einbildungskraft, der Einfluß des Gedächtnisses sei zu vermuthen, eine Mitwirkung der Urtheilskraft, besonders

aber eines perstecten Kalfuls.

Er ist ein Mathematiker und also hartnäckig, ein heller Geist und also ungläubig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch, was sie angab, genau, suchte der Folge verschiedener Jahre beizukommen, dielt sich besonders an die neusten, mit dem gegenseitigen Stande der Himmelslichter übereintreffenden Angaben und rief endlich aus: "Run, warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Käderwerk erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu solgen im Stande wäre?"

hier aber wagen wir nicht weiter zu gehen; benn das Unsglaubliche verliert seinen Werth, wenn man es näher im Einzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel: dasjenige, was zur Grunds

lage der anzustellenden Berechnungen diente, war Folgendes: ihr, der Seherin, erschien unsere Sonne in der Bisson um vieles kleiner, als sie solche dei Tage erblickte; auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren Himmelslichtes im Thierkreise Anlaß zu Folgerungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Jrrungen, weil die Schauende ein und das andere Gestirn andeutete, als gleichfalls in dem Zodial erscheinend, von denen man aber am himmel nichts gewahr werden konnte. Es mochten die damals noch unentdeckten kleinen Planeten sein. Denn aus andern Angaben ließ sich schließen, daß sie, längst über die Bahn des Mars hinaus, der Bahn des Jupiter sich nähere. Offenbar hatte sie eine Zeit lang diesen Planeten, 68 ware schwer zu sagen in welcher Entfernung, mit Staunen in seiner ungeheuren Herrlichkeit betrachtet und das Spiel seiner Monde un ihn her geschaut, hernach aber ihn auf die wunderseltsamste Beise als abnehmenden Mond gesehen, und zwar umgewendet, wie uns ber wachsende Mond erscheint. Daraus wurde geschlossen, das st ihn von der Seite sehe und wirklich im Begriff sei, über bester Bahn hinauszuschreiten und in dem unendlichen Raum dem Satur entgegen zu ftreben. Dorthin folgt ihr keine Einbildungstraft; aber wir hoffen, daß eine solche Entelechie sich nicht gang aus unsem Sonnenspftem entfernen, sondern wenn sie an die Granze desselben gelangt ist, sich wieder zurücksehnen werde, um zu Gunften unfrer Urentel in das irdische Leben und Wohlthun wieder einzuwirken.

Indem wir nun diese ätherische Dichtung, Verzeihung hossend, hiemit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenen terrestrischen Märchen, wovon wir oben eine vorübergehende Audeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Anschein von Ehrlichkeit aus gegeben: jene wunderbare Person, welche mit ihren Gefühlen den Unterschied der irdischen Stoffe so wohl zu bezeichnen wisse, st schon mit den ersten Wanderern in die weite Ferne gezogen, wel des jedoch dem Aufmerksamen durchaus hätte sollen unwahrschein Denn wie wollte Montan und seines Gleichen eine lich dünken. so bereite Wünschelruthe von der Seite gelassen haben? Auch ward turz nach seiner Abreise durch Hin = und Wiederreden und sonder bare Erzählungen der unteren Hausbedienten hierüber ein Berdacht allmählig rege. Philine nämlich und Lydie hatten eine dritte mit gebracht, unter dem Bormand, es sei eine Dienerin, wozu sie sich aber gar nicht zu schicken schien; wie sie denn auch beim Ausund Ankleiden der Herrinnen niemals gefordert wurde. Ihre em: fache Tracht kleidete den derben wohlgebauten Körper gar schicklich, deutete aber, so wie die ganze Person, auf etwas Ländliches. Ihr Betragen, ohne rob zu fein, zeigte keine gesellige Bildung, wovon die Kammermädchen immer die Karikatur darzustellen pflegen. Auch fand sie gar bald unter der Dienerschaft ihren Plat; sie gesellte sich zu den Garten: und Feldgenossen, ergriff den Spaten und arbeitete sitr zwei dis drei. Nahm sie den Rechen, so slog er auf das Geschickteste über das aufgewühlte Erdreich, und die weiteste släche glich einem wohlgeebneten Beete. Uedrigens hielt sie sich still und gewann gar dald die allgemeine Gunst. Sie erzählten sich von ihr: man habe sie oft das Wertzeug niederlegen und querseldein über Stoll und Stein springen sehen, auf eine verstedte Onelle zu, wo sie ihren Durst gelöscht. Diesen Gebrauch dabe sie tägsich wiederholt, indem sie von irgend einem Punkte aus, wo sie gestanden, immer ein oder das andere rein auses sließende Wasser zu sinden gewußt, wenn sie dessen bedurfte.

Und so war denn doch für Montans Angeben ein Zeugniß prädgeblieben, der wahrscheinlich, um lästige Versuche und unzuslängliches Prodiren zu verweiden, die Gegenwart einer so merkswärdigen Person vor seinen edeln Wirthen, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir wer wollten, was uns bekannt geworden, auch unvollständig, wie st vorliegt, mitgetheilt haben, um forsthende Männer auf ähnsiche Fälle, die sich vielleicht öfter, als man glaubt, durch irgend im Andeutung hervorthun, freundlich ausmerksam zu machen.

#### Sechzehntes Rapitel.

Der Amtmann jenes Schlosses, das wir noch vor Kurzem durch mere Wanderer bekebt gesehen, von Natur thätig und gewandt, en Bortheil seiner Herrschaft und seinen eigenen immer vor Augen wend, saß nunmehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszusetigen, wodurch er die seinem Bezirk mährend der Anwesenheit wer Göste zugegangenen großen Bortheile mit einiger Selbstsesälligkeit vorzutragen und auseinander zu setzen sich bemühte. Mein dieses war nach seiner eigenen Ueberzeugung nur das Gesingste; er hatte bemerkt, was für große Wirkungen von thätigen, schickten, freisinnigen und kühnen Wenschen ausgehen. Die einen atten Abschied genommen, über das Weer zu setzen, die andern, m auf dem festen Lande ihr Untersommen zu sinden; nun ward 1 noch ein brittes heimliches Werhältniß gemahr, wovon er alsosid Nupen zu ziehen den Entschluß saßte.

Beim Abschied zeigte sich, was man hätte woraussagen und issen können, daß von den jungen rüstigen Nännern sich gar uncher mit den hübschen Kindern des Doefs und der Gegend ichr oder weniger befreundet hatte. Nur einige bewiesen Muth mug, als Odoardo mit den Seinigen abgieng, sich als entschies m Bleibende zu erklären; von Lenardo's Auswanderern war

lage der anzustellenden Berechnungen Diesete, war, Seberin, erschien unsere Sonne in der Wision sie solche bei Tage erblickte; auch gab eine dieses höheren Himmelslichtes im Thierkreis

Dagegen entstanden Zweisel und Frz ein und das andere Gestirn andeutete erscheinend, von denen man aber auf konnte. Es mochten die damals sein. Denn aus andern Angaber über die Bahn des Mars bes nähere. Offenbar hatte sie schwer zu sagen in welche ungeheuren Herrlichkeit h
ihn her geschaut, herns
als abnehmenden Montes
ber wachsende Mond
ihn von der Seite ٠٠٤, etwas Aehn wohlhabende Ginwo ochter ven allzufrühen Ga ihn von der Seite Bahn hinauszusch er Amtmann machte ihnen als ein Glüd begreiflich, und de entgegen zu stret/ wir hoffen, de , daß gerade die in diesem Sinne bra . das Loos getroffen hatte, so hielt es Sonnenspiten/ .eitung zu einer Meubelfabrik zu machen die gelangt ist. Urenkel ir Raum und ohne große Umstände nur Geschicklich eichendes Material verlangt. Das Lette versprach And Marc ann; Frauen, Raum und Verlag gaben die Bewohner, biemit bidlichkeit brachten die Einwandernden mit.

Das Alles hatte der gewandte Geschäftsmann schon im Stil sei Anwesenheit und im Tumult der Menge, gar wohl überd und konnte daher, sobald es um ihn ruhig ward, gleich Werke schreiten.

Ruhe, aber freilich eine Art Todtenruhe, war nach Neuf dieser Fluth über die Straßen des Orts, über den Hof des Schle gekommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschäftst gekommen, aw unjeen verschaftef und aus seiner ruhigen Fast brachte. Des Pferdes Huf kappte freilich nicht, es war nicht schlagen, aber der Reiter, der von der Decke herabsprang ritt ohne Sattel und Steigbügel, auch bändigte er das Pferd burch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den wohnern, nach den Gästen und war leidenschaftlich verwus

Der Amtsbiener wußte nicht, was er aus dem Antime machen sollte; auf einen entstandenen Wortwechsel kam der machen sollte; aus einen empunschen weiter nichts zu sogn, ings. — Wohin? war die Frage des jungen ings. — Mit Gelassenheit bezeichnete der Amtvo's und Odoards, auch eines dritten proen sie theils Wilhelm, theils Meister gesich auf dem einige Weilen entsernten
hinab, erst seinen Sohn zu besuchen
'häft weiter zu verfolgen.

wieder aufs Pferd geschwungen nächsten Wege zum Flusse hin, stürzte und so eilig davon us seinen Fenstern nachudeuten schien, daß der

nen habe.

der Ferne verslogen, und er zu seinem Geschäft nieders worden er Gesellschaft fragte, der noch etwas veringen er eilig abgesendet worden. Er peres Packet, daneben aber auch einen einzelnen an Wilhelm, genannt Meister, der dem Ueberstenen jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele en und dessen baldige Bestellung eifrigst eingeschärft worden Leider konnte auch diesem kein anderer Bescheid werden, als er das Nest leer sinde und daher seinen Weg eiligst sortsetzen seisen zu sinden hossen dürfte.

Den Brief aber selbst, den wir unter den vielen uns anversten Papieren gleichfalls vorgesunden, dürsen wir, als höchst wiend, nicht zurüchalten. Er war von Hersilien, einem som berbaren als liebenswürdigen Frzuenzimmer, welches in unsern überbaren als liebenswürdigen Frzuenzimmer, welches in unsern überlungen nur selten erscheint, aber bei jedesmaligem Austreten jeden Geistreichen, Feinsühlenden unwiderstehlich angezogen Auch ist das Schicksal, das sie betrifft, wohl das Sonders

k, das einem zarten Gemüthe widerfahren kann.

## Siebzehntes Kapitel.

Berfilie an Wilhelm.

Ich saß denkend und wüßte nicht zu sagen, was ich dachte. Denkendes Nichtdenken wandelt mich aber manchmal an; es eine Art von empfundener Gleichgültigkeit. Ein Pferd springt den Hof und weckt mich aus meiner Ruhe, die Thüre springt und Felix tritt herein im jugendlichsten Glanze wie ein kleiner

Abgott. Er eilt auf mich zu, will mich umarmen, ich weise ihn zurud; er scheint gleichgultig, bleibt in einiger Entfernung, und in ungetrübter Heiterkeit preist er mir das Pferd an, das ihn Hergetragen, erzählt von seinen Uebungen, von seinen Freuden umständlich und vertraulich. Die Erinnerung an ältere Geschichten bringt uns auf das Prachtfästchen; er weiß, daß ich's habe, und verlangt es zu sehen; ich gehe nach; es war unmöglich zu ver-Er betrachtet's, erzählt umständlich, wie er es entbeckt, ich verwirre mich und verrathe, daß ich den Schluffel besitze. Run steigt seine Neugier aufs höchste, auch den will er sehen, nur von ferne. Dringender und liebenswürdiger bitten konnte man Niemand sehen; er bittet wie betend, kniet und bittet mit so feurigen holden Augen, mit so sußen schmeichelnden Worten, und so war ich wieder verführt. Ich zeigte das Wundergeheimniß von weitem; aber schnell faßte er meine Hand und entriß ihn und sprang muthwillig gur Seite um einen Tisch herum.

"Ich habe nichts vom Kästchen noch vom Schlüssel!" rief er aus; "dein Herz wünscht' ich zu öffnen, daß es sich mir aufthäte, mir entgegen käme, mich an sich drückte, mir vergönnte, es an meine Brust zu drücken." Er war unendlich schön und liebens: würdig, und wie ich auf ihn zugehen wollte, schob er das Kästechen auf dem Tisch immer vor sich hin; schon stat der Schlüsselvrinne; er drohte umzudrehen und drehte wirklich. Das Schlüsselchen war abgebrochen, die äußere Hälfte siel auf den Tisch.

Ich war verwirrter, als man sein kann und sein sollte. Er benütt meine Unaufmerksamkeit, läßt das Kästchen steben, fährt auf mich los und faßt mich in die Arme. Ich rang vergebens, seine Augen näherten sich den meinigen, und es ist was Schönes, fein eigenes Bild im liebenden Auge zu erblicken. Ich fah's zum ersten Mal, als er seinen Mund lebhaft auf den meinigen drückte. Ich will's nur gestehen, ich gab ihm seine Kusse zurück; es ist doch sehr schön, einen Glücklichen zu machen. Ich riß mich los, die Kluft, die uns trennt, erschien mir nur zu deutlich; statt mich zu fassen, überschritt ich das Maß, ich stieß ihn zurnend weg; meine Berwirrung gab mir Muth und Berstand, ich bedrohte, ich schalt ihn, befahl ihm, nie wieder vor mir zu erscheinen; er glaubte meinem wahrhaften Ausbruck. "Gut!" fagte er, "so reit' ich in die Welt, bis ich umkomme." Er warf sich auf sein Pferd und sprengte weg. Noch halb träumend will ich das Kästchen verwahren, die Hälfte des Schlüssels lag abgebrochen; ich befand mich in doppelter und dreifacher Verlegenheit.

O Männer, o Menschen! Werdet ihr denn niemals die Ver= nunft fortpflanzen? war es nicht an dem Vater genug, der so viel

Unheil anrichtete, bedurft' es noch des Sohns, um uns unauf=
löslich zu verwirren?

Diese Bekenntnisse lagen eine Zeit lang bei mir, nun tritt ein sonderbarer Umstand ein, den ich melden muß, der Obiges aufklärt und verdüstert.

bin alter dem Oheim ehrenwerther Goldschmied und Juwelenhändler trifft ein, zeigt seltsame antiquarische Schäße vor; ich werde veranlaßt, das Kästchen zu bringen, er betrachtet den abges brochenen Schlüssel und zeigt, was man bisher übersehen hatte, daß der Bruch nicht rauh, sondern glatt sei. Durch Berührung sassen die beiden Enden einander an, er zieht den Schlüssel ers gänzt heraus, sie sind magnetisch verbunden, halten einander sest, aber schließen nur dem Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entsernung, das Kästchen springt auf, das er gleich wieder zus drückt: an solche Geheimnisse sei nicht gut rühren, meinte er.

Meinen unerklärlichen Zustand vergegenwärtigen Sie sich, Gott jei Dank, gewiß nicht; denn wie wollte man außerhalb der Verswirrung die Verwirrung erkennen. Das bedeutende Kästchen steht vor mir, den Schlüssel, der nicht schließt, hab' ich in der Hand; jenes wollt' ich gern uneröffnet lassen, wenn dieser mir nur die nächste Zukunft ausschlösse.

Um mich bekümmern Sie sich eine Weile ja nicht, aber was ich inständig bitte, slehe, dringend empfehle: forschen Sie nach Felix! ich habe vergebens umher gesandt, um die Spuren seines Weges aufzusinden. Ich weiß nicht, ob ich den Tag segnen oder surchten soll, der uns wieder zusammensührt.

Endlich, endlich! verlangt der Bote seine Abfertigung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten, er soll die Wanderer mit vichtigen Depeschen ereilen. In dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl sinden, oder man wird ihn zurecht weisen. Ich unterdeß werde nicht beruhigt sein.

## Achtzehntes Kapitel.

Run gleitete der Kahn, beschienen von heißer Mittagssonne, den Fluß hinab; gelinde Lüfte kühlten den erwärmten Aether, anste Ufer zu beiden Seiten gewährten einen zwar einfachen, das hehäglichen Anblick. Das Kornfeld näherte sich dem Stromes nad ein guter Boden trat so nah heran, daß ein rauschendes Basser, auf irgend eine Stelle sich hinwersend, das lockere Erds reich gewaltig angegriffen, fortgerissen und steile Abhänge von

bedeutender Höhe sich gebildet hatten.

Ganz oben auf dem schroffsten Rande einer solchen Steile, wo sonst der Leinpfad mochte hergegangen sein, sah der Freund einen jungen Mann herantraben, gut gebaut, von träftiger Gestalt. Raum aber wollte man ihn schärfer ins Auge fassen, als der dort überhangende Rasen losdricht und jener Unglückliche jählings, Pserd über Mann unter, ins Wasser stürzt. Hier war nicht Zeit zu denken, wie und warum; die Schiffer suhren pseilschnell dem Strudel zu und hatten im Augenblick die schöne Bente gesaßt. Entseelt schiennend lag der holde Jüngling im Schiffe, und nach kurzer leberz legung suhren die gewandten Männer einem Kiesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet hatte. Landen, den Körper ans Um heben, ausziehen und abtrocknen war eins. Noch aber kein Zeichen des Lebens zu bemerken, die holde Blume hingesenkt in ihren Armen!

Wilhelm griff sogleich nach der Lanzette, die Aber des Arms pröffnen; das Blut sprang reichlich hervor, und mit der schlängelnd anspielenden Welle vermischt, folgte es gekreiseltem Strome nach Das Leben kehrte wieder; kaum hatte der liedevolle Wundarzt nu Zeit, die Binde zu befestigen, als der Jüngling sich schon muthvol auf seine Füße stellte, Wilhelmen scharf ansah und ries: "Wen ich leben soll, so sei es mit dir!" Mit diesen Worten siel er der erkennenden und erkannten Retter um den Hals und weinte bitterlick So standen sie sest umschlungen, wie Kastor und Pollux, Brüde die sich auf dem Wechselwege vom Orcus zum Licht begegnen!

Man bat ihn, sich zu beruhigen. Die wackern Männer hatte schon ein bequemes Lager, halb sonnig, halb schattig, unter leichte Büschen und Zweigen bereitet; hier lag er nun auf den väte lichen Mantel hingestreckt, der holdeste Jüngling; braune Locke schnell getrocknet, rollten sich schon wieder auf, er lächelte beruhi und schlief ein. Mit Gefallen sah unser Freund auf ihn herg indem er ihn zudeckte. — "Wirst du doch immer aufs Neue hi vorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes!" rief er aus, "und wi sogleich wieder beschädigt, verletzt von innen oder von außen — Der Mantel siel über ihn her, eine gemäßigte Sonnengludurchwärmte die Glieder sanst und innigst, seine Wangen röthel sich gesund, er schien schon völlig wieder hergestellt.

Die thätigen Männer, einer guten geglückten Handlung u bes zu erwartenden reichlichen Lohns zum voraus sich erfreuer hatten auf dem heißen Kies die Kleider des Jünglings schon gut als getrocknet, um ihn beim Erwachen sogleich wieder in

gesellig anständigsten Zustand zu versetzen.

# Die Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

# Erster Theil.

#### Erstes Kapitel.

Stunde — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Couard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Jutteral zussammen und betrachtete seine Arbeit mit Berguügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleiße des Herrn ergöste.

Hast du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er

nd weiter zu geben anschickte:

Drüben in den neuen Anlagen, versetzte der Gärtner. Die Mooshütte wird heute fertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schön geworden und muß Ew. Gnaden gefallen. Man hat einen vortresslichen Anblick: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Thurmssisse man fast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Gärten.

Sanz recht, versetzte Eduard; einige Schritte von hier konnte

ich die Leute arbeiten sehen.

Dann, fuhr der Gärtner fort, öffnet sich rechts das Thal, und man sieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Vergnügen.

Geh zu ihr, sagte Eduard, und ersuche sie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche die neue Schöpfung zu sehen und mich

daran zu erfreuen.

Der Gärtner entfernte sich eilig, und Eduard folgte bald. Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte im Borbeis

geben Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, bann über einen Steg an den Ort kam, wo sich ber Pfad nach ben Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Kirch: hof ziemlich gerade nach der Felswand hingieng, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmuthiges Gebüsch sachte hinauswand; da wo beide zusammentrafen, sette er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg und sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schmalen, bald mehr bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshütte geleitet.

An der Thüre empfieng Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn dergestalt niedersitzen, daß er durch Thüre und Fenster die ver: schiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran, in Hoffnung, daß der Frühling bald Alles noch reichlicher beleben wurde. Nur Eines habe ich zu erinnern, sette er hinzu: Die Hutte

scheint mir etwas zu eng.

Für uns beibe doch geräumig genug, versetzte Charlotte. Run freilich, sagte Eduard, für einen Dritten ist auch wohl

noch Plat.

Warum nicht? versetzte Charlotte, und auch für ein Viertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.

Da wir denn ungestört hier allein sind, sagte Eduard, und ganz ruhigen heiteren Sinnes, so muß ich dir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muß und möchte, und nicht dazu kommen kann.

Ich habe dir so etwas angemerkt, versetzte Charlotte.

Und ich will nur gestehen, suhr Eduard sort, wenn mich der Postbote morgen früh nicht drängte, wenn wir uns nicht heut entschließen müßten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen. Was ist es denn? fragte Charlotte, freundlich entgegenkommend.

Es betrifft unsern Freund, den Hauptmann, antwortete Eduard. Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher Andere, ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich muß es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurüchalten mit dem, was ich für ihn wünsche: ich möchte, daß wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen.

Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu

betrachten, versetzte Charlotte.

Meine Ansichten bin ich bereit dir mitzutheilen, entgegnete ihr Eduard. In seinem letten Briefe herrscht ein stiller Ausbruck des tiefsten Mismuthes; nicht daß es ihm an irgend einem Bedürfniß fehle: benn er weiß sich burchaus zu beschränken, und für das Rothwendige habe ich gesorgt; auch drückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen: denn wir sind unsre Ledzeit über einander wechselseitig so viel schuldig geworden, daß wir nicht berechnen können, wie unser Kredit und Debet sich gegen einander verhalte — daß er geschäftlos ist, das ist eigentlich seine Qual. Das Vielsache, was er an sich ausgebildet hat, zu Andrer Nußen tägslich und stündlich zu gebrauchen, ist ganz allein sein Vergnügen, ju seine Leidenschaft. Und nun die Hände in den Schooß zu legen, oder noch weiter zu studiren, sich weitere Geschicklichkeit zu verschassen, da er das nicht brauchen kann, was er in vollem Maße besitzt — genug, liebes Kind, es ist eine peinliche Lage, deren Qual er doppelt und dreisach in seiner Einsamkeit empsindet.

Ich dachte doch, sagte Charlotte, ihm wären von verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und so=

viel ich weiß, blieb dieß auch nicht ohne Wirkung.

Ganz recht, versetzte Eduard; aber selbst diese verschiedenen Gelegenheiten, diese Anerdietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Keines von den Verhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken; er soll sich ausopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu sein, und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich das Alles betrachte, je mehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Bunsch, ihn bei uns zu sehen.

Es ist recht schön und liebenswürdig von dir, versetzte Charlotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bedenkst; allein erlaube mir, dich aufzufordern, auch deiner, auch

unjer zu gedenken.

Action 1

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Eduard. Wir können von seiner Rähe uns nur Vortheil und Annehmlichkeit versprechen. Von dem Aufwande will ich nicht reden, der auf alle Fälle gering für mich wird, wenn er zu uns zieht; besonders wenn ich zu= gleich bedenke, daß uns seine Gegenwart nicht die mindeste Un= bequemlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen, und alles Andre findet sich. Wie viel wird ihm dudurch geleistet, und wie manches Angenehme wird uns durch ieinen Umgang, ja wie mancher Vortheil! Ich hätte längst eine Ausmessung des Gutes und der Gegend gewünscht; er wird sie besorgen und leiten. Deine Absicht ist, selbst die Güter künftig ju verwalten, sobald die Jahre der gegenwärtigen Pächter ver-Insen sind. Wie bedenklich ist ein solches Unternehmen! Zu wie manden Vorkenntnissen kann er uns nicht verhelfen! Ich fühle wur zu sehr, daß mir ein Mann dieser Art abgeht. Die Land= ieute haben die rechten Kenntnisse; ihre Mittheilungen aber sind lonfus und nicht ehrlich. Die Studirten aus der Stadt und von der Akademieen sind wohl klar und ordentlich, aber es sehlt an der unmittelbaren Einsicht in die Sache. Vom Freunde kann ich mir Beides versprechen; und dann entspringen noch hundert andere Verhältnisse daraus, die ich mir alle gern vorstellen mag, die auch auf dich Bezug haben und wovon ich viel Gutes voraussehe. Nun danke ich dir, daß du mich freundlich angehört hast; jest sprich aber auch recht frei und umständlich und sage mir Alles, was du

zu sagen hast; ich will dich nicht unterbrechen.

Recht gut, versetzte Charlotte; so will ich gleich mit einer allzemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer denken mehr auf das Einzelne, auf das Gegenwärtige, und das mit Recht, weil sie zu thun, zu wirken berufen sind; die Weiber hingegen mehr auf das, was im Leben zusammenhängt, und das mit gleichem Rechte, weil ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Familien an diesen Zusammenhang geknüpft ist und auch gerade dieses Zusammen hängende von ihnen gefordert wird. Laß und deßwegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben wersen, und du wirst mir eingestehen, daß die Berufung des Hauptmanns nicht so ganz mit unsern Vorsätzen, unsern Planen, unsern Eins

richtungen zusammentrifft.

Mag ich boch so gern unserer frühften Verhältnisse gebenken! Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich; wir wurden getrennt: du von mir, weil dein Vater, aus nie zu fättigender Begierde des Besitzes, dich mit einer ziemlich älteren reichen Frau verband; ich von dir, weil ich, ohne sonderliche Aussichten, einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Hand reichen mußte. Wir wurden wieder frei; du früher, indem bich bein Mütterchen im Besitz eines großen Vermögens ließ; ich später, eben zu der Zeit, als du von Reisen zurückkamft. So fanden wir uns wieder. Wir freuten uns der Erinnerung, wir liebten die Erinnerung, wir konnten ungestört zusammen leben. drangst auf eine Verbindung; ich willigte nicht gleich ein: denn da wir ungefähr von denselben Jahren sind, so bin ich als Frau wohl älter geworden, du nicht als Mann. Zuletzt wollte ich bir nicht verfagen, was du für dein einziges Glück zu halten schlenst. Du wolltest von allen Unruhen, die du bei Hof, im Militar, auf Reisen erlebt hattest, dich an meiner Seite erholen, zur Besinnung kommen, des Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ich in Pension, wo sie sich freilich mannigfaltiger ausbildet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen könnte; und nicht sie allein, auch Ottilien, meine liebe Nichte, that ich dorthin, die vielleicht zur häuslichen Gehülfin unter meiner Anleitung am besten herangewachsen wäre. Alles geschah mit deiner Einstimmung, bloß damit wir uns selbst

leben, bloß damit wir das früh so sehnlich gewünschte, endlich spät erlangte Glück ungestört genießen möchten. So haben wir unsern ländlichen Aufenthalt angetreten. Ich übernahm das Innere, du das Aeußere und was ins Ganze geht. Meine Einrichtung ist gemacht, dir in Allem entgegen zu kommen, nur für dich allein zu leben; laß uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, in wie sern wir auf diese Weise mit einander außreichen.

Da das Jusammenhängende, wie du sagst, eigentlich einer Element ist, versetzte Eduard, so wuß man euch freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen, euch Recht zu geben, und du sollst auch Recht haben dis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir dis jetzt zu unserm Dasein gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste,

du im Park, soll das nur für Ginsiedler gethan sein?

Recht gut! versette Charlotte, recht wohl! Nur daß wir nichts hindernbes, Fremdes hereinbringen. Bedenke, daß unfere Borsate, auch was die Unterhaltung betrifft, sich gewissermaßen nur auf unser beiberseitiges Zusammensein bezogen. Du wolltest zuerft die Tagebilder deiner Reise mir in ordentlicher Folge mittheilen, bei dieser Gelegenheit so manches dahin Gehörige von Papieren in Ordnung bringen und unter meiner Theilnahme, mit meiner Beihülfe aus diesen unschätzbaren, aber verworrenen Heften und Blättern ein für uns und Andere erfreuliches Ganze zusammenstellen. Ich versprach dir an der Abschrift zu helfen, und wir dachten es uns so bequem, so artig, so gemüthlich und heimlich; die Welt, die wir zusammen nicht sehen sollten, in der Erinnerung ju durchreisen. Ja, der Anfang ist schon gemacht. Dann hast du die Abende deine Flöte wieder vorgenommen, begleitest mich am Klavier; und an Besuchen aus der Nachbarschaft und in die Rachbarschaft fehlt es uns nicht. Ich wenigstens habe mir aus allem diefent den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammen= gebaut, den ich in meinem Leben zu genießen dachte.

Wenn mir nur nicht, versetzte Eduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle dem, was du mir so liebevoll und verständig wieders holst, immer der Sedanke beigienge, durch die Segenwart des Hauptmanns würde nichts gestört, ja vielmehr Alles beschleunigt und neu belebt. Auch er hat einen Theil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat Manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir benutzten das zusammen, und alsdann würde

es erst ein hübsches Ganze werden.

So laß mich denn dir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, daß diesem Vorhaben mein Gefühl widerspricht, daß eine Ahnung mir nichts Gutes weissagt.

Auf diese Weise wäret ihr Frauen wohl unüberwindlich; ver: setzte Eduard: erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gefühlvoll, daß man euch nicht wehthun mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese dunklen Anregungen, insofern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils unbewußte Erinnerungen glücklicher und uns glücklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunft eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Verhältniß durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt worden.

Das tann wohl geschehen, versette Eduard, bei Menschen, die nur dunkel vor sich hin leben, nicht bei solchen, die schon durch Erfahrung aufgeklärt sich mehr bewußt sind.

Das Bewußtsein, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist keine hinlängliche Waffe, ja manchmal eine gefährliche für den, der sie führt; und aus diesem Allen tritt wenigstens so viel hervor, daß wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Lage; entscheide nicht!

Wie die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir uns, auch nach mehreren Tagen, immer übereilen. Die Gründe für und da: gegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entschluß an, und da wär' es wirklich das Beste, wir gaben ihn

dem Loos anheim.

Ich weiß, versetzte Charlotte, daß du in zweiselhaften Fällen gerne wettest oder würfelst; bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich dieß für einen Frevel halten.

Was soll ich aber dem Hauptmann schreiben? rief Eduard

aus; denn ich muß mich gleich hinseten.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröstlichen Brief, sagte Charlotte.

Das heißt so viel wie keinen, versetze Eduard.

Und doch ist es in manchen Fällen, versetzte Charlotte, noth: wendig und freundlich, lieber Nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.

### Zweites Kapitel.

Couard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebensschicksale aus dem Munde Charlottens, die Vergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Borsate sein lebhaftes Gemuth angenehm aufgeregt. Er hatte sich

in ihrer Nähe, in ihrer Gesellschaft so glücklich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, theilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber jam Schreibtisch gieng und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des trefflichen Mannes entgegen; alle Empfindungen, die in diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm unmöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu versagen, war Ebuard nicht gewohnt. Von Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen, aber höchst vortheilhaften Heirath mit einer viel altern Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Beise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte Freigebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechselung, jeder Beränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimüthig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Fall — was konnte in der Welt seinen Wünschen ent= gegensteben!

Address of the Parket

Bisher war Alles nach seinem Sinne gegangen, auch zum Besitz Charlottens war er gelangt, den er sich durch eine hart-näckige, ja romanenhafte Treue doch zuletzt erworben hatte; und nun fühlte er sich zum ersten Mal widersprochen, zum ersten Mal gehindert, eben da er seinen Jugendfreund an sich heranziehen, d er sein ganzes Dasein gleichsam abschließen wollte. Er war derdrießlich, ungeduldig, nahm einige Mal die Feder und legte ste nieder, weil er nicht einig mit sich werden konnte, was er schreiben sollte. Gegen die Wünsche seiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Verlangen konnte er nicht; unruhig wie er war, sollte a einen ruhigen Brief schreiben; es wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das Natürlichste war, daß er Aufschub suchte. Mit wenig Borten bat er seinen Freund um Verzeihung, daß er diese Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht umständlich schreibe, und ver= prach für nächstens ein bedeutenderes, ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benutte bes andern Tags auf einem Spaziergang nach derselben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzumupfen, vielleicht in der Ueberzeugung, daß man einen Borfat nicht sichrer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchspricht.

Guarden war diese Wiederholung erwünscht. Er äußerte sich uch seiner Weise freundlich und angenehm; denn wenn er, em= sänglich wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhaftes Be-ehren zudringlich ward, wenn seine Hartnäckigkeit ungeduldig sachen konnte, so waren boch alle seine Aeußerungen durch eine

vollkommene Schonung des Andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig finden mußte, wenn man ihn auch

beschwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten diesen Morgen erst in die heiterste Laune, dann durch anmuthige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zuletzt ausrief: Du willst gewiß, daß ich das, was ich dem Chmann versagte, dem Liebhaber

zugeftehen soll.

Wenigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst du gewahr werden, daß deine Wünsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückst, mich nicht ungerührt, mich nicht undewegt lassen. Sie nöthigen mich zu einem Geständniß. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich befinde mich in einer ähnlichen Lage, wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst zumuthe.

Das hör' ich gern, sagte Eduard; ich merke wohl, im Chstande muß man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man was

von einander.

Nun sollst du also erfahren, sagte Charlotte, daß es mir mit Ottilien geht, wie dir mit dem Hauptmann. Höchft ungern weiß ich das liebe Kind in der Pension, wo sie sich in sehr drückenden Berhältnissen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter, die sür die Welt geboren ist, sich dort für die Welt bildet, wenn su Sprachen, Geschichtliches, und was sonst von Kenntnissen ihr mitgetheilt wird, so wie ihre Roten und Bariationen vom Blatte wegspielt; wenn bei einer lebhaften Natur und bei einem glad: lichen Gedächtniß sie, man möchte wohl sagen, Alles vergist und im Augenblide sich an Alles erinnert; wenn sie durch Freiheit des Betragens, Anmuth im Tanze, schickliche Bequemlichkeit: des Gesprächs sich vor Allen auszeichnet und durch ein angebornes ber: schendes Wesen sich zur Königin des kleinen Kreises macht; wenn die Vorsteherin dieser Anstalt sie als eine kleine Gottheit ansieht, die nun erst unter ihren Handen recht gebeiht, die ihr Ehre machen, Zutrauen erwerben und einen Zufluß von andern jungen Personen verschaffen wird; wenn die ersten Seiten ihrer Briefe und Monats berichte immer nur Hymnen sind über die Vortrefflichkeit eines solchen Kindes, die ich denn recht gut in meine Prose zu über: setzen weiß: so ist dagegen, was sie schließlich von Ottilien er: wähnt, nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung, daß ein übrigens so schön beranwachsendes Madchen sich nicht entwickeln, keine Fähigkeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle. Das Wenige, was sie sonst noch hinzufügt, ist gleichfalls für mich kein Rathsel, weil ich in diesem lieben Kinde den ganzen Charafter ihrer Mutter, meiner werthesten Freundin, gewahr werde, die sich neben mit entwicklt hat und deren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin oder Ausseherin sein könnte, zu einem herrlichen Geschöpf heraufsbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll; so trag ich das lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Lockter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von uns abhängt, sich ihrer Vortheile übermüthig gegen sie bedient und

unsre Wohlthat dadurch gewissermaßen vernichtet.

Doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Vorzüge gegen Andre manchmal auf eine grausame Weise geltend machte? Wer sieht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prüsungen wächst Ottiliens Werth; aber seitdem ich den peinlichen Zustand recht deutlich einsehe, habe ich mir Nühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Autwort kommen, und alsdaun will ich nicht zaudern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sougen in einem treuen freundschaftlichen Herzen. Laß und sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander ausbeden.

Bir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verdannen können, da glauben wir schon, nun sei es abgethan. Im Ganzen können wir Vieles ausopsern, aber uns im Einzelnen berzugeben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So var meine Mutter. So lange ich als Knabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Berspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück bezegnet sein; durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieder wir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum anzugehören.

Betrachten wir es genauer, suhr er fort, so handeln wir Beide thöricht und unverantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser herz so nahe angehen, im Rummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gesahr auszuseten. Wenn dieß nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen! Nimm Ottilien, laß mir den Hauptmann, und in Gottes Namen sei der Versuch

gemacht!

Es möchte noch zu wagen sein, sagte Charlotte bedenklich, wenn die Gefahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, daß es räthlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen

The second

sage — wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe werth

wird, und ein Mädchen von Ottiliens Vorzügen? —

Ich weiß boch auch nicht, versetzte Eduard, wie du Ottilien so hoch stellen kannst! Rur dadurch erkläre ich mir's, daß sie deine Reigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hübsch ist sie, daß ist wahr, und ich erinnere mich, daß der Hauptmann mich auf sie aufmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurücktamen und sie mit dir bei deiner Tante trasen. Hübsch ist sie, besonders hat sie schöne Augen; aber ich wüßte doch nicht, daß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte.

Das ist löblich an dir, sagte Charlotte, denn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der ältern Freundin so viele Reize sür dich, daß du über die aufblühende versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dieß zu deiner Art zu sein, deßhalb ich so gern das

Leben mit dir theile.

Charlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte doch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurücktehrenden Eduard Ottilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliebten Pslegestochter eine so große Partie zuzuwenden; denn an sich selbst, in Bezug auf Eduard, dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestistet, Eduarden ausmertsam zu machen; aber dieser, der seine frühe Liebe zu Charlotten hartnäckig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links und war nur glücklich in dem Gefühl, daß es möglich sei, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Ereignissen scheindar auf immer versagten Gutes endlich doch theilhaft zu werden.

Eben stand das Chpaar im Begriff, die neuen Unlagen herunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ. Rommen Ew. Gnaden doch ja schnell herüber! Herr Mittler ist in den Schloshof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aufsuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Noth thue? Ob es Noth thut, rief er uns nach;

hört ihr? aber geschwind, geschwind!

Der drollige Mann! rief Eduard auß; kommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurück! befahl er dem Bedienten; sage ihm: es thue Noth, sehr Noth! Er soll nur absteigen. Versorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, sest ihm

ein Frühstück vor; wir kommen gleich.

Laß uns den nächsten Weg nehmen, sagte er zu seiner Frau und schlug den Pfad über den Kirchhof ein, den er sonst zu vermeiden pflegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, daß Charlotte auch hier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster

Schonung der alten Denkmäler hatte sie Alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungstraft gern verweilten.

Auch dem altesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingefügt oder sonst angebracht: der hohe Sociel der Kirche selbst war damit ver= mannigfaltigt und geziert. Eduard fühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte hereintrat; er drückte Charlotten die Hand, und im Auge stand ihm eine Thräne.

Aber der närrische Gast verscheuchte sie gleich. Denn dieser batte keine Ruh im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf bis an das Kirchhofthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegenrief: Ihr habt mich doch nicht zum Besten? Thut's wirklich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich

nicht auf: ich habe heute noch viel zu thun.

Da ihr euch so weit bemüht habt, rief ihm Eduard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht, wie schön Charlotte diese Trauer ausgeschmückt bat.

hier herein, rief der Reiter, komm' ich weder zu Pferde, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese ba ruhen in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's laffen, wenn man mich einmal die Füße voran hereinschleppt. Also ist's Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist das erste Mal, daß wir neue Gatten in Noth und Verwirrung sind, woraus wir uns nicht zu helfen wissen.

Ihr seht nicht darnach aus, versetzte er; doch will ich's glauben. Führt ihr mich an, so laß ich euch künftig steden. Folgt geschwinde

nach; meinem Pferde mag die Erholung zu gut kommen. Bald fanden sich die Dreie im Saale zusammen; das Essen ward aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen heutigen Thaten und Vorhaben. Dieser seltsame Mann war früherhin Geistlicher gewesen und hatte sich bei einer rastlosen Thätigkeit in seinem Amte dadurch ausgezeichnet, daß er alle Streitigkeiten, sowohl die häuslichen, als die nachbarlichen, erst der einzelnen Bewohner, so= dann ganzer Gemeinden und mehrerer Gutsbesitzer zu stillen und zu schlichten wußte. So lange er im Dienste war, hatte sich kein Ehpaar scheiden lassen, und die Landeskollegien wurden mit keinen handeln und Prozessen von dorther behelliget. Wie nöthig ihm die Rechtstunde sei, ward er zeitig gewahr. Er warf sein ganzes Studium darauf und fühlte sich bald den geschicktesten Advokaten gewachsen. Sein Wirkungstreis dehnte sich wunderbar aus, und man war im Begriff, ihn nach der Residenz zu ziehen, um das von oben herein zu vollenden, was er von unten herauf begonnen

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnst that, sich ein mäßiges Gut tauste, es verpachtete und zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit machte, mit dem festen Vorsatz, oder vielmehr nach alter Gewohnheit und Neigung, in keinem Hause zu verweilen, wo nichts zu schlichten und nichts zu helsen wäre. Diesenigen, die auf Namensbedeutungen abergläubisch sind, behaupten, der Name Mittler habe ihn genöthigt, diese seltsamste aller Bestimmungen zu ergreisen.

Der Nachtisch war aufgetragen, als der Gast seine Wirthe ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entdeckungen zurück zuhalten, weil er gleich nach dem Kassee fort müsse. Die beiden Ehleute machten umständlich ihre Bekenntnisse; aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrießlich vom Lische auffuhr, ans Fenster sprang und sein Pferd zu satteln besahl.

Entweder ihr kennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht mich nicht, oder ihr seid sehr boshaft. Ist denn hier ein Streit? ift denn hier eine Hülfe nöthig? Glaubt ihr, daß ich in der Welt bin, um Rath zu geben? Das ist das dümmste Handwert, das Einer treiben kann. Rathe sich Jeder selbst und thue, was er nicht laffen kann. Geräth es gut, so freue er sich feiner Weiß: heit und feines Glücks: läuft's übel ab, dann bin ich bei ber Hand. Wer ein Uebel los sein will, der weiß immer, was er will; wer was Besseres will, als er hat, der ist ganz staarblind - Ja, ja! lacht nur - er spielt Blindetuh, er ertappt's vielleicht! aber was? Thut, was ihr wollt: es ist ganz einerlei! Nehmt die Freunde zu euch, laßt sie weg: Alles einerlei! Das Bernünftigste habe ich mißlingen sehen, das Abgeschmackteste gelingen. Zerbrecht euch die Köpfe nicht, und wenn's auf eine voer die andre Weise übel abläuft, zerbrecht sie euch auch nicht. Schick nur nach mir, und euch soll geholfen sein. Bis dahin euer Diener! Und so schwang er sich aufs Pferd, ohne den Kaffee abzuwarten.

Hier swhst du, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch verworvner und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorher.

Beide Gatten würden auch wohl noch eine Zeit lang geschwankt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Bechsel gegen Svuards letzten angekommen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keinest wegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Jutrauen setzte daß er sie vertreiben würde.

Eduard übersah das ganze Verhältniß recht deutlich und malt es noch recht scharf aus. Wollen wir unsern Freund in einen solchen Zustande wissen? rief er. Du kannst nicht so grausam sein. Charlotte !

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende doch Recht. Alle solche Unternehmungen sind Wagestücke. Bas daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Berhältnisse können fruchtbar sein an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürsen. Ich fühle mich nicht stark genug, dir länger zu wider= stehen. Laß uns den Versuch machen. Das Einzige, was ich dich bitte: es sei nur auf kurze Zeit angesehen. Erlaube mir, daß ich mich thätiger als bisher für ihn verwende und meinen Einfluß, meine Verbindungen eifrig benute und aufrege, ihm eine Stelle ju verschaffen, die ihm nach seiner Weise einige Zufriedenheit ge= währen kann.

Souard versicherte seine Gattin auf die anmuthigste Weise der lebhaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem frohen Gemüth, seinem Freunde Vorschläge schriftlich zu thun. Charlotte mußte in einer Nachschrift ihren Beifall eigenhändig hinzufügen, ihre freundschaftlichen Bitten mit den seinigen vereinigen. Sie schrieb mit ge= wandter Feder gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Hast, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zulett mit einem Lintenflect, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem ste ihn wegwischen wollte.

Eduard scherzte darüber, und weil noch Plat war, fügte er eine zweite Nachschrift hinzu: der Freund solle aus diesen Zeichen die Ungeduld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Eile, womit der Brief geschrieben, die Gilfertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort, und Eduard glaubte seine Dankbarkeit nicht überzeugender ausdrücken zu können, als indem er aber und wermals varauf bestand: Charlotte solle sogleich Ottilien aus der

ßension holen lassen.

Sie bat um Aufschub und wußte diesen Abend bei Eduard die ust zu einer musikalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte pielte sehr gut Klavier; Eduard nicht eben so bequem die Flöte: enn ob er sich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, so war m doch nicht die Geduld, die Ausdauer verliehen, die zur Ausibung eines solchen Talentes gehört. Er führte deßhalb seine artie sehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu sowind; bei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht ges usig waren, und so wär' es für jeden Andern schwer gewesen, n Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich trein zu finden; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm forts ißen und versah also die doppelte Pflicht eines guten Kapellmeisters und einer klugen Hausfrau, die im Ganzen immer bas Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Tatt bleiben follten.

### Drittes Kapitel.

Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Aussicht.

Die Unterhaltungen der ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pflegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhaft, ja fast erschöpfend. Gegen Abend veranlaßte Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gesiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein gelibtes Auge und dabei ein genügsames; und ob er gleich das Wünschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es öfters zu geschehen pflegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumführten, dadurch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte, als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Voll: kommneres erinnerte, das er anderswo gesehen.

Als sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf das Lustigste ausgeschmückt, zwar nur mit künstlichen Blumen und Wintergrün, boch darunter so schöne Buschel natürlichen Beizens und anderer Feld = und Baumfrüchte angebracht, daß sie dem Kunst: sinn der Anordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburts = oder Namenstag feire, jo wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreifachen Feste biese

wenigen Kränze zu widmen.

Ein dreifaches? rief Eduard. Ganz gewiß! versetzte Charlotte: unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr Beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Namenstag ift. Heißt nicht Einer Otto so gut als ber Anbere?

Beide Freunde reichten sich die Hände über den kleinen Tisch Du erinnerst mich, sagte Eduard, an dieses jugendliche Freunds schaftsstück. Als Kinder hießen wir Beide so, doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Irrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig biesen hübschen lakonischen Ramen ab

Wobei du benn doch nicht gar zu großmüthig warst, sagte de Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir bei Name Eduard besser gesiel, wie er denn auch, von angenehmer

Lippen ausgesprochen, einen besonders guten Klang hat.

Run saßen sie also zu Dreien um dasselbige Tischchen, wo Charlotte so eifrig gegen die Ankunft des Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, zu sagen: Für ein Viertes wäre auch noch recht gut Plat.

Waldhörner ließen sich in diesem Augenblick vom Schloß herüber vernehmen, bejahten gleichsam und bekräftigten die guten Gesinnungen und Wünsche der beisammen verweilenden Freunde. Stillschweigend hörten sie zu, indem Jedes in sich selbst zurücklehrte und sein eigen Glück in so schöner Verbindung doppelt

empfand.

Guard unterbrach die Pause zuerst, indem er aufstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß uns, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Thal nur sei unser Erbgut und Aufenthalt; der Blick wird oben freier, und die Brust erweitert sich.

So müssen wir dießmal noch, versetzte Charlotte, den alten, etwas beschwerlichen Fußpfad erklimmen; doch, hoffe ich, sollen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis ganz hinauf leiten.

Und so gelangte man denn über Felsen, durch Busch und Ge= stäuch zur letzten Höhe, die zwar keine Fläche, doch fortlaufende muchtbare Rücken bildete. Dorf und Schloß hinterwärts waren nicht mehr zu sehen. In der Tiefe erblickte man ausgebreitete Teiche; drüben bewachsene Hügel, an denen sie sich hinzogen; endlich steile Felsen, welche senkrecht den letzten Wasserspiegel ent= wieden begränzten und ihre bedeutenden Formen auf der Ober= lade desselben abbildeten. Dort in der Schlucht, wo ein starker Bach den Teichen zufiel, lag eine Mühle halb versteckt, die mit hren Umgebungen als ein freundliches Ruheplätzchen erschien. kannigfaltig wechselten im ganzen Halbkreise, den man übersah, lesen und Höhen, Busche und Wälder, deren erstes Grün für ie Folge ben füllereichsten Anblick versprach. Auch einzelne Baum= ruppen hielten an mancher Stelle das Auge fest. Besonders ihnete zu den Füßen der schauenden Freunde sich eine Masse appeln und Platanen zunächft an dem Rande des mittleren Teiches rtheilhaft aus. Sie stand in ihrem besten Wachsthum, frisch, hund, empor und in die Breite strebend.

Eduard lenkte besonders auf diese die Ausmerksamkeit seines teundes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst Manzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein mer, bei der Anlage zu einem neuen Theil des großen Schloßzwens, sie mitten im Sommer ausroden ließ. Ohne Zweisel roen sie auch dieses Jahr sich durch neue Triebe wieder dankbar

coortbun.

Man kehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Gaste ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thätigkeit fortzusahren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er sührte ihn überall herum, bald zu Pserde, bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt; wobei er ihm zugleich die Wünsche mittheilte, die er zu bessert Kenntniß und vortheilhafterer Benutzung desselben seit langer Zeit bei sich hegte.

Das Erste, was wir thun sollten, sagte der Hauptmann, wäre, daß ich die Segend mit der Magnetnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes heiteres Seschäft, und wenn es auch nicht die größte Senauigkeit gewährt, so bleibt es doch immer nützlich und für den Ansang erfreulich; auch kann man es ohne große Beihülse leisten und weiß gewiß, daß man sertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so läßt sich dazu wohl auch noch Rath

finden.

Der Hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr geübt. Er hatte die nöthige Geräthschaft mitgebracht und sieng sogleich an. Er unterrichtete Eduarden, einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschäft behülflich sein sollten. Die Tage waren günstig; die Abende und die frühsten Morgen brachte er mit Auszeichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch Alles lavirt und illuminirt, und Eduard sah seine Besitzungen auf das Deutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jetzt erst kennen zu lernen: sie schienen ihm jetzt erst recht zu gehören.

Es gab Gelegenheit, über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Uebersicht viel besser zu Stande bringe als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Eindrücken, an der

Natur herumversuche.

Das müssen wir meiner Frau deutlich machen, sagte Eduard Thue das nicht! versette der Hauptmann, der die Ueberzeugungen Anderer nicht gern mit den seinigen durchkreuzte, der die Ersahrung gelehrt hatte, daß die Ansichten der Menschen vie zu mannigsaltig sind, als daß sie, selbst durch die vernünstigste Borstellungen, auf Einen Punkt versammelt werden könnten. Du es nicht! rief er; sie dürste leicht irre werden. Es ist ihr, wallen denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen bschäftigen, mehr daran gelegen, daß sie Etwas thue, als daß Etwagethan werde. Man tastet an der Natur, man hat Vorliebe sieses oder jenes Plätzchen; man wagt nicht, dieses oder jen Hinderniß wegzuräumen, man ist nicht kühn genug, Stwas au

popfern; man kann sich voraus nicht vorstellen, was entstehen soll; man probirt, es geräth, es misräth, man verändert, versändert vielleicht, was man lassen sollte, läßt, was man verändern sollte, und so bleibt es zulet immer ein Stütkwerk, das gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gesteh mir aufrichtig, sagte Eduard, du bist mit ihren An=

lagen nicht zufrieden.

Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ift, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Sestein hinaufgequält und quält nun Jeden, wenn du willst, den sie hinaufsührt. Weder neben einander, noch hinter einander ihreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Takt des Schrittes wird seben Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch Alles einwenden!

Ware es benn leicht anders zu machen gewesen? fragte Eduard. Gar leicht, versetzte der Hauptmann; sie durste nur die eine selsenede, die noch dazu unscheindar ist, weil sie aus kleinen Weilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Aufstieg und zugleich überslüssige Steine, um die Stellen herauszumauern, wo der Weg schmal und verkrüppelt gemorden wäre. Doch sei dieß im engsten Vertrauen unter uns gesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Mühe auswenden, so wäre von der Mooshütte hinauswärts und über die Anhöhe noch mancherlei zu thun und viel Angenehmes zu leisten.

Hatten auf diese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhaster und vergnügslicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil pu nehmen pflegte. Auch setzte man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reisejournale zu gehen

und auch auf diese Weise die Vergangenheit hervorzurufen.

llebrigens hatte Eduard mit Charlotten allein weniger Stoff jur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parksanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Gattin zuletzt beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüschen und Pfädchen sich empor zu arbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsichten bekannt.

Charlotte stand betrossen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, daß jene Recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswerth gefunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte der Ueberzeugung, sie vers

theidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große giengen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Wert machen wollten, nicht an die Kosten denken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie konnte das Alte nicht sahren lassen, das Neue nicht ganz abweisen; aber entschlossen, wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die

Sache zu bedenken und bei sich reif werden zu lassen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermiste, da indeß die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und des sonders die Kunstgärten und Glashäuser mit Eiser besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Uebungen fortsetzen, als Jagen, Pferde Kausen, Tauschen, Bereiten und Einsahren, so sühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Briefs wechsel, auch um des Hauptmanns willen, lebhafter, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Pensionsanstalt erhielt.

Einem weitläuftigen Briefe der Vorsteherin, welcher sich wie gewöhnlich über der Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugefügt, nehst einer Beilage von der Hand eines männlichen Gehülfen am Institut, die wir beide

mittheilen.

#### Nachschrift der Vorsteherin.

Bon Ottilien, meine Gnädige, hätte ich eigentlich nur zu wieder: holen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ift. Ich wüßte sie nicht zu schelten, und doch kann ich nicht zufrieden mit ihr fein. Sie ist nach wie vor bescheiben und gefällig gegen Andre; aber dieses Zurücktreten, diese Dienstbarkeit will mir nicht gefallen Ew. Gnaden haben ihr neulich Geld und verschiedene Zeuge geschickt. Das erste hat sie nicht angegriffen; die andern liegen auch noch da, unberührt. Sie hält freilich ihre Sachen sehr reinlich und gut, und scheint nur in diesem Sinn die Kleider zu wechseln. Auch kann ich ihre große Mäßigkeit im Essen und Trinken nicht An unserm Tisch ist kein Ueberfluß; doch sehe ich nicht lieber, als wenn die Kinder sich an schmachaften und gesunder Speisen satt essen. Was mit Bedacht und Ueberzeugung auf getragen und vorgelegt ist, soll auch aufgegessen werden. kann ich Ottilien niemals bringen. Ja, sie macht sich irgend ei Geschäft, um eine Lücke auszufüllen, wo die Dienerinnen etwa versaumen, nur um eine Speise oder ben Nachtisch zu übergeben Bei diesem Allen kommt jedoch in Betrachtung, daß sie manchmal wie ich erst spät erfahren habe, Kopfweh auf der linken Seite hat

das zwar vorübergeht, aber schmerzlich und bedeutend sein mag. So viel von diesem übrigens so schönen und lieben Kinde.

#### Beilage des Gehülfen.

Unfre vortrefsliche Vorsteherin läßt mich gewöhnlich die Briefe lesen, in welchen sie Beobachtungen über ihre Zöglinge den Eltern und Borgesetzen mittheilt. Diejenigen, die an Ew. Gnaden ge= richtet sind, lese ich immer mit doppelter Aufmerksamkeit, mit doppeltem Vergnügen: denn indem wir Ihnen zu einer Tochter Glück zu wünschen haben, die alle jene glänzenden Eigenschaften vereinigt, wodurch man in der Welt emporsteigt, so muß ich wenigs stens Sie nicht minder glücklich preisen, daß Ihnen in Ihrer Pflege: whter ein Kind beschert ist, das zum Wohl, zur Zufriedenheit Anderer und gewiß auch zu seinem eigenen Glück geboren ward. Ottilie ist fast unser einziger Zögling, über den ich mit unserer so sehr verehrten Vorsteherin nicht einig werden kann. Ich verarge dieser thätigen Frau keinesweges, daß sie verlangt, man soll die Früchte ihrer Sorgfalt äußerlich und deutlich sehen; aber es giebt auch verschlossene Früchte, die erst die rechten kernhaften sind und die sich früher oder später zu einem schönen Leben entwickeln. Lergleichen ist gewiß Ihre Pflegetochter. So lange ich sie unter= richte, sehe ich sie immer gleichen Schrittes gehen, langsam, lang= lam vorwärts, nie zurück. Wenn es bei einem Kinde nöthig ist, vom Ansange anzusangen, so ist es gewiß bei ihr. Was nicht aus dem Vorhergehenden folgt, begreift sie nicht. Sie steht unfähig, ja stöcksch vor einer leicht faßlichen Sache, die für sie mit nichts jusammenhängt. Kann man aber die Mittelglieder finden und ihr deutlich machen, so ist ihr das Schwerste begreiflich.

Bei diesem langsamen Vorschreiten bleibt sie gegen ihre Mit-Mülerinnen zurück, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vor= värts eilen, Alles, auch das Unzusammenhängende leicht fassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so vermag sie bei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie der Fall in einigen Stunden ist, welche von trefflichen, aber iaschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über hre Handschrift geklagt, über ihre Unfähigkeit, die Regeln der Frammatik zu fassen. Ich habe diese Beschwerde näher untersucht: is ist wahr, sie schreibt langsam und steif, wenn man so will, dicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französischen Eprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittheilte, bestiss sie leicht. Freilich ist es wunderbar, sie weiß Vieles und secht gut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen. Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte

h sagen: sie lernt nicht als Eine, die erzogen werden soll, sons

dinftige Lehrerin. Vielleicht kommt es Ew. Inaden sonderbar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer Jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen erkläre. Ew. Inaden bessere Einsicht, tiesere Menschen und Welt-Renntnis wird aus meinen beschränkten und wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kude viel Freude zu hossen ist. Ich empsehle mich zu Gnaden und bitte um die Erlaubniß, wieder zu schreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Vorstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehrens herzlicher zu sein schien, als ihr die Cinssicht in die Tugenden eines Zöglings hervorzubringen pflegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Verhältniß, wie so viele andre, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Reigung zu schäßen sei, in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind.

# Viertes Kapitel.

Die topographische Karte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Maßstabe, charakteristisch und saslich durch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald fertig: denn weniger Schlas, als dieser thätige Mann, bedurfte kaum Jemand, so wie sein Tagstets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und deswegen jederzeit am Abende etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das Uebrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da sein muß, aus der sich nachher Pachtanschläge und Anderes schon entwickeln werden. Nur Eines laß uns sestsem und einzichten: trenne Alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willkür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut eine Inconsequenz oft Noth, ja sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier sein; anstatt

daß bei einer Vermischung das Sichere durch das Freie weggerissen

und aufgehoben wird.

Swar von Ratur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzutheiten. Das, was er mit Andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhieng, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstreuung nicht genugsam von einander absonderte. Jest wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Besmühung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Verzangene, schafften alle Dokumente, Papiere, Nachrichten aus verschiedenen Behältznissen, Kammern, Schränken und Kisten herbei, und auf das gesschwindeste war der Bust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Fächern. Was man wünschte, ward vollständiger gefunden, als man gehofft hatte. Hierbei gieng ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hand, der den Tag über, ja einen Theil der Nacht nicht vom Pulte kam, und mit dem Eduard biss

ber immer unzufrieden gewesen war.

Ich kenne ihn nicht mehr, sagte Eduard zu seinem Freund, wie thätig und brauchbar der Mensch ist. Das macht, versetzte der Hauptmann, wir tragen ihm nichts Neues auf, als bis er das Alte nach seiner Bequemlichkeit vollendet hat, und so leistet er, wie du siehst, sehr viel; sobald man ihn stört, vermag er gar nichts.

Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage zusammen zu, so versäumten sie Abends nicht, Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fand sich keine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches öfters geschah, so war das Gespräch wie das Lesen meist solchen Gegenständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Vorstheile und das Behagen der bürgerlichen Gesellschaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt, die Gegenwart zu nuten, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gefördert. Berschiedene häusliche Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einleiten können, wurden durch die Thätigkeit des Hauptmanns bewirkt. Die Hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert und Charlottte sowohl durch saßliche Bücher als durch Unterredung in den Stand gesetzt, ihr thätiges und hülfreiches Wesen öfter und wirksamer als disher in Uedung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und demungeachtet nur zu oft überraschenden Nothfälle durchdachte, so wurde Alles, was zur Rettung der Ertrunkenen nöthig sein möchte, um so mehr anges

Y. 15 35.78

schafft, als bei der Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserwerke öfters ein und der andere Unfall dieser Art vorkam. Diese Rubrit besorgte der Hauptmann sehr ausführlich, und Eduarden entschlüpfte die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Epoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, über jene Neußerrungen hinausgieng.

Wir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das Nothwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der das Alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der jest um leidliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Uebel öfters mehr Genüge gethan hat, als ein berühmter Arzt; und augenblickliche Hülfe ist doch immer das, was auf dem Lande

am meisten vermißt wird.

Auch dieser wurde sogleich verschrieben, und beide Gatten freuten sich, daß sie so manche Summe, die ihnen zu willkürlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nöthigsten zu verwenden Anlaß gefunden.

So benutte Charlotte die Kenntnisse, die Thätigkeit des Hauptsmanns auch nach ihrem Sinne und sieng an, mit seiner Gegenswart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, Manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schädliche, alles Tödtliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpferwaaren, der Grünspankupserner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriffe der Physik und Chemie zurückgehen.

Zufälligen, aber immer willkommenen Anlaß zu solchen Unterphaltungen gab Eduards Neigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter, gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Nun waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen

und technischen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn Jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, beim Vorlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Vorlesende so gut, als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende

hat, zu überraschen, Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirkung sehr zuwider ist, wenn ihm ein Dritter wissentlich mit den Augen vorspringt. pslegte sich auch beswegen in solchem Falle immer so zu setzen, daß er Niemand im Rücken hatte. Jest zu dreien war diese Vorficht unnöthig; und da es dießmal nicht auf Erregung des Gefühls, auf Ueberraschung der Einbildungstraft angesehen war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen. Nur eines Abends siel es ihm auf, als er sich nachlässig ge=

sett hatte, daß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungebuld erwachte, und er verwies es ihr, gewissermaßen unfreund= lich: Wollte man sich doch solche Unarten, wie so manches Andre, was der Gesellschaft lästig ist, ein für allemal abgewöhnen. Wenn ich Jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm münds lich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so daß der, dem ich meine Gedanken einzeln zuzählen, meine Empfindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir Jemand ins Buch sieht, so ist mir

immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde. Charlotte, deren Gewandtheit sich in größeren und kleineren Zirkeln besonders dadurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhafte Aeußerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzuregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Verwandt= schaften lesen, und da dacht' ich eben gleich an meine Verwandten, an ein Paar Bettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Aufmerksamkeit kehrt zu deiner Vorlesung zurück; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Rede ist, und

blicke dir ins Buch, um mich wieder zurecht zu finden. Es ist eine Gleichnißrede, die dich verführt und verwirrt hat, sagte Eduard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narciß; er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Ja wohl! fuhr der Hauptmann fort; so behandelt er Alles, was er außer sich findet; seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Willen wie seine Willfür leiht er den Thieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern.

Möchtet ihr mich, versetzte Charlotte, da ich euch nicht zu weit

von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, mur kurzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Berwandtschaften gemeint fei.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hauptmann, gegen den sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut, als ich es vermag; wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wiffenschaftlichen Welt noch so barüber

venkt, ob es zu den neuern Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen. Es ist schlimm genug, rief Eduard, daß man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Borfahren hieften sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber muffen jest alle funf Jahre umlernen, wenn wir nicht gang aus

ber Mobe kommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mer eigentlich nur um den Wortverstand zu thun, denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunstwort falsch anwendet. Deßhalb möchte ich nur wiffen, in welchem Sinne bieser Ausbruck eben bei diesen Segenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.

Wo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in die Sache ju tommen? fragte Eduard nach einer Paufe ben Hauptmann, der,

sich ein wenig bebenkend, bald darauf erwiederte: Wenn es mir erlaubt ist, dem Scheine nach weit auszuholen, so find wir bald am Plate.

Sein Sie meiner ganzen Aufmerksamkeit versichert, sagte Char-lotte, indem sie ihre Arbeit bei Seite legte.

Und so begann der Hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander jum Unbekannten fortschreiten.

Ich dächte, siel ihm Eduard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Del, das Quecksilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Theile finden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese

beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, sagte Charlotte beistimmend. Regentropfen vereinigen sich schnell zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und es wieder zusammenlaufen lassen.

Und so darf ich wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines besteutenden Punktes im slüchtigen Vorbeigehen erwähnen, daß nämslich dieser völlig reine, durch Flüssigkeit mögliche Bezug sich entsschieden und immer durch die Augelgestalt auszeichnet. Der fallende Bassertropfen ist rund; von den Quecksilberkügelchen haben Sie selbst gesprochen; ja, ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Augel an.

Lassen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich tresse, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so

muß es auch gegen Andere ein Verhältniß haben.

Und das wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden sein, suhr Sduard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werden andre fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keineswegs verbinden; wie Oel und Wasser zusammengerüttelt sich den Augen: blick wieder auseinander sondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so sieht man in diesen einsachen Formen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber erinnert man sich dabei der Societäten, in denen man lebte. Die meiste Aehnlichkeit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen, die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berussbestimmungen, der Adel und der dritte Stand,

der Soldat und der Civilist.

Und boch, versetzte Eduard, wie diese durch Sitten und Gesetze weeindar sind, so gibt es auch in unserer chemischen Welt Mittels- glieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist.

So verbinden wir, siel der Hauptmann ein, das Del durch

Langensalz mit dem Wasser.

Rur nicht zu geschwind mit Ihrem Vortrag, sagte Charlotte, damit ich zeigen kann, daß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier

schon zu den Verwandtschaften gelangt?

Ganz richtig, erwiederte der Hauptmann, und wir werden sie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennen lernen. Dies imigen Raturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell ergreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alkalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und sassen, sich modisieren und zussammen einen neuen Körper bilden, ist diese Verwandtschaft aufstallend genug. Gedenken wir nur des Kalts, der zu allen Säuren eine große Reigung, eine entschiedene Vereinigungslust äußert. Sobald unser chemisches Kabinet ankommt, wollen wir Sie vers

schiedene Versuche sehen lassen, die sehr unterhaltend sind und einen bessern Begriff geben als Worte, Namen und Kunstausbrude.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so kommen sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes = und Seelens verwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen; denn entgegengesetze Eigenschaften machen eine innigere Bereinigung möglich. Und so will ich benn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Eduard gewendet — jest im Vorlesen nicht weiter ftoren und, um so viel besser unterrichtet, beinen Vortrag mit Aufmertsamkeit vernehmen.

Da du uns einmal aufgerufen haft, versetzte Eduard, so kommst du so leicht nicht los; denn eigentlich sind die verwickelten Falle die interessantesten. Erst bei diesen lernt man die Grade ber Berwandtschaften, die nähern, stärkern, entferntern, geringern Beziehungen kennen; die Verwandtschaften werden erst interessant, wenn fie Scheibungen bewirken.

Rommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man leider in der Welt jest so oft hört, auch in der Naturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Eduard. Es war sogar ein bezeichnender Chrentitel der Chemiker, daß man sie Scheidekunstler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl daran. Das Bereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Verdienst. Ein Einungskünstler wäre in jedem Fache der ganzen Welt willkommen. — Run so laßt mich denn, weil ihr boch einmal im Zuge seid, ein paar solche Fälle wissen.

So schließen wir uns benn gleich, sagte ber Hauptmann, an dassenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. 3. B. was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Saure verbunden, die uns in Luftform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stud solchen Steines in verdünnte Schwefelsäure, so ergreift biese ben Kalk und erscheint mit ihm als Gips; jene zarte luftige Saure hingegen entflieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammen= setzung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aus: sieht, als wenn ein Berhältniß bem andern vorgezogen, eins por dem andern erwählt würde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Naturforscher verzeihe; aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Ratur= nothwendigkeit erblicken, und diese kaum: denn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Berhältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von ihren Natur= törpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen bes Chemiters zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind fie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Luftsäure, die sich wieder im Unendlichen herumtreiben muß.

Es kommt nur auf sie an, versetzte der Hauptmann, sich mit dem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und Kranken zur Erquickung zu dienen.

Der Gips hat gut reben, sagte Charlotte, ber ist nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Noth haben kann, bis es wieder unterkommt.

Ich müßte irren, sagte Eduard lächelnd, oder es steckt eine lleine Tucke hinter beinen Reben. Gesteh nur beine Schalkheit! Am Ende bin ich in deinen Augen der Kalk, der vom Haupt= mann, als einer Schwefelsäure, ergriffen, beiner anmuthigen Ge= sellschaft entzogen und in einen refractären Gips verwandelt wird.

Benn das Gewissen, versetzte Charlotte, dich solche Betrach= tungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge sein. Diese Gleichniß= reden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Aehnlichkeiten? Aber der Mensch ist doch um so manche Stufe über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Borten Wahl und Wahlverwandtschaft etwas freigebig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurückzukehren und den Werth solcher Ausdrücke bei diesem Anlaß recht zu bedenken. Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unauflöslich scheinende Berbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines Dritten aufgehoben und eins der erst so schön Verbundenen ins lose Weite hinausgetrieben wird.

Da sind die Chemiker viel galanter, sagte Eduard; sie gesellen

ein Viertes dazu, damit Keines leer ausgehe.

Ja wohl! versetzte der Hauptmann; diese Fälle sind allerdings die bedeutenosten und merkwürdigsten, wo man das Anziehen, das Berwandtsein, dieses Verlassen, dieses Vereinigen gleichsam übers Rreuz wirklich darstellen kann; wo vier, bisher je zwei zu zwei verbundene Wesen, in Berührung gebracht, ihre bisherige Verseinigung verlassen und sich aufs Neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreifen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Besen eine Art von Wollen und Wählen zu und halt das Kunst= wort Wahlverwandtschaften vollkommen gerechtfertigt.

Beschreiben Sie mir einen solchen Fall, sagte Charlotte.

Man sollte bergleichen, versetzte der Hauptmann, nicht mit Worten abthun. Wie schon gesagt, sobald ich Ihnen die Versuche

sest müßte ich Sie mit schrecklichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch teine Borstellung gäben. Wan muß diese todtscheinen den und doch zur Thätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, aufzehren und sodann aus der innigsten Verbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Versstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beobachten, und unsre Vernunft kaum hinlänglich, sie zu fassen.

Ich läugne nicht, sagte Eduard, daß die seltsamen Kunstwörter Demjenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen, durch Begrisse mit ihnen versöhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden müssen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Verhältniß

ausdrücken, wovon hier die Rede war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versetzte der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzlich zusammenfassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Derüdrung; A wird sich zu D, C zu B werfen, ohne das man sagen kann, wer das Andere zuerst verlassen, wer sich mit dem Andern zuerst wieder verbunden habe.

Nun denn! siel Eduard ein, dis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnisrede betrachten, worsaus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B: denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir, wie dem A das B. Das C ist ganz deutlich der Capitan, der mich für dießmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unsbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde, und das ist ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen deren

Annäherung du dich nicht länger vertheidigen darfst.

Gut! versette Charlotte; wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall past, so halte ich es doch für ein Glück, daß wir heute einmal völlig zusammentressen, und daß diese Natur= und Wahl=Verwandtschaften unter uns eine vertrau= liche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berusen: denn meine bisherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dieß wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt,

das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber sreilich ist mir der Inhalt schon bekannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

# Fünftes Kapitel.

#### Brief der Vorfeherin.

Ew. Snaden werden verzeihen, wenn ich mich heute ganz kurz saffe: benn ich habe nach vollendeter öffentlicher Prüfung dessen, was wir im vergangenen Jahr an unsern Zöglingen geleistet haben, an die sammtlichen Eltern und Borgesetzten den Berlauf zu melden; auch darf ich wohl kurz sein, weil ich mit Wenigem viel sagen lann. Ihre Fräulein Tochter hat sich in jedem Sinne als die Erste bewiesen. Die beiliegenden Zeugnisse, ihr eigner Brief, der die Beschreibung ber Preise enthält, die ihr geworden sind, und zugleich das Bergnügen ausdrückt, das sie über ein so glückliches Gelingen empfindet, wird Ihnen zur Beruhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird badurch einigermaßen gemindert, daß ich voraussehe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurück zu halten. Ich empfehle mich zu Gnaden und nehme mir die Freiheit, näch: stens meine Gedanken über das, was ich am vortheilhaftesten für sie halte, zu eröffnen. Von Ottilien schreibt mein freundlicher Gebillfe.

### Brief des Gehülfen.

Von Ottilien läßt mich unsre ehrwürdige Vorsteherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu denken, peinlich wäre, daszienige, was zu melden ist, zu melden, theils auch, weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund

legen mag.

100

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie das zu äußern im Stande ist, mas in ihr liegt und was sie vermag, so war mir vor der öffentlichen Prüfung einigermaßen bange, um so mehr, als überhaupt dabei keine Vorbereitung möglich ist, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Weise sein könnte, Ottilie auf den Schein nicht vorzubereiten wäre. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu sehr gerechtsertigt; sie hat keinen Preis erhalten und ist auch unter denen, die kein Zeugniß empfangen haben. Was soll ich viel sagen? Im Schreiben hatten Andere kaum so wohlzgesormte Buchstaben, doch viel freiere Züge; im Rechnen waren Alle schneller, und an schwierige Ausgaben, welche sie besser löst,

kam es bei der Untersuchung wicht. Im Französischen überparlirten und überexponirten sie Manche; in der Geschichte waren ihr Namen und Jahrzahlen nicht gleich bei der Hand; bei der Geographie versmiste man Aufmerksamkeit auf die politische Eintheilung. Zum musikalischen Vortrag ihrer wenigen bescheidenen Melodieen sand sich weder Zeit noch Ruhe. Im Zeichnen hätte sie gewiß den Preiß davon getragen: ihre Umrisse waren rein und die Ausführung bei vieler Sorgfalt geistreich. Leider hatte sie etwas zu Großes unter-

nommen und war nicht fertig geworden.

Als die Schülerinnen abgetreten waren, die Prüfenden zu: sammen Rath hielten und uns Lehrern wenigstens einiges Wort dabei gönnten, merkte ich wohl bald, daß von Ottikien gar nicht, und wenn es geschah, wo nicht mit Mißbilligung, doch mit Gleich: gültigkeit gesprochen wurde. Ich hoffte, durch eine offene Dar: stellung ihrer Art zu sein einige Gunft zu erregen, und wagte mich daran mit doppeltem Eifer, einmal weil ich nach meiner Ueberzeugung sprechen konnte, und sodann weil ich mich in jungeren Jahren in eben bemselben traurigen Fall befunden hatte. Man hörte mich mit Aufmerksamkeit an; boch als ich geendet hatte, sagte mir der vorsitzende Prüfende zwar freundlich aber lakonisch. Fähigkeiten werden vorausgesett, fie sollen zu Fertigkeiten werden. Dieß ist der Zweck aller Erziehung, dieß ist die laute deutliche Absicht der Eltern und Vorgesetzten, die stille, nur halbbewußte der Kinder selbst. Dieß ist auch der Gegenstand der Prüsung, wobei zugleich Lehrer und Schüler beurtheilt werden. Aus dem, was wir von Ihnen vernehmen, schöpfen wir gute Hoffnung von dem Kinde, und Sie sind allerdings lobenswürdig, indem Sie auf die Fähigkeiten der Schülerinnen genau Acht geben. Verwandeln Sie solche bis übers Jahr in Fertigkeiten, so wird es Ihnen und Ihrer begunstigten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Uebleres nicht bestürchtet, das sich bald darauf zutrug. Unsere gute Vorsteherin, die wie ein guter Hirte auch nicht eins von ihren Schäschen verloren oder, wie es hier der Fall war, ungeschmückt sehen möchte, konnte, nachdem die Herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, die ganz ruhig, indem die Andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: Aber sagen Sie mir, ums Himmels willen wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versetze ganz gelassen: Verzeihen Sie, liebe Mutter, ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich stark. Das kann Riemand wissen! versetze die sonst so theilnehmende Frau und

tehrte fich verbrießlich um.

Run, es ist wahr: Niemand kann es wissen; denn Ottilie ver

ändert das Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, daß sie

einmal die Hand nach dem Schlafe zu bewegt hätte.

Das war noch nicht Alles. Ihre Fräulein Tochter, gnädige Frau, sonst lebhaft und freimüthig, war im Gefühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermüthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugnissen in den Zimmern herum und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du bist heute schlecht gefahren! rief sie aus. Ganz gelassen antwortete Ottilie: Es ist noch nicht der letzte Prüsungstag. Und doch wirst du immer die Letzte bleiben!

rief die Fräulein und sprang hinweg.

Ottilie schien gelassen für jeden Andern, nur nicht für mich. sine innre unangenehme lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Wange wird auf einen Augendlick roth, indem die rechte bleich wird. Ich sah dieß Zeichen, und meine Theilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich führte unsere Borsteherin bei Seite, sprach ernsthaft mit ihr über die Sache. Die tressliche Frau erkannte ihren Fehler. Bir beriethen, wir besprachen uns lauge, und ohne deshalb weitzläusiger zu sein, will ich Ew. Gnaden unsern Beschluß und unsre Bitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Gründe werden Sie sich selbst am Besten entsalten. Bestimmen Sie sich hiezu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes. Berläst uns dann Ihre Fräulein Tochter, wie zu versmuthen steht, so sehen wir Ottilien mit Freuden zurücksehren.

muthen steht, so sehen wir Ottilien mit Freuden zurücktehren.
Roch Eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr sordert. Sie thut das mit einer Geberde, die für den, der den Sinn davon gesaßt hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die slachen Hände, die sie in die Höhe hebt, zusammen und sührt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Forsbernden mit einem solchen Blick ansieht, daß er gern von Allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jesmals diese Geberde, gnädige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Eduard hatte diese Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Kopfschütteln. Auch konnte es an Bemerkungen über die Personen

und über die Lage der Sache nicht fehlen.

Genug! rief Eduard endlich aus, es ist entschieden, sie kommt!
zur dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dürfen nun auch
nit unserm Borschlag hervorrücken. Es wird höchst nöthig, daß
ch zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. Sos

wohl Abends als Morgens ist erst die rechte Zeit, zusammen zu arbeiten. Du erhältst dagegen für dich und Ottilien auf beiner

Seite den schönsten Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Eduard schilderte ihre künftige Lebensart. Unter andern rief er auß: Es ist doch recht zuvorkommend von der Nichte, ein wenig Kopsweh auf der linken Seite zu haben, ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zussammen und wir sitzen gegen einander, ich auf den rechten Ellbogen, sie auf den linken gestützt, und die Köpse nach verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das ein Paar artige Gegensbilder geben.

Der Hauptmann wollte das gefährlich sinden; Eduard hingegen rief aus: Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in Acht! Was sollte B denn anfangen, wenn ihm C entrissen würde?

Run, ich bächte doch, versetzte Charlotte, das verstünde sich

von selbst.

Freilich, rief Eduard, et kehrte zu seinem A zurück, zu seinem A und O! rief er, indem er aufsprang und Charlotten sest an seine Brust drückte.

## Sechetes Rapitel.

Ein Wagen, der Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte gieng ihr entgegen; das liebe Kind eilte, sich ihr zu nähern, warf

sich ihr zu Füßen und umfaßte ihre Kniee.

Wozu die Demüthigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ist so demüthig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als bis an Ihre Kniee und Ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie stand auf, und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willtommener Gast. Sie schien aufmerksam auf das Gespräch, ohne daß sie daran Theil genommen hätte.

Den andern Morgen sagte Eduard zu Charlotten: Es ift ein

angenehmes unterhaltendes Madchen.

Unterhaltend? versetzte Charlotte mit Lächeln; sie hat ja den Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Eduard, indem er sich zu besinnen schien: das

wäre doch wunderbar!

Charlotte gab dem neuen Ankömmling nur wenige Winke, wie es mit dem Hausgeschäfte zu halten sei. Ottilie hatte schnell die

ganze Ordnung eingesehen, ja, was noch mehr ist, empfunden. Was sie für Alle, für einen Jeden insbesondre zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu besehlen schien, und wo Jemand säumte, ver-

richtete sie das Geschäft gleich selbst.

Sobald sie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten, ihre Stunden eintheilen zu dürsen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Borgesetzte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehülsen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Nur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen freieren Zug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharf geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesett, französisch zu reden, wenn sie allein wären; und Charlotte beharrte um so mehr dabei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Uebung derselben zur Pslicht gemacht hatte. hier sagte sie oft mehr, als sie zu wollen schien. Besonders erzgötte sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie hosste, dereinst an ihr eine

zuverläffige Freundin zu finden.

Charlotte nahm indeß die älteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Vorsteherin, was der Sehülse über das gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Persönlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charakter der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen und verzeißen muß.

Sie fand zwar bei dieser Untersuchung nichts Neues, aber manches Bekannte ward ihr bedeutender und auffallender. So konnte ihr z. B. Ottiliens Mäßigkeit im Essen und Trinken wirk-

lich Sorge machen.

Das Rächste, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Kleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute thätige Kind die ihr früher geschenkten Stoffe selbst zu und wußte sie sich, mit geringer Beihülse Anderer, schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt: denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hülle verbreitet, v glaubt man sie immer wieder von Neuem und anmuthiger zu ehen, wenn sie ihre Eigenschaften einer neuen Umgebung mittheilt.

Dadurch ward sie den Männern, wie von Anfang, so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Ramen nennen, ein wahrer Augentrost. Donn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohlthut, ja sogar einige Heiltrast an diesem edlen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den äußern und inneren Sinn. Wer sie ers blickt, den kann nichts Uebles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst

und mit der Welt in Uebereinstimmung.

Antunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkünfte. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Thee, noch zum Spaziergang länger als dillig auf sich warten. Sie eilten, besonders Abends, nicht so bald von Tische weg. Charlotte bemerkte das wohl und ließ Beide nicht unbeobachtet. Sie suchte zu erforschen, ob Siner vor dem Andern diezu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottikiens Theilnahme zu erregen geeignet sein möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, die wiederkam. Sie wurden milder und im Ganzen mittheilender.

In Erwiederung dagegen wuchs die Dienstdessissenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Bershältnisse kennen lernte, desto lebhaster griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Ausmertsamkeit blied sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Sizen, Ausstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, wieder Niedersitzen, ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht gehen hörte, so leise

trat sie auf.

Diese anständige Dienstfertigkeit Ottiliens machte Charlotten viele Freude. Ein Einziges, was ihr nicht ganz angemessen vorztam, verbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lobenswürdigen Ausmerksamkeiten, daß wir uns schnell bücken, wenn Jemand etwas aus der Hand salten läßt, und es eilig auszuheben suchen. Wir bekennen uns dadurch ihm gleichsam dienstpslichtig; nur ist in der größern Welt dabei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt. Gegen Frauen will ich dir darüber keine Gesetze vorschreiben. Du bist jung. Gegen Höhere und Aeltere ist es Schuldigkeit, gegen deines Gleichen Artigzkeit, gegen Jüngere und Niedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut; nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise ergeben und dienstbar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetze Ottilie. Inbessen werden Sie mir diese Unschicklichkeit vergeben, wenn ich
Ihnen sage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich
wohl gesollt hätte: denn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen
würde. Rur einzelne Begebenheiten sind mir sehr eindrücklich ge-

wesen; so folgende:

Als Karl der Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, siel der goldene Knopf des Stöckhens, das er trug, herunter. Gewohnt, daß bei solchen Gelegenheiten sich Alles sür ihn bemühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm Jemand auch dießmal den Aeinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich Riemand; er bückte sich selbst, um den Knopf auszuheben. Mir kam das so schmerzlich vor, ich weiß nicht, ob mit Recht, daß ich von jenem Augenblick an Riemanden kann etwas aus den Händen sallen sehn, ohne mich darnach zu bücken. Da es aber seilich nicht immer schicklich sein mag, und ich, suhr sie lächelnd sort, nicht jederzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich mich künstig mehr zurückalten.

Indessen hatten die guten Anstalten, zu denen sich die beiden Freunde berusen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich sanden sie neuen Anlaß, Etwas zu bedenken und zu unternehmen.

Als sie eines Tages zusammen durch das Dorf giengen, bemerkten sie mißsällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichkeit hinter jenen Dörfern zurückstehe, wo die Bewohner durch die Kostbarkeit des Raums auf Beides hingewiesen werden.

Du erinnerst dich, sagte der Hauptmann, wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz den Wunsch äußerten, eine ländliche, sosgenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizerbauart, sondern zur Schweizer-Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr

befördern, einrichteten.

Hier z. B., versette Eduard, gienge das wohl an. Der Schloßberg verläuft fich in einen vorspringenden Winkel herunter; das
Dorf ist ziemlich regelmäßig im Haldzirkel gegenüber gedaut; dazwischen fließt der Bach, gegen dessen Anschwellen sich der Eine
mit Steinen, der Andre mit Pfählen, wieder Einer mit Balken,
und der Rachbar sodann mit Planken verwahren will, Keiner aber
den Andern fördect, vielmehr sich und den Uedrigen Schaden und
Rachtheil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Bewegung bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über
Steine. Wolken die Leute mit Hand anlegen, so würde kein
großer Zuschuß nöthig sein, um hier eine Mauer im Haldkreis
aufzusuhren, den Weg dahinter dis an die Häuser zu erhöhen,

den schönsten Raum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Laß es uns versuchen, sagte der Hauptmann, indem er die

Lage mit den Augen überlief und schnell beurtheilte.

Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen kann, versetzte Eduard.

Du haft so unrecht nicht, erwiederte ber Hauptmann, benn auch mir machten bergleichen Geschäfte im Leben schon viel Berdruß. Wie schwer ist es, daß der Mensch recht abwäge, was man aufopfern muß gegen das, was zu gewinnen ist! wie schwer, den Zweck zu wollen und die Mittel nicht zu verschmähen! Viele verwechseln gar die Mittel und den Zweck, erfreuen sich an jenen, ohne diesen im Auge zu behalten. Jedes Uebel soll an der Stelle geheilt werden, wo es zum Vorschein kommt, und man bekummert sich nicht um jenen Punkt, wo es eigentlich seinen Ursprung nimmt, woher es wirkt. Deswegen ift es so schwer, Rath zu pflegen, besonders mit der Menge, die im Täglichen ganz verständig ift, aber selten weiter sieht als auf morgen. Kommt nun gar dazu, daß der Eine bei einer gemeinsamen Anstalt gewinnen, der Andre verlieren soll, da ist mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muß durch das unumschränkte Majestätsrecht gefördert werden.

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Eduard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einige Mal vergebens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entsernte, auf die Rechte des Bettlers tropte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürse, weil er so gut wie jeder Andere unter dem Schuze Gottes und der Obrigkeit stehe, kam Eduard ganz aus

der Fassung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte barauf: Laß uns diesen Borsall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch hierüber zu erstrecken. Almosen muß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst giebt, bessonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichsörmig in Allem sein, auch im Wohlthun. Sine allzureichliche Gabe lockt Bettler herbei, anstatt sie abzusertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Vorbeisliegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zusälligen Glücks erscheinen und ihm eine überraschende Gabe zuwerfen mag. Uns macht die Lage des Dorses, des Schlosses eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachzgedacht.

An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirthshaus, an dem andern wohnen ein paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt du eine Neine Geldsumme niederlegen. Nicht der ins Dorf hereingehende, sondern der hinausgehende erhält etwas; und da die beiden häuser zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß führen, so wird auch Alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen gewiesen.

Romm, sagte Eduard, wir wollen das gleich abmachen; das

Genauere können wir immer noch nachholen.

Sie giengen zum Wirth und zu bem alten Paare, und Die

Sache war abgethan.

Ich weiß recht gut, sagte Sduard, indem sie zusammen den Schloßberg wieder hinausstiegen, daß Alles in der Welt ankommt auf einen gescheidten Einfall und auf einen sesten Entschluß. So hast du die Parkanlagen meiner Frau sehr richtig beurtheilt und mir auch schon einen Wink zum Bessern gegeben, den ich ihr, wie ich gar nicht läugnen will, sogleich mitgetheilt habe.

Ich konnte es vermuthen, versetzte der Hauptmann, aber nicht billigen. Du hast sie irre gemacht; sie läßt Alles liegen und trutt in dieser einzigen Sache mit uns: denn sie vermeidet, davon zu reden, und hat uns nicht wieder zur Mooshütte geladen, ob

sie gleich mit Ottilien in den Zwischenstunden hinaufgeht.

Dadurch müssen wir uns, versetzte Sduard, nicht abschrecken lassen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was geschehen könnte und sollte, so habe ich keine Ruhe, bis ich es gethan sehe. Sind wir doch sonst klug, Etwas einzuleiten. Laß uns die englischen Parkbeschreibungen mit Aupsern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher deine Sutskarte. Man muß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln; der Ernst wird sich schon sinden.

Rach dieser Berahredung wurden die Bücher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundriß der Gegend und ihre landsschaftliche Ansicht in ihrem ersten rohen Naturzustande gezeichnet sah, sodann auf andern Blättern die Veränderung vorgestellt fand, welche die Runst daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu nuzen und zu steigern. Hievon war der Uebergang zur eigenen Besitzung, zur eigenen Umgebung und zu dem, was man daran ausbilden könnte, sehr leicht.

Die von dem Hauptmann entworfene Karte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Vorstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angefangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch erfand man einen leichtern Aufgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufsschlen; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben, aus den

Schloßfenstern follte man es übersehen, von dorther Schloß und

Garten wieder bestreichen konnen.

Der Hauptmann hatte Alles wohl überlegt und gemessen und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Beg zur Anhöhe hinauf sühre, gerade so viel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. So bald Eins ins Andre greift, wird Beides wohlseiler und geschwinder bewerkstelligt.

Nun aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Nothwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Kasse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel, und die

Rechnung führe ich selbst.

Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Eduard. Richt viel in willkürlichen Dingen, versetzte Charlotte. Die

Willfür wissen wir besser zu beherrschen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angesangen, der Hauptmann immer gegenwärtig und Charlotte nunmehr saltäglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch allernte sie näher kennen, und Beiden wurde es leicht, zusammen

zu wirken und etwas zu Stande zu bringen.

Es ist mit den Geschäften wie mit dem Tanze; Personen, die gleichen Schritt halten, müssen sich unentbehrlich werden; ein wechselseitiges Wohlwollen muß nothwendig daraus entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelernt, wirklich wohl wollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schönen Ruheplatz, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zerstören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Empsindung dabei zu haben.

## Siebentes Rapitel.

Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fand, so war die Folge, daß sich Eduard mehr zu Ottilien gesellte. Für sie sprach ohnehin seit einiger Zeit einstille freundliche Reigung in seinem Herzen. Gegen Jedermann war sie dienstfertig und zuvorkommend; daß sie es gegen ihn an meisten sei, das wollte seiner Selbstliede scheinen. Nun war kein Frage: was für Speisen und wie er sie liebte, hatte sie school genau demerkt; wie viel er Zucker zum Thee zu nehmen psiegte und was dergleichen mehr ist, entgieng ihr nicht. Besonders wa

sie sorgfältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen die er eine überstriebene Empsindlichteit zeigte und deßhalb mit seiner Frau, der es nicht luftig genug sein konnte, manchmal in Widerspruch gestieth. Eben so wußte sie im Baum: und Blumengarten Bescheid. Was er wünschte, suchte sie zu befördern, was ihn ungeduldig machen konnte, zu verhüten, dergestalt, daß sie in Kurzem wie ein freundlicher Schußgeist ihm unentbehrlich ward und er ansseng, ihre Abwesenheit schon peinlich zu empsinden. Hiezu kam noch, daß sie gesprächiger und offner schien, sobald sie sich allein trasen.

Souard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte. Sie ersimerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen dis in die ersten Epochen der Neigung Souards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der Beiden noch als des schönsten Hospaares erinnern; und wenn Eduard ihr ein solches Gedächtnis aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete sie doch besonders einen Fall noch vollkommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmal, bei seinem Hereintreten, in Charlottens Schooß versteckt, nicht aus Furcht, sondern aus kindischer Ueberzaschung. Sie hätte dazu setzen können: weil er so lebhaften Einzbruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Bei solchen Verhältnissen waren manche Geschäfte, welche die

beiden Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stoden gerathen, so daß sie für nöthig fanden, sich wieder eine llebersicht zu verschaffen, einige Aussätz zu entwersen, Briefe zu schreiben. Sie bestellten sich deßhalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Kopisten müßig fanden. Sie giengen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm Manches ausbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Gleich der erste Aussatz wollte dem Hauptmann, gleich der erste Brief Eduarden nicht gelingen. Sie quälten sich eine Zeit lang mit Koncipiren und Umschreiben, dis endlich Eduard, dem es am wenigsten von Statten gieng, nach der Zeit fragte.

Da zeigte sich denn, daß der Hauptmann vergessen hatte, seine dronometrische Sekundenuhr aufzuziehen, das erste Mal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen,

daß die Zeit anfange ihnen gleichgültig zu werden.

Indem so die Männer einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Frauen. Ueberhaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leidensschaft in sich wie in ein Gefäß auf, und es kann eine ziemliche

Beit vergeben, ebe bieses neue Ingrediens eine merkliche Gahrung

verursacht und schäumend über ben Rand schwillt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Reigungen von der angenehmsten Wirkung. Die Gemüther öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besons deren. Jeder Theil fühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Slück.

Ein solcher Zustand erhebt den Geist, indem er das herz ers weitert, und Alles, was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge dehnten sich weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ottilien, die Psace zu wählen, die Wege zu bahnen, vorauseilte, so folgte der Haupt: mann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentdeckten Plätzchen, an mancher unerwartelen Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Vorgänger.

Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang durch die Schlofpsork des rechten Flügels hinunter nach dem Gasthofe, über die Brücke gegen die Teiche zu, an denen sie hingiengen, so weit man gewöhnlich das Wasser verfolgte, dessen Ufer sodann, von einem buschigen Hügel und weiterhin von Felsen eingeschlossen, aushörte,

gangbar zu sein.

Aber Eduard, dem von seinen Jagdwanderungen her die Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Psade weiter vor, wohl wissend, daß die alte, zwischen Felsen versteckte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Psad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebüsch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange: denn das Rauschen der Räder verkündigte ihnen sogleich die Nähe des ges

Auf eine Klippe vorwärts tretend, sahen sie das alte schwarze wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen so wie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich turz und gut über Moos und Felstrümmer hinabzusteigen: Eduard voran; und wenn er nun in die Höhe sah, und Ottilie, leicht schreitend, ohne Furcht und Aengstlichseit, im schönsten Gleichzgewicht von Stein zu Stein ihm folgte, glaubte er ein himme lisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Hand erzgriff, ja, sich auf seine Schulter stützte, dann konnte er sich nicht verläugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen sei, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, daß er sie in seine Arme auffangen, sie an sein Herz drücken könnte. Doch dieß hätte er unter keiner Bedingung gethan, aus

mehr als einer Ursache: er fürchtete, sie zu beleidigen, sie zu be-

schädigen.

Die dieß gemeint sei, erfahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter den hohen Bäumen am ländlichen Lische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, der bewilliommende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengesandt war, sieng Eduard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

Ich habe eine Bitte, liebe Ottilie: verzeihen Sie mir die, wenn Sie mir sie auch versagen. Sie machen tein Geheimnis daraus, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Brust ein Miniaturvild tragen. Es ist das Bild Ihres Baters, des braven Manns, den Sie kaum gekannt mod der in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem Herzen verdient. Ihr vergeben Sie mir: das Vild ist ungeschickt groß, und dieses Metall, dieses Glas macht mir tausend Aenzsten, wenn Sie ein kind in die Höhe heben, Etwas vor sich hintragen, wenn die kutsche schwantt, wenn wir durchs Gebüsch dringen, eben jett, wie wir vom Felsen herabstiegen. Mir ist die Möglichleit schrecks sich, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Bestühung Ihnen schädlich und verderblich sein könnte. Thun Sie simi zu Liebe, entsernen Sie das Bild, nicht aus Ihrem Ansbenken, nicht aus Ihrem Zimmer; ja, geben Sie ihm den schönsten, den beiligsten Ort Ihrer Wohnung: nur von Ihrer Brust entsienen Sie etwas, dessen Nähe mir, vielleicht aus übertriebener Angstlichseit, so gesährlich scheint.

Ottilie schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hinssiehen; dann, ohne Uebereilung und ohne Zaudern, mit einem Bid, mehr gen Himmel als auf Eduard gewendet, löste sie die kette, zog das Bild hervor, drückte es gegen ihre Stirn und richte es dem Freunde hin, mit den Worten: Heben Sie mir es auf, dis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besseigen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgsalt zu schäpen weiß.

Der Freund wagte nicht, das Bild an seine Lippen zu brücken, wher er saßte ihre Hand und drückte sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönsten Hände, die sich jemals zusammenschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gesiellen wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und

Ottilien niedergelegt hätte.

Vom Müller geführt, langten Charlotte und der Hauptmann die einem bequemeren Pfade herunter. Man begrüßte sich, mantifreute und erquickte sich. Zurück wollte man denselben Weg nicht lehren, und Eduard schlug einen Felspfad auf der andern Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht lamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurücklegte. Nun

durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblickte, nach dem Lande zu, mancherlei Dörfer, Flecken, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen; zunächst ein Vorwerk, das an der Höhe, mitten im Holze gar vertraulich lag. Am schönsten zeigte sich der größte Reichthum der Gegend, vor und rückwärts, auf der samsterstiegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wäldchen geslangte und beim Heraustreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schlosse gegenüber befand.

Wie froh waren sie, als sie daselbst gewissermaßen unvermuthet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; sie standen auf dem Plaze, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und sahen

wieder in die Fenster ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter und saß zum ersten Kal darin zu Vieren. Richts war natürlicher, als daß einstimmig der Wunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langsam und nicht ohne Beschwerlichkeit gemacht, möchte dergestalt gesührt und eingerichtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichkeit zurücklegen könnte. Zedes that Borschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloß zurücksühren müßte. Schon legte man in Gedanken unterhalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverkürzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbildungskraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen ersorderlich sein würden.

Hier ist auch zu helsen, versetzte Eduard. Jenes Vorwerk im Walde, das so schön zu liegen scheint und so wenig einträgt, dürsen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anslagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschäßbaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Kapitals, da wir jest mit Mismuth, bei letzter Berechnung am Schlusse

des Jahrs, eine kummerliche Einnahme davon ziehen.

Charlotte selbst konnte als gute Haushälterin nicht viel dagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Nun wollte der Hauptmann einen Plan zur Zerschlagung der Grundstücke unter die Waldbauern machen; Eduard aber wollte kürzer und bequemer versahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, der schon Vorschläge gethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung mußte durchaus Beifall sinden, und schon sah die ganze Gesellschaft im Geiste die neuen Wege sich schlängeln, auf denen und in deren Nähe man noch die angenehmsten Ruhe= und Aussichtsplätze zu entdecken hosste.

Um sich Alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man Abends zu Hause sogleich die neue Karte vor. Man überssah den zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter zu sühren wäre. Alle früheren Vorsätze wurden nochmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken versbunden, der Plaz des neuen Hauses, gegen dem Schloß über, nochmals gebilligt und der Kreislauf der Wege dis dahin absgeschlossen.

Ottilie hatte zu dem Allen geschwiegen, als Eduard zulett den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und, als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu spweigen: Alles sei ja noch gleichgültig, Alles noch im Werden.

Ich würde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Käche der Anhöhe setzte, das Haus hierher dauen. Man sähe zwar das Schloß nicht: denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber man befände sich auch dafür wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Sebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich schon; ich habe es im Vorbeigeben bemerkt.

Sie hat Recht! rief Eduard; wie konnte uns das nicht eins sallen? Richt wahr, so ist es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Viereck recht stark und derb auf

die Anhöhe.

Dem Hauptmann suhr das durch die Seele: denn er sah einen sorgsältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise verunstaltet; doch faßte er sich nach einer leisen Nißbilligung und gieng auf den Gedanken ein. Ottilie hat Recht, sagte er. Macht man nicht gern eine entsernte Spazierfahrt, um einen Kassee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der uns zu Hause nicht so gut geschweckt hätte? Wir verlaugen Abwechselung und fremde Gegenskände. Das Schloß haben die Alten mit Vernunst hierher ges baut: denn es liegt geschützt vor den Winden und nah an allen äglichen Bedürfnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselligen Ausenthalt als zur Wohnung, wird sich dorthin recht wohl schicken und in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewähren.

Je mehr man die Sache durchsprach, desto günstiger erschien sie, und Eduard konnte seinen Triumph nicht bergen, daß Ottilie den Gedanken gehabt. Er war so stolz darauf, als ob die Er-

sindung sein gewesen wäre.

### Achtes Rapitel.

Der Hauptmann untersuchte gleich am frühsten Morgen den Platz, entwarf erst einen slüchtigen und, als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Risnehst Anschlag und allem Erforderlichen. Es fehlte nicht an der nöthigen Vorbereitung. Jenes Geschäft wegen Verlauf des Vorwerts ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusammen neuen Anlaß zur Thätigkeit.

Der Hauptmann machte Eduarden bemerklich, daß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sei, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu seiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Eduards gegen solche Feste zu übers winden: denn es kam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburts-

tag, der später fiel, gleichfalls recht feierlich zu begeben.

Charlotte, der die neuen Anlagen und was deßhalb geschen sollte, bedeutend, ernstlich, ja fast bedenklich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge, Zeit= und Geldeintheilungen nochmals für sich durchzugehen. Man sah sich des Tages weniger, und mit desto mehr Verlangen suchte man sich des Abends auf.

Ottilie war indessen schon völlig Herrin des Haushaltes, und wie konnte es anders sein bei ihrem stillen und sichern Betragen. Auch war ihre ganze Sinnesweise dem Hause und dem Häuslichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Stuard bemerkte bald, daß sie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Gegend mitgieng, daß sie nur aus geselliger Pslicht Abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Borwand häuslicher Thätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daher die gemeinschaftlichen Wanderungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder zu Hause war, und sieng an, was er lange unterlassen hatte, Gedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Vortrag der Ausdruck einer reinen, doch leidensschaftlichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich saßen sie Abends um einen kleinen Tisch, auf herzgebrachten Plägen: Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiden andern Seiten ein. Ottilie saß Eduarden zur Rechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las. Alsbann rückte sich Ottilie wohl näher, um ins Buch zu sehen: denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen; und Eduard gleichfalls rückt zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja, er hielt oft längere Pausen als nöthig, damit er nur nicht eher umwendete.

bis auch sie zu Ende der Seite gekommen.

Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und saben

manchmal einander lächelnd an; doch wurden Beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Neigung

gelegentlich offenbarte.

An einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Eduard den Borschlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszuführen pflegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche

mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie können, Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten? rief Eduard, dem die Augen vor Freude glänzten. Ich glaube wohl, versetzte Ottilie, daß es gehen wird. Sie brachte die Noten berbei und setzte sich ans Klavier. Die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie das Musikstück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte ist nicht der rechte Ausdruck: denn wenn es von Charlottens Geschidlichkeit und freiem Willen abhieng, ihrem bald zögernden, bald voreilenden Gatten zu Liebe hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einige Mal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie Jener sie begleitete. Sie hatte seine Mängel so zu den ihrigen gemacht, daß daraus wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Komponist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegniß sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten tann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Rei= gung biefer Beiden eben so gut im Wachsen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher dadurch, daß beide ernster, sicherer

von sich selbst, sich zu halten fähiger waren.

Schon sieng der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwider: stehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu fesseln drohte. Er ge= wann es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Chars lotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am frühften Morgen aufstand, Alles anordnete und sich bann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrschein=

1

lichen Stellen; dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn

nur um besto mehr.

Vermied nun der Hauptmann, mit Charlotten allein zu sein, so war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtssestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorfe her, den bequemen Weg führte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten und hatte Alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Nacht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben und ein schöner Grunds

ftein mit Fächern und Decplatten zugehauen.

Die äußere Thätigkeit, diese kleinen freundlichen geheimn. vollen Absichten, bei innern mehr oder weniger zurückgedrängten Empfindungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Eduard, der etwas Lückenhaftes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Violine hervorzunehmen und Charlotten bei dem Klavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Verlangen nicht widerstehen, und so führten beide, mit Empfindung, Behagen und Freiheit, eins der schwersten Musikstücke zusammen auf, daß es ihnen und dem zuhörenden Paar zum größten Vergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenübung.

Sie machen es besser als wir, Ottilie! sagte Eduard. Wir

wollen sie bewundern, aber uns doch zusammen freuen.

#### Neuntes Kapitel.

Der Geburtstag war herbeigekommen und Alles fertig gesworden: die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählig auf die Höhe gelangte.

Es hatte sich diesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man gieng zur Kirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schmud versammelt antraf. Nach dem Gottesdienste zogen Knaben, Jüngs linge und Männer, wie es angeordnet war, voraus; dann kam die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gesolge; Mädchen, Jungs

frauen und Frauen machten den Beschluß.

Bei der Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplas

eingerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gaste ausruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinauf= geschrittene Männerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Anblick. Charlotte fühlte sich überrascht, gerührt und brudte dem Hauptmann herzlich die Hand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den kunftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauberr, die Seinigen und die vornehmsten Gaste wurden eingeladen, in die Tiefe hinabzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputter Maurer, die Kelle in der einen, den Hammer in der andern Hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Prosa

nur unvollkommen wiedergeben können.

Drei Dinge, sieng er an, sind bei einem Gebäude zu besobachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es vollkommen ausgeführt sei. Das Erste ist eigentlich die Sache des Bauherrn: denn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeine bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Vorrecht des Grundherrn, daß er sage: hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders. Eduard und Ottilie wagten nicht, bei diesen Worten einander

anzusehen, ob sie gleich nahe gegen einander über standen.

Das Dritte, die Vollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke; ja, Wenige sind, die nicht dabei beschäftigt waren. Aber das Zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit und, daß wir es nur keck heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft, und unsere Einladung ist ernsthaft: benn diese Feierlichkeit wird in der Tiefe begangen. Hier, innerhalb dieses engen ausgegrabenen Raums, erweisen Sie uns die Ehre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Pers sonen gezierten Erdwände nicht mehr zugänglich, sie werden ausgefüllt fein.

Diefen Grundstein, der mit seiner Ede die rechte Ede des Ge= baubes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit deffelben, mit seiner wasser= und senkrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne Weiteres niederlegen: benn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht fehlen: denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, beren Form icon jufammenpaßt, noch beffer burch biefe bindenden Kräfte vereinigt; und da es sich nicht ziemen will, unter den Thätigen müßig zu sein, so werden Sie nicht verschmähen,

auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf seine Relle Charlotten, welche damit Kalt unter den Stein warf. Mehreren wurde ein Gleiches zu thun angesonnen und der Stein alsobald niedergesenkt; worauf denn Charlotten und den Uebrigen sogleich der Hammer gereicht wurde, um durch ein dreimaliges Pochen die Verbindung des

Steins mit dem Grunde ausdrücklich zu segnen.

Des Maurers Arbeit, fuhr der Redner fort, zwar jest unter freiem Himmel, geschieht wo nicht immer im Verborgnen, doch zum Verborgnen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet, und sogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingedenk. Die Arbeiten des Steinsmesen und Bildhauers fallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn der Tüncher die Spur unserer Hände völlig auslöscht und sich unser Werk zueignet, indem er es überzieht, glättet und färbt.

Wem muß also mehr daran gelegen sein, das, was er thut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewußtsein zu nähren Ursach? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gepflastert, die Außenseite mit Zierrathen überdeckt ist, so sieht er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Dasein

und seinen halt zu banken hat.

Aber wie Jeder, der eine Uebelthat begangen, fürchten muß, daß, ungeachtet alles Abwehrens, sie dennoch ans Licht kommen werde, so muß Derjenige erwarten, der ins Geheim das Gute gethan, daß auch dieses wider seinen Willen an den Tag komme. Deswegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denksein. Hier in diese unterschiedlichen gehauenen Vertiefungen soll Verschiedenes eingesenkt werden, zum Zeugniß für eine entsernte Rachwelt. Diese metallnen zugelötheten Köcher enthalten schristliche Nachrichten; auf diese Metallplatten ist allerlei Merkwürdiges einz gegraben; in diesen schönen gläsernen Flaschen versenken wir den besten alten Wein, mit Bezeichnung seines Geburtsjahrs; es sehlt nicht an Münzen verschiedener Art, in diesem Jahre geprägt: alles dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unsers Bauberm. Auch ist hier noch mancher Plat, wenn irgend ein Gast und Zusschauer etwas der Nachwelt zu übergeben Belieben trüge.

Nach einer kleinen Pause sah der Geselle sich um; aber wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, Niemand war vorhereitet, Jedermann überrascht, dis endlich ein junger munterer Offizier

ansieng und sagte: Wenn ich etwas beitragen soll, das in dieser Schapkammer noch nicht niedergelegt ift, so muß ich ein paar Knöpfe von der Uniform schneiden, die doch wohl auch verdienen, auf die Nachwelt zu kommen. Gesagt, gethan! und nun hatte Mancher einen ähnlichen Einfall. Die Frauenzimmer säumten nicht, von ihren kleinen Haarkammen hineinzulegen; Riechfläschchen und andere Zierden wurden nicht geschont: nur Ottilie zauderte, bis Eduard sie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller der beigesteuerten und eingelegten Dinge herausriß. Sie löste barauf die goldne Kette vom Halse, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte sie mit leiser hand über die anderen Kleinode hin, worauf Eduard mit einiger Haft veran= staltete, daß der wohlgefugte Dedel sogleich aufgestürzt und ein= aekittet wurde.

Der junge Gesell, der sich dabei am thätigsten erwiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und fuhr fort: Wir gründen diesen Stein für ewig, zur Sicherung bes längsten Genusses ber gegen= wärtigen und künftigen Besitzer dieses Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so benken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Vergänglichkeit der mensch= lichen Dinge; wir denken uns eine Möglichkeit, daß dieser festversiegelte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürfte, als wenn das Alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zurück mit den Gedanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach begangenem heutigen Feste, unsre Arbeit sogleich fördern, damit Keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde fortarbeiten, zu feiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller, so wie sammtlicher Anwesenden, Gesundheit hiermit getrunken sei!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf Einen Zug aus und warf es in die Luft: benn es bezeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichkeit, bedient. Aber dießmal ereignete es sich anders: das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesetzten Ede den Grund völlig heraus: geschlagen, ja, schon angefangen, die Mauern aufzuführen, und 312 bem Endzweck das Gerüft erbaut, so hoch als es überhaupt 778thig war.

Daß man es besonders zu dieser Feierlichkeit mit Brettern

belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Vortheil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zufall als ein glud: liches Zeichen für sich ansah. Er wies es zulett herum, ohne es aus ber Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und D in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten: es war eins ber Gläser, die für Eduarden in seiner Jugend verfertigt worden.

Die Gerüste standen wieder leer, und die leichtesten unter den Gästen stiegen hinauf, sich umzusehen, und konnten die schöne Aussicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen: denn was entdedt der nicht Alles, der auf einem hohen Punkte nur um ein Geschoß höher steht. Nach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Vorschein: den silbernen Streifen des Flusses erblickte man deutlich; ja, selbst die Thürme der Hauptstadt wollte Einer gewahr werden. An der Rückseite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah man im Ganzen. Nun sollten nur noch, rief Einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden; dann hätte der Anblick Alles, was groß und wünschenswerth ist.

Das ließe sich wohl machen, sagte ber Hauptmann; benn sie

bildeten schon vor Zeiten einen Bergsee.

Nur bitte ich, meine Platanen= und Pappelgruppe zu schonen, sagte Eduard, die so schön am mittelsten Teich steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies — diese Bäume habe ich selbst gepflanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versetzte Eduard, als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind,

ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurück. Rach aufgehobener Tafel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingelaben, um auch hier die neuen Unstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf bes Hauptmanns Beranlassung, die Bewohner vor ihren Häusern versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern familienweise natürlich gruppirt, theils, wie es der Abend forderte, beschäftigt, theils auf neuen Banken ausruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuen.

Sine innre Geselligkeit mit Reigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle viere waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu finden; boch ward bieses baus: liche Gefühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Gäste auf morgen ankundigte.

Wie wir vermutheten! rief Eduard Charlotten zu; der Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.

Da ist also auch die Baronesse nicht weit, versetzte Charlotte. Gewiß nicht! antwortete Eduard, sie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.

Da mussen wir unsre Anstalten bei Zeiten machen, Ottilie!

sagte Charlotte.

Wie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Ottilie entfernte sich. Der Hauptmann erkundigte sich nach dem Verhältniß dieser beiden Personen, das er nur im Allgemeinsten kannte. Sie hatten früher, beide schon anderwärts verheirathet, sich leidenschaftlich liebgewonnen. Eine doppekte Che war nicht ohne Aufsehn gestört; man dachte an Scheidung. Bei der Baronesse war sie möglich geworben, bei bem Grafen nicht. Sie mußten sich zum Scheine trennen, allein ihr Verhältniß blieb; und wenn sie Winters in der Residenz nicht zusammen sein konnten, so entschädigten sie sich Sommers auf Lustreisen und in Bädern. Sie waren beide um etwas älter als Eduard und Charlotte und sämmtlich genaue Freunde aus früher Hofzeit her. Man hatte immer ein gutes Berhältniß erhalten, ob man gleich nicht Alles an seinen Freunden billigte. Nur dießmal war Charlotten ihre Ankunft gewissermaßen ganz ungelegen, und wenn sie bie Ursache genau untersucht hatte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute reine Kind sollte ein solches Beispiel so früh nicht gewahr werden.

Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben können, sagte Eduard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Vorwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Aussatz ist sertig; die eine Abschrift habe ich hier; nun sehlt es aber an der zweiten, und unser alter Kanzellist ist recht krank. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einwendungen zu machen. Seben

Sie mir's nur! rief Ottilie mit einiger Hast.

Du wirst nicht damit fertig, sagte Charlotte.

Freilich müßte ich es übermorgen früh haben, und es ist viel, sagte Eduard. Es soll fertig sein, rief Ottilie, und hatte das Blatt

schon in Händen.

Des andern Morgens, als sie sich aus dem obern Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Eduard: Wer reitet denn so langsam dort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist er's doch, sagte Eduard; denn das Einzelne, das du besser siehst als ich, pakt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur kam näher, und Mittler war es wirklich. Man empfieng ihn freundlich, als er langsam die Treppe heraufstieg. Warum sind Sie nicht gestern gekommen? rief ihm Eduard entz gegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versetzte jener. Heute komm' ich aber, den Geburtstag meiner Freundin mit euch im Stillen nach:

zufeiern.

Wie können Sie denn so viel Zeit gewinnen? fragte Eduard

scherzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas werth ist, seid ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestistet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! Hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hätten Sie große Gesellschaft gefunden, heute sinden Sie nur kleine, sagte Charlotte. Sie sinden den Grasen und die Baronesse, die Ihnen auch schon zu schaffen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen willstommenen Mann umgeben hatten, fuhr er mit verdrießlicher Lebschaftigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Reitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Charakter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werd ich vertrieben. Denn mit Jenen will ich nicht unter Einem Dacke bleiben; und nehmt euch in Acht: sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Ansteckung fortpflanzt.

Man suchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir den Ehstand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch That, diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergrädt, der hat es mit mir zu thun; oder wenn ich ihn nicht Herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die She ist der Ansang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Rohen mild, und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit, seine Milde zu beweisen. Unauslöslich muß sie sein: denn sie bringt so vieles Glück, daß alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man von Unglück reden? Ungeduld ist es, die den Menschen von Zeit zu Zeit ansällt, und dann beliebt er, sich unglücklich zu sinden. Lasse man den Augenblick vorübergehen, und man wird sich glücklich preisen, daß ein so lange Bestandenes noch besteht Sich zu trennen, giebt's gar keinen hinlänglichen Grund. De

menschliche Zustand ist so hoch in Leiden und Freuden gesetzt, daß gar nicht berechnet werden kann, was ein Paar Gatten einander schuldig werden. Es ist eine unendliche Schuld, die nur durch die Ewigkeit abgetragen werden kann. Unbequem mag es manchmal sein, das glaub' ich wohl, und das ist eben recht. Sind wir nicht auch mit dem Gewissen verheirathet, das wir oft gerne los sein möchten, weil es unbequemer ist, als uns je ein Mann oder eine Frau werden könnte?

So sprach er lebhaft und hätte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunft der Herrschaften verzündigt hätten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schloßhof hereinfuhren. Als ihnen die Hausgenossen entgegeneilten, versteckte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen und ritt-verdrießlich davon.

# Zehntes Kapitel.

Die Gäste waren bewillsommt und eingeführt; sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehn hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grasen so wie die Baronesse konnte man unter jene hohen schönen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter fast lieder als in der Jugend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehn möchte, so erregen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterseit und scheinz dare Undesangenheit theilte sich sogleich mit, und ein hoher Anzstand begränzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang demerkt hätte.

Die Veueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Geräthschaften und allen Umgebunsgen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Zustande eine Art von Gegensaß, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erstenerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischten, und ein schnelles lebbaftes Gespräch Alle geschwind zusammenverband.

von Gegensat, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erstunerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischten, und ein schnelles lebhastes Gespräch Alle geschwind zusammenverband. Es währte indessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorgieng: Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und kanden daselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neusten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, Hüten und

aestiftet b

Die Figur tam naber, und Mittle "e Unterhaltung, wah: empfieng ibn freundlich, als er la "emagen, mit vorgeführten Darum find Sie nicht geftern ge sandeln und ju taufden angegen.

Laute Feste lieb' ich nie geer gusammen. Die Umileidung aber, ben Geburtstag me geigte fich bas angetommene Baat , was fie an fich trugen, war ner aufeiern.

und boch foon burch ben Gebrauch jur Wie tonnen Sie

rzend. Meinen Best Abhaft und abwechselnd, wie denn in Gegaidergend. Betrachtung f

Affes und Richts zu intereffiren fceint. Dan hungblischen Sprache, um die Aufwartenden von mich recht f blieb bie Unterhalten bie einen Beltverhaltnisse bin. Auf einen at blieb bie Unterhaltung langer als billig haften, one nach einer Jugendfreundin fich ertundigte und mit ndung vernahm, daß fle ehftens gefchieben werden follt. terfreulich, fagte Charlotte, wenn man feine abwefenrgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebl, bt: eh man fich's verfieht, muß man wieder borm, dfal im Schwanten ift und daß fie erst wieber neu abermals unfichere Pfabe bes Lebens betreten foll , meine Befte, versette ber Graf, find wir felbft n wir auf folche Weise überrascht werden. Wir mögen den Dinge, und besonders auch die eblichen Bedin: fo recht bauerhaft vorstellen, und was ben legim , so verführen uns die Lustspiele, die wir immer eben, zu folchen Einbildungen, die mit bem Sange it zusammentreffen. In der Komodie feben wir eine bas lette Ziel eines burch bie hindernisse mehren enen Wunsches, und im Augenblid, ba es erreicht Borbang, und die momentane Befriedigung flingt . In der Welt ist es anders; da wird hinten imma und wenn ber Borhang wieber aufgeht, mag man

> oeiter bavon feben noch boren. boch fo schlimm nicht fein, sagte Charlotte lächelnd, , daß auch Bersonen, die von biesem Theater abge vohl gern barauf wieder eine Rolle fpielen mögen. ift nichts einzuwenden, fagte ber Graf. Eine neut in gern wieder übernehmen, und wenn man bie Bill t man wohl, auch bei bem Chestande ist es nur buse pige Dauer zwischen so viel Beweglichem in der Belt, jeschichtes an fich tragt. Giner von meinen Freunden, une fich meift in Boricblagen gu neuen Befegen ber

Section 1

whauptete, eine jede Che solle nur auf fünf Jahre geben. Es sei, sagte er, dieß eine schöne ungrade den sein solcher Zeitraum eben hinreichend, um sich einige Kinder heran zu bringen, sich zu entdaß Schönste sei, sich wieder zu versöhnen. aus: Wie glüdlich würde die erste Zeit versorei Jahre wenigstens giengen vergnüglich hin. doch wohl dem einen Theil daran gelegen sein, das länger dauern zu sehen, die Gefälligkeit würde wachsen, r man sich dem Termin der Auftündigung näherte. Der zelchgültige, ja selbst der unzufriedene Theil würde durch ein solches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergißt, daß die Zeit verssließe, und sände sich aufs Angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerkte, daß er schon stillschweigend verlängert sei.

So artig und lustig dieß klang und so gut man, wie Charslotte wohl empfand, diesem Scherz eine tiese moralische Deutung geben konnte, so waren ihr dergleichen Neußerungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gefährlicher sei, als ein allzu freies Gespräch, das einen krasbaren oder halbstrasbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß Alles, was die eheliche Verbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer zewandten Weise das Gespräch abzulenken; da sie es nicht verznochte, that es ihr leid, daß Ottilie Alles so gut eingerichtet vatte, um nicht aufstehen zu dürsen. Das ruhig aufmerksame Kind erstand sich mit dem Haushofmeister durch Blick und Wink, daß Alles auf das Tresslichste gerieth, obgleich ein paar neue ungeschickte Bedienten in der Livree staken.

Und so fuhr der Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, wer diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht ewohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sein, lastete diese Sache a sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner kemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen Alles, was seliche Verbindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse.

eifrig wünschte.

Jener Freund, so fuhr er fort, that noch einen andern Gesetzorschlag. Eine She sollte nur alsdann für unauslöslich gehalten erden, wenn entweder beide Theile, oder wenigstens der eine beil zum dritten Mal verheirathet wäre. Denn was eine solche erson betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die She etwas Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt gerden, wie sie sich in ihren frühern Verbindungen betragen,

-, -43;

ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen, man habe eben so gut auf Verheirathete wie auf Un= verheirathete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard; denn in der That jest, wenn wir verheirathet sind, fragt Niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern Mängeln.

Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baronesse lächelnd ein, hätten unsere lieben Wirthe schon zwei Stufen glücklich überstiegen

und könnten sich zu der dritten vorbereiten.

Ihnen ist's wohl gerathen, sagte der Graf; hier hat der Tod willig gethan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu thun pflegen.

Lassen wir die Todten ruhen, versetzte Charlotte, mit einem

halb ernsten Blicke.

Warum? versetzte der Graf, da man ihrer in Ehren gedenken kann. Sie waren bescheiden genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannigfaltiges Gute, das sie zurückließen. Wenn nur nicht gerade, sagte die Baronesse mit einem vers haltenen Seuszer, in solchen Fällen das Opfer der besten Jahre

gebracht werden müßte.

Ja wohl, versetzte der Graf, man müßte darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so Weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen; junge Leute sehr felten, und wenn sie Wort halten, halt es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß des Gespräch sich wendete, versetzte heiter: Nun! wir mussen uns ja ohnehin bald genug ge-

wöhnen, das Gute stück- und theilweise zu genießen.

Gewiß, versetzte der Graf, Sie haben Beide sehr schöner Zeiten ossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönste Baar bei Hof waren: weder von so glanzen= den Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jest die Rede mehr. Wenn Sie Beide zusammen tanzten, Aller Augen waren auf Sie gerichtet, und wie umworben Beide, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da sich so Manches verändert hat, sagte Charlotte, können

wir wohl so viel Schönes mit Bescheibenheit anhören.

Eduarden habe ich doch oft im Stillen getadelt, sagte der Graf, daß er nicht beharrlicher war: denn am Ende hätten seine wunder= lichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn frühe Jahre gewinnen ist keine Kleinigkeit.

Ich muß mich seiner annehmen, siel die Baronesse ein. Sbar-

į

lotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen; und ob sie gleich Eduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal quälte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen konnte, zu reisen, sich zu entfernen, sich von ihr zu entwöhnen.

Sduard nicte ber Baronesse zu und schien dankbar für ihre

Vorsprache.

Und dann muß ich eins, fuhr sie fort, zu Charlottens Entschuldigung beifügen: der Mann, der zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange durch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr Ans

bern gern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, versetzte der Graf etwas lebhaft, bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgültig war, und daß Charslotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer Andern. Ich finde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja, durch keine Art von Trennung stören oder aufheben lassen.

Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch mehr, versetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß Niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gessehen, daß Sie auf die Vorsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Einen solchen Borwurf darf man sich wohl gefallen- lassen, versetzte der Graf; doch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deßhalb nicht leiden, weil er mir das schöne Paar aus einander sprengte, ein wahrhaft prädestinirtes Paar, das, einmal zusammengegeben, weder fünf Jahre zu scheuen, noch auf eine zweite oder gar dritte Verbindung hinzusehen brauchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen,

was wir versäumt haben.

Da müssen Sie sich dazu halten, sagte der Graf. Ihre ersten Heirathen, suhr er mit einiger Heftigkeit fort, waren doch so eigentzlich rechte Heirathen von der verhaßten Art; und leider haben überhaupt die Heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhasteren Ausdruck — etwas Tölpelhastes; sie verderben die zartesten Verzhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherzheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verdunden zu haben, damit eins wie das andre nunmehr seiner Wege gehe.

In diesem Augenblick machte Charlotte, die ein für allemal

dieß Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gesbrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt, sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtförben aufgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Prachtsgesäßen schon vertheilte Blumenfülle den vorzüglichsten Antheil hatte.

Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Vorwande häuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setzte sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren und der Hauptmann gefällig hinunter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenshang unterrichtet. Eben so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höhern Kreise von viel Bedeutung sein.

Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte sich jedoch und bekräftigte das Gesagte mit Ruhe und Alarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf sortsuhr: Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, an die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empsehlung, indem ich ihn glücklich mache,

einen hohen Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts: denn die Frauen, gewohnt, sich jedetzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er fortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt din, geht es dei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopfe zusammengestellt, und mich drängt's, ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den

ich noch heute Abend wegschicken kann.

Charlotte war innerlich zerrissen. Von diesen Vorschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervorbringen.
Der Graf suhr glücklicherweise fort, von seinen Planen sür den Hauptmann zu sprechen, deren Günstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann herauftrat und seine Rolle vor dem Grasen entsaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nothdürftigen Verbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunten nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Verzweiflung, von deren Möglichkeit sie wenig Augenblice vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte.

Auf der andern Seite war Eduard mit der Baronesse an den Leichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von Allem unterrichtet sein mochte, bemerkte dalb in einem tastenden Gespräch, daß Eduard sich zu Ottiliens Lobe weitläuftig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zuletzt kein Zweisel übrig blieb, hier seine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt. Verheirathete Frauen, wenn sie sich auch unter einander nicht

Berheirathete Frauen, wenn sie sich auch unter einander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besonders gegen junge Mädchen, im Bündniß. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Aufenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemüthsart, nicht gebilligt und den Borschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu dringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindesstatt eintreten und alle Vortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Ueberlegung genommen.

solle. Charlotte hatte sich's zur Ueberlegung genommen.

Nun aber brachte der Blick in Sduards Gemüth diesen Vorschlag bei der Baronesse ganz zur vorsätlichen Festigkeit, und um so schneller dieses in ihr vorgieng, um desto mehr schmeichelte sie dußerlich Sduards Wünschen. Denn Niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu beschandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unsre Herrschaft auch über die Andern zu verbreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, für dassenige, was wir innerlich enthebren, gewissermaßen schadlos zu halten.

Was wir innerlich entbehren, gewissermaßen schadlos zu halten. Un diese Gesinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der Andern, über das Bewußtslose, womit sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die kunftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse boshaft genug, Eduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Eduards: oh sie Ottilien mitsbringen dürften, auf eine Weise, die er beliedig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten.

auslegen konnte, zu beantworten. Eduard sprach schon mit Entzücken von der herrlichen Gegend, dem großen Flusse, den Hügeln, Felsen und Weinbergen, von alten Schlössern, von Wasserfahrten, von dem Jubel der Weins

lese, des Kelterns u. s. w., wobei er in der Unschuld seines Herzens sich schon zum voraus laut über ben Eindruck freute, ben ber: gleichen Scenen auf bas frische Gemüth Ottiliens machen wurden. In diesem Augenblick sah man Ottilien heran kommen, und die Baronesse sagte schnell zu Eduard, er möchte von dieser vorhabenden Herbstreise ja nichts reden: denn gewöhnlich geschähe das nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Eduard versprach, nöthigte sie aber, Ottilien entgegen geschwinder zu gehen, und eilte ihr endlich, dem lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. Eine herzliche Freude brückte sich in seinem ganzen Wesen aus. Er tüßte ihr die Hand, in die er einen Strauß Feldblumen drücke, bie er unterwegs zusammengepflückt hatte. Die Baronesse süblie sich bei diesem Anblick in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn sie auch das, was an dieser Reigung strafbar sein mochte, nicht billigen durfte, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Reuling von Mädchen keines: wegs gönnen.

Als man sich zum Abendessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andre Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten sortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine versständige und bescheidene Weise immer mehr außforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sitzende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann aufgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben hem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe und möglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Verhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bebenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren

Zweden gelangen fonne.

Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie giengen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillsschen sienem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber sillsschweigend an der andern Seite des Saals neben einander din und wieder giengen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen

brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schien dieser Tag abgeschlossen.

### Eilftes Kapitel.

Eduard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhastigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmuth ist unverwüsslich. Ich habe sie heute im Gehen bevbachtet; noch immer möchte man ihren Schuh tüssen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiesgesühlte Ehrensbezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessers kennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gessundheit zu trinken.

Die Spize des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie giengen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkünften dieser beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu können,

daß sie sich liebten.

Erinnerst du dich, suhr der Graf sort, welch Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helsen, als unsre höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläuftigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feierslichkeiten und Feierkleidern hingegangen; ein Theil der Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den Hinweg zu dem Quartier der Hofdamen hatten Sie sich wohl gemerkt, sagte Eduard. Wir gelangten glücklich zu meiner

Geliebten.

Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Blicken und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als Sie sich ans melden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen in den Vorsaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht jut zu sinden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bes

lese, des Relterns u. s. w., wobei er in der Unschuld seines Herzens sich schon zum voraus laut über ben Eindruck freute, ben dergleichen Scenen auf bas frische Gemuth Ottiliens machen wurden. In diesem Augenblick sah man Ottilien heran kommen, und die Baronesse sagte schnell zu Eduard, er möchte von dieser vor: habenden Herbstreise ja nichts reden: benn gewöhnlich geschähe bas nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Eduard versprach, nöthigte sie aber, Ottilien entgegen geschwinder zu geben, und eilte ihr endlich, dem lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. Eine bergliche Freude brudte sich in seinem ganzen Wesen aus. Er tüßte ihr die Hand, in die er einen Strauß Feldblumen brückte, die er unterwegs zusammengepflückt hatte. Die Baronesse fühlte sich bei diesem Anblick in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn sie auch das, was an dieser Neigung strafbar sein mochte, nicht billigen durfte, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Neuling von Mädchen keines: wegs gönnen.

Als man sich zum Abendessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andre Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten sortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine versständige und bescheidene Weise immer mehr außsorschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sitzende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann aufgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe uns möglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Verhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren

3weden gelangen fonne.

Auch nach Tische sand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie giengen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillsschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder giengen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen

brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schien dieser Tag abgeschlossen.

### Eilftes Kapitel.

Eduard begleitete den Grasen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Gras verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhastigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmuth ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh tüssen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiesgesühlte Ehrenzbezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessers kennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gessundheit zu trinken.

Die Spipe des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie giengen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkünsten dieser beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu können,

daß sie sich liebten.

Erinnerst du dich, suhr der Graf fort, welch Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helsen, als unsre höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläuftigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feierslichkeiten und Feierkleidern hingegangen; ein Theil der Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den Hinweg zu dem Quartier der Hofdamen hatten Sie sich wohl gemerkt, sagte Eduard. Wir gelangten glücklich zu meiner

Geliebten.

Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Blicken und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als Sie sich ans melden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, bes sonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Vorsaal der Sarden. Weil wir uns nun von da recht gut zu sinden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bes

denken hindurch und an dem Posten, wie an den übrigen, vorbei gehen zu können. Aber wie groß war beim Eröffnen der Thüre unsere Verwunderung! Der Weg war mit Matrapen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliesen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muthwillen stiegen ganz gelassen über die ausgestreckten Stiesel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnarchenden Enakskindern erwacht wäre.

Ich hatte große Lust zu stolpern, sagte der Graf, damit es Lärm gegeben hätte: denn welch eine seltsame Auferstehung würden

wir gesehen haben!

In diesem Augenblick schlug die Schloßglocke 3wölf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte der Graf lächelnd, und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten: sühren Sie mich heute, wie ich Sie damals führte; ich habe der Baronesse das Versprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hückweg, den Rückweg will ich schon sinden, und sür alle Källe werde ich über keine Stiesel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern diese gastliche Gefälligkeit erzeigen, versetze Eduard; nur sind die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander sinden, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgend ein

wunderliches Ansehn gewinnen.

Nur ohne Sorge! sagte der Graf; die Baronesse erwartet mich. Sie ist um diese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ist übrigens leicht, versetzte Eduard und nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz deutete Eduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Eduard in dem dunklen Raum zurückließ.

Eine andere Thüre links gieng in Charlottens Schlafzimmer Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammers mädchen: Ist Ottilie schon zu Bette? Nein, versetzte jene; sie sitzt noch unten und schreibt. So zünde Sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ist spät. Die Kerze

will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette geben.

Eduard hörte mit Entzücken, daß Ottilie noch schreibe. Sie beschäftigt sich für mich! dachte er triumphirend. Durch die Finster:

niß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nahe zu sein. Von hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Nun fand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre; eine sonderbare Verwechselung gieng in seiner Seele vor; er suchte die Thure aufzudrehen, er fand sie verschlossen; er pochte leise an, Charlotte hörte nicht.

Sie gieng in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem un= erwarteten Vorschlag des Grafen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte fort, das Alles sollte leer werden! Sie sagte sich Alles, was man sich sagen kann, ja, sie anticipirte, wie man gewöhn= lich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünschte die todtenhafte Zeit, wo sie

würden gelindert sein.

Da war denn zuletzt die Zuflucht zu den Thränen um so willstommner, als sie bei ihr selten statt fand. Sie warf sich auf den Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Eduard seinerseits konnte von der Thure nicht weg; er pochte nochmals, und zum dritten Mal etwas stärker, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz beutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erste Ge= danke war: es könne, es musse der Hauptmann sein; der zweite: das sei unmöglich! Sie hielt es für Täuschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie fürchtete, es gehört zu haben. Sie gieng ins Schlaszimmer, trat leise zu der verriegelten Tapetensthüre. Sie schalt sich über ihre Furcht: wie leicht kann die Gräfin Etwas bedürfen! sagte sie zu sich selbst und rief gefaßt und gessetzt: Ist Jemand da? Eine leise Stimme antwortete: Ich bin's. Ber? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns Gestalt vor der Thüre. Etwas lauter klang es ihr entgegen: Eduard! Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich, in diesem Tone fortzufahren. Er verwickelte den räthsel= haften Besuch in räthselhafte Erklärungen. Warum ich benn aber eigentlich komme, sagte er zulett, muß ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gelübde gethan, heute Abend noch beinen Schuh zu küssen.

Das ist dir lange nicht eingefallen, sagte Charlotte. Destoschlimmer, versetzte Eduard, und desto besser!

Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Nacht: lleidung seinen Bliden zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh kußte und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff

und ihn zärtlich an seine Bruft brückte.

Charlotte war eine von den Frauen, die, von Natur mäßig, im Chestande, ohne Vorsatz und Anstrengung, die Art und Weise der Liedhaberinnen sortsühren. Niemals reizte sie den Mann, ja, seinem Verlangen kam sie kaum entgegen; aber ohne Kälte und abstoßende Strenge glich sie immer einer liedevollen Braut, die selbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so sand sie Eduard diesen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wünschte sie den Gatten weg: denn die Luftgestalt des Freundes schien ihr Vorwürse zu machen. Aber das, was Eduarden hätte entsemen sollen, zog ihn nur mehr an. Eine gewisse Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Personen davurch meist an Anmuth verlieren, so gewinnen diesenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als start und gesaßt kennen. Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend; er hat sie, bei ihr bleiben zu dürsen, er sorderte nicht, bald ernst, bald scherzhaft suche er sie zu bereden, er dachte nicht daran, daß er Rechte habe, und löschte zulest muthwillig die Kerze aus.

In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innre Neisgung, behauptete die Einbildungskraft ihre Nechte über das Wirk: liche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegen:

wärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und doch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil der Nacht unter allerlei Gessprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das Herz leider keinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des andern Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie sand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.

# Zwölftes Kapitel.

Als die Gesellschaft zum Frühstück wieder zusammen kam, hätte ein aufmerksamer Beobachter an dem Betragen der Einzelnen die Verschiedenheit der innern Gesinnungen und Empfindungen absnehmen können. Der Graf und die Baronesse begegneten sich mit dem heitern Behagen, das ein Paar Liebende empfinden, die sich, nach erduldeter Trennung, ihrer wechselseitigen Neigung abermals

versichert halten; dagegen Charlotte und Eduard gleichsam beschämt und reuig dem Hauptmann und Ottilien entgegen traten. Denn so ist die Liebe beschaffen, daß sie allein Rechte zu haben glaubt, und alle anderen Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie war kindlich heiter, nach ihrer Weise konnte man sie offen nennen. Ernst erschien der Hauptmann; ihm war bei der Unterredung mit dem Grafen, indem dieser Alles in ihm aufregte, was einige Zeit geruht und geschlafen hatte, nur zu fühlbar geworden, daß er eigentlich hier seine Bestimmung nicht erfülle und im Grunde bloß in einem halbthätigen Müßiggang hinschlendere. Kaum hatten sich die beiden Gäste entfernt, als schon wieder neuer Besuch ein= traf, Charlotten willkommen, die aus sich selbst heraus zu gehen, sich zu zerstreuen wünschte; Eduarden ungelegen, der eine doppelte Reigung fühlte, sich mit Ottilien zu beschäftigen; Ottilien gleich= salls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh so nöthigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte sie auch, als die Fremden sich spät entfernten, sogleich auf ihr Zimmer.

Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und der Haupt-mann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen septen, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach ben Teichen zu machen. Ein Kahn war angekommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht be-

wegen und lenken laffe.

Er war am Ufer des mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Eichbäumen angebunden, auf die man schon bei künftigen Anlagen gerechnet hatte. Hier sollte ein Landungsplat angebracht, unter ben Bäumen ein architektonischer Ruhesit aufgeführt werden, wonach diejenigen, die über den See fahren, zu steuern hatten.

Wo wird man denn nun brüben die Landung am besten an=

legen? fragte Eduard. Ich sollte denken, bei meinen Platanen. Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte der Hauptmann. Landet man weiter unten, so ist man dem Schlosse näher; doch

muß man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im Hintertheile des Kahns und hatte ein Ruder ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichfalls und faßte das andre Ruder; aber als er eben im Abstoßen be= griffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, daß ihn diese Wasserfahrt verspäten, wer weiß erft wann zurückführen wurde. Er entschloß sich kurz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andre Ruder und eilte, sich flüchtig entschuldigend, nach hause.

Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Bei dem angenehmen Gefühle, daß sie für ihn etwas thue, empfand er das lebhafteste Mißbehagen, sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke. Er gieng in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte seine Aufmerksamkeit zu fesseln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurückläme.

ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet.

Endlich trat sie herein, glanzend von Liebenswürdigkeit. Das Gefühl, etwas für den Freund gethan zu haben, hatte ihr ganzes Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte das Original und die Abschrift vor Eduard auf den Tisch. Wollen wir kollationiren? fagte sie lächelnd. Eduard wußte nicht, was er erwiedern sollte. Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgfalt, mit einer zarten weiblichen Hand geschrieben; dann schienen sich die Züge zu verändern, leichter und freier zu werden: aber wie erstaunt war er, als er die letten Seiten mit den Augen überlief! Um Gottes willen! rief er aus, was ist bas? Das ist meine Hand! Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders der Schluß war ganz, als wenn er ihn selbst geschrieben hätte. Ottilie schwieg, aber sie blicke ihm mit der größten Zufriedenheit in die Augen. Eduard hob seine Arme empor: Du liebst mich! rief er aus, Ottilie, du liebst mich! und sie hielten einander umfaßt. Wer das Andere zuerst ergriffen, ware nicht zu unterscheiben gewesen.

Von diesem Augenblick an war die Welt für Eduarden ums gewendet: er nicht mehr, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was sie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Hände, sie sahen einander in die Augen, im Begriff, sich wieder zu

umarmen.

Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Entschuldigungen eines längeren Außenbleibens lächelte Sduard heim: lich. O wie viel zu früh kommt ihr! sagte er zu sich selbst.

Sie setzten sich zum Abendessen. Die Personen des heutigen Besuchs wurden beurtheilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem Jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonst über die scheidende Gesellsschaft immer das strengste Jungengericht ergehen lasse, heute so mild und nachsichtig sei.

Mit Feuer und herzlicher Ueberzeugung rief Eduard: Man muß nur Ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen

nieder, und Charlotte sah vor sich hin.

Der Hauptmann nahm das Wort und sagte: Mit den Gesfühlen der Hochachtung, der Verehrung ist es boch auch etwas

Aehnliches. Man erkennt nur erst das Schätzenswerthe in der Welt, wenn man solche Gesinnungen an Einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte bald in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich der Erinnerung dessen zu überlassen, was diesen Abend zwisschen ihr und dem Hauptmann vorgegangen war. Als Eduard ans Ufer springend den Kahn vom Lande stieß,

Gattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliebiger Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiefe, selten gefühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das lette Schweben der Vögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, Alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund führe sie weit weg, um sie auszusezen, sie allein zu lassen. Eine wunderbare Beswegung war in ihrem Innern, und sie konnte nicht weinen.

Der Hauptmann beschrieb ihr unterdessen, wie nach seiner Abs

sicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Eigen= schaften des Kahns, daß er sich leicht mit zwei Rudern von Einer Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es sei eine angenehme Empfindung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigner Fähr: und Steuermann

zu sein.

Bei diesen Worten siel der Freundin die bevorstehende Trennung aufs Herz. Sagt er das mit Vorsat? dachte sie bei sich selbst. Weiß er schon davon? vermuthet er's? oder sagt er es zufällig, fo daß er mir bewußtlos mein Schicksal vorausverkundigt? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungebuld; sie bat ihn, bald= möglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren.

Es war das erste Mal, daß der Hauptmann die Teiche befuhr, und ob er gleich im Allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, so waren ihm doch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel fieng es an zu werden, er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bequemen Ort zum Aussteigen vermuthete und den Fußpfad nicht entfernt wußte, der nach dem Schlosse führte. Aber auch von dieser Bahn wurde er einigermaßen abgelenkt, als Charlotte mit einer Art von Aengstlichkeit den Wunsch wiederholte, bald am Lande zu sein. Er näherte sich mit erneuten Anstrengungen dem User, aber leider fühlte er sich in einiger Entsernung davon ansgehalten; er hatte sich fest gefahren, und seine Bemühungen, wieder los zu kommen, waren vergebens. Was war zu thun?

Ihm blieb nichts übrig, als in das Wasser zu steigen, das seicht genug war, und die Freundin an das Land zu tragen. brachte er die liebe Bürde hinüber, stark genug, um nicht zu schwanken ober ihr einige Sorge zu geben, aber doch hatte sie ängstlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Er hielt fie fest und drückte sie an sich. Erst auf einem Rasenabhang ließ er sie nieder, nicht ohne Bewegung und Verwirrung. Sie lag noch an seinem Halse; er schloß sie aufs Neue in seine Arme und brudte einen lebhaften Kuß auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er zu ihren Füßen, drückte seinen Mund auf ihre Hand und

rief: Charlotte, werden Sie mir vergeben?

Der Ruß, den der Freund gewagt, den sie ihm beinahe zurück gegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie druckte seine Hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunter neigte und eine Hand auf seine Schultern legte, rief sie aus: Daß dieser Augenblick in unserm Leben Spoche mache. können wir nicht verhindern; aber daß sie unser werth sei, hängt von uns ab. Sie müssen scheiben, lieber Freund, und Sie werden scheiben. Der Graf macht Anstalt, Ihr Schicksal zu verbessern; es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweigen, bis es gewiß wäre; ber Augenblick nöthigt mich, dieß Geheimniß zu entdecken. Rur in sofern kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir ben Muth haben, unsre Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unsre Gesinnung zu andern. Sie hub ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich darauf zu stützen, und so kamen sie still: schweigend nach bem Schlosse.

Nun aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Eduards empfinden und betrachten mußte. Ihr kam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannigfaltig geübter Charafter zu Hülfe. Immer gewohnt, sich ihrer selbst bemußt zu sein, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jest nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriff sie eine seltsame Ahnung, ein freudig bangliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hoffnungen sich auflöste. Gerührt kniete fie nieder, sie wiederholte den Schwur, den sie Eduarden vor dem Altar ge: than. Freundschaft, Neigung, Entsagen giengen vor ihr in heitern Bildern vorüber. Sie fühlte sich innerlich wieder hergestellt. Bald ergreift sie eine füße Mübigkeit, und ruhig schläft sie ein.

## Dreizehntes Kapitel.

Eduard von seiner Seite ist in einer ganz verschiedenen Stims mung. Zu schlafen denkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt, sich auszuziehen. Die Abschrift des Dokuments küßt er tausendmal, den Anfang von Ottiliens kindlich schüchterner Hand; das Ende wagt er kaum zu kussen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. O daß es ein andres Dokument wäre! sagt er sich im Stillen; und doch ist es ihm auch so schon die schönste Versicherung, daß sein höchster Wunsch erfüllt sei. Bleibt es ja doch in seinen Händen, und wird er es nicht immerfort an sein Herz brüden, obgleich entstellt durch die Unterschrift eines Dritten!

Der abnehmende Mond steigt über den Wald hervor. warme Nacht lockt Eduarden ins Freie; er schweift umber, er ist der unruhigste und der glücklichste aller Sterblichen. Er wandelt durch die Gärten, sie sind ihm zu enge; er eilt auf das Feld, und es wird ihm zu weit. Nach dem Schlosse zieht es ihn zurück; er sindet sich unter Ottiliens Fenstern. Dort setzt er sich auf eine Terrassentreppe. Mauern und Riegel, sagt er zu sich selbst, trennen uns jest, aber unsre Herzen sind nicht getrennt. Stünde sie vor mir, in meine Arme würde sie fallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diese Gewißheit! Alles war still um ihn her, kein Lüftchen regte sich; so still war's, daß er das wühzlende Arbeiten emsiger Thiere unter der Erde vernehmen konnte, denen Tag und Nacht gleich sind. Er hieng ganz seinen glückzlichen Träumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eher wieder, als die Sonne mit herrlichem Blick heraufstieg und

die frühsten Nebel gewältigte. Run fand er sich den ersten Wachenden in seinen Besitzungen. Die Arbeiter schienen ihm zu lange auszubleiben. Sie kamen; es schienen ihm ihrer zu wenig, und die vorgesetzte Tagesarbeit für seine Wünsche zu gering. Er fragte nach mehrern Arbeitern: man versprach sie und stellte sie im Laufe des Tages. Aber auch diese sind ihm nicht genug, um seine Vorsätze schleunig ausgeführt zu sehen. Das Schaffen macht ihm keine Freude mehr: es soll schon Alles fertig sein, und für wen? Die Wege sollen gebahnt sein, damit Ottilie bequem sie gehen, die Sipe schon an Ort und Stelle, damit Ottilie dort ruhen könne. Auch an dem neuen Hause treibt er, was er kann: es soll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werden. In Eduards Gesinnungen, wie in seinen Handlungen, ist kein Maß mehr. Das Bewußtsein, zu lieben und geliebt zu werden, treibt ihn ins Unendliche. Wie verändert ist ihm die Ansicht von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er sindet sich in seinem eigenen Hause nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm

Alles: er ift ganz in ihr versunken; keine andre Betrachtung steigt vor ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; Alles, was in seiner Natur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet dieses leidenschaftliche Treiben und wünscht den traurigen Folgen zuvorzukommen. Alle diese Anslagen, die jetzt mit einem einseitigen Triebe übermäßig gesördert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Zusammenleben derechnet. Der Verkauf des Vorwerks war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Zahlung geschehen, Charlotte hatte sie der Absrede nach in ihre Kasse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernst und Geduld und Ordnung mehr als sonst üben und im Auge haben: denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Lotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu dem Ende Gelder aufnehmen und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Vorwerksverkauf zurückgeblieben waren. Es ließ sich sast ohne Verlust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte freiere Hand; man leistete, da Alles im Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf Einmal und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Eduard stimmte gern bei,

weil es mit seinen Absichten übereintraf.

Im innern Herzen beharrt indessen Charlotte bei dem, was sie bedacht und sich vorgesetzt, und männlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Bertraulichkeit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Eduards Leidenschaft; sie berathen sich darüber. Charlotte schließt Ottilien näher an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, desto tieser blickt sie in das Herz des Mädchens. Sie sieht keine Rettung, als sie muß das Kind entsernen.

Nun scheint es ihr eine glückliche Fügung, daß Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Pension erhalten; denn die Großtante, davon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einführen. Ottilie konnte in die Pension zurückkehren; der Hauptmann entfernte sich, wohlversorgt; und Alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser. Ihr eigenes Verhältniß hoffte Charlotte zu Couard bald wieder herzustellen, und sie legte das Alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: in einen frühern beschänktern Zustand könne man zurückkehren, ein gewaltsam Entbundenes lasse sich wieder ins Enge bringen. Chuard empfand indessen die Hindernisse sehr hoch, die man

ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ihn und Ottilien auseinander hielt, daß man ihm erschwerte, sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von mehrern; und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches Andere. Konnte er Ottilien flüchtig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichern, sondern sich auch über seine Gattin, über den Hauptmann zu beschweren. Er fühlte nicht, daß er selbst durch sein heftiges Treiben die Kasse zu erschöpfen auf dem Wege war; er tabelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie bei dem Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja, er hatte sie selbst veranlaßt und nothwendig gemacht.

Der Haß ist parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Haupt= mann. Als Eduard sich einst gegen Ottilien über den Letztern be-klagte, daß er als Freund und in einem solchen Verhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetzte Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher mißfallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen: wenn uns nur Eduard mit seiner Flötendudelei verschonte; es kann daraus nichts werden und ist für die Zuhörer so lästig. Sie können denken, wie mich das geschmerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.
Raum hatte sie es gesagt, als ihr schon der Geist zuflüsterte, daß sie hätte schweigen sollen; aber es war heraus. Eduards Ges

sichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdrossen: er war in seinen liebsten Forderungen angegriffen, er war sich eines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmaßung bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es für einen Dritten sei, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verlegen zu lassen. Er war beleidigt, wüthend, um nicht wieder

zu vergeben. Er fühlte sich von allen Pflichten losgesprochen. Die Nothwendigkeit, mit Ottilien zu sein, sie zu sehen, ihr etwas zuzuslüstern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er entschloß sich, ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Briefwechsel zu bitten. Das Streifchen Papier, worauf er dieß lakonisch genug gethan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergeführt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu träuseln. Gewöhnlich, um die Hipe des Eisens zu versuchen, buckte sich dieser nach Papierschnitzeln auf der Erde; dießmal er= griff er das Billet, zwickte es eilig, und es war versengt. Eduard, ven Mißgriff bemerkend, riß es ihm aus der Hand. Bald darauf setzte er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweiten Mal aus der Feder. Er fühlte einiges Bedenken, einige Besorgniß, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Blättchen in die Hand gedrückt, den ersten Augenblick, wo er sich

ihr nähern konnte.

Ottilie versäumte nicht, ihm zu antworten. Ungelesen stedte er das Zettelchen in die Weste, die, modisch kurz, es nicht gut verwahrte. Es schob sich heraus und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf und reichte es ihm mit einem flüchtigen Ueberblick. Hier ist etwas von deiner Hand, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.

Er war betroffen. Verstellt sie sich? dachte er. Ist sie den Inhalt des Blättchens gewahr geworden, oder irrt sie sich an der Aehnlichkeit der Hände? Er hosste, er dachte das letztre. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderbaren zusälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft unverständlich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter führte, empfand er die Beschränkung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die freundliche Geselligkeit verlor sich. Sein Herz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sein genöthigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Neigung zu ihnen in seinem Busen wieder auszusinden, zu beleben. Der stille Vorwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem, und er suchte sich durch eine Art von Humor zu helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Unmuth ermangelte.

Ueber alle diese Prüfungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Vorsatzes bewußt, auf eine

so schöne edle Reigung Verzicht zu thun.

Wie sehr wünscht sie jenen Beiden auch zu Hülfe zu kommen. Entfernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend sein, ein solches Uebel zu heilen. Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwankens steht ihr im Wege. Sie sucht sich darüber im Allgemeinen auszudrücken; das Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszusprechen scheut. Ein jeder Wink, den sie Ottilien geben will, deutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und fühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen könnte.

Schweigend hält sie daher die Liebenden noch immer ausseinander, und die Sache wird dadurch nicht besser. Leise Ansbeutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirken auf Ottilien nicht: denn Eduard hatte diese von Charlottens Neigung zum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nun auf eine anständige Weise zu bes

wirken denke.

Ottilie, getragen durch das Gefühl ihrer Unschuld, auf dem Wege zu dem erwünschtesten Glück, lebt nur für Eduard. Durch die Liebe zu ihm in allem Guten gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossner gegen Andre, sindet sie sich in einem Himmel auf Erden.

So setzen alle zusammen, Jeder auf seine Weise, das tägliche Leben fort, mit und ohne Nachdenken; Alles scheint seinen geswöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo Alles auf dem Spiele steht, noch immer so fort lebt, als wenn von nichts die Rede wäre.

# Bierzehntes Kapitel.

Von dem Grafen war indessen ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter: einer zum Vorzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwies; der andre hingegen, der ein entschiedenes Anerdieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hof: und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnlichen Gehalt und andre Vortheile, sollte wegen verschiedener Rebenumskände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hoffnungen und verdarg, was so nahe bevorstand.

Indessen sette er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Einrichtungen, wie Alles in seiner Abwesensbeit ungehinderten Fortgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß sür Manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag Manches beschleunige. Nun wirken die beiden Freunde, obschon ohne ausdrückliches Einverständniß, gern zussammen. Eduard ist nun recht zufrieden, daß man durch das Borauserheben der Gelder die Kasse verstärkt hat; die ganze Ans

stalt rudt auf das Rascheste vorwärts.

Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jett der Jauptmann am liebsten ganz widerrathen. Der untere Damm dar zu verstärken, die mittleren abzutragen und die ganze Sache i mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten ber, wie sie in einander wirken konnten, waren schon angesangen, nd hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Zögling des auptmanns, sehr erwünscht, der theils mit Anstellung tüchtiger Leister, theils mit Verdingen der Arbeit, wo sich's thun ließ, e Sache förderte und dem Werke Sicherheit und Dauer verstach; wobei sich der Hauptmann im Stillen freute, daß man ne Entsernung nicht fühlen würde. Denn er hatte den Grunds, aus einem übernommenen unvollendeten Geschäft nicht zu

scheiden, bis er seine Stelle genugsam ersetzt sähe. Ja, er versachtete Diejenigen, die, um ihren Abgang fühlbar zu machen, erst noch Verwirrung in ihrem Kreise anrichten, indem sie als ungebildete Selbstler das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr

fortwirken sollen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Gesburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, oder sich's recht aufrichtig bekannte. Nach Charlottens obgleich neidlosen Gessinnungen konnte es doch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glücksumstände, das Verhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu erscheinen. Und Eduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil Alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfreuen sollte.

Alle kamen daher stillschweigend in dem Vorwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lust: haus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß konnte man

dem Volke, sowie den Freunden, ein Fest ankündigen.

Eduards Reigung war aber gränzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des Hingebens, Schenkens, Versprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmliche Vorschläge gethan. Er sprach mit seinem Kammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit Handelsleuten und Modehändlern in beständigem Verhältniß blieb; dieser, nicht unbekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst, als mit der besten Art sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Kosser, mit rothem Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen und angefüllt mit Geschenken, einer solchen Schale würdig.

Noch einen andern Vorschlag that er Eduarden. Es war ein kleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzubrennen verssäumt hatte. Dieß konnte man leicht verstärken und erweitern. Stuard ergriff den Gedanken, und Jener versprach, für die Ausstührung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimniß bleiben.

Der Hauptmann hatte unterdessen, je näher der Tag heranrückte, seine polizeilichen Einrichtungen getrossen, die er für so nöthig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammen berufen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und andrer Unbequemlichkeiten, wodurch die Anmuth eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge genommen.

Eduard und sein Vertrauter dagegen beschäftigten sich vorzüglich mit dem Feuerwerk. Am mittelsten Teiche vor jenen großer Eichbäumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter der Platanen sollte die Gesellschaft sich aufhalten, um die Wirkunaus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser, und was au

dem Wasser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequemlichkeit anzuschauen.

Unter einem andern Vorwand ließ daher Eduard den Raum unter den Platanen von Gesträuch, Gras und Moos säubern, und nun erschien erst die Herrlichkeit des Baumwuchses sowohl an Höhe als Breite auf dem gereinigten Boben. Eduard empfand darüber die größte Freude. — Es war ungefähr um diese Jahrszeit, als ich sie pflanzte. Wie lange mag es her sein? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hause kam, schlug er in alten Tages buchern nach, die sein Bater, besonders auf dem Lande, sehr ordentlich geführt hatte. Zwar diese Pflanzung konnte nicht darin erwähnt sein, aber eine andre häuslich wichtige Begebenheit an demselben Tage, deren sich Eduard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig darin angemerkt stehen. Er durchblättert einige Bände; der Umstand findet sich: aber wie erstaunt, wie erfreut ist Eduard, als er das wunderbarste Zusammentressen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpslanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.

# Fünfzehntes Kapitel.

Endlich leuchtete Eduarden der sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gäste sich ein; denn man hatte die Einladungen weit umher geschickt, und Manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erablte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger verfehlen.

Bor Tafel erschienen die Zimmerleute mit Musik im Schloß= hofe, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stufenweise über= einander schwankenden Laub= und Blumenreifen zusammengesetzt war. Sie sprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmüdung seidene Tücher und Bander von dem schönen Ge= schlecht. Indeß die Herrschaft speiste, setzten sie ihren jauchzenden Zug weiter fort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorfe aufgehalten und daselbst Frauen und Mädchen gleichfalls um manches Band gebracht, so kamen sie endlich, begleitet und ers wartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurück. Sie wollte keinen feierlichen förmlichen Zug, und man fand sich daher in einzelnen Partieen, ohne Rang und Ordnung, auf dem Plat gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser: denn weil Ottilie wirklich bie lette war, die herantrat, so schien es, als wenn Trompeten

Section 2 Section 2

und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlich:

keit bei ihrer Ankunft nun gleich beginnen müßte.

Dem Hause das rohe Ansehn zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen, nach Angabe des Hauptmanns, architektonisch ausgeschmückt; allein ohne dessen Mitwissen hatte Eduard den Architekten veranlaßt, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; alleinzeitig genug langte der Hauptmann an, um zu verhindern, das nicht auch der Name Ottiliens im Giebelselde glänzte. Er wußte dieses-Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die som

fertigen Blumenbuchstaben bei Seite zu bringen.

Der Kranz war aufgesteckt und weit umber in der Gegend sichtbar. Bunt flatterten die Bänder und Tücher in der Luft, und eine kurze Rede verscholl zum größten Theil im Winde. Die Feierslichkeit war zu Ende, der Tanz auf dem geedneten und mit Lauben umkreiseten Plaze vor dem Gebäude sollte nun angehen. Ein schmucker Zimmergeselle führte Eduarden ein flinkes Bauermädchen zu und forderte Ottilien auf, welche daneben stand. Die beiden Paare fanden sogleich ihre Nachfolger, und bald genug wechselte Eduard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mischte sich fröhlich in den Tanz des Bolls, indeß die Aelteren beobachteten.

Sodann, ehe man sich auf den Spaziergängen zerstreute, ward abgeredet, daß man sich mit Untergang der Sonne bei den Plastanen wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete Alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf der andern Seite in Gesellschaft der Feuerwerkers die Lusterschei:

nungen zu besorgen hatte.

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Vorrichtungen nicht mit Vergnügen; er wollte wegen des zu erwartenden Ans drangs der Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn derselbe etwas hastig bat, er möge ihm diesen Theil der Feierlichkeit doch allem

überlaffen.

Schon hatte sich das Volk auf die oberwärts abgestochenen und vom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne gieng unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man fand den Ort unvergleichlich und freute sich in Gedanken, künstig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannigfaltig bes gränzten See zu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine vollkommene Windstille versprachen, das nächtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsetzliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme

losgetrennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Plat haben,

und nun konnte Niemand vorwärts noch zurück.

A A SAME AND A SAME

Jedermann sprang auf und hinzu, mehr um zu schauen, als zu thun: benn was war da zu thun, wo Niemand hinreichen konnte. Rebst einigen Entschlossenen eilte der Hauptmann, trieb sogleich die Menge von dem Damm herunter nach den Ufern, um den Hulfreichen freie Hand zu geben, welche die Versinkenden herauszuziehen suchten. Schon waren alle, theils durch eignes, theils durch fremdes Bestreben, wieder auf dem Trocknen, bis auf einen Knaben, der durch allzu ängstliches Bemühen, statt sich dem Damm zu nähern, sich davon entfernt hatte. Die Kräfte schienen ihn zu verlassen, nur einige Mal kam noch eine Hand, ein Fuß in die Höhe. Unglücklicher Weise war der Kahn auf der andern Ceite, mit Feuerwerk gefüllt, nur langsam konnte man ihn ausladen, und die Hülfe verzögerte sich. Des Hauptmanns Entschluß war gefaßt, er warf die Oberkleider weg, aller Augen richteten fich auf ihn, und feine tüchtige kräftige Gestalt flößte Jebermann Butrauen ein; aber ein Schrei der Ueberraschung drang aus der Menge hervor, als er sich ins Wasser stürzte. Jedes Auge begleitete ihn, der als geschickter Schwimmer den Knaben bald ers
reichte und ihn, jedoch für todt, an den Damm brachte.

Indessen ruberte der Kahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und sorschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet seien. Der Chirurgus kommt und übernimmt den todtgeglaubten Knaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptsmann, nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzukehren und die Kleider zu wechseln. Er zaudert, dis ihm gesetzte verständige Leute, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der Einzelnen beigetragen, auf das Heiligste versichern,

daß Alle gerettet seien.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie denkt, daß Wein und Thee und was sonst nöthig wäre, verschlossen ist, daß in solchen Füllen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet. Ouard ist beschäftigt, Jedermann zuzureden: man soll bleiben; in Aurzem gedenkt er das Zeichen zu geben, und das Feuerwerk soll beginnen; Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Vergnügen zu verschieben, das jetzt nicht am Platze sei, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig sei. Der Chirurgus wird den seine Pslicht thun, versetzte Eduard. Er ist mit Allem versehen, und unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, die sich sogleich zum Weggehn anschickte. Eduard ergriff ihre Hand und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintobten erwachen und die Lebendigen sich abtrocknen.

Charlotte schwieg und gieng. Einige folgten ihr, Andere diesen; endlich wollte Niemand der letzte sein, und so folgten Alle. Eduard und Ottilie fanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf, zu bleiben, so dringend, so ängstlich sie ihn auch bat, mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren. Nein, Ottilie! rief er, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnzlichen Wege. Dieser überraschende Vorfall von heute Abend bringt und schneller zusammen. Du bist die Meine! Ich habe dir's schon so oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden!

Der Rahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Kammerdiener, der verlegen anfragte: was nunmehr mit dem Feuerwerk werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sizend, es mit zu genießen. Zärtlich bescheiden setzte er sich neben sie, ohne sie zu

berübren.

Raketen rauschten auf, Kanonenschläge donnerten, Leuchtlugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Räder gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer geswaltsamer hinter einander und zusammen. Eduard, dessen Busen brannte, verfolgte mit lebhaft zufriedenem Blick diese seurigen Erzscheinungen. Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüth war dieses rauschende blitzende Entstehen und Verschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schücktern an Eduard, dem diese Anznäherung, dieses Zutrauen das volle Gefühl gab, daß sie ihm ganz angehöre.

Die Nacht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufgieng und die Pfade der beiden Kückehrenden besteuchtete. Sine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem sestichen Tage versäumt worden sei. Der Mond schien ihm ins Se sicht, und Eduard erkannte die Züge jenes zudringlichen Bettlers Aber so glücklich, wie er war, konnte er nicht ungehalten sein konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders für heute das Bettell höchlich verpönt worden. Er forschte nicht lange in der Tasch und gab ein Goldstück hin. Er hätte Jeden gern glücklich gemach

ba sein Glud ohne Granzen schien.

Bu Hause war indeß Alles erwünscht gelungen. Die Thatig

teit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Nöthigen, der Beistand Charlottens, Alles wirkte zusammen, und der Anabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Säste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwerk aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen verworrnen Scenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten.

Auch hatte der Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nöthigen Borsorge thätigen Antheil genommen; Alles war beruhigt, und er fand sich mit Charlotten allein. Nit zutraulicher Freundslichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß diese Entdeckung wenig Einsdruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich aufsopserte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunst, aber keine unglücksliche zu weissagen.

Chuarden, der mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls angekündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Nähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es

hätte übel empfinden sollen.

A STATE OF THE STA

Im Gegentheil vernahm er aufmerksam und zufrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden sollte. Unbändig drangen seine geheimen Wünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Nan hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschenk machen können.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Kosser auf ihrem Tische fand. Sie säumte nicht, ihn zu erössnen. Da zeigte sich Alles so schön gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spizen wettzeiserten an Feinheit, Zierlichkeit und Kostbarkeit. Auch war der Schmuck nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kops dis auf den Fuß zu kleiden: es war aber Alles so kostbar und fremd, daß sie sich's in Gedanken nicht zuzueignen getraute.

# Sechzehntes Kapitel.

Des andern Morgens war der Hauptmann verschwunden, und ein dankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einsplbigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ersgab sich darein: denn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zulest mittheilte, war auch von einer Aussicht auf

eine vortheilhafte Heirath die Rede; und obgleich er diesem Punkt keine Aufmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für

gewiß und entsagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte sie nun auch die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von Andern fordern zu können. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, Andern sollte das Gleiche möglich sein. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, daß die Sache ein für allemal abgethan werden müsse.

Unser Freund hat uns verlassen, sagte sie, wir sind nun wieder gegen einander über wie vormals, und es käme nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurückehren wollten.

Eduard, der nichts vernahm, als was seiner Leidenschaft schmeichelte, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Wittwenstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheidung Hoffnung machen wolle. Er antwortete deshalb mit Lächeln: Warum nicht? Es käme nur darauf an, daß man

sich verständigte.

Er fand sich daher gar sehr betrogen, als Charlotte versette: Auch Ottilien in eine andre Lage zu bringen, haben wir gegenswärtig nur zu wählen; denn es sindet sich eine doppelte Gelegensheit, ihr Verhältnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Pension zurückehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Vortheile einer standess mäßigen Erziehung zu genießen.

Indessen, versetzte Eduard ziemlich gefaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andre

wohl schwerlich willkommen sein möchte.

Wir haben uns Alle verwöhnt, sagte Charlotte, und du nicht zum letzten. Indessen ist es eine Epoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sämmtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels zu denken und auch irgend eine

Aufopferung nicht zu versagen.

Wenigstens sinde ich es nicht billig, versetzte Eduard, daß Ottilie aufgeopfert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunter stieße. Den Hauptsmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht; wir dürsen ihn mit Ruhe, ja mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß, was Ottilien bevorsteht; warum sollten wir uns übereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich klar, versetzte Charlotte mit einiger Bewegung; und da sie die Absicht hatte, ein für allemal sich auszusprechen, suhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Reigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich

auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten auß=
sprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen
wir nicht so viel Borsicht haben, uns zu fragen, was das werden mirb?

Wenn man auch sogleich darauf nicht antworten kann, versetzte Eduard, der sich zusammennahm, so läßt sich doch soviel sagen, daß man eben alsdann sich am ersten entschließt, abzuwarten, was uns die Zukunft lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann,

was aus einer Sache werden soll.

hier vorauszusehen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner • großen Weisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte oder nicht sollte. Niemand tann mehr für uns sorgen; wir mussen unsre eigenen Freunde sein, unfre eigenen Hofmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Aeußerstes verlieren werden, Niemand erwartet, uns tadelnswerth oder gar lächerlich zu finden. Kannst du mir's verdenken, versetzte Eduard, der die offne

reine Sprache seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glück am Herzen liegt? und nicht etwa ein künftiges, das immer nicht zu berechnen ist, sons dern ein gegenwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne Selbsts betrug, Ottilien aus unserer Gesellschaft gerissen und fremden Menschen untergeben — ich wenigstens fühle mich nicht grausam

genug, ihr eine solche Veränderung zuzumuthen.
Charlotte ward gar wohl die Entschlossenheit ihres Gemahls hinter seiner Verstellung gewahr. Erst jest fühlte sie, wie weit er sich von ihr entsernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Rann Ottilie gludlich sein, wenn sie uns entzweit! wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Bater entreißt.

Für unsere Kinder, dächte ich, wäre gesorgt, sagte Eduard lächelnd und kalt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer

wird auch gleich das Aeußerste denken!

Das Aeußerste liegt der Leidenschaft zu allernächst, bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ist, den guten Rath nicht ab, nicht die Hülfe, die ich uns biete. In trüben Fällen muß Derjenige wirken und helsen, der am klärsten sieht. Dießmal bin ich's. Lieber, liebster Eduard, laß mich gewähren! Kannst du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerworbenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf dich so geradehin Verzicht leisten soll? Wer sagt das? versetzte Eduard mit einiger Verlegenheit.

Du selbst, versetzte Charlotte; indem du Ottilien in der Nähe behalten willst, gestehst du nicht Alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr

betrügen können.

Eduard fühlte, wie Recht sie hatte. Ein ausgesprochnes Wort ist sürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das Herz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal kar,

was bu vorhaft.

Meine Absicht war, versetzte Charlotte, mit die deiden Borsschläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am gemäßesten sein, wenn ich betrachte, wie das Kind jest ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umständslich ihrem Gemahl die beiden Berhältnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Meinung betrisst, so würde ich das haus jener Dame der Pension vorziehen aus mehreren Ursachen, des sonders aber auch, weil ich die Reigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort sür sich gewonnen, nicht versmehren will.

Eduard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausgieng, etwas Entscheidendes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Eduard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon Alles im Stillen vorbereitet hatte, auf die nächsten Lage

festausepen.

Eduard schauberte; er hielt sich für verrathen und die liebes volle Sprache seiner Frau für ausgedacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entsschluß gefaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um das bevorsstehende unabsehliche Unbeil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Vorbewußt Charlottens, die er sedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sein, sa sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen Vorschub. Er besahl seine Pserde, gab dem Kammerdiener die nöthige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm solgen solle, und so, wie schon im Stegreise, setze er sich hin und schrieb.

#### Ednard an Charlotten.

Das Uebel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar sein oder nicht, dieß nur fühl' ich, wenn ich im Augenblicke nicht verzweiseln soll, so muß ich Ausschub sinden für mich, für uns Alle. Indem ich mich ausophre, kann ich fordern. Ich verlasse

mein Haus und tehre nur unter günstigern ruhigern Aussichten zurück. Du sollst es indessen besitzen, aber mit Ottilien. Bei dir will ich sie wissen, nicht unter fremden Menschen. Sorge für sie, behandle sie wie sonst, wie bisher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und zarter. Ich verspreche, kein heimliches Verhältniß zu Ottilien zu suchen. Laßt mich lieber eine Zeit lang ganz unswissend, wie ihr lebt; ich will mir das Beste denken. Denkt auch so von mir. Nur, was ich dich bitte, auf das innigste, auf das lebhasteste: mache keinen Versuch, Ottilien sonst irgendwo unterzugeben, in neue Verhältnisse zu bringen. Außer dem Bezirk deines Schlosses, deines Parks, fremden Menschen anvertraut, gehört sie mir, und ich werde mich ihrer bemächtigen. Ehrst du aber meinen Reigung, meine Wünsche, meine Schmerzen, schmeichelst du meinem Wahn, meinen Hossungen, so will ich auch der Gesnesung nicht widerstreben, wenn sie sich mir andietet. —
Diese letzte Wendung sloß ihm aus der Feder, nicht aus dem

Diese lette Wendung sloß ihm aus der Jeder, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, sieng er bitterlich zu weinen an. Er sollte auf irgend eine Weise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben, entsagen! Jett erst fühlte er, was er that. Er entsernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen konnte. Er sollte sie wenigstens jett nicht wiedersehen; ob er sie je wiedersähe, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben; die Pserde standen vor der Thür; jeden Augenblick mußte er sürchten, Ottilien irgends wo zu erblicken und zugleich seinen Entschluß vereitelt zu sehen. Er saste sich, er dachte, daß es ihm doch möglich sei, jeden Augensblick zurückzukehren und durch die Entsernung gerade seinen Wünsschen näher zu kommen. Im Gegentheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gedrängt, wenn er bliebe. Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich auss Pserd.

Als er beim Wirthshause vorbeiritt, sah er den Bettler in der Lande sizen, den er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja anbetend vor Souarden. Sben diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm führte; nun ersinnerte sie ihn schmerzlich an die glücklichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gesühl dessen, was er zurücksließ, war ihm unerträglich; nochmals blickte er nach dem Bettler: D du Beneidenswerther! rief er aus, du kannst noch am gestrigen

Almofen zehren, und ich nicht mehr am geftrigen Glücke!

# Siebzehntes Kapitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie Jemanden wegreiten hörte, und sah Eduarden noch im Rücken. Es kam ihr wunderbar vor, daß er das Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgen: gruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachdentlicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Doppelt betroffen war sie daher, bei ihrer Zurudtunft den Tisch nur mit zwei Gedecken besett zu finden.

Wir vermissen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich empfinden wir erst ein solches Entbehren in bedeuten: den Fällen. Eduard und der Hauptmann fehlten, Charlotte hatte seit langer Zeit zum ersten Mal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen, als wenn sie abgesetzt ware. Die beiden Frauen saßen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbefangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hoffnung, ihn bald wieder zu sehen. Das Ginzige trostete Ottilien in ihrer Lage, daß sie glauben konnte, Eduard sei, um den Freund noch eine Strecke zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reise: wagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hieher bestellt habe, so antwortete man ihr, & sei der Kammerdiener, der hier noch Einiges aufpacen wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Berwunderung und

ihren Schmerz zu verbergen.

Der Kammerdiener trat herein und verlangte noch Einiges. Es war eine Mundtasse des Herrn, eine paar silberne Löffel und Mancherlei, was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein langeres Außenbleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken: sie verstehe nicht, was er damit sagen wolle; denn er habe ja Alles, was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu thun war, Ottilien zu sprechen und sie deßwegen unter irgend einem Vorwande aus dem Zimmer zu locken, wußte sich zu ent: schuldigen und auf seinem Verlangen zu beharren, das ihm Ottille auch zu gewähren wünschte; allein Charlotte lehnte es ab, der Kammerdiener mußte sich entfernen, und der Wagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Eduard auf geraume Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Charlotte fühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht, ihren Schmerz, ihre Thränen zu schildern, sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelfen möchte; sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich wiedergefunden, glaubte sie

ein anderes Wesen anzutreffen.

Sie hatte sich nicht gefaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Berluste, noch da und hatte noch mehr zu bes sürchten. Ihre nächste Sorge, nachdem das Bewußtsein wieders gekehrt, war sogleich: sie möchte nun, nach Entsernung der Männer, gleichfalls entsernt werden. Sie ahnte nichts von Eduards Dros hungen, wodurch ihr der Aufenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Betragen Charlottens zu einiger Besruhigung. Diese suchte das gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirken vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenheit, des Bewußtseins und brachte daher Manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für diese ein großer Trost, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Borsat, die weise Betrachtung anstellte: Wie lebhaft ist, sagte sie, die Dankbarkeit Derjenigen, denen wir mit Ruhe über leidenschaftliche Verlegenheiten hinaushelsen. Laß uns freudig und munter in das eingreisen, was die Männer unvollsendet zurückgelassen haben; so bereiten wir uns die schönste Ausssicht auf ihre Rücklehr, indem wir das, was ihr stürmendes uns geduldiges Wesen zerstören möchte, durch unsere Mäßigung erhalten

und fördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, versetzte Ottilie, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit der Mänsner, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Berstand, Klugheit, Schonung Anderer, Anmuth und Liebensswürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren giengen, und oft statt alles des Guten, was ein tresslicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Verwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entschließungen versanlaßt werden!

Charlotte gab ihr Recht; doch setzte sie das Gespräch nicht fort: denn sie fühlte nur zu wohl, daß auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter, als es wünschenswerth war, sein Vergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Thätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern

pflegte.

Hatte bei jener Aenherung Charlottens sich Ottilie die Männer, besonders Eduarden, wieder herandenken können, so war es ihr um desto auffallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Heis

rath des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache sprach, wodurch denn Alles ein anderes Ansehen gewann, als sie nach Eduards frühern Bersicherungen sich vorstellen mochte. Durch alles dieß vermehrte sich die Ausmerksamkeit Ottiliens auf jede Aeußerung, jeden Wink, jede Handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war klug, scharssinnig, argwöhnisch geworden,

ohne es zu wissen.

Charlotte durchdrang indessen das Einzelne ihrer ganzen Umsgebung mit scharfem Blid und wirkte darin mit ihrer klaren Geswandtheit, wobei sie Ottilien beständig Theil zu nehmen nöthigte. Sie zog ihren Haushalt, ohne Bänglichkeit, ins Enge; ja, wenn sie Alles genau betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Borsfall für eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem dieherigen Wege wäre man leicht ins Gränzenlose gerathen und hätte den schönen Zustand reichlicher Glückzüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Treiben, wo nicht zerstört, doch erschüttert.

Was von Parkanlagen im Sange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr dasjenige fortsetzen, was zum Grunde künftiger Aussbildung liegen mußte; aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurückkehrender Gemahl sollte noch genug erfreuliche Beschäft

tigung finden.

Bei diesen Arbeiten und Vorsähen konnte sie nicht genug das Versahren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit außgebreitet vor ihren Augen und die neu entstandenen User zierlich und mannigsaltig bepflanzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle raube Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nöthig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit Vergnügen wieder von vorn ansangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in Allem beobachtet sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Nichts interessirt sie an Allem als diese Betrachtung.

Willsommen war ihr daher eine Anstalt, zu der man die Bauer, knaben versammelte und die darauf abzielte, den weitläustig ges wordenen Park immer rein zu erhalten. Eduard hatte schon den Gedanken gehegt. Man ließ den Knaben eine Art von heiterer Montirung machen, die sie in den Abendstunden anzogen, nach dem sie sich durchaus gereinigt und gesäubert hatten. Die Garderobe war im Schloß; dem verständigsten, genauesten Knaben verstraute man die Aussicht an; der Architekt leitete das Ganze, und ehe man sich's versah, so hatten die Knaben alle ein gewisses Geschick. Man sand an ihnen eine bequeme Dressur, und sie verstichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Mandver. Sewis, wenn sie mit ihren Scharreisen, gestielten Messerslingen, Rechen,

Aeinen Spaten und Hacken und webelartigen Besen einherzogen; wenn andre mit Körben hinterdrein kamen, um Unkraut und Steine bei Seite zu schaffen; andre das hohe große eiserne Walzenrad hinter sich herzogen: so gab es einen hübschen erfreulichen Aufzug, in welchem der Architekt eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten für den Fries eines Gartenhauses sich anmerkte; Ottilie hingegen sah darin nur eine Art von Parade, welche den

rüdlehrenden Hausherrn bald begrüßen sollte.

Dieß gab ihr Muth und Luft, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Madden bes Dorfes im Nahen, Striden, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Ansttalten zu Reinlichkeit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stets mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Reigung. Run gedachte sie es vollständiger und folgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt sich kein Chor bilden, wie aus einer Anzahl Knaben. Sie folgte ihrem guten Sinne, und ohne sich's ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts als einem jeden Mädchen Anhänglichkeit an sein Haus, seine Eltern und seine Geschwister einzuflößen.

Das gelang ihr mit Bielen. Nur über ein kleines, lebhaftes Mädchen wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschick sei und im Hause nun ein für allemal nichts thun wolle. Ottilie konnte dem Madchen nicht feind sein, denn ihr war es besonders freundlich. Bu ihr zog es sich, mit ihr gieng und lief es, wenn sie es er= laubte. Da war es thätig, munter und unermüdet. Die Anhänglichkeit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürfniß zu sein. Anfänglich duldete Ottilie die Begleitung des Kindes: dann faßte sie selbst Reigung zu ihm; endkah trennten sie sich nicht mehr, und Ranny begleitete ihre Herrin überall hin.

Diese nahm öfters den Weg nach bem Garten und freute sich über das schöne Gedeihen. Die Beeren : und Kirschenzeit gieng zu Ende, deren Spätlinge jedoch Nanny sich besonders schmeden ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn, und niemals, ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwerk volltommen und hörte nicht auf, ihr von Eduard vorzusprechen.

Als Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser dieses Frühjahrs alle so gar schon bekommen, erwiederte ber Gartner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für toftliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schloße garten fteben. Die jesigen Herren Obstgartner sind nicht so jus

verlässig, als sonst die Karthäuser waren. In den Katalogen sindet man wohl lauter honette Namen. Man pfropft und erzieht und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Nühe werth,

daß solche Bäume im Garten fteben.

Am wiederholtesten aber fragte der treue Diener, sast so oft er Ottilien sah, nach der Rücktunst des Herrn, und nach dem Termin derselben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, so ließ ihr der gute Mann nicht ohne stille Betrüdniß merken, daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das Gesühl der Unwissenheit, das ihr auf diese Weise recht ausgedrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Rabatten und Beeten nicht trennen. Was sie zusammen zum Theil gesät, Alles gepslanzt hatten, stand nun im völligen Flor; kaum bedurste es noch einer Pflege, außer daß Ranny immer zum Gießen bereit war. Dit welchen Empsindungen betrachtete Ottilie die späteren Blumen, die sich erst anzeigten, deren Glanz und Fülle dereinst an Eduards Geburtstag, dessen Feier sie sich manchmal versprach, prangen, ihre Neigung und Dankbarkeit ausdrücken sollten. Doch war die Hossfnung, dieses Fest zu sehen, nicht immer gleich lebendig. Zweisel und Sorgen umflüsterten stets die Seele des guten Näddhens.

Zu einer eigentlichen offnen Uebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn Alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des gesetzwäßigen Lebens zurücklehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zukunst öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor Alles, man kann wohl sagen, Alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Eduard gefunden, und in dem gegenwärtigen Zustande fühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kaum etwas geahnt hatte. Denn ein Herz, das verloren hat, sühlt, daß ihm etwas mangle; ein Herz, das verloren hat, sühlt, daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unnuch und Ungeduld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Kreise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück ihm

Ottilie hatte Eduarden nicht entsagt. Wie konnte sie es auch, obgleich Charlotte klug genug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, die Sache für bekannt annahm, und als entschieden voraussette, daß ein freundschaftliches ruhiges Berhältniß zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich sei. Wie oft aber lag diese Nachts, wenn sie sich eingeschlossen, auf den Knieen vor dem eröffneten Kosser und betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von denen sie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gesertigt. Wie oft eilte das gute Mädchen mit Sonnenausgang aus dem Hause, in dem sie

sonst alle ihre Glückseligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die sie sonst nicht ansprach. Auch auf dem Boden mochte sie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn und ruderte sich bis mitten in den See: dann zog sie eine Reisebeschreibung bervor, ließ sich von den bewegten Wellen schaukeln, las, träumte sich in die Fremde, und immer fand sie dort ihren Freund; seinem Herzen war sie noch immer nahe geblieben, er dem ihrigen.

# Achtzehntes Kapitel.

Daß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, das unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Hülfe angerufen, in diesem Falle seine Freund= schaft, seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm räthlich, erst eine Weile zu zaudern: denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sei, ge= bildeten Menschen bei sittlichen Verworrenheiten zu Hülfe zu kom= men, als ungebildeten. Er überließ sie deßhalb eine Zeit lang sich selbst; allein zuletzt konnte er es nicht mehr aushalten und eilte, Eduarden aufzusuchen, dem er schon auf die Spur gekommen war. Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, dessen an=

muthig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wasserfülle eines immer lebendigen Baches bald durchschlängelte, bald durchrauschte. Auf den fanften Anhöhen zogen sich fruchtbare Felder und wohl= bestandene Obstpfianzungen hin. Die Dörfer lagen nicht zu nah an einander, das Ganze hatte einen friedlichen Charafter, und die einzelnen Partieen, wenn auch nicht zum Malen, schienen boch

jum Leben vorzüglich geeignet zu sein.

Sin wohlerhaltenes Vorwerk mit einem reinlichen bescheidenen Bohnhause, von Gärten umgeben, fiel ihm endlich in die Augen. Er vermuthete, hier sei Eduards gegenwärtiger Aufenthalt, und

Von diesem einsamen Freunde können wir soviel sagen, daß er sich im Stillen dem Gefühl seiner Leidenschaft ganz überließ und dabei mancherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen nährte. Er konnte sich nicht läugnen, daß er Ottilien hier zu sehen wünsche, daß er wünsche, sie hieher zu führen, zu locken, und was er sich sonst noch Erlaubtes und Unerlaubtes zu denken nicht verwehrte. Dann schwankte seine Einbildungskraft in allen Möglichkeiten herum. Sollte er sie hier nicht besitzen, nicht recht= mäßig besitzen können, so wollte er ihr den Besitz des Gutes zu= eignen. Hier sollte sie still für sich, unabhängig leben; sie sollte

glücklich sein, und wenn ihn eine selbstquälerische Einbildungstrast noch weiter führte, vielleicht mit einem Andern glücklich sein.

So verslossen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hossnung und Schmerz, zwischen Thränen und heiterleit, zwischen Borsätzen, Borbereitungen und Berzweislung. Der Ausblick Mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte dessen Ankunft längst erwartet, und so war er ihm auch halb wilksommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er sich schon auf allerlei Entschuldigungen und Berzögerungen und sodann auf entscheidens dere Vorschläge bereitet; hosste er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himm: lischer Bote.

Verdrießlich daher und verstimmt war Eduard, als er vernahm, Mittler komme nicht von dorther, sondern aus eignem Antriebe. Sein Herz verschloß sich, und das Gespräch wollte sich Anfangs nicht einleiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebevoll beschäftigtes Gemüth das dringende Bedürsniß hat, sich zu äußern, das, was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschütten, und ließ sich daher gefallen, nach einigem hinund Wiederreden, dießmal aus seiner Rolle herauszugehen und

statt des Bermittlers den Bertrauten zu spielen.

Als er hiernach, auf eine freundliche Weise, Eduarden wegen seines einsamen Lebens tabelte, erwiederte bieser: D ich wüßte nicht, wie ich meine Zeit angenehmer zubringen sollte! Immer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Rabe. Ich habe ben unschätzbaren Bortheil, mir benten zu können, wo fich Ottilie befindet, wo sie geht, wo sie steht, wo sie ausruht. Ich sehe sie vor mir thun und handeln wie gewöhnlich, schaffen und vornehmen, freilich immer bas, was mir am meisten schmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht: denn wie kann ich fern von ihr glucklich sein! Nun arbeitet meine Phantasie durch, was Ottilie thun sollte, sich mir zu nähern. Ich schreibe süße zutrauliche Briefe in ihrem Namen an mich; ich antworte ihr und verwahre die Blätter zusammen. Ich habe versprochen, keinen Schritt gegen sie zu thun, und das will ich halten. Aber was bindet sie, daß sie sich nicht zu mir wendet? Hat etwa Charlotte die Grausams keit gehabt, Versprechen und Schwur von ihr zu fordern, daß sie mir nicht schreiben, keine Nachricht von sich geben wolle? Es ift natürlich, es ist wahrscheinlich, und boch sinde ich es unerhört, unerträglich. Wenn sie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt sie sich nicht, warum wagt sie es nicht, zu fliehen und sich in meine Arme zu werfen? Sie sollte das, denke ich manchmal, sie könnte das. Wenn sich etwas auf dem Vorsaale regt, sehe ich gegen die Thure. Sie soll bereintreten! bent

ich, hoff ich. Ach! und da das Mögliche unmöglich ist, bilde ich mir ein, das Unmögliche müsse möglich werden. Nachts, wenn ich aufwache, die Lampe einen unsichern Schein durch das Schlafzimmer wirft, da sollte ihre Gestalt, ihr Geist, eine Ahnung von ihr vorüberschweben, herantreten, mich ergreisen, nur einen Augenzblick, daß ich eine Art von Versicherung hätte, sie denke mein, sie sei mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, träumte ich nie von ihr; jest aber in der Ferne sind wir im Traume zusammen, und sonderbar genug, seit ich andre liebens-würdige Personen hier in der Nachdarschaft kennen gelernt, jest erst erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn sie mir sagen wollte: siehe nur hin und her! du sindest doch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und so mischt sich ihr Bild in jeden meiner Träume. Alles, was mir mit ihr begegnet, schiebt sich durchs und übereinander. Bald unterschreiben wir einen Kontrakt; da ist ihre Hand und die meinige, ihr Name und der meinige; beide löschen einander aus, beide verschlingen sich. Auch nicht ohne Schmerz sind diese wonnevollen Gaukeleien der Phantasie. Manchmal thut sie etwas, das die reine Joee beleidigt, die ich von ihr habe; dann sühl' ich erst, wie sehr ich sie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstet din. Manchmal neckt sie mich ganz gegen ihre Art und quält mich; aber sogleich verändert sich ihr Bild, ihr schönes, rundes, himmlisches Gesichtschen verlängert sich: es ist eine Andre. Aber ich bin doch gequält, undefriedigt und zerrüttet.

Läckeln Sie nicht, lieber Mittler, oder läckeln Sie auch! Dich schäme mich nicht dieser Anhänglichkeit, dieser, wenn Sie wollen, thörigen rasenden Neigung. Nein, ich habe noch nie geliebt; jest erfahre ich erst, was das heißt. Bisher war Alles in meinem Leben nur Vorspiel, nur Hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverderb, bis ich sie kennen lernte, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesicht, aber doch wohl im Nücken, den Vorwurf gemacht: ich psusche, ich stümpere nur in den meisten Dingen. Es mag sein, aber ich hatte das noch nicht gesunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will den sehen, der mich im Talent des Liebens

übertrifft.

Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen=, ein thränen= reiches; aber ich sinde es mir so natürlich, so eigen, daß ich es

wohl schwerlich je wieder aufgebe.

Durch diese lebhaften herzlichen Aeußerungen hatte sich Eduard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes deutlich vor die Augen gestreten, daß er, vom schmerzlichen Widerstreit überwältigt, in

Thränen ausbrach, die um so reichlicher flossen, als sein her

durch Mittheilung weich geworden war.

Mittler, der sein rasches Naturell, seinen unerdittlichen Berstand um so weniger verläugnen konnte, als er sich durch diesen schmerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Eduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Mißbilligung. Eduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig sei: solle nicht verzgessen, daß dem Menschen zur höchsten Ehre gereiche, im Unglüdsich zu fassen, den Schmerz mit Gleichmuth und Anstand zu erztragen, um höchlich geschätzt, verehrt und als Muster aufgestellt

zu werden.

Aufgeregt, durchdrungen von den peinlichsten Gefühlen, wie Eduard war, mußten ihm diese Worte hohl und nichtig vor: kommen. Der Glückliche, der Behagliche hat gut reden, suhr Eduard auf; aber schämen würde er sich, wenn er einsähe, wie unerträglich er dem Leidenden wird. Eine unendliche Geduld soll es geben, einen unendlichen Schmerz will der starre Behagliche nicht anerkennen. Es giebt Fälle, ja, es giebt beren! wo jeder Trost niederträchtig und Berzweiflung Pflicht ift. Berschmäht doch ein edler Grieche, der auch Helden zu schildern weiß, keineswegs, die Seinigen bei schmerzlichem Drange weinen zu lassen. Selbst im Sprüchwort sagt er: thranenreiche Manner find gut. Berlaffe mich Jeder, der trodnes Herzens, trodner Augen ist! Ich verwünsche die Glücklichen, denen der Unglückliche nur zum Spektakl dienen soll. Er soll sich in der grausamsten Lage körperlicher und geistiger Bedrängniß noch edel geberden, um ihren Beifall zu erhalten, und, damit sie ihm beim Verscheiben noch applaudiren, wie ein Gladiator mit Anstand vor ihren Augen umkommen. Lieber Mittler, ich danke Ihnen für Ihren Besuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie sich im Garten, in ber Gegend umsähen. Wir kommen wieder zusammen. Ich suche gefaßter und Ihnen ähnlicher zu werden.

Mittler mochte lieber einlenken, als die Unterhaltung abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknüpfen konnte. Auch Eduarden war es ganz gemäß, das Gespräch weiter fortzusezen, das ohner

bin zu seinem Ziele abzulaufen strebte.

Freilich, sagte Eduard, hilft das Hin = und Wiederdenken, das Hin = und Wiederreden zu nichts; doch unter diesem Reden bin ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gessühlt, wozu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschlossen bin. Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zukünftiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Senuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so nothwendig, die schon

geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung. Ich will nicht weiter aussühren, warum ich glaube, daß sie zu erlangen sein wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns Alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler stockte. Eduard suhr fort: Mein Schicksal und Ottiliens ist nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Grunde gehen. Sehen Sie dieses Glas! Unsere Namenszüge sind darein gesschnitten. Sin fröhlich Jubelnder warf es in die Lust; Niemand sollte mehr daraus trinken; auf dem felsigen Boden sollte es zersschellen, aber es ward aufgesangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen: daß alle Verhältnisse unzerstörlich sind, die das Schicksal beschlossen hat.

O wehe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden für Geduld haben! Nun begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schädlichste, was bei den Menschen einkehren kann, verhaßt bleibt. Wir spielen mit Voraussagungen, Ahnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn Alles um uns sich bewegt und braust, dann wird das Gewitter

durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher.

Lassen Sie in dieser Ungewißheit des Lebens, rief Eduard, zwischen diesem Hoffen und Bangen, dem bedürftigen Herzen doch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hindlice, wenn es

auch nicht barnach steuern kann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versetzte Mittler, wenn dabei nur einige Konsequenz zu hoffen wäre; aber ich habe immer ges funden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch; auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Ausmerksamkeit ges

richtet und der Glaube für sie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunklen Regionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher sühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Wunsch Eduards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Eduarden in diesem Augenblicke noch entgegenssehen? Zeit zu gewinnen, zu ersorschen, wie es um die Frauen stehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eignen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gefaßt und heiter fand. Sie unterrichtete ihn gern von Allem, was vorgefallen war; denn aus Eduards Reden konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Vorbeigehen auszusprechen. Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Gez

sinnung, erheitert war er daher, als Charlotte ihm, in Gesolg so manches Unerfreulichen, endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß Alles sich wieder geben, daß Eduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sein, da Sie mich

guter Hoffnung finden.

Bersteh' ich Sie recht? siel Mittler ein — Bollsommen, verssetzte Charlotte — Tausendmal gesegnet sei mir diese Rachricht rief er, die Hände zusammenschlagend. Ich kenne die Stärke diese Arguments auf ein männliches Gemüth. Wie viele Heirathen sach dadurch beschleunigt, besestigt, wieder hergestellt! Mehr als tausend Worte wirkt eine solche gute Hossnung, die sürwahr die beste Hossnung ist, die wir haben können. Doch, suhr er sort, was mich betrifft, so hätte ich alle Ursache, verdriehlich zu sein. In diesem Falle, sehe ich wohl, wird meiner Eigenliebe nicht gesschweichelt. Bei euch kann meine Thätigkeit keinen Dank verdienen. Ich komme wir vor, wie jener Arzt, mein Freund, dem alle Kuren gelangen, die er um Gottes willen an Armen that, der aber selten einen Reichen heilen konnte, der es gut bezahlen wollte. Glüdlicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemühungen, mein Zureden fruchtlos geblieben wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Nachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen sei. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Nuß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nöttiger bin. Ich komme nur wieder, um Glück zu wünschen, ich komme

gur Taufe.

Charlotte war dießmal, wie schon öfters, über Mittlern uns zufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Gute hervor, aber seine Uebereilung war Schuld an manchem Mißlingen. Niemand war abhängiger von augenblicklich vorgefaßten Meinungen als er.

Charlottens Bote kam zu Eduarden, der ihn mit halben Schrecken empfieng. Der Brief konnte eben so gut für Nein als für Ja entscheiden. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei

folgender Stelle, womit es sich endigte.

"Gedenke jener nächtlichen Stunden, in denen du deine Gattin abenteuerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Laß uns in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des himmels verehren, die für ein neues Band unserer Berhältnisse gesorgt hat, in dem Augenblick, da das Glück unsres Lebens auseinanderzufallen und zu verschwinden droht."

Was von dem Augenblick an in der Seele Couards vorgiens,

würde schwer zu schildern sein. In einem solchen Gedränge treten zulest alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieder hervor, um die Zeit zu tödten und den Lebensraum auszufüllen. Jagd und Krieg sind eine solche für den Gdelmann immer bereite Aushülse. Eduard seinet sich nach äußerer Gesahr, um der innerlichen das Gleichzewicht zu halten. Er sehnte sich nach dem Untergang, weil ihm das Dasein unerträglich zu werden drohte; ja, es war ihm ein Lrost, zu denken, daß er nicht mehr sein werde und eben dadurch seine Geliebten, seine Freunde glücklich machen könne. Niemand kellte seinem Willen ein Hinderniß entgegen, da er seinen Entschluß verheimsichte. Mit allen Förmlichkeiten setzte er sein Testament auf: es war ihm eine süße Empsindung, Ottilien das Gut vermachen zu können. Für Charlotten, für das Ungeborne, sür den Hauptmann, sür seine Dienerschaft war gesorgt. Der wieder ausgebrochene Krieg begünstigte sein Borhaben. Militärische Haldziehen hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht; er hatte deswegen den Dienst verlassen: nun war es ihm eine herrsliche Empsindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er sich sagen konnte: unter seiner Ansührung ist der Tod wahrscheinlich und der Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimniß bekannt geworden, betroffen wie Eduard, und mehr, gieng in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht, und wänschen durfte sie nicht. Einen Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir Einiges mitzutheilen ge-

denken.

# Zweiter Theil.

# Erftes Kapitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen pslegen, daß nämlich, wenn die Hauptsiguren sich entfernen, verbergen, sich der Unthätigkeit hingeben, gleich sodann schon ein zweiter, dritter, bisher kaum Bemerkter den Platz füllt und, indem er seine ganze Thätigkeit kupert, und gleichfalls der Ausmerksamkeit, der Theilnahme, ja des Lodes und Preises würdig erscheint.
So zeigte sich gleich nach der Entsernung des Hauptmanns

So zeigte sich gleich nach der Entsernung des Hauptmanns und Eduards jener Architekt täglich bedeutender, von welchem die Anordnung und Aussührung so manches Unternehmens allein absieng, wobei er sich genau, verständig und thätig erwies und zusgleich den Damen auf mancherlei Art beistand und in stillen langs

wierigen Stunden sie zu unterhalten wußte. Schon sein Neußeres war von der Art, daß es Zutrauen einslößte und Neigung erweckte. Ein Jüngling im vollen Sinne des Worts, wohlgebaut, schlank, eher ein wenig zu groß, bescheiden ohne ängstlich, zutraulich ohne zudringend zu sein. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm bald das ganze Hauswesen kein Geheimniß, und überall hin verbreitete sich sein günstiger Einsluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Bessuch entweder abzulehnen, oder die Frauen wenigstens dergestalt darauf vorzubereiten, daß ihnen keine Unbequemlichkeit daraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, der, von einem benachbarten Edelmann gesendet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bedeutung, Charlotten dennoch innig berührte. Wir müssen dieses Vorfalls gedenken, weil er verschiedenen Dingen einen Anstoß gab,

die sonst vielleicht lange geruht hätten.

Wir erinnern uns jener Veränderung, welche Charlotte mit dem Kirchhofe vorgenommen hatte. Die sämmtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerückt und hatten an der Mauer, an dem Sockel der Kirche Platz gefunden. Der übrige Raum war geednet. Außer einem breiten Wege, der zur Kirche und an dersselben vorbei zu dem jenseitigen Pförtchen führte, war das übrige Alles mit verschiedenen Arten Klee besät, der auf das Schönste grünte und blühte. Nach einer gewissen Ordnung sollten vom Ende heran die neuen Gräber bestellt, doch der Platz jederzeit wieder verglichen und ebenfalls besät werden. Niemand konnte läugnen, daß diese Anstalt beim sonn= und festtägigen Kirchgang eine heitere und würdige Ansicht gewährte. Sogar der betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geistliche, der ansänglich mit der Einrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, hatte nunmeht seine Freude daran, wenn er unter den alten Linden, gleich Philesmon, mit seiner Baucis vor der Hinterthüre ruhend, statt der holprigen Grabstätten einen schönen, bunten Teppich vor sich sah, der noch überdieß seinem Haushalt zu Gute kommen sollte, indem Charlotte die Nutzung dieses Fledes der Pfarre zusichern lassen.

Allein demungeachtet hatten schon manche Gemeindeglieder früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Borsfahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelöscht: denn die wohlerhaltenen Monumente zeigten zwar an, wer begraben sei, aber nicht, wo er begraben sei, und auf das

Wo komme es eigentlich an, wie Viele behaupteten.

Von eben solcher Gesinnung war eine benachbarte Familie, die

sich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhessätte vor mehreren Jahren ausbedungen und dafür der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Nun war der junge Rechtszgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses disher geschehen, einseitig ausgehoben und auf alle Borstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Charlotte, die Urheberin dieser Veränderung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, seine und seines Prinzipals Gründe darlegte und der Gesellschaft

Manches zu benten gab.

19

Sie sehen, sprach er nach einem kurzen Eingang, in welchem er seine Zudringlichkeit zu rechtfertigen wußte, Sie sehen, daß dem Geringsten wie dem Höchsten daran gelegen ist, den Ort zu bezeichnen, der die Seinigen aufbewahrt. Dem ärmsten Landmann, der ein Kind begräbt, ist es eine Art von Trost, ein schwaches bölzernes Kreuz auf das Grab zu stellen, es mit einem Kranze zu zieren, um wenigstens das Andenken so lange zu erhalten, als der Schmerz währt, wenn auch ein solches Merkzeichen, wie die Trauer selbst, durch die Zeit aufgehoben wird. Wohlhabende verwandeln diese Kreuze in eiserne, befestigen und schützen sie auf manderlei Weise, und hier ist schon Dauer für mehrere Jahre. Doch weil auch diese endlich sinken und unscheinbar werden, so haben Begüterte nichts Angelegneres, als einen Stein aufzurichten, der für mehrere Generationen zu dauern verspricht und von den Nachkommen erneut und aufgefrischt werden kann. Aber dieser Stein ift es nicht, der uns anzieht, sondern das darunter Ent= haltene, das daneben der Erde Vertraute. Es ist nicht sowohl vom Andenken die Rede, als von der Person selbst, nicht von der Erinnerung, sondern von der Gegenwart. Ein geliebtes Abgeschiedenes umarme ich weit eher und inniger im Grabhügel als im Denkmal: denn dieses ist für sich eigentlich nur wenig; aber um daffelbe her sollen sich, wie um einen Markstein, Gatten, Berwandte, Freunde selbst nach ihrem Hinscheiden noch versammeln, und der Lebende soll das Recht behalten, Fremde und Miswollende auch von der Seite seiner geliebten Ruhenden abjuweisen und zu entfernen.

Ich halte deswegen dafür, daß mein Prinzipal völlig Recht habe, die Stiftung zurückzunehmen; und dieß ist noch billig genug, denn die Glieder der Familie sind auf eine Weise verletzt, wofür gar kein Ersatz zu denken ist. Sie sollen das schmerzlich süße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todtenopfer zu bringen, die tröstliche Hossnung, dereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Sache ist nicht von der Bedeutung, versetzte Charlotte,

Daß man sich beshalb durch einen Rechtshandel beunruhigen sollte. Meine Anstalt rent mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen dessen, was ihr entgeht, entschädigen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir beruhigender als dieses eigensunige starre Fortsesen unserer Persönlichkeiten, Anhänglichkeiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie übre

Frage an den Architetten.

Ich möchte, versetzte dieser, in einer solchen Sache weder streiten noch den Ausschlag geben. Lassen Sie mich das, was meiner Kunst, meiner Denkweise am nächsten liegt, bescheidentlich änsern. Seitdem wir nicht mehr so glücklich sind, die Reste eines geliedten Gegenstandes eingeurnt an unsere Brust zu drücken; da wir weder reich noch heiter genug sind, sie unversehrt in großen wohl ausgezierten Sarkophagen zu verwahren; ja, da wir nicht einwal in den Kirchen mehr Plat für uns und für die Unseigen sinden, sondern hinaus ins Freie gewiesen sind: so haben wir alle Ursace, die Art und Weise, die Sie, meine gnädige Frau, eingeleitet haben, zu billigen. Wenn die Glieder einer Gemeinde reihenweise neben einander liegen, so ruhen sie bei und unter den Ihrigen; und wenn die Erde uns einmal ausnehmen soll, so sinde ich nichts natürlicher und reinlicher, als daß man die zusällig entstandenen, nach und nach zusammensinkenden Higel ungesäumt vergleiche und so die Decke, indem Alle sie tragen, einem Jeden leichter gemacht werde.

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenkens, ohne irgend etwas, das der Erinnerung entgegen kame, follte das Alles so

vorübergehen? versette Ottifie.

Reineswegs! fuhr der Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Plate soll man sich lossagen. Der Baukunskler, der Bildhauer sind höchlich interessirt, daß der Mensch von ihren, von ihrer Kunst, von ihrer Hand eine Dauer seines Daseins erwarte; und deswegen wünschte ich gut gedachte, gut ausgeführte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgesät, sondern an einem Orte aufgestellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Vorrecht Verzicht thun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort, oder in schönen Hallen um die Begrädnispläte Denkzeichen, Denkschriften auf. Es giebt tausenderkei Formen, die man ihnen vorschreiben, tausenderkei Zierrathen, womit man sie ausschwulken kann.

Wenn die Künstler so reich sind, versetze Charlotte, so fagen Sie mir doch: wie kann man sich niemals aus der Form eines Meinlichen Obelisten, einer abgestutzten Säule und eines Aschen

A STATE

trugs heraussinden? Anstatt der tausend Ersindungen, deren Sie sich rühmen, habe ich nur immer tausend Wiederholungen gesehen.

Das ist wohl bei uns so, entgegnete ihr der Architekt, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit der Ersindung und der schildlichen Anwendung eine eigne Sache sein. Besonders hat es in diesem Falle manche Schwierigkeit, einen ernsten Gegenstand zu erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche zu gerathen. Was Entwürfe zu Monumenten aller Art betrisst, deren habe ich viele gesammelt und zeige sie gelegentlich; doch bleibt immer das schönste Dentmal des Menschen eigenes Bildnis. Dieses giebt mehr als irgend etwas anders einen Begriff von dem, was er war; es ist der beste Text zu vielen oder wenigen Roten: nur müßte es aber auch in seiner besten Zeit gemacht sein, welches gewöhnlich versäumt wird. Niemand dentt daran, lebende Formen zu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf unzulängsliche Weise. Da wird ein Todter geschwind noch abgegossen und eine solche Maste auf einen Block gesetz, und das heißt man eine Büste. Wie selten ist der Künstler im Stande, sie völlig wieder zu beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wissen und zu wollen, versetzte Charlotte, dieß Gespräch ganz zu meinen Gunsten gelenkt. Das Bild eines Menschen ist doch wohl unabhängig; überall, wo es steht, steht es für sich, und wir werden von ihm nicht verslangen, daß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber soll ich Ihnen eine wunderliche Empsindung bekennen? selbst gegen die Bildnisse habe ich eine Art von Abneigung: denn sie scheinen mir immer einen stillen Vorwurf zu machen; sie deuten auf etwas Entserntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie schwer es sei, die Gegenwart recht zu ehren. Gedenkt man, wie viel Menschen man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig sie uns gewesen, wie wird uns da zu Muthe! Wir begegnen dem Geistreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, dem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereisten, ohne uns zu unterrichten, dem Liebevollen, ohne ihm etwas Angenehmes zu trzeigen.

Und leider ereignet sich dieß nicht bloß mit den Borübergehens den. Gesellschaften und Familien betragen sich so gegen ihre liebsten Glieder, Städte gegen ihre würdigsten Bürger, Bölker gegen ihre irestlichsten Fürsten, Nationen gegen ihre vorzüglichsten Menschen.

Ich hörte fragen, warum man von den Todten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Vorsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu befürchten saben, und diese uns noch irgendwo in den Weg kommen könnten. So unrein ist die Sorge sür das Andenken der Andern; es ist

meist nur ein selbstischer Scherz, wenn es dagegen ein heiliger Ernst ware, seine Verhältnisse gegen die Ueberdkiebenen immer lebendig und thätig zu erhalten.

# Zweites Kapitel.

Aufgeregt durch den Vorfall und die daran sich knüpsenden Gespräche, begab man sich des andern Tages nach dem Begräbnis: plat, zu dessen Verzierung und Erheiterung der Architekt manchen glücklichen Vorschlag that. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgfalt erstrecken, auf ein Gebäude, das gleich anfänglich

feine Aufmerksamkeit an sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach deutscher Art und Kunst in guten Maßen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Bausmeister eines benachbarten Klosters mit Einsicht und Reigung sich auch an diesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die innere neue Einrichtung zum protestantischen Gottesdienste ihm etwas von seiner Ruhe und Majestät genommen hatte.

Dem Architekten siel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Aeußere sowohl als das Innere im alterthümlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Auferstehungsfelde zur Uebereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handgeschick, und einige Arbeiter, die noch am Hausbau beschäftigt waren, wollte man gern so lange

beibehalten, bis auch dieses fromme Werk vollendet wäre.

Man war nunmehr in dem Falle, das Gebäude selbst mit allen Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Vergnügen des Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitenkapelle von noch geistreichern und leichtern Maßen, von noch gefälligern und fleißigern Zierrathen. Sie enthielt zugleich manchen geschnitzten und gemalten Rest jenes älteren Gottesdienstes, der mit mancherlei Gebild und Geräthschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigne Weise zu seiern wußte.

Der Architekt konnte nicht unterlassen, die Rapelle sogleich in seinen Plan mit hereinzuziehen und besonders diesen engen Raum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wieder herzustellen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Reigung schon verziert gedacht und freute sich, dabei sein malerisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hausgenossen fürs Erste ein Ge-

beimniß davon.

Bor allem andern zeigte er versprochenermaßen den Frauen Die verschiedenen Nachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten, Gefäßen und anbern bahin sich nähernben Dingen, und als man im Gespräch auf die einfacheren Grabhligel der nordischen Bölter zu reben tam, brachte er seine Sammlung von mancherlei Waffen und Geräthschaften, die darin gefunden worden, zur Ansicht. Er hatte Alles febr reinlich und tragbar in Schub= laden und Fächern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Brettern, so daß diese alten ernsten Dinge durch seine Behandlung etwas Puphaftes annahmen und man mit Vergnügen barauf. wie auf die Kästchen eines Modehandlers, hinblickte. Und da er einmal im Vorzeigen war, da die Einsamkeit eine Unterhaltuna forderte, so pflegte er jeden Abend mit einem Theil seiner Schäke Sie waren meistentheils deutschen Ursprungs: bervorzutreten. Bracteaten, Didmunzen, Siegel, und was sonst sich noch ans schließen mag. Alle diese Dinge richteten die Einbildungstraft gegen die ältere Zeit hin, und da er zulett mit den Anfängen bes Drucks, Holzschnitten und den altesten Rupfern seine Unter= haltung zierte, und die Kirche täglich auch, jenem Sinne gemäß, an Farbe und sonstiger Auszierung gleichsam der Vergangenheit entgegenwuchs, so mußte man sich beinahe selbst fragen: ob man benn wirklich in der neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum fei, daß man nunmehr in ganz andern Sitten, Gewohnheiten, Lebensweisen und Ueberzeugungen verweile.

Auf solche Art vorbereitet, that ein größeres Portefeuille, das er zulett herbeibrachte, die beste Wirkung. Es enthielt zwar meist nur umrißne Figuren, die aber, weil sie auf die Bilder selbst durchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Charakter vollkommen erhalten hatten, und diesen, wie einnehmend fanden ihn die Be= schauenden! Aus allen Gestalten blickte nur das reinste Dasein hervor, alle mußte man, wo nicht für ebel, doch für gut ans sprechen. Heitere Sammlung, willige Anerkennung eines Ehr= wardigen über uns, stille Hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in allen Geberben ausgebrückt. Greis mit dem tahlen Scheitel, der reichlodige Knabe, der muntere Jüngling, der ernste Mann, der verklarte Heilige, der schwebende Engel, alle schienen selig in einem unschuldigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinste, was geschah, hatte einen Zug von himmlischem Leben, und eine gottesbienstliche Hand= lung schien gang jeder Natur angemeffen.

Rach einer solchen Region bliden wohl die Meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Baradiese bin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter

ihres Gleichen ju fühlen.

Wer hätte nun widerstehen können, als der Architekt sich ers bot, nach dem Anlaß dieser Urbikder, die Räume zwischen den Spishogen der Kapelle auszumalen und dadurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklätte sich hierüber mit einiger Behmuth: denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Ausenthalt in so volksommener Sesellschaft nicht immer dauern könne, ja, vielleicht bald abgebrochen werden müsse.

Uebrigens waren diese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, doch voller Ankasse zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen daher Gelegenheit, von demjenigen, was Ottilie sich darans in ihren Heften angemerkt, Einiges mitzutheilen, wogn wir keinen schicklichern Uebergang sinden als durch ein Gleichnis, das sich uns beim Betrachten ihrer liebenswürdigen Blätter aus-

dringt.

Wir hören von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sämmtliche Tanwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein rother Jaden durch das Sanze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne Alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke

kenntlich find, daß sie ber Krone gehören.

Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faben der Reigung und Anhänglichkeit, der Alles verbiudet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche, und was sonst vorkommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle giebt davon das entschiedenste Zeugniß.

#### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Reben denen dereinst zu ruhen, die man liebt, ist die ans genehmste Vorstellung, welche der Mensch haben kann, wenn er einmal über das Leben hinausdenkt. Zu den Seinigen versammelt

werden, ist ein so herzlicher Ausbruck."

Is giebt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, vie und Entfernte und Abgeschiedene näher bringen. Reins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes hat, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu Iweien ist und doch nicht auseinander kann."

"Man unterhält sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem Bilde. Er braucht nicht zu sprechen, und nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir sehen ihn, wis fühlen unser Berhältniß zu ihm, ja, sogar unsere Benhälts niffe zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, ahne daß er etwas davon empfindet, daß er sich eben blos zu uns wie ein Bild verhält."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen, die man dennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer des danert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen fordert man's. Sie sollen einem Jeden sein Berhältniß zu den Personen, seine Reigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sullen nicht bloß darstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie Jeder ihn fassen würde. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstodt, gleichgsiltig und eigensunig werden. Daraus möchte denn entstehen, was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so wancher lieben und theueren Menschen entbehren müste."

"Es ist wohl wahr, die Sammlung des Architekten von Wassen und akten Geräthschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdbügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnich die Borsorge des Menschen sei für die Erhaltung seiner Persönlichs leit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architekt gesteht, selbst solche Grabhügel der Vorsahren geössnet zu haben, und sährt dennoch sort, sich mit Denkmälern sür die Rach-

tommen gu beschäftigen."

"Warum soll man es aber so streng nehmen? Ist benn Alles, was wir thun, für die Ewigkeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Verreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht würsichen, neben den Unsrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für

ein Jahrhundert mare!"

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchgänger abzetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zus summengestürzten Kirchen erblickt, so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das wan nun im Bilde, in der Ueberschrift eintritt und länger darin verweilt als in dem eigenklichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, diesed zweite Dasein verlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmüler läst sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

# Drittes Rapitel.

Es ist eine so angenehme Empfindung, sich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb kann, daß Niemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgiebt, die er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürfte, wenn er, über die Gränze seiner Kunst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu

ergeben Lust hat.

Mit so billigen Sesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architekten zum Ausmalen der Kapelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Kartone gezeichnet; allen Ansspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umrisse; nur die sitzenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheilen, den Raum damit geschmackvoll auszuzieren, war seine Sorge.

Das Gerüste stand, die Arbeit gieng vorwärts, und da schon Einiges, was in die Augen siel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sein, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebens digen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen Himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemüth zur Sammlung berief und eine sehr zurte

Wirtung hervorbrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüst gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemessen leicht und bequem das Alles zusgieng, als sich in ihr das durch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein faltenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit anlegte.

Charlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Weise beschäftigte und zerstreute, ließ die Beiden gewähren und gieng, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, um ihre Bertrachtungen und Sorgen, die sie Niemanden mittheilen konnte,

für fich burchzuarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, durch gemeine Verlegenheiten des Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, so betrachten wir dagegen mit Ehrfurcht ein Gemüth, in welchem die Saat eines großen Schicksals ausgesäet worden, das die Entwicklung dieser Empfängniß abwarten muß und weder das Gute noch das Böse, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, beschleunigen darf und kann.

Eduard hatte durch Charlottens Boten, den sie ihm in seine Einsamkeit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesaßt und ernst als zutraulich und liebevoll, geantwortet. Kurz darauf war Souard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Nachricht von ihm gelangen, die sie endlich von ungesährseinen Ramen in den Zeitungen fand, wo er unter denen, die sied bei einer bedeutenden Kriegsgelegenheit hervorgethan hatten,

mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie erfuhr, daß er großen Gesahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aufsuchen würde, und sie konnte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne schwerlich vom Aeußersten würde zurüczuhalten sein. Sie trug diese Sorgen für sich allein immer in Gedanten und mochte sie hin und wieder legen, wie sie wollte, so konnte

sie boch bei keiner Ansicht Beruhigung sinden.

Ottilie, von alle dem nichts ahnend, hatte indessen zu jener Arbeit die größte Neigung gefaßt und von Charlotten gar leicht die Erlaubniß erhalten, regelmäßig darin fortfahren zu dürfen. Run gieng es rasch weiter, und der azurne Himmel war bald mit würdigen Bewohnern bevölkert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und der Architekt bei den letten Bilbern mehr Freiheit, sie wurden zusehends besser. Auch die Gesichter, welche dem Architekten zu malen allein überlassen war, zeigten nach und nach eine gang besondere Eigenschaft: sie siengen sämmtlich an, Ottilien zu gleichen. Die Nähe bes schönen Kindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, der noch keine natürliche ober fünstlerische Physiognomie vorgefaßt hatte, einen so lebhaften Eindruck machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Auge zur Hand, nichts verloren gieng, ja, daß beide zuletzt ganz gleiche stimmig arbeiteten. Genug, eins der letzten Gesichtchen glückte vollkommen, so daß es schien, als wenn Ottilie selbst aus den himmlischen Räumen heruntersähe.

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einsach zu lassen und nur mit einer hellern bräunslichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bildhauerischen Zierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer Eins zum Andern führt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam zusammenknüpfen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieserten die schönsten Muster; und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht hatte, damit

zu Stande.

Noch sah aber Alles wüste und roh aus. Die Gerüste waren durch einander geschoben, die Bretter über einander geworfen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergossene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architekt erbat sich nunmehr, daß die Frauensimmer ihm acht Tage Zeit lassen und die dahin die Kapelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schönen Abende, sich beiderseits dahin zu versügen; doch wünschte er, sie nicht besaleiten zu dürsen, und empfahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberraschung zugedacht haben mag, fagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich boch gegen: wärtig keine Luft, hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein Aber dich und giebst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werbe es erst in deiner Be

schreibung und dann gern in der Wirklichkeit genießen. Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stücken in Acht nahm, alle Gemüthsbewegungen vermied und besonders nicht überrascht sein wollte, begab sich sogleich allein auf den Beg und sah sich unwillkürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen fand. Diese war schon früher fertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thure ber Kapelle, beren schwere, mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Anblik

Werraschte.

Durch das einzige hohe Fenster siel ein ernstes buntes kicht herein: benn es war von farbigen Gläsern anmuthig zusammen: gesetzt. Das Sanze erhielt daburch einen fremden Ton und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gewöldes und der Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders geformten, nach einem schönen Muster gelegten, durch eine gegoffene Gipsfläche verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte der Architekt heimlich bereiten lassen und konnte nun in kurzer Zeit Alles zusammen: fügen. Auch für Ruheplätze war geforgt. Es hatten sich unter ienen kirchlichen Alterthümern einige schöngeschnitte Chorstühle vorgefunden, die nun gar schicklich an den Wänden angebracht um: berstanden:

Ottilie freute sich ber bekannten, ihr als ein unbekanntes Ganze entgegentretenden Theile. Sie stand, gieng hin und wieder, sah und besah; endlich setzte fie fich auf einen ber Stühle, und es schien ihr, indem sie auf = und umberblickte, als wenn sie ware und nicht wäre, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn dieß Alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das bisher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie vor sich selbst und eilte nach bem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Spoche diese Ueber raschung gefallen sei. Es war der Abend vor Eduards Geburts: tage. Diesen hatte sie freilich ganz anders zu feiern gehofft: wie sollte nicht Alles zu diesem Feste geschmückt sein? Aber nunmehr stand der ganze berbstliche Blumenreichthum ungepflückt. Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen Himmel: diese Astern saben noch immer still bescheiben vor sich bin; und was allenfalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gedient, einen Ort auszuschmücken, der, wenn er nicht bloß eine Künstler-Grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich dabei der geräuschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtsfest geseiert, sie mußte des neusgerichteten Hauses gedenken, unter dessen Decke man sich so viel Freundliches versprach. Ja, das Feuerwerk rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, je einsamer sie war, desto mehr vor der Einbildungskraft; aber sie fühlte sich auch nur um desto mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm und hatte keine Hossung, an ihm jemals wieder eine Stüpe zu sinden.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Eine Bemerkung des jungen Künstlers muß ich aufzeichnen: wie am Handwerker so am bildenden Künstler kann man auf das Deutlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werke verlassen ihn, so wie die Vögel das Nest, worin sie ausgebrütet worden."

"Der Baukunstler vor allen hat hierin das wunderlichste Schickfal. Wie oft wendet er seinen ganzen Geift, seine ganze Reigung auf, um Räume hervorzubringen, von denen er sich selbst aus: schließen muß. Die königlichen Säle sind ihm ihre Pracht schuldig, deren größte Wirkung er nicht mitgenießt. In den Tempeln zieht er eine Granze zwischen sich und dem Allerheiligsten; er darf die Stufen nicht mehr betreten, die er gur Berg erhebenden Feierlichkeit gründete, so wie der Goldschmied die Monstranz nur von fern anbetet, deren Schmelz und Edelsteine er zusammengeordnet bat. Dem Reichen übergiebt der Baumeister mit dem Schluffel des Balaftes alle Bequemlichkeit und Behäbigkeit, ohne irgend etwas davon mitzugenießen. Muß sich nicht allgemach auf diese Weise Die Runft von dem Künstler entfernen, wenn das Wert, wie ein ausgestattetes Kind, nicht mehr auf den Bater zurückwirkt? und wie sehr mußte die Kunst sich selbst befördern, als sie fast allein mit dem Deffentlichen, mit dem, was Allen und also auch dem Runftler geborte, sich zu beschäftigen bestimmt war!"

"Eine Vorstellung der alten Völker ist ernst und kann surchtbar scheinen. Sie dachten sich ihre Vorsahren in großen Höhlen rings umber auf Thronen sißend in stummer Unterhaltung. Dem Neuen, der hereintrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm einen Willsommen. Gestern, als ich in der Kapelle sas und meinem geschnisten Stuhle gegenüber noch mehrere ums hergestellt sah, erschien mir jener Gedanke gar freundlich und

anmuthig. Warum kannst du nicht sitzen bleiben? dachte ich bei mir selbst, still und in dich gekehrt sitzen bleiben, lange lange, bis endlich die Freunde kämen, denen du aufstündest und ihren Platz mit freundlichem Neigen anwiesest. Die farbigen Scheiben machen den Tag zur ernsten Dämmerung, und Jemand müste eine ewige Lampe stiften, damit auch die Nacht nicht ganz sinster bliebe."

"Man mag sich stellen, wie man will, und man benkt sich immer sehend. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aushöre zu sehen. Es könnte wohl sein, daß das innere Licht einmal aus uns herausträte, so daß wir keines andern mehr bedürften."

"Das Jahr klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und sindet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Taktschlag des Dreschers den Gedanken erweckt, daß in der abgesichelten Aehre so viel Nährendes und Lebendiges verborgen liegt."

# Biertes Rapitel.

Wie seltsam mußte, nach solchen Ereignissen, nach diesem ausgedrungenen Gesühl von Vergänglickeit und Hinschwinden, Ottilie durch die Nachricht getrossen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Eduard sich dem wechselnden Kriegsglück über-liesert habe. Es entgieng ihr leider keine von den Vetrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Slücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Erad des Unglücks fassen; was darüber hinausgeht, vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgültig. Es giebt Lagen, in denen Furcht und Hossnung Eins werden, sich einander wechselseitig ausheben und in eine dunkle Fühllosigkeit verlieren. Wie könnten wir sonst die entsernten Geliebtesten in stündlicher Gefahr wissen und dennoch unser tägliches gewöhnliches Leben immer so forttreiben.

Es war daher, als wenn ein guter Gelst für Ottilien gesorgt hätte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes Heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Kraft anregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus der Pension in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gefallens wollen wirklich Gefallen erregte und ein junger, sehr reicher Mann

gar bald eine heftige Neigung empfand, sie zu besitzen. Sein ansehnliches Bermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das

llebrige zu beneiben batte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Correspondenz widmete, in sofern diese nicht darauf gerichtet war, von Couard nähere Nachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letzten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Antunft Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nöthigsten Borkehrungen getroffen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien bereinbrach.

Angefahren kamen nun Kammerjungsern und Bediente, Bransards mit Kossern und Kisten; man glaubte schon eine doppelte und dreisache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen erst die Säste selbst: die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen, der Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag das Borhaus voll Bachen, Mantelsäde und anderer ledernen Geschäuse. Mit Kübe sonderte man die vielen Kästchen und Futterale anseinander. Des Gepäckes und Geschleppes war kein Ende. Das zwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichkeit entstand. Diesem ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichsmüthiger Thätigkeit, ja, ihr heiteres Geschick erschien im schönsten Glanze: denn sie hatte in kurzer Zeit Alles untergebracht und ansgevednet. Jedermann war logirt, Jedermann nach seiner Art bequem und glaubte gut bedient zu sein, weil er nicht gehindert

war, sich selbst zu bedienen.

Run hätten alle gern, nach einer höchst beschwerlichen Reise, einige Ruhe genossen; der Bräutigam hätte sich seiner Schwiegers mutter gern genähert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern; aber Luciane konnte nicht rasten. Sie war nun einmal zu dem Glücke gelangt, ein Pserd besteigen zu dürsen. Der Bräutigam hatte schöne Pserde, und sogleich mußte man aufsigen. Wetter und Wind, Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag; es war, als wenn man nur lebte, um naß zu werden und sich wieder zu trocknen. Fiel es ihr ein, zu Fuße auszugehen, so sweiche nicht, was für Kleider sie anhatte und wie sie beschuht war; sie mußte die Anlagen besichtigen, von denen sie Vieles geshört hatte. Was nicht zu Pserde geschehen konnte, wurde zu Fuß durchranut. Bald hatte sie Alles gesehen und abgeurtheilt. Bei der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht leicht zu widersprechen.

Die Gesellschaft hatte Manches zu leiden, am meisten aber die Kammermädchen, die mit Waschen und Bügeln, Auftrennen und

Annahen nicht fertig werden tonnten.

Raum hatte sie das Haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpflichtet fühlte, rings in der Nachbarschaft Besuch abzuslegen. Weil man sehr schnell ritt und suhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich fern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möchte,

wurden bald bestimmte Tage angesett.

Indessen Charlotte mit der Tante und dem Geschäftsträger bes Brautigams die innern Berhaltniffe festzustellen bemubt war und Ottilie mit ihren Untergebenen dafür zu sorgen wußte, daß es an nichts bei so großem Zudrang fehlen möchte, da denn Jäger und Gartner, Fischer und Krämer in Bewegung gesetzt wurden, zeigte sich Luciane immer wie ein brennender Kometen = Kern, ber einen langen Schweif nach sich zieht. Die gewöhnlichen Besuchsunter: haltungen dünkten ihr bald ganz unschmachaft. Kaum daß sie den ältesten Personen eine Rube am Spieltisch gönnte; wer noch einigermaßen beweglich war — und wer ließ sich nicht durch ihre reizenden Zudringlichkeiten in Bewegung fepen? - mußte berbei, wo nicht zum Tanze, doch zum lebhaften Pfand=, Straf= und Bezirspiel. Und obgleich das Alles, so wie hernach die Pfander= lösung, auf sie selbst berechnet war, so gieng doch von der andern Seite Niemand, besonders tein Mann, er mochte von einer Art sein, von welcher er wollte, ganz leer aus; ja, es glucte ihr, einige ältere Personen von Bedeutung ganz für sich zu gewinnen, indem sie ihre eben einfallenden Geburts : und Ramenstage aus: geforscht hatte und besonders feierte. Dabei tam ihr ein ganz eignes Geschick ju Statten, so daß, indem Alle sich begunftigt faben, Jeder sich für den am meisten Begunstigten bielt: eine Schwachheit, beren sich sogar ber Aelteste in der Gesellschaft am allermerklichsten schuldig machte.

Schien es bei ihr Plan zu sein, Männer, die etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm oder sonst etwas Bedeutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnenheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlichteit Gunst zu erwerben, so kam die Jugend doch dabei nicht zu kurz: Jeder hatte sein Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzücken und zu sesseln wußte. So hatte sie den Architekten schon dald ins Auge gefaßt, der jedoch aus seinem schwarzen langlockigen Haar so unbefangen heranssah, so gerad und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen turz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, halb unwillig,

halb listig entschloß, ihn zum Helden des Tages zu machen und

badurch auch für ihren Hof zu gewinnen. Richt umsonst hatte sie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unendliche Abwechselung in Kleidern vorgesehen. Wenn es ihr Vergnügen machte, sich des Tags drei =, viermal umzuziehen und mit gewöhn= lichen, in der Gesellschaft üblichen Kleidern vom Morgen bis in die Racht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Mastenkleid, als Bäuerin und Fischerin, als Fee und Blumenmadchen. Sie verschmähte nicht, fich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Kutte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete dergestalt, daß man sich mit ber Saalnire verwandt und verschwägert zu sein glaubte.

Wozu sie aber diese Verkleidungen hauptsächlich benutte, waren pantomimische Stellungen und Tanze, in benen sie verschiedene Charaktere auszudrücken gewandt war. Ein Cavalier aus ihrem Sefolge hatte fich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Geberden mit der wenigen nöthigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer

turzen Abrede, und sie waren sogleich in Einstimmung. Eines Tages, als man sie bei der Pause eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antrieb, gleichsam aus dem Stegreife, zu einer solchen Darstellung aufgefordert hatte, schien sie verlegen und Aberrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, bat wie ein Improvissator um einen Gegenstand, bis endlich jener Klavier spielende Ges bulfe, mit dem es abgeredet sein mochte, sich an den Flügel setzte, einen Trauermarsch zu spielen ansieng und sie aufforderte, jene Artemisia zu geben, welche sie so vortrefflich einstudirt habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer turzen Abwesenheit erschien sie, bei den gartlich traurigen Tonen des Todtenmarsches, in Gestalt der könig= lichen Wittwe, mit gemessenem Schritt einen Aschenkrug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tafel und in einer goldenen Reißfeder ein wohl zugeschnittes Stud Rreibe.

Einer ihrer Berehrer und Adjutanten, dem sie Etwas ins Ohr fagte, gieng sogleich, ben Architetten aufzufordern, ju nothigen und gewissermaßen herbeizuschieben, daß er als Baumeister das Grab des Mausolus zeichnen und also keineswegs einen Statisten, fondern einen ernstlich Mitspielenden vorstellen sollte. Wie verlegen der Architekt auch außerlich erschien — denn er machte in seiner ganz schwarzen knappen modernen Civilgestalt einen wunders Achen Kontrast mit jenen Flören, Kreppen, Franzen, Schmelzen, Duasten und Kronen — so faßte er sich doch gleich innerlich, allein um so wunderlicher war es anzusehen. Mit dem größten

Ernst stellte er sich vor die große Tasel, die von ein Paar Pagen gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bedacht und Senauigkeit ein Grabmal, das zwar eher einem longobardischen als einem karischen König wäre gemäß gewesen, aber doch in so schönen Berhältnissen, so ernst in seinen Theilen, so geistreich in seinen Zierrathen, daß man es mit Vergnügen entstehen sah und, als

es fertig war, bewunderte.

Er hatte sich in diesem ganzen Zeitraum fast nicht gegen die Königin gewendet, sondern seinem Geschäft alle Aufmerksamkeit gewidmet. Endlich, als er sich vor ihr neigte und andeutete, daß er nun ihre Befehle vollzogen zu haben glaube, hielt sie ihm noch die Urne hin und bezeichnete das Verlangen, diese oben auf dem Gipfel abgebildet zu seben. Er that es, obgleich ungern, weil sie zu dem Charafter seines übrigen Entwurfs nicht passen wollte. Was Lucianen betraf, so war sie endlich von ihrer Ungeduld erlöst: benn ihre Absicht war keineswegs, eine gewissenhafte Zeichnung von ihm zu haben. Hätte er mit wenigen Strichen nur hinstigzirt, was etwa einem Monument ähnlich gesehen, und sich die Abrige Zeit mit ihr abgegeben, so wäre das wohl dem Endzweck und ihren Wünschen gemäßer gewesen. Bei seinem Benehmen dagegen kam sie in die größte Verlegenheit: denn ob sie gleich in ihrem Schmerz, ihren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Beifall über das nach und nach Entstehende ziemlich abzuwechseln suchte und sie ihn einigemal beinahe herumzerrte, um nur mit ihm in eine Art von Verhältniß zu kommen, so erwies er sich voch gar zu steif, dergestalt, daß sie allzuoft ihre Zuslucht zur Urne nehmen, sie an ihr Herz druden und zum Himmel schauen mußte, ja zuletzt, weil sich boch bergleichen Situationen immer steigern, mehr einer Wittwe von Cphesus als einer Königin von Karien ähnlich sah. Die Vorstellung zog sich daher in die Länge; der Klavierspieler, der sonst Geduld genug hatte, wußte nicht mehr, in welchen Ton er ausweichen sollte. Er dankte Gott, als er die Urne auf der Ppramide stehn sah, und siel unwillkürlich, als die Königin ihren Dank ausbrücken wollte, in ein lustiges Thema; wodurch die Vorstellung zwar ihren Charafter verlor, die Gesellschaft jedoch völlig aufgeheitert wurde, die sich denn sogleich theilte, der Dame für ihren vortrefflichen Ausdruck und dem Architetten für seine künstliche und zierliche Zeichnung eine freudige Bewunderung zu beweisen.

Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architekten. Es thut mir leid, sagte Jener, daß die Zeichnung so vergänglich ist. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Vergnügen macht, sagte der Architekt, so kann ich Ihnen

sorgfältige Zeichnungen von dergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger flüchtiger Entwurf ift.

Ottilie stand nicht fern und trat zu ben Beiben. Verfäumen Sie nicht, sagte sie zum Architekten, ben Herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehen zu laffen: er ist ein Freund der Kunst und

des Alterthums; ich wünsche, daß Sie sich näher kennen lernen. Luciane kam herbeigefahren und fragte: Wovon ist die Rede? Bon einer Sammlung Kunftwerke, antwortete ber Baron,

welche dieser Herr besitzt und die er uns gelegentlich zeigen will. Er mag sie nur gleich bringen, rief Luciane. Richt wahr, Sie bringen sie gleich? setzte sie schmeichelnd hingu, indem sie ihn mit beiden Händen freundlich anfaßte.

Es möchte jest der Zeitpunkt nicht sein, versette der Architekt. Was! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen dem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein nedisches Bitten.

Sein Sie nicht eigensinnig, sagte Ottilie halb leise.

Der Architekt entfernte sich mit einer Beugung, sie war weber

bejahend noch verneinend.

Raum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saale herumjagte. Ach, rief sie aus, indem sie zufällig an ihre Nutter stieß, wie bin ich nicht unglücklich! Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Vergnügen bringt. Ich will ihn aber nachkommen lassen, es soll mir Jemand hin, ihn zu holen. Wenn ich nur sein Bildniß sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen

lassen, und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Vielleicht kann ich dich trösten, versetzte Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothek einen ganzen Band der wunderlichsten Affen= bilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde gebracht. Der Anblick dieser menschenähn= lichen und durch den Künftler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Sanz glücklich aber fühlte sie sich bei einem jeden dieser Thiere die Aehnlichkeit mit einem bekannten Menschen zu finden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie unbarmherzig; der wie der Galanteriehandler M-, der wie der Pfarrer S-, und dieser ift der Dings der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eigentlichen Incropables, und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag.

Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch Niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt, ihrer Anmuth Vieles zu erlauben, daß man zuletzt ihrer Unart Alles erlaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Bräutigam. Sie hosste auf die Rücktunft des Architekten, dessen ernstere, geschmacvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen befreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf Manches aufmerksam gemacht. Allein der Architekt blieb aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu thun, als ob von etwas die Frage gewesen ware. Ottilie ward einen Augen: blick — wie soll man's nennen? — verdrießlich, ungehalten, betroffen; sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe für Lucianen boch von ihrem Betragen zu leiben schien.

Die Affen mußten einer Kollation Platz machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zulett ein freudeloses Herumsiten und Wiederaufjagen einer schon gesunkenen Lust dauerten dießmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends nicht

ins Bette gelangen ju tonnen.

Um diese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Greignisse seltner angemerkt, dagegen häufiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Reslexion entstanden sein können, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Heft mitgetheilt, aus dem sie sich, was ihr gemüthlich war, ausgeschrieben. Manches Eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen sein.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Wir bliden so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unsern Gunften beranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne ju venken: der Zufall, der so Biele zusammenbringt, solle uns auch

unfre Freunde herbeiführen."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man sich's versieht, ein Schuldner oder ein Gläubiger."

"Begegnet uns Jemand, der uns Dank schuldig ift, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir Jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu denken." "Sich mitzutheilen ist Natur; Mitgetheiltes aufzunehmen, wie

ce gegeben wird, ift Bilbung."

"Niemand wurde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich bewußt ware, wie oft er die Andern misversteht."

"Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur darum so sehr, weil man sie nicht verstanden hat."

"Wer vor Andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu

schmeicheln, erregt Wiberwillen."

"Jedes ausgesprochene Wort erregt den Gegenfinn."

"Widerspruch und Schmeichelei machen beide ein schlechtes Gespräch."

"Die angenehmsten Gesellschaften sind die, in welchen eine heitere Ehrerbietung der Glieder gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter,

als burch bas, was sie lächerlich sinden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Kontrast, der auf eine unschädliche Weise für die Sinne in Verbindung gesbracht wird."

"Der sinnliche Mensch lacht oft, wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Vorschein."

"Der Verständige findet fast alles lächerlich, der Vernünftige

fast nichts."

"Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ist das einzige Mittel, versetzte er, sich zu verjüngen, und das will doch Jedermann."

"Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strafen, man leidet Manches um ihrer willen mit Geduld; aber ungeduldig

wird man, wenn man sie ablegen soll."

"Gewisse Mängel sind nothwendig zum Dasein des Einzelnen. Es würde uns unangenehm sein, wenn alte Freunde gewisse Eigens beiten ablegten."

"Man sagt: er stirbt bald, wenn Einer etwas gegen seine Art

und Weise thut."

"Was für Mängel dürfen wir behalten, ja, an uns kultiviren? Solche, die den Andern eher schmeicheln als sie verletzen."

"Die Leidenschaften sind Mängel ober Tugenden, nur ge-

steigerte."

"Unsere Leidenschaften sind wahre Phönixe. Wie der alte versbrennt, steigt der neue sogleich wieder aus der Asche hervor."

"Große Leidenschaften sind Krankheiten ohne Hoffnung. Was

sie heilen könnte, macht sie erst recht gefährlich."

"Die Leidenschaft erhöht und mildert sich durchs Bekennen. In nichts wäre die Mittelftraße vielleicht wünschenswerther als im Verstrauen und Verschweigen gegen die, die wir lieben."

# Fünftes Kapitel.

So peitschte Luciane ben Lebensrausch im geselligen Strubel immer vor sich her. Ihr Hofftaat vermehrte sich täglich, theils weil ihr Treiben so Manchen anregte und anzog, theils weil sie sich Andre durch Gefälligkeit und Wohlthun zu verbinden wußte. Mittheilend war sie im höchsten Grade: denn da ihr durch die Neigung der Tante und des Bräutigams so viel Schönes und Köstliches auf einmal zugeflossen war, so schien sie nichts Eigenes zu besitzen und den Werth der Dinge nicht zu kennen, die sich um sie gehäuft hatten. So zauderte sie nicht einen Augenblick, einen tostbaren Shawl abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer umzuhängen, das ihr gegen die übrigen zu ärmlich gekleidet schien, und sie that das auf eine so nedische geschickte Weise, daß Niemand eine solche Gabe ablehnen konnte. Einer von ihrem Hofstaat hatte stets eine Börse und den Auftrag, in den Orten, wo sie einkehrten, sich nach den Aeltesten und Kränksten zu erkundigen und ihren Zustand wenigstens für den Augenblick zu erleichtern. Dadurch entstand ihr in der ganzen Gegend ein Name von Vortrefflickeit, der ihr doch duch manchmal unbequem ward, weil er allzwiel lästige Nothleibende an sie heranzog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf, als durch ein auffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen unglückslichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrigens schön und wohlgebildet, seine rechte Hand, obgleich rühmlich, in der Schlacht verloren hatte. Diese Berstümmlung erregte ihm einen solchen Mißmuth, es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich lieber versteckte, sich dem Lesen und andern Studien ergab und ein für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte

zu schaffen haben.

Das Dasein dieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erst in kleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Sie benahm sich anmuthiger gegen ihn als gegen irgend einen Andern, besonders wußte sie durch zudringliche Dienstfertigkeit ihm seinen Verlust werth zu machen, indem sie gesschäftig war, ihn zu ersehen. Bei Tasel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gesbrauchen durste. Nahmen Aeltere, Vornehmere ihm ihre Nachbarsschaft weg, so erstreckte sie ihre Ausmerksamkeit über die ganze Tasel hin, und die eilenden Bedienten mußten das ersehen, was ihm die Entsernung zu rauben drohte. Zulezt munterte sie ihn auf, mit der linken Hand zu schreiben: er mußte alle seine Bersuche an sie richten, und so stand sie, entsernt ober nah, immer mit ihm in

Berhältniß. Der junge Mann wußte nicht, wie ihm geworden war, und wirklich sieng er von diesem Augenblick ein neues Leben an.

Bielleicht sollte man denken, ein solches Betragen wäre dem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fand sich das Gegentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Berdienst an und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre fast übertries benen Sigenheiten kannte, wodurch sie Alles, was im mindesten versänglich schien, von sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit Jedermann nach Belieben umspringen, Jeder war in Gesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt oder sonst geneckt zu werden; Niesmand aber durste sich gegen sie ein Gleiches erlauben, Niemand sie nach Wilkür berühren, Niemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwiedern; und so hielt sie die Andern in den strengsten Gränzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen Andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Ueberhaupt hatte man glauben können, es sei bei ihr Maxime gewesen, sich dem Lobe und dem Tadel, der Neigung und der Abneigung gleichmäßig auszusepen. Denn wenn sie die Menschen auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine bose Junge, die Riemanden schonte. So wurde kein Besuch in der Nachbarschaft abgelegt, nirgends sie und ihre Gesellschaft in Schlössern und Wohnungen freundlich aufgenommen, ohne daß sie bei der Rücklehr auf das Ausgelassenste merken ließ, wie sie alle menschlichen Verbaltnisse nur von der lächerlichen Seite zu nehmen geneigt sei. Da waren drei Brüder, welche unter lauter Komplimenten, wer zuerst heirathen sollte, das Alter übereilt hatte; hier eine kleine junge Frau mit einem großen alten Manne; dort umgekehrt ein Heiner munterer Mann und eine unbehülfliche Riesin. In dem einen Hause stolperte man bei jedem Schritte über ein Kind; das andere wollte ihr bei der größten Gesellschaft nicht voll erscheinen, weil keine Kinder gegenwärtig waren. Alte Gatten sollten sich nur schnell begraben laffen, damit doch wieder einmal Jemand im Hause zum Lachen tame, da ihnen keine Notherben gegeben waren. Junge Cheleute sollten reisen, weil das Haushalten sie gar nicht kleide. Und wie mit den Personen, so machte sie es auch mit den Sachen, mit den Gebäuden, wie mit dem Haus- und Tischgeräthe. Besonders alle Wandverzierungen reizten sie zu lustigen Bemerkungen. Bon dem altesten Hautelisteppich bis zu der neuesten Papiertapete, vom ehrwürdigsten Familienbilde bis zum frivolsten neuen Kupfer= Hich, eins wie das andre mußte leiden, eins wie das andre wurde vurch ihre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, so daß man sich hätte verwundern sollen, wie fünf Meilen umher irgend etwas nur noch existirte.

Gigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem verneinenden Bestreben; ein selbstischer Muthwille mochte sie gewöhnlich anreizen: aber eine wahrhafte Vitterseit hatte sich in ihrem Verhältniß zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochene Thätigkeit des lieben Kindes, die von Jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie mit Verachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie, uneingedenk des tiesen Winters, in dem man lebte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes, so viel Zweige und was nur irgend keimte, herbeisholen und zur täglichen Zierde der Zimmer und des Tisches verschwenden, daß Ottilie und der Gärtner nicht wenig gekränkt waren, ihre Hossnungen für das nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit zerstört zu sehen.

Eben so wenig gönnte sie Ottilien die Ruhe des häuslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lust = und Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Bälle, die in der Nachdarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte noch gewaltsame Nachtstürme scheuen, da ja soviel Andre nicht davon stürben. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei; denn obgleich Ottilie sehr einsach gekleidet gieng, so war sie doch, oder so schien sie benigstens den Männern immer die schönste. Ein sanstes Anziehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in den großen Räumen am ersten oder am letzten Platze besinden, ja, der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte,

ihren Rath, ihre Mitwirkung verlangte.

Er hatte den Architekten näher kennen lernen, bei Gelegenheit seiner Kunstsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesprochen, in andern Fällen auch, besonders bei Betrachtung der Kapelle, sein Talent schäpen gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte bauen; seine Liebhaberei war lebhaft, seine Kenntnisse schwach; er glaubte in dem Architekten seinen Mann zu sinden, mit dem er mehr als einen Zweck zugleich erreichen könnte. Sa hatte seiner Braut von dieser Absicht gesprochen; sie lobte ihn darum und war höchlich mit dem Vorschlag zusrieden; doch viels leicht mehr, um diesen jungen Mann Ottilien zu entziehen — dem sie glaubte so etwas von Reigung bei ihm zu bemerken — als das sie gedacht hätte, sein Talent zu ihren Absüchten zu benutzen. Dens ob er gleich bei ihren extemporirten Festen sich sehr thätig erwiesen und manche Ressourcen bei dieser und jener Anstalt dargeboten, so glaubte sie es doch immer selbst besser zu verstehen; und da ihre

Ersindungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, um sie auszussihren, die Geschicklichkeit eines gewandten Kammerdieners eben so gut hin, als die des vorzüglichsten Künstlers. Weiter als zu einem Altar, worauf geopfert ward, und zu einer Bekränzung, es mochte nun ein gipsernes oder ein lebendes Haupt sein, konnte ihre Einzbildungskraft sich nicht versteigen, wenn sie irgend Jemand zum Geburts: und Ehrentage ein festliches Kompliment zu machen gedachte.

Ottilie konnte dem Bräutigam, der sich nach dem Berhältniß des Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte, daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: denn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Vollendung der Kapelle entsernt, weil alle Bauten den Winter über stillstehn sollten und mußten; und es war daher sehr erwünscht, wenn der geschickte Künstler durch einen neuen Gönner wieder genutzt und befördert wurde.

Das persönliche Verhältniß Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwært hatte sie, wie die Nähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidenschaftslosen Oberfläche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem herzen war kein Raum mehr; es war von der Liebe zu Eduard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die Alles durch: dringt, konnte dieses Herz zugleich mit ihm besißen.

Indessen je tieser der Winter sich senkte, je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Nach kurzen Schen übersluthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Offiziere von entsernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Vortheil, die roheren zur Unbequemlichkeit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet damen eines Tages der Graf und die Baronesse zusammen ans

gesahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Manner von Stand und Sitten umgaben den Grasen, und die Frauen ließen der Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beide zusammen und so heiter zu sehen: denn man vernahm, des Grasen Gemahlin sei gestorben, und eine neue Verbindung werde geschlossen seyn, sobald es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Beschicklichkeit nur erlaube.

ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofften Glüd so nahe, und ein unwillkürlicher Seufzer drang aus ihrem Herzen.

Luciane hörte kaum, daß der Graf ein Liebhaber von Musik sei, so wußte sie ein Concert zu veranstalten; sie wollte sich dabei mit Gesang zur Guitarre boren laffen. Es geschah. Das Instrument spielte sie nicht ungeschickt, ihre Stimme war angenehm; was ber die Worte betraf, so verstand man sie so wenig, als wenn sonst eine deutsche Schöne zur Guitarre fingt. Indeß versicherte Jedermann, sie habe mit viel Ausbruck gesungen, und sie konnte mit dem lauten Beifall zufrieden sein. Rur ein wunderliches Unglud begegnete bei dieser Gelegenheit. In der Gesellschaft befand sich ein Dichter, den sie auch besonders zu verbinden hoffte, weil sie einige Lieder von ihm an sie gerichtet wünschte und deshalb diesen Abend meist nur von seinen Liedern vortrug. Er war über: haupt, wie Alle, höflich gegen sie, aber sie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nahe, konnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis sie endlich aus Ungeduld einen ihrer hofleute an ihn schickte und sondiren ließ, ob er denn nicht entzückt gewesen sei, seine vortrefflichen Gedichte so vortrefflich vortragen ju hören. Meine Gedichte? versetze dieser mit Erstaunen. Berzeihen Sie, mein Herr, fügte er hinzu, ich habe nichts als Botale gehört und die nicht einmal alle. Unterdessen ist es meine Schuldig: keit, mich für eine so liebenswürdige Intention dankbar zu er weisen. Der Hofmann schwieg und verschwieg. Der Andere suchte sich durch einige wohltonende Komplimente aus der Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merken, auch etwas eigens für sie Gedichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzu unfreundlich gewesen wäre, so hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer vorkom: menden Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Kräntung aus dieser Begebenheit scheiden. Kurze Zeit barauf er fuhr sie: er habe noch selbigen Abend einer von Ottiliens Lieblings: melodien ein allepliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich sei.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen; was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Glück im Recitiren versuchen. Ihr Gedächtnis war gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Vortrag geistlos und heftig, ohne leidenschaftlich zu sein. Sie rocitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Deklamatorien vorzukommen psiegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das, was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man das, was eigentslich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, der gar bald die Gesellsschaft, ihre Reigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen überssch, drachte Lucianen, glücklicher oder unglücklicher Weise, auf eine neue Art von Darstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht sehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuchmen. Sollten sie es noch nicht versucht haben, wirklich bestannte Gemälde vorzustellen? Eine solche Nachbildung, wenn sie auch manche mühsame Anordnung ersordert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Reiz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach sein würde. Ihr schöner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haarssechten, ihr schlanker Hals, Alles war schon wie auß Gemälde berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah, venn sie still stand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzen Falle manchmal etwas störendes Ungraziöses entschlüpste, so hätte sie sich mit noch mehrerem Eiser dieser natürlichen Bildnerei ergeben.

Man suchte nun Kupferstiche nach berühmten Gemälden; man wählte zuerst den Belisar nach Ban Dyk. Ein großer und wohlsgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sizenden blinden General, der Architekt den vor ihm theilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das junge Weibchen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die slache Hand zählt, indeß eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thue. Eine andere ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war picht vergessen.

Mit diesen und andern Bildern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architekten über die Art der Einsrichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die nöthige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst demerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Aufwand verlangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Erfordersniß abgieng. Deßhald ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane beinah ihre sämmtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Kostüme zu liesern, die jene Künstler willkürlich genug angegeben hatten.

Der Abend kam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beifall ausgeführt. Eine bedeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so glückelich ausgetheilt, die Beleuchtung so kunstreich, daß man fürwahr

in einer andern Welt zu sein glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art von ängstlicher Empfin:

dung bervorbrachte.

Der Borhang siel und ward auf Berlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Sin musitalisches Zwischenspiel unterhielt die Gesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Vorstellung von Poussin: Abasverus und Esther. Dießmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwidelte in der ohnmächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize und hatte sich kluger Weise zu den umgebenden unterstützenden Nädchen lauter hübsche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich sedoch keine mit ihr auch nur im mindesten messen konnte. Ottilie blieb von diesem Bilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den golzbenen Thron hatten sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüstigsten und schönsten Mann der Gesellschaft gewählt, so daß dieses Bild wirklich eine unvergleichliche Vollsommenheit gewann.

Als drittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupserstich unseres Wille von diesem Gemälde? Einen Juß über den andern geschlagen, sitt ein edler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrsliche Gestalt, im saltenreichen weißen Atlaskleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß sedoch die Ermahnung nicht hestig und beschämend sei, sieht man aus der Niene und Geberde des Baters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine keine Verlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein

blickt, das sie eben auszuschlürfen im Begriff ist.

Bei dieser Gelegenheit nun sollte Luciane in ihrem bochsten Glanze erscheinen. Ihre Zöpfe, die Form ihres Kopfes, Hals und Nacken waren über alle Begriffe schön, und die Taille, von der bei den modernen antikisirenden Bekleidungen der Frauenzimmer wenig sichtbar wird, höchst zierlich, schlank und leicht, zeigte sich an ihr in dem älteren Kostum äußerst vortheilhaft; und der Architett hatte gesorgt, die reichen Falten des weißen Atlasses mit der Unstlichsten Natur zu legen, so daß ganz ohne Frage diese leben: dige Rachbildung weit über jenes Originalbildniß hinausreichte und ein allgemeines Entzuden erregte. Man konnte mit bem Bieberverlangen nicht endigen, und der ganz natürliche Wunsch, einem so schönen Wesen, bas man genugsam von ber Rudseite gesehen, auch ins Angesicht ju schauen, nahm bergestalt überhand, baß ein Instiger ungeduldiger Vogel die Worte, die man manchmal an das Ende einer Seite zu schreiben pflegt: tournez s'il vous plast, laut ausrief und eine allgemeine Beistimmung erregte. Die Dar: stellenden aber kannten ihren Bortheil zu gut und hatten den Sinn dieser Kunststücke zu wohl gesaßt, als daß sie dem allgemeinen Ruf bätten nachgeben sollen. Die beschämt scheinende Tochter blieb ruhig stehen, ohne den Zuschauern den Ausdruck ihres Angesichts zu gönnen; der Bater blieb in seiner ermahnenden Stellung sizen, und die Mutter brachte Rase und Augen nicht aus dem durchssichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinken schien, der Wein nicht verminderte. — Was sollen wir noch viel von kleinen Nachstücken sagen, wozu man niederländische Wirthshaus: und Jahrmarktssenen gewählt hatte?

Der Graf und die Baronesse reisten ab und versprachen, in ben erften glüdlichen Wochen ihrer naben Verbindung wiederzutehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mubfam überkandenen Monaten, die übrige Gesellschaft gleichfalls los zu werden. Sie war des Gluds ihrer Tochter gewiß, wenn bei dieser der erste Braut = und Jugendtaumel sich würde gelegt haben: benn ber Brautigam hielt fich für ben gludlichsten Menschen von ber Welt. Bei großem Bermögen und gemäßigter Sinnesart schien er auf eine wunderbare Beise von dem Vorzuge geschmeichelt, ein Frauenzimmer zu besitzen, das der ganzen Welt gefallen mußte. hatte einen so ganz eigenen Sinn, Alles auf sie und erst durch sie auf sich zu beziehen, daß es ihm eine unangenehme Empsindung machte, wenn sich nicht gleich ein Neuankommender mit aller Ausmerksamkeit auf sie richtete und mit ihm, wie es wegen seiner guten Eigenschaften besonders von alteren Bersonen oft geschab, eine nähere Berbindung suchte, ohne sich sonderlich um sie zu betummern. Wegen des Architekten kam es bald zur Richtigkeit. Aufs Reujahr sollte ihm dieser folgen und das Carneval mit ihm in der Stadt zubringen, wo Luciane sich von der Wiederholung der so schön eingerichteten Gemälde, so wie von hundert andern Dingen die größte Glückeligkeit versprach, um so mehr, als Tante und Bräutigam jeden Aufwand für gering zu achten schienen, der ju ihrem Vergnügen erfordert wurde.

Nun sollte man scheiben, aber das konnte nicht auf eine ges wöhnliche Beise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, daß Charlottens Wintervorräthe nun bald aufgezehrt seien, als der Ehrenmann, der den Belisar vorgestellt hatte und freilich reich genug war, von Lucianens Vorzügen hingerissen, denen er nun schon so lange huldigte, unbedachtsam ausrief: So lassen Sie es uns auf polnische Art halten! Kommen Sie nun und zehren mich auch auf, und so gehet es dann weiter in der Runde derum. Sesagt, gethan: Luciane schug ein. Den andern Tag war gepack, und der Schwarm warf sich auf ein anderes Besitztum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequemet

lichkeit und Einrichtung. Daraus entstand manches Unschiedliche, das erst Lucianen recht glücklich machte. Das Leben wurde immer wüster und wilder. Treibjagen im tiefsten Schnee, und was man sonst nur Unbequemes aussinden konnte, wurde veranstaltet. Frauen so wenig als Männer dursten sich ausschließen, und so zog man, jagend und reitend, schlittensahrend und lärmend, von einem Gute zum andern, die man sich endlich der Residenz näherte; da denn die Rachrichten und Erzählungen, wie man sich bei Hose und in der Stadt vergnüge, der Einbildungskraft eine andere Wendung gaben und Lucianen mit ihrer sämmtlichen Begleitung, indem die Tante schon vorausgegangen war, unaushaltsam in einen andern Lebenskreis hineinzogen.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Man nimmt in der Welt Jeden, wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden duldet."

. "Man kann der Gesellschaft Alles aufdringen, nur nicht, was

eine Folge hat."

"Bir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir müssen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es

mit ihnen steht."

"Ich sinde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenden mancherlei auszusezen haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urtheilen: denn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unserm Maßstade zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Censur."

"Wenn man dagegen bei Andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothwendigen unausweichlichen Zuständen gesehen, wie ste um sich wirken, oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um das lächerlich zu sinden, was uns in mehr als einem Sinne

ehrwürdig scheinen müßte."

"Durch das, was wir Betragen und gute Sitten nennen, soll das erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist."

"Der Umgang mit Frauen ift das Element guter Sitten."

"Wie kann der Charakter, die Eigenthümlichkeit des Menschen mit der Lebensart bestehen?"

"Das Eigenthümliche müßte durch die Lebensart erst recht her: vorgehoben werden. Das Bedeutende will Jedermann, nur soll es nicht unbequem sein." "Die größten Vortheile im Leben überhaupt wie in der Gesellssichaft hat ein gebildeter Soldat."

"Rohe Kriegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem Charakter, und weil doch meist hinter der Stärke eine Gutmüthigkeit verborgen

liegt, so ist im Nothfall auch mit ihnen auszukommen."

"Niemand ist lästiger als ein tappischer Mensch vom Civilstande. Von ihm könnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts

Rohem zu beschäftigen hat."

"Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn Jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann."

"Es kame Niemand mit der Brille auf der Nase in ein verstrauliches Gemach, wenn er wüßte, daß uns Frauen sogleich die Lust vergeht, ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulichkeit an der Stelle der Ehrfurcht ist immer lächerlich. Es würde Niemand den Hut ablegen, nachdem er kaum das Komspliment gemacht hat, wenn er wüßte, wie komisch das aussieht."

"Es giebt kein äußeres Zeichen der Höflichkeit, das nicht einen tiefen sittlichen Grund hätte. Die rechte Erziehung wäre, welche dieses Zeichen und den Grund zugleich überlieferte."

"Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem Jeder sein Bild

zeigt."

"Es giebt eine Höflichkeit des Herzens; sie ist der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemste Höflichkeit des äußern Betragens."

"Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie

wäre der möglich ohne Liebe."

"Wir sind nie entfernter von unsern Wünschen, als wenn wir uns einbilden, das Gewünschte zu besitzen."

"Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne

es zu fein."

"Es darf sich Einer nur für frei erklären, so fühlt er sich den Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu ers klären, so fühlt er sich frei."

"Gegen große Vorzüge eines Andern giebt es kein Rettungs-

mittel als die Liebe."

"Es ist was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf

ten sich die Dummen was zu Gute thun."

"Es giebt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helden. Das kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helden anserkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinsich seines Gleichen zu schäßen wissen." "Es giebt keinen größern Trost für die Mittelmäßigkeit, als daß das Genie nicht unsterblich fei."

"Die größten Menschen bangen immer mit ihrem Jahrhundert

durch eine Schwachheit zusammen."

"Man hält die Menschen gewöhnlich für gefährlicher, als sie sind."

"Thoren und gescheidte Leute find gleich unschädlich. Nur die

Halbnarren und Halbweisen, das sind die gefährlichsten."

"Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst."

"Gelbst im Augenblick des höchsten Glücks und der höchsten

Noth bedürfen wir des Künstlers."

"Die Kunst beschäftigt sich mit dem Schweren und Guten." "Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, giebt uns das Ansschauen des Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man dem Ziele kommt."

"Säen ist nicht so beschwerlich, als ernten."

## Sechstes Kapitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten durch diesen Besuch ermuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig bestgreisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr ju Hülfe kam. Es war nicht zum ersten Mal, daß ihr ein so sellssamer Character begegnete, od er ihr gleich noch niemals auf dieser Höhe erschien. Und doch hatte sie aus der Erfahrung, daß solche Berssonen, durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Berhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswürdige Reiserlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird und diehwärmende Thätigkeit eine entschiedene Richtung erhält. Charlot ließ als Mutter sich um desto eher eine für Andere vielleicht un angenehme Erscheinung gefallen, als es Eltern wohl geziemt, dan hossen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wenigsten nicht belästigt sein wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Weise jedoch sollte Charlot nach ihrer Tochter Abreise getroffen werden, indem diese nic sowohl durch das Tadelnswerthe in ihrem Betragen, als dur das, was man daran lobenswürdig hätte sinden können, ei üble Nachrede hinter sich gelassen hatte. Luciane schien sich's zu Gesetz gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen fröhlich sondern auch mit den Traurigen traurig zu sein und, um deseist des Widerspruchs recht zu üben, manchmal die Fröhlich verdrießlich und die Traurigen heiter zu machen. In allen Familie

wo sie hinkam, erkundigte sie sich nach den Kranken und Schwachen, die nicht in Gesellschaft erscheinen konnten. Sie besuchte ste auf ihren Zimmern, machte den Arzt und drang einem seden aus ihrer Reiseapotheke, die sie beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf; da denn eine solche Kur, wie sich vermuthen läßt, geslang oder mißlang, wie es der Zufall herbeisührte.

In dieser Art von Wohlthätigkeit war sie ganz grausam und ließ sich gur nicht einreden, weil sie sest überzeugt war, daß sie vortresslich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Versuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schaffen muchte, weil er Folgen hatte, und Jedermann darüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie davon; Ottitie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich davon

Rechenschaft geben.

Eine der Töchter eines angesehenen Hauses hatte das Unglück gehabt, an dem Tode eines ihrer sungeren Geschwister schuld zu sein, und sich darüber nicht beruhigen noch wieder sinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst den Andlick der Ihrigen nur, wenn sie einzeln kamen; denn sie argswohnte sogleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man unter einander über sie und ihren Zustand resteltire. Gegen jedes allein äußerte sie sich vernünftig und unterhielt sich stundenlang mit ihm.

Luciane hatte bavon gehört und sich sogleich im Stillen vorgenommen, wenn sie in das Haus täme, gleichsam ein Wunder
zu thun und das Frauenzimmer der Gesellschaft wiederzugeben.
Sie betrug sich dadei vorsichtiger als sonst, wußte sich allein bei
der Seelentranten einzusühren und, so viel man merten konnte,
durch Musik ihr Vertrauen zu gewinnen. Nur zuletzt versah sie
es: denn eben weil sie Aussehen erregen wollte, so brachte sie das
schöne blasse Kind, das sie genug vordereitet wähnte, eines Abends
plötzlich in die bunte glänzende Gesellschaft; und vielleicht wäre
auch das noch gelungen, wenn nicht die Societät selbst, aus Neugierde und Apprehension, sich ungeschickt benommen, sich um die
Krante versammelt, sie wieder gemieden, sie durch Flüstern, Köpfezusammensteden irre zemacht und ausgeregt hätte. Die zart Empsindende ertrug das nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien,
das gleichsam ein Entsetzen vor einem eindringenden Ungeheuren
auszudrücken schien. Erschreckt suhr die Gesellschaft nach allen Seiten
auseinander, und Ottilie war unter denen, welche die völlig Ohnmächtige wieder auf ihr Zimmer begleitesen.

Indessen hatte Auciane eine starke Strafrede nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im mindesten daran zu denken, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich durch dieses und anderes Wißlingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand der Kranken war seit jener Zeit bedenklicher gesworden, ja, das Uebel hatte sich so gesteigert, daß die Eltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentslichen Anstalt überantworten mußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonder zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiesen Eindruck gemacht; sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr, als sie überzeugt war, wie sie auch gegen Charlotte nicht läugnete, daß dei einer consequenten Behandlung die Kranke gewiß herzustellen gewesen wäre.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unsangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Mißsverständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gesmacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig: denn was ein Mädchen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Borwürse ziemlich gültige Ents

schulbigungen zur Sprache.

Wenn Sie wüßten, sagte er, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätbarsten Kunstwerke verhalten, Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Rand anzusassen; sie bestasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die töstelichsten Stücke zwischen dem Daumen und Zeigesinger hin und hergehen, als wenn man Kunstsormen auf diese Weise prüste. Ohne daran zu denken, daß man ein großes Blatt mit zwei Händen ansassen Kupserstich, einer unersetzlichen Zeichnung, wie ein anmaßebaren Kupserstich, einer unersetzlichen Zeichnung, wie ein anmaßelicher Politiker eine Zeitung faßt und durch das Zerknittern des Papiers schon im Voraus sein Urtheil über die Weltbegebenheiten zu erkennen giebt. Niemand denkt daran, daß, wehn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerke hinter einander eben so versühren, der Sinundzwanzigste nicht nehr viel daran zu sehen hätte.

Habe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in solche Verlegenheit gesett? habe ich nicht etwan Ihre Schätze, ohne es

zu ahnen, gelegentlich einmal beschäbigt?

Niemals, versette der Architett, niemals! Ihnen wäre es uns

möglich: das Schickliche ist mit Ihnen geboren.

Auf alle Fälle, versetzte Ottilie, wäre es nicht übel, wenn man künftig in das Büchlein von guten Sitten, nach den Kapiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinken benehmen soll, ein recht umständliches einschöbe, wie man sich in Kunst= sammlungen und Museen zu betragen habe.

Gewiß, versetzte der Architekt, würden alsdann Custoben und

Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mittheilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber ben Vorwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufs Neue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thätig sei, so empfand sie, daß sie sein zartes Gemüth verletzt habe, und sühlte sich als seine Schuldnerin. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gefolg dieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gefühl zu Rathe zog, nicht einsah, wie sie ihm seine Wünsche gewähren könne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottilie durch Lucianens Eifersucht von den Gemäldebarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm höchst empfindlich gewesen; daß Charlotte diesem glän= zenden Theil der gefelligen Unterhaltung nur unterbrochen beis wohnen können, weil sie sich nicht wohl befand, hatte er gleich= falls mit Bedauern bemerkt: nun wollte er sich nicht entfernen, ohne seine Dankbarkeit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schönere Darftellung veranftaltete, als die bisherigen gewesen waren. Vielleicht kam hierzu, ihm selbst unbewußt, ein andrer geheimer Antrieb: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu vers lassen, ja, es schien ihm unmöglich, von Ottiliens Augen zu scheiden, von deren ruhig freundlich gewogenen Blicken er die letzte Zeit fast ganz allein gelebt hatte.

Die Weihnachtsfeiertage nahten sich, und es wurde ihm auf einmal klar, daß eigentlich jene Gemäldedarstellungen durch runde Figuren von dem sogenannten Presepe ausgegangen, von der froms men Vorstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Riedrig= keit erst von Hirten, bald darauf von Königen verehrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bildes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schöner frischer Knabe war gefunden; an Hirten und Hirtinnen konnte es auch nicht fehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszuführen. Der junge Mann hatte fie in seinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen fallen muffe. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaubniß, und auch burch sie ward die Scheu Ottiliens, sich jener beiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architekt arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnachts= abend nichts fehlen möge.

Und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er hatte ohnehin wenig Bedürfnisse, und Ottiliens Gegenwart schien ibm statt alles Labsals zu sein; indem er um ihretwillen arbeitete, war es, als wenn er keines Schlafs, indem er sich um sie beschäftigte, keiner Speise bedürfte. Zur seierlichen Abendstunde war deshalb Alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen, wohltönende Blasinstrumente zu versammeln, welche die Einkeitung machten und die gewünschte Stimmung hervorzubringen mußten. Als der Vorhang sich hob, war Charlotte wirklich überrascht. Das Bild, das sich ihr vorstellte, war so oft in der Welt wiederholt, daß man kaum einen neuen Eindruck davon erwarten sollte. Aber hier hatte die Wirklichkeit als Bild ihre besondern Vorzüge. Der ganze Raum war eher nächtlich als dämmernd, und doch nichts undeutlich im Einzelnen der Umgebung. Den unübertrefflichen Gedanken, daß alles Licht vom Kinde ausgehe, hatte der Künftler durch einen klugen Mechanismus der Beleuchtung auszusühren gewußt, der durch die beschatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Figuren im Vordergrunde zugedeckt wurde. Frohe. Mädchen, und Anaben standen umber, die frischen Gesichter scharf von unten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es nicht, deren eigener Schein von dem göttlichen verdunkelt, deren ätherischer Leib vor dem göttlich menschlichen verdichtet und lichtsbedürftig schien.

Glücklicherweise war das Kind in der anmuthigsten Stellung eingeschlafen, so daß nichts die Betrachtung störte, wenn der Blick auf der scheindaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmuth einen Schleier aufgehoben hatte, um den verborgenen Schatz zu offenbaren. In diesem Augenblick schien das Bild sestgehalten und erstarrt zu sein. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Volk sich eben bewegt zu haben, um die getroffenen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Verwunderung und Lust, als Bewunderung und Verehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen ältern

Figuren der Ausdruck derselben übertragen war.

Ottiliens Gestalt, Geberde, Miene, Blist übertraf aber Alles, was je ein Maler dargestellt hat. Der gefühlvolle Kenner, der diese Erscheinung gesehen hätte, wäre in Furcht gerathen, es möge sich nur irgend etwas bewegen, er wäre in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gefallen könne. Unglücklicherweise war Niemand da, der diese ganze Wirkung auszusassen vermocht hätte. Der Architekt allein, der als langer schlanker hirt von der Seite über die Knieenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genausten Standpunkt, noch den größten Genuß. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschaffenen Himmelskönigin? Die reinste Demuth, das liebenswürdigste Gefühl von Bescheidenheit bei einer

großen unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreiflich unermeßlichen Glück bildete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empfindung, als indem sich die Vorstellung ausdrückte, die sie sich von dem machen konnte, was sie spielte.

Charlotten erfreute das schöne Gebilde, doch wirkte hauptsäch= lich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Thränen, und sie stellte sich auf das Lebhafteste vor, daß sie ein ähnliches liebes

Geschöpf bald auf ihrem Schoofe zu hoffen habe.

Man hatte den Vorhang niedergekassen, theils um den Vorsstellenden einige Erleichterung zu geben, theils eine Veränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Künstler hatte sich vorsgenommen, das erste Nacht= und Niedrigkeitsbild in ein Tag= und Glorienbild zu verwandeln, und deswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischungeit anges

zündet wurde.

Ottilien war in ihrer halb theatralischen Lage bisher die größte Beruhigung gewesen, daß anger Charlotten und wenigen hausgenossen Niemand dieser frommen Kunstmummerei zugesehen. Sie wurde daher einigermaßen betroffen, als sie in der Zwischenzeit vernahm, es sei ein Fremder angekommen; im Saake von Char= lotten freundlich begrüßt. Wer es war, konnte man ihr nicht sagen. Sie ergab sich darein, um keine Störung zu verursachen. Lichter und Lampen brannten, und eine ganz unendliche Hellung umgab sie. Der Vorhang gieng auf, für die Zuschauenden ein überraschender Anblick: das ganze Bild war Alles Licht, und statt des völlig aufgehobenen Schattens blieben nur die Farben übrig, die bei der klugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblickend, bemerkte Ottilie eine Mannsperson neben Charlotten sitend. Sie erkannte ibn nicht, aber sie glaubte die Stimme des Gehülfen aus der Penfion zu hören. Eine wunderbare Empfindung ergriff sie. Wie Bieles war begegnet, seitbem sie die Stimme dieses trenen Lehrers nicht vernommen! Wie im zackigen Blitz fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leiden schnell vor ihrer Seele vorbei und regte die Frage auf: Darfft du ihm Alles bekennen und gestehen? Und wie wenig werth bift du, unter dieser heiligen Gestakt vor ihm zu erscheinen, und wie seltsam muß es ihm vorkommen, dich, die er nur natürlich gesehen, als Maste zu erblicken? Mit einer Schnelligkeit; die keines Gleichen hat, wirkten Gefühl und Betrachtung in ihr gegen einander. Ihr Herz war befangen; ihre Augen füllten sich mit Thränen, indem sie sich zwang, immersort als ein starres Vild zu erscheinen; und wie froh war sie, als der Anabe sich zu regen ansieng und der Künstler sich genöthigt sah, das Zeichen zu geben, daß der Vorhang wieder fallen sollte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entgegen eilen zu können, sich schon die letzten Augenblick zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jetzt in noch größerer Verlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehn? sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie that das letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten Kleide den Angekommenen begrüßte.

## Siebentes Kapitel.

In sofern der Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schätzbaren Gehülsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einiger; maßen schmerzhaft, sich so dald und, wie es seiner Bescheidenheit dünken mochte, so gut, ja vollkommen, ersetz zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg: denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gefallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Zu großer Erheiterung dieser halb traurigen Gefühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschenk mit einer Weste, an der er sie beide lange Zeit hatte stricken sehen, mit einem stillen Neid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unermüdeten Spiels der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin, sich zu schmeicheln, das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblieben sein.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, dem sie wohlwollten und dem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern gesselligen Berhältniß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Nachgiebigsteit führen sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

Hatte der Architekt, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, seine Talente vor den Freundinnen zum Vergnügen und zu den Zwecken derselben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne-und nach solchen Absichten ein:

A COLUMN TO SERVICE

gerichtet: so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülfen eine andere Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Verhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die bisherige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegensatz, um so mehr, als der Sehülse nicht ganz dasjenige billigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte.

Bon dem lebendigen Gemälde, das ihn bei seiner Ankunft empsieng, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Kapelle und was sich darauf bezog, mit Zufriedenheit sehen ließ, konnte er seine Meinung, seine Gesinnungen darüber nicht zurücklalten. Was mich betrifft, sagte er, so will mir diese Annäherung, diese Vermischung des Heiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs gefallen, nicht gefallen, daß man sich gewisse besondre Räume widmet, weihet und aufschmückt, um erst dabei ein Gefühl der Frömmigkeit zu begen und zu unterhalten. Keine Umgebung, selbst die gemeinste nicht, soll in uns das Gefühl des Göttlichen stören, das uns überall hin begleiten und jede Stätte zu einem Tempel einweihen kann. Ich mag gern einen Hausgottesdienst in dem Saale gehalten sehen, wo man zu speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tanz zu ergößen psiegt. Das Höchste, das Borzüglichste am Menschen ist gestaltlos, und man soll sich hüten, es anders als in edler That zu gestalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen schon im Ganzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal aufmarschiren ließ; da sie sich denn in ihren heitern reinzlichen Unisormen, mit gesetzlichen Bewegungen und einem natürzlichen lebhasten Wesen, sehr gut außnahmen. Der Gehülse prüste sie nach seiner Weise und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Gemüthkarten und Fähigkeiten der Kinder zu Tage gebracht und, ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde sie wirklich bedeutend unterrichtet und gefördert.

Wie machen Sie das nur? sagte Charlotte, indem die Knaben wegzogen. Ich habe sehr ausmerksam zugehört; es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen, und doch wüßte ich nicht, wie ich es anfangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem Hin: und Wiederreden, in solcher Folge zur Sprache zu bringen.

Vielleicht sollte man, versetzte der Gehülfe, aus den Vortheilen feines Handwerks ein Geheimniß machen. Doch kann ich Ihnen die ganz einfache Maxime nicht verbergen, nach der man dieses und noch viel mehr zu leisten vermag. Fassen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will;

7

halten Sie ihn recht fest; machen Sie sich ihn in allen seinen Theilen recht deutlich, und dann wird es Ihnen leicht sein, ges sprächsweise an einer Masse Kinder zu ersahren, was sich davon schon in ihnen entwickelt hat, was noch anzuregen, zu überkesen ist. Die Antworten auf Ihre Fragen mögen noch so ungehörig sein, mögen noch so sehr ins Weite gehen, wenn nur sodann Ihre Gegenfrage Geist und Sinn wieder hereinwärtstzieht, wenn Sie sich nicht von Ihrem Standpunkte verriden lassen, so mässen die Kinden zuletzt venken, begreisen, sich überzeugen; nur vom dem, was und wie es der Lehrende will. Sein größter Fehler: ist der, wenn er sich von den Lernenden mit in die Weite: reisen läßt, wenn er sich von dem Lernenden mit in die Weite: reisen läßt, wenn er sie nicht auf dem Punkte: sestzuhalten weiß, den er eben jetzt behandelt. Machen Sie nächstens einen Versuch, und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung dienen.

Das ist artig, sagte. Charlotte; die gute Pädagogië ist also gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellsschaft soll man auf nichts verweilen, und dei dem Unterricht wäre

das höchste Gebot, gegen alle Zerstreuung zu arbeiten.

Abwechselung. ohne Berstreuung ware für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch, wenn dieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten wäre! sagte der Schülse: und: wollte weiter sortsahren, als ihn Charlotte aufrief, die Knaden nochmals zu detrachten, deren munterer Zug sich so. eben: über den Hof bewegte. Er bezeigte seine Zufriedenheit, daß man die Kinder in: Unisorm zu gehen anhalte. Männer — so sagte. er — sollten vom Jugend auf Unisorm tragen, weil sie sich gewöhnen müssen; zusammen zu handeln, sich unter ihres Gleichen zu verlieren, in: Wasse zu ehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch besördert sede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, so wie ein knapperes sträckered Betragen, und alle Knaben sind ja ohnehin geborne Solvaten: man sehe nur ihre Kamps und Streitspiele, ihr Erstürmen und Erklettern.

So werden Sie mich dagegen nicht tadeln, versetzte Ottilie, daß ich meine Mädchen nicht überein kleide. Wenn ich sie Ihnen vorführe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch zu ergößen.

Ich billige das: sehr, versetzte Jener. Frauen sollten durchaus mannigsaltig gekleidet gehen; jede nach eigener Art und Beise, damit eine jede sühken lernte, was ihr eigentlicht: gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch dies weil: sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben: allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir sehr paradox, versetzte Charlotte; sind wir doch fast niemals für uns.

D ja! versetzte der Gehülfe, in Absicht auf andre Frauen ganz

gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer steht sie isolirt, immer ist sie allein und will allein sein. Ja, die Eitle selbst ist in dem Falle. Jede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: denn von seder wird Alles gefordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann: er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen hervorzubringen.

Ran darf, sagte Charlotte, das Wahre nur wunderlich sagen, so scheint zuletzt das Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemerkungen das Beste herausnehmen und doch als Frauen mit Frauen zusammenhalten und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzu große Vorzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine kleine Schadenfreude nicht übel nehmen, die wir künftig um desto lebhafter empsinden müssen, wenn sich

die Herren unter einander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte der verständige Mann nunsmehr die Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschiedenen Beisall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarkeit heran. Reinlichkeit veranlaßt die Kinder, mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und Alles ist gewonnen, wenn sie das, was sie thun, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten angeregt sind.

Uebrigens fand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf den Schein und nach außen gethan, sondern Alles nach iunen und für die unerläßlichen Bedürfnisse. Mit wie wenig Worten, rief er aus, ließe sich das ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn

Jemand Ohren hatte, zu hören.

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottilie. Recht gern, versetzte Jener, nur müssen Sie mich nicht vers rathen. Man erziehe die Knaben zu Dienern und die Mädchen

311 Müttern, so wird es überall wohl stehn.

Bu Müttern, versetzte Ottilie, das könnten die Frauen noch hingehen lassen, da sie sich, ohne Mütter zu sein, doch immer einrichten müssen, Wärterinnen zu werden; aber freilich zu Dienern würden sich unsre jungen Männer viel zu gut halten, da man jedem leicht ansehen kann, daß er sich zum Gebieten sähiger dünkt.

Dekwegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte der Geschülse. Man schmeichelt sich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Menschen mögen denn das freiswillig zugestehen, was sie am Ende doch müssen? Lassen wir aber diese Betrachtungen, die uns hier nicht berühren.

Ich preise Sie glücklich, daß Sie bei Ihren Zöglingen ein

richtiges Verfahren anwenden können. Wenn Ihre Keinsten Mädchen sich mit Puppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammen: uiden; wenn ältere Seschwister alsdann für die jüngeren sorgen, sind das Haus sich in sich selbst bedient und aushilft: dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Mädchen sindet bei ihrem Gatten, was sie bei ihren Eltern verließ.

Aber in den gebildeten Ständen ist die Aufgabe sehr verwickelt. Wir haben auf höhere, zartere, seinere, besonders auf gesellschaft: liche Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir Andern sollen daher unsere Zöglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unserläßlich und möchte recht gut sein, wenn man dabei nicht das Maß überschritte: denn indem man die Kinder für einen weiteren Kreis zu bilden gedenkt, treibt man sie leicht ins Gränzenlose, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich die innere Natur sordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder versehlt wird.

Bei Manchem, womit wir unsere Schülerinnen in der Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir sagt, von wie geringem Gebrauch es kunftig sein werde. Was wird nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Vergessenheit überantwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausfrau, der Mutter

befindet!

Indessen kann ich mir den frommen Wunsch nicht versagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehülsin gelingen möge, an meinen Zöglingen dasjenige rein auszubilden, was sie bedürsen, wenn sie in das Feld eigener Thätigkeit und Selbstständigkeit hinsüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie wahr fand Ottilie diese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leidenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles für Prüfungen vor sich schweben, wenn sie nur

aufs Nächste, aufs nächst Künftige hinblickte.

Der junge Mann hatte nicht ohne Vorbedacht einer Gehülfin, einer Gattin erwähnt: denn bei aller seiner Bescheidenheit konnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entfernte Weise anzudeuten; ja, er war durch mancherlei Umstände und Vorfälle aufzgeregt worden, bei diesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu thun.

Die Vorsteherin der Pension war bereits in Jahren, sie hatte sich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon lange nach einer Person umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft träte,

und zulett bem Gehülsen, bem sie zu vertrauen höchlich Ursache hatte, ben Antrag gethan: er solle mit ihr die Lehranstalt sortssühren, darin als in dem Seinigen mitwirken und nach ihrem Lode als Erbe und einziger Besitzer eintreten. Die Hauptsache schien hiebei, daß er eine einstimmende Gattin sinden müsse. Er hatte im Stillen Ottilien vor Augen und im Herzen; allein es regten sich mancherlei Zweisel, die wieder durch günstige Ereignisse siegengewicht erhielten. Luciane hatte die Pension verlassen: Ottilie konnte freier zurückehren; von dem Verhältnisse zu Eduard hatte zwar etwas verlautet; allein man nahm die Sache, wie ähnsliche Vorsälle mehr, gleichgültig auf, und selbst dieses Ereignisskunnte zu Ottiliens Rückehr beitragen. Doch wäre man zu keinem Entschluß gekommen, kein Schritt wäre geschehen, hätte nicht ein unvermutheter Besuch auch hier eine besondere Anregung gegeben. Bie denn die Erscheinung von bedeutenden Menschen in irgend einem Kreise niemals ohne Folgen bleiben kann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil sast Jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Verhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtigte noch etwas Anderes. Während ihres letzten Ausenthalts dei Charlotten hatte sie mit dieser Alles umsständlich durchgesprochen, was sich auf Eduarden und Ottilien des zog. Sie bestand aber und abermals darauf: Ottilie müsse entssernt werden. Sie suchte Charlotten hiezu Muth einzusprechen, welche sich vor Eduards Drohungen noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege, und dei Gelegenheit der Bension war auch von der Reigung des Gehülsen die Rede, und die Baronesse entschloß sich um so mehr zu dem gedachten Besuch

Sie kommt an, lernt den Gehülfen kennen, man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Besuch genauer kennen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch dasjenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr bisher ganz unbekannt geblieben war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswerth zu sein. Jede Anziehung ist wechselsseitig. Der Graf empfand eine Reigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Baronesse zum zweiten Mal und mehr als das erste Mal im Wege. Wer weiß, was diese in Zeiten lebhafterer Leidenschaft gegen sie angestistet

hätte; jest war es ihr genug, sie durch eine Berheirathung den

Chefrauen unschädlicher zu machen.

Sie regte daher den Gehülfen auf eine leise, doch wirksame Art klüglich an, daß er sich zu einer kleinen Excursion auf das Schloß einrichten und seinen Planen und Wünschen, von denen er der Dame kein Geheimniß gemacht, sich ungesäumt nähern solle.

Mit vollkommner Beistimmung der Vorsteherin trat er daber seine Reise an und hegte in seinem Gemuth die besten Hoffnungen. Er weiß, Ottilie ist ihm nicht unganftig, und wenn zwischen ihnen einiges Mißverhältniß bes Standes war, so glich sich bieses gar leicht durch die Denkart der Zeit aus. Auch hatte die Baronesse ihm wohl fühlen lassen, daß Ottilie immer ein armes Mädchen bleibe. Mit einem reichen Hause verwandt zu sein, hieß es, kann Niemanden helfen: denn man würde sich, felbst bei dem größten Vermögen, ein Gewissen baraus machen, benjenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, die dem näheren Grade nach ein voll: kommeneres Recht auf ein Besitthum zu haben scheinen. gewiß bleibt es wunderbar, daß der Mensch bas geoße Vorrecht, nach seinem Tobe noch über seine Habe zu disponiren, sehr selten zu Gunsten seiner Lieblinge gebraucht und, wie es scheint, aus Achtung für das Herkommen, nur biejenigen begünstigt, Die nach ihm sein Vermögen besitzen würden, wenn er auch selbst keinen Willen bätte.

Sein Gefühl setzte ihn auf der Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar sand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mittheilender, als er sie gekannt hatte. Vertraulich ließ man ihn in Manches Einslicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Doch wenn er seinem Zwecke sich nähern wollte, so hielt

ihn immer eine gewiffe innere Scheu zurud.

Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem sie, in Beisein Ottiliens, zu ihm sagte: Nurn, Sie haben Alles, was in meinem Kreise heranwächst, so ziemlich geprüft; wie finden Sie denn Ottilien? Sie dürsen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehülfe bezeichnete hierauf, mit sehr viel Einsicht und ruhigem Ausdruck, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Nittheilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Dinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten bethätige, sehr zu ihrem Vortheil verändert sinde; daß er aber doch glaube, es könne ihr sehr zum Nupen gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurücktehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich zuzueignen, was die Welt nur stückweise und eher zur Verwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliefere. Er wolle darüber nicht weitläuftig sein: Ottilie wisse selbst am besten, aus was für zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damals heraussgerissen worden.

Ottilie konnte das nicht läugnen; aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei diesen Worten empfand, weil sie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte und sie begröff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhängen könne.

Sparlotte beantwortete den Antrag mit kluger Freundlickkeit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rücktehr nach der Pension längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur sei ihr die Gegenswart einer so lieben Freundin und Helferin unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich sein, wenn es Ottiliens Bunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzukehren, dis sie das Angefangene geendet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülfe nahm diese Anerbietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauderte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hoffte, Eduard sollte sich erst als glücklicher Vater wieder sinden und einfinden; dann, war sie überzeugt, würde sich Alles geben und auch für Ottilien

auf eine ober die andere Weise gesorgt werden.

Nach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Theilsnehmende nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Verlegenheit ähnlich sieht. Man gieng im Saale auf und ab, der Gehülse blätterte in einigen Bächern und kam endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin nur Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Vorsall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, wos von wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

### Aus Ottilieus Cagebuche.

Mie man es nur über das Herz bringen kann, die garstigen Assen so sorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize solgt, bekannte Menschen unter dieser Maske aufzusuchen."

"Es gehört durchaus eine gewisse Verschrobenheit dazu, um sich gern mit Karikaturen und Zerrbildern abzugeben. Unserm guten Gehülfen danke ich's, daß ich nicht mit der Naturgeschichte gequält worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Käsern nies

mals befreunden."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon der Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgiebt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Staude, an der wir vorbeigehen, mit jedem Grashalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Verhältniß, sie sind unsre ächten Compatrioten. Die Vögel, die auf unsern Zweigen hin und wieder hüpsen, die in unserm Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgebung gerissene Geschöpf einen gewissen ängstlichen Eindruck auf uns macht, der nur durch Gewohnheit abgestumpst wird. Es gehört schon ein buntes geräusch volles Leben dazu, um Affen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal, wenn mich ein neugieriges Verlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden besneidet, der solche Wunder mit andern Wundern in lebendiger alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt Niemand ungestraft unter Palmen, und die Sesinnungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger zu

Hause sind."

"Nur der Natursorscher ist verehrungswerth, der uns das Fremdeste, Seltsamste mit seiner Localität, mit aller Nachbarsschaft, jedesmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten ers

zählen hören."

"Ein Naturalienkabinet kann uns vorkommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thier- und Pflanzengözen balsamirt umherstehen. Einer Priester-Kaste geziemt es wohl, sich damit in geheimnisvollem Halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht sollte dergleichen nicht einsließen, um so weniger, als etwas Näheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht."

"Ein Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gedicht erwecken kann, leistet mehr als einer, der uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Namen nach überliefert: denn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedieß wissen können, daß das Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Gleichniß der Gottheit an sich trägt."

"Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit dem zu beschäfstigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nüslich däucht; aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch."

## Achtes Kapitel.

Es giebt wenig Menschen, die sich mit dem Nächstvergangenen ju beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Vergangenheit und suchen das völlig Verlorene, wie es nur möglich sein will, wieder bervorzurufen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Fami= lien, die ihren Vorfahren Vieles schuldig sind, pflegt es so zu gehen, daß man des Großvaters mehr als des Baters gedenkt.

Bu solchen Betrachtungen ward unser Gehülfe aufgefordert, als er an einem der schönen Tage, an welchen der scheidende Winter den Frühling zu lügen pflegt, durch den großen alten Schloß= garten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Vater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortrefflich gediehen, in dem Sinne desjenigen, der sie pflanzte, und nun, da sie erst anerkannt und genossen werden sollten, sprach Niemand mehr von ihnen; man besuchte fie kaum und hatte Liebhaberei und Aufwand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rücktehr Charlotten die Bemerkung, die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versetzte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unsre Thätig= keit, unfre Vergnügungen zu wählen; aber freilich, wenn wir es genau ansehen, so sind es nur die Plane, die Reigungen der Zeit,

die wir mit auszuführen genöthigt sind.

Gewiß, sagte der Gehülfe; und wer widersteht dem Strome seiner Umgebungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Gesinnungen, Meinungen, Vorurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man verüchert sein, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Benn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte, sich Ranches zuzueignen, dieses Eigenthum zu sichern, zu beschränken, inzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß u befestigen; so wird jener sodann sich auszudehnen suchen, mitbeilen, verbreiten und das Verschlossene eröffnen.

Sanze Zeiträume, versette Charlotte, gleichen diesem Bater und sohn, den Sie schildern. Von jenen Zuständen, da jede kleine stadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man jeden delhof noch in einen Sumpf baute und die geringsten Schlösser ur durch eine Zugbrücke zugänglich waren, davon können wir ns kaum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen pt ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werben isgefüllt, die Städte bilden nur große Fleden, und wenn man auf Reisen das ansieht, sollte man glauben: ber allgemeine

Friede sei befestigt und das goldne Zeitalter vor der Thüre. Niemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Lande ähnlich sieht; an Kunst, an Zwang soll nichts ersinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem schöpfen. Haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen andern, in den vorigen Zustand zurücksehren könne?

Warum nicht? versetzte der Gehülfe; jeder Zustand hat seine Beschwerlichkeit, der beschränkte sowohl als der losgebundene. Der letztere setzt Uebersluß voraus und führt zur Verschwendung. Lassen Sie uns dei Ihrem Beispiel bleiben, das auffallend genug ist. Sobald der Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschränkung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nußen genöthigt sind, führen schon wieder Mauern um ihre Gärten aus, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher seien. Daraus entsteht nach und nach eine neue Ansicht der Dinge. Das Nütliche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Vielbesißende meint zuletzt auch das Alles nußen zu müssen. Glauben Sie mir: es ist möglich, daß Ihr Sohn die sämmtlichen Parkanlagen vernachlässigt und sich wieder hinter die ernsten Mauern und unter die hohen Linden

feines Großvaters zurückzieht.

Charlotte war im Stillen erfreut, sich einen Sohn verkündigt zu hören, und verzieh dem Gehülfen deßhalb die etwas unfreunds liche Prophezeiung, wie es dereinst ihrem lieben schönen Part erzgehen könne. Sie versette deßhalb ganz freundlich: Wir sind beide noch nicht alt genug, um dergleichen Widersprüche mehrmals erzlebt zu haben; allein wenn man sich in seine frühe Jugend zurück denkt, sich erinnert, worüber man von älteren Personen klagen gehört, Länder und Städte mit in die Betrachtung aufnimmt, so möchte wohl gegen die Bemerkung nichts einzuwenden sein. Sollte man denn aber einem solchen Naturgang nichts entgegensehen, sollte man Bater und Sohn, Eltern und Kinder nicht in Ueberzeinstimmung bringen können? Sie haben mir freundlich einen Knaben geweissagt; müßte denn der gerade mit seinem Bater im Widerspruch stehen? zerstören, was seine Eltern erbaut haben, anstatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in demselben Sinne fortsährt?

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versette der Gehülfe, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Vater erhebe seinen Sohn zum Mitbesitzer, er lasse ihn mit bauen, pflanzen und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Wilkür. Eine Thätigkeit läßt sich in die andre verweben, keine an die andre anstückeln. Ein junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Ast mehr anzusügen ist.

Es freute den Gehülfen, in dem Augenblick, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Sunst auß Neue dadurch befestigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg; doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeugung, er müsse die herannahende Epoche von Charlottens Niederztunst erst vorbeigehen lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hossen könne. Er fügte sich deßhalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hossnungen wieder zur Vorssteherin zurück.

Charlottens Niederkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Hauße wesen, indem sie kaum daran denken durfte, was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte für Charlotten, sür das Kind, für Eduarden sich auch noch ferner auf das Dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Nichts konnte sie vor völliger Verworrenheit retten, als daß sie

jeden Tag ihre Pflicht that.

Ein Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sämmtlich, es sei der ganze leibhafte Vater. Nur Ottilie konnte es im Stillen nicht sinden, als sie der Wöchnerin Glück wünschte und das Kind auf das Herzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Verheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst fühlbar gewesen; nun sollte der Vater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sein; er sollte den Namen nicht bestimmen, bei dem man ihn künftig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Ereigniß sogleich Nachricht zu erhalten. Er fand sich ein und zwar sehr behaglich. Kaum daß er seinen Triumph in Gegenwart Ottiliens verbarg, so sprach er sich gegen Charlotten laut aus und war der Mann, alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen Hindernisse bei Seite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange aufgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß schon im Grabe, sollte durch seinen Segen das Vergangene mit dem Zukünstigen zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen: es konnte keinen andern Namen führen als den Namen des Vaters und des Freundes.

Es bedurfte der entschiedenen Zudringlichkeit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Besser: oder Anderswissen, das Schwanken, Meinen, Ums und Wiedermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegens heiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue entstehen und, indem man alle Verhältnisse schonen will, immer der

Fall eintritt, einige zu verlegen.

Alle Meldungsschreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; sie sollten gleich ausgefertigt sein: denn ihm war selbst höchlich daran gelegen, ein Glück, das er für die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen mitunter miswollenden und mißredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leidensschaftlichen Vorfälle dem Publikum nicht entgangen, das ohnehin in der Ueberzeugung steht, Alles, was geschieht, geschehe nur dazu,

damit es etwas zu reden habe.

Die Feier des Taufaktes sollte würdig, aber beschränkt und kurz sein. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Rind als Taufzeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Rirchdiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Neigung auf dasselbe heruntersah, erschräft sie nicht wenig an seinen offenen Augen: denn sie glaubte, in ihre eigenen zu sehen, eine solche Uebereinstimmung hätte Jeden überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empsieng, stutzte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so auffallende Aehnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, dergleichen ihm sonst noch nie vorgestommen war.

Die Schwäche des guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, die Taufhandlung mit Mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden, wie er sich äußern würde. Dießmal konnte er sich um so weniger zurüdhalten, als es nur eine kleine Gesellschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er sieng daher an, gegen das Ende des Akts, mit Behaglichkeit sich an die Stelle des Geistlichen zu verssesen, in einer muntern Rede seine Pathenpslichten und Hoffnungen zu äußern und um so mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beisall in ihrer zufriedenen Miene zu erkennen glaubte.

Daß der gute alte Mann sich gern gesetzt hätte, entgieng dem rüstigen Redner, der noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Uebel hervorzubringen auf dem Wege war: denn nachdem er da Verhältniß eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Nachdruck ge schildert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf die Probe gestell hatte, so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesen Worten: Und Sie, mein würdiger Altvater, können nunmehr mit Simeorsprechen: Herr, laß deinen Diener im Frieden sahren; denn mein

Augen haben ben Heiland dieses Hauses gesehen.

Run war er im Zuge, recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte bald, daß der Alte, dem er das Kind hinhielt, sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurückssank. Vom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gesbracht, und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblicklichen Beis

hülfe, für todt ansprechen.

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege neben einander zu sehen und zu denken, nicht blos mit der Einbildungs: trast, sondern mit den Augen diese ungeheuern Gegensätze zussammenzusassen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getödtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Führten sie auf diese Weise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten des Tags auf die Betrachtung der Vergänglichkeit, des Scheidens, des Verlierens; so waren ihr dagegen wundersame nächtliche Erscheinungen zum Trost gegeben, die ihr das Dasein des Geliebten versicherten und ihr eigenes besestigten und belebten. Wenn sie sich Abends zur Ruhe gelegt und im süßen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn sie in einen ganz hellen, doch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In diesem sah sie Sduarden ganz deutlich und zwar nicht gekleidet, wie sie ihn sonst gesehen, sondern im triegerischen Anzug, jedes= mal in einer andern Stellung, die aber vollkommen natürlich war und nichts Phantastisches an sich hatte: stehend, gehend, liegend, reitend. Die Gestalt, bis aufs Kleinste ausgemalt, bewegte sich willig vor ihr, ohne daß sie das Mindeste dazu that, ohne daß sie wollte oder die Einbildungstraft anstrengte. Manchmal sah sie ihn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichem, das dunkler war als der helle Grund; aber sie unterschied kaum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menschen, als Pferde, als Bäume und Ge= birge vorkommen konnten. Gewöhnlich schlief sie über der Erscheinung ein, und wenn sie nach einer ruhigen Nacht Morgens wieder erwachte, so war sie erquickt, getröstet, sie fühlte sich überszeugt: Eduard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Verhältniß.

## Neuntes Kapitel.

Der Frühling war gekommen, später, aber auch rascher und ireudiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht

ihres Vorsehens: Alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; Manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirken; den Natur entgegen, und Alles, was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Mühe wie bisher, sondern

ward jum beitern Genuffe.

An dem Gärtner aber hatte sie zu trösten über manche durch Lucianens Wildheit entstandene Lücke unter den Topfgewähsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Muth, daß sich das Alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Gesühl, zu einen reinen Begriff von seinem Handwert, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Gärtner sich durch andere Liebhabereien und Neigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pflanze zur dauernden oder zur vorübergehenden Vollendung nimmt. Die Pflanze gleicht den eigenssinnigen Menschen, von denen man Alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Sin ruhiger Blick, eine stille Konsequenz, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde das ganz Gerhörige zu thun, wird vielleicht von Niemand mehr als vom Gärtner verlangt.

Diese Eigenschaften besaß ber gute Mann in einem hohen Grade, deswegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte; aber sein eigentliches Talent konnte er schon einige Zeit nicht mehr mit Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich Alles, was die Baum: und Küchen : Gärtnerei betraf, auch die Erfordernisse eines ältern Biergartens vollkommen zu leisten verstand — wie benn überhaupt einem vor dem andern dieses oder jenes gelingt — ob er schon in Behandlung der Orangerie, der Blumenzwiebeln, der Rellen: und Aurikeln : Stöcke die Natur selbst hätte herausfordern können, so waren ihm doch die neuen Zierbäume und Modeblumen einiger: maßen fremd geblieben, und er hatte vor dem unendlichen felde der Botanik, das sich nach der Zeit aufthat, und den darin herum: fummenden fremden Namen eine Art von Scheu, die ihn verdrießlich machte. Was die Herrschaft voriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er um so mehr für unnüten Aufwand und Ber: schwendung, als er gar manche kostbare Pflanze ausgehen sah und mit den Handelsgärtnern, die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in keinem sonderlichen Verhältnisse stand.

Er hatte sich darüber, nach mancherlei Versuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärkte, als er auf die Wiederkehr Eduards eigentlich gegründet war, dessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich

nachtheiliger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und Zweige trieben, fühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Raume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich sint jener Beit nicht erworden! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Beit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von beidem wechselte augenblicklich mit einsender ab; ja, durchtreuzte sich auss Innigste, so daß sie sich nicht enders zu belsen wußte, als daß sie immer wieder das Rächte mit Antherl, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß Alles, was Couarden besonders lieb war, auch ihre Sorgfalt am stärtsten an sich jog, last sich denken; ja, warum sollte fu nicht hoffen, daß er selbst nun dalb wiedersommen, daß er die vorsorgliche Dienstlichkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar

gegenwärtig bemerten werbe ?

Aber noch auf eine viel anbre Beife war fie veranlaßt, für ibn ju wirten. Gie batte vorzüglich bie Gorge fur bas Rind Abernommen, beffen unmittelbare Pflegerin fie um fo mehr werben bonnte, als man es teiner Amme ju übergeben, fonbern mit Milch mit Baffer aufzugieben fich entichieben batte. Es follte in jener foonen Beit ber freien Luft genießen; und fo trug fie es am liebften felbft beraus, trug bas folafenbe unbewußte gwifden Blumen und Blutben ber, Die bereinft feiner Rinbbeit fo freundlich entgegen lachen follten, swifden jungen Strauden und Pflangen, Die mit ihm in bie bobe ju wachfen burch ihre Jugend bestimmt fdienen. Wenn fie um fich ber fab, fo verbarg fie fich nicht, m welchem großen reichen Buftanbe bas Rind geboren fei: benn faft Miles, wohin bas Muge blidte, follte bereinft ibm geboren. Die wünschenswerth war es ju biefem allen, bag es bor ben Augen bes Baters, ber Dutter aufwüchse und eine erneute frobe Berbinbung beftatigte.

Ottilie fühlte bieß Alles so rein, daß sie sich's als entschieden wirklich bachte und sich selbst babei gar nicht empfand. Unter biesem Karen himmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig neigennühig werden muffe; ja, in manchen Angenbliden glaubte sie diese höbe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Bohl ihres Freundes, sie glaubte sich sähig, ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn sie ihn nur gludlich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem

Andern angugehören.

Das ber berbst eben so berrlich murbe wie ber Frühling, bafür mar gesorgt. Alle sogenannte Sommergewächse, Alles, was im berbst mit Bluben nicht enben tann und fich ber Ralte noch ted

entgegen entwickelt, Astern besonders, waren in der größten Mannigfaltigkeit gesät und sollten nun, überallhin verpflanzt, einen Sternhimmel über die Erde bilden.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gedanken, den wir gelesen, etwas Auffallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, slüchtige geistzeiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zuletzt einmal aus Diskretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich für uns und Andre. Ich nehme mir vor, dieses Versäumniß wieder gut zu machen."

"So wiederholt sich denn abermals das Jahresmärchen von vorn. Wir sind nun wieder, Gott sei Dank! an seinem artigsten Kapitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Ueberschriften oder Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Eindruck, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wieder aufschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmündigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giebt? Kaum entfaltet die Natur ihre freundlichen Schäße, so sind die Kinder dahinterher, um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr, jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepflückt, ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges Recht fühlt, fordern zu dürfen."

"Warum nur das Jahr manchmal so kurz, manchmal so kang ist, warum es so kurz scheint, und so lang in der Erinnerung! Mir ist es mit dem Vergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Vergängliches und Dauerndes in einander greift, und doch ist nichts so slüchtig, das nicht eine Spur, das

nicht seines Gleichen zurücklasse."

"Man läßt sich den Winter auch gefallen, man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie decken auch nichts zu. Wie aber einmal Anospen und Blüthen kommen, dann wird man uns geduldig, dis das volle Laub hervortritt, dis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegen drängt."

"Alles Vollkommene in seiner Art muß über seine Art hinaussgehen, es muß etwas Anderes, Unvergleichbares werden. In manchen Tönen ist die Nachtigall noch Vogel; dann steigt sie über

ihre Rlaffe binuber und icheint jedem Gefiederten andeuten gu

wollen, mas eigentlich fingen beiße.

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Rabe bes Geliebten ift nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schublabenstud. Man schiebt eine nach der andern beraus und wieder hinein und eilt zur folzgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorlommt, hangt nur kummerlich zusammen. Dan muß überall von vorn ansangen und möchte überall enden."

### Behntes Rapitel.

Charlotte von ihrer Seite besindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Anaben, dessen vielversprechende Gestalt ihr Auge und Gemüth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besit. Ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblick, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre Bieles gethan und empfindet Freude am Gethanen. Bon einem eigenen Sesühl belebt, steigt sie zur Moosputte mit Ottilie und dem Kinde, und indem sie dieses auf den keinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt und noch zwei Plate leer sieht, gedenkt sie der vorigen Beiten, und eine neue Gossnung für sie und Ottilien dringt bervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach diesem ober jenem Jüngling um, mit stiller Brusung, ob sie ihn wohl jum Gatten wünschten; wer aber für eine Tochter ober einen weibelichen Bögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Kreis umber. So gieng es auch in diesem Augenblid Charlotten, der eine Bersbindung bes Hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie boch auch schon ehemals in dieser Hütte neben einander gessessen hatten. Ihr war nicht unbekannt geblieben, daß jene Ausssicht auf eine vortheilhafte Heirath wieder verschwunden sei.

Charlotte stieg weiter, und Ottilie trug das Kind. Jene überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem sesten Lande
giebt es wohl Schissbruch; sich davon auf das Schnellste zu erholen und berzustellen, ist schön und preiswürdig. Ist doch das
Leben nur auf Sewinn und Berlust berechnet. Wer macht nicht
irgend eine Anlage und wird darin gestört! Wie oft schlägt man
einen Weg ein und wird davon abgeleitet! Wie oft werden wir
von einem scharf ins Auge gesaßten Biel abgelentt, um ein höheres
zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten
Berdruß ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zusall
zu den erfreulichsten Belanntschaften und Berbindungen, die auf
sein ganzes Leben Einsluß haben. Das Schidsal gewährt uns

unfre Wünsche, aber auf seine Weife, um uns etwas über unsere

Bunfche geben zu können.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter benen Charlotte zum neuen Gebäude auf der Höhe gelangte, wo sie vollkommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner, als man sich's hatte denken können. Alles störende Kleinliche war rings umher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pflanzungen, die bestimmt waren, einige Lücken auszusüllen und die abgesonderten

Theile angenehm zu verbinden.

Das haus selbst war nahezu bewohnbar; die Aussicht, besonders aus den obern Zimmern, höchst mannigfaltig. Je länger man sich umsah, desto mehr Schönes entdecte man. Was mußten nicht hier die verschiedenen Tagszeiten, was Mond und Sonne für Wirkungen hervorbringen! Hier zu verweilen, war höchkt wünschenswerth, und wie schnell ward die Lust zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erweckt, da sie alle grobe Arbeit gethan fand. Ein Tischer, ein Tapezierer, ein Maler, der mit Patronen und leichter Bergoldung sich zu helfen wußte, nur biefer bedurfte man, und in kurzer Zeit war das Gebäude im Stande. Reller und Rüche wurden schnell eingerichtet: benn in der Ent: fernung vom Schlosse mußte man alle Bedürfnisse um sich ver-So wohnten die Frauenzimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Aufenthalt, als von einem neuen Mittelpuntt, eröffneten fich ihnen unerwartete Spaziergange. Sie ge: nossen vergnüglich in einer höheren Region ber freien frischen Lust bei dem schönsten Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, gieng herunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzufahren pflegte. Sie erfreute sich manch mal einer Wassersahrt; allein ohne das Kind, weil Charlotte deß halb einige Besorgniß zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich den Särtner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner Sorgsalt sür die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freien Luft genossen,

freundlich Theil zu nehmen.

In dieser schönen Zeit kam Charkotten der Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Sduarden auf Reisen kennen gelernt, einige Mal getroffen hatte und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empfehlungsschreiben vom Grasen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr gefälligen Mann als seinen Begleiter vor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien, bald mit Gartnern und Jägern, öfters mit seinem Begleiter, wanchmal allein die Gegend durchstrich, so konnte man i Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und K solcher Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen selbst geführt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine h Beise an Allem Theil, was dem Leben zur Lierde gereichen es bedeutend machen kann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst vollfor ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empfieng jeden Effett stift, und er hatte um so mehr Freude an dem Entstandenen er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran ge von dem, was die Natur gekiefert, kaum zu unterscheiden u

Man kann wohl sagen, daß durch seine Bemerkungen der wichs und sich bereicherte. Schon jum Boraus erkannte er, die neuen heranstrebenden Pflanzungen versprachen. Reine t blieb ihm undemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzu soci anzubringen war. hier deutete er auf eine Quelle, wo greinigt, die Zierbe einer ganzen Buschpartie zu werden versphirt auf eine Höhle, die, ausgeräumt und erweitert, eine wünschten Rubeplat geben konnte, indessen man nur wenige Bischundten brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenmassen gehürmt zu erblichen. Er wünschte den Bewohnern Glud, ihnen so Manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersucht damit nicht zu eilen, sondern für folgende Jahre sich das gnügen des Schassens und Einrichtens vorzubehalten.

Usig: venn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags malerischen Aussichten des Parls in einer tragbaren du Kammer aufzusangen und zu zeichnen, um dadurch sich Andern von seinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. datte dieses schon seit mehreren Jahren in allen bedeute Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interitete Sammlung verschafft. Ein großes Porteseuille, das ei sich führte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, durch das Bild, theils durch die Auslegung. Sie freuten dier in ihrer Einsamleit die Welt so bequem zu durchreisen, und häsen, Berge, Seen und Flüsse, Städte, Kastelle und ma andre Lotal, das in der Geschichte einen Namen dat, vor

vorbeigieben gu feben.

Jede von beiden Frauen hatte ein besonderes Interesse: !
lotte bas allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas hist Merkwürdiges fand, während Ottilie sich vorzüglich bei den G ben aufdielt, wovon Eduard viel zu erzählen pflegte, wo er verweilt, wohin er bfters zurückgelehrt: benn jeder Mensch

The second

in der Nähe und in der Ferne gewisse örtliche Einzelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charakter nach, um des ersten Einsbrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb

und aufregend sind.

Sie fragte daher den Lord, wo es ihm denn am besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung aufschlagen würde, wenn er zu wählen hätte. Da wußte er denn mehr als Eine schöne Gegend vorzuzeigen, und was ihm dort widerfahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Französisch gar behaglich mitzutheilen.

Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jetzt gewöhnlich aufhalte, wohin er am liebsten zurückehre, ließ er sich ganz unbe-

wunden, doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hause zu sein, und sinde zulett nichts bequemer, als daß Andre für mich bauen, pflanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Bestitzungen sehne ich mich nicht zurück, theils aus politischen Urssachen, vorzüglich aber weil mein Sohn, für den ich Alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hoffte, an Allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher Andere, höher zu nußen oder gar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand aufs Leben. Anstatt daß wir gleich ansiengen, uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu sinden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jest meine Gebäude, meinen Park, meine Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen: fremde Gäste, Neugierige, unruhige Reisende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschten, ik nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ik vergessen. Wir richten uns immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willkür thun, so wirken Verhältnisse, Leidenschaften, Zufälle, Nothwendigkeit und was nicht alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief durch seine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft kommt nicht Jeder in diese Gefahr, der eine allgemeine Betrachtung selbst in einer Gesellschaft, deren Verhältnisse ihm sonst bekannt sind, ausspricht. Charlotten war eine solche zufällige Verletzung auch durch Wohls wollende und Gutmeinende nichts Neues; und die Welt lag ohnes hin so deutlich vor ihren Augen, daß sie keinen besondern Schmerz empfand, wenn gleich Jemand sie unbedachtsam und unvorsichtig

nöthigte, ihren Blid da oder dorthin auf eine unerfreuliche Stelle zu richten. Ottilie hingegen, die in halbbewußter Jugend mehr ahnete, als sah, und ihren Blid wegwenden durste, ja mußte von dem, was sie nicht sehen mochte und sollte, Ottilie ward durch diese traulichen Reden in den schredlichsten Zustand versetzt: denn es zerriß mit Sewalt vor ihr der anmuthige Schleier, und es schien ihr, als wenn Alles, was disher für Haus und Hof, für Garten, Park und die ganze Umgedung geschehen war, ganz eigentlich umsonst sei, weil der, dem es Alles gehörte, es nicht genösse, weil auch der, wie der gegenwärtige Gast, zum Herumsschweisen in der Welt, und zwar zu dem gesährlichsten, durch die Liedsten und Nächsten gedrängt worden. Sie hatte sich an Hören und Schweigen gewöhnt, aber sie saß diesmal in der peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gespräch eher vermehrt als vermindert wurde, das er mit heiterer Eigenheit und Bedächtlichseit sortsetzte.

Run glaub' ich, sagte er, auf dem rechten Wege zu sein, da ich mich immerfort als einen Reisenden betrachte, der Vielem entsagt, um Vieles zu genießen. Ich bin an den Wechsel gewöhnt, ja, er wird mir Bedürfniß, wie man in der Oper immer wieder auf eine neue Dekoration wartet, gerade weil schon so viele da ge= wesen. Was ich mir von dem besten und bem schlechtesten Wirths= hause versprechen darf, ist mir bekannt: es mag so gut oder schlimm sein, als es will, nirgends sind' ich das Gewohnte, und am Ende käuft es auf Eins hinaus, ganz von einer nothwendigen Gewohnheit, oder ganz von der willfürlichsten Zufälligkeit abzu= hangen. Wenigstens habe ich jett nicht den Verdruß, daß etwas verlegt oder verloren ist, daß mir ein tägliches Wohnzimmer un= brauchbar wird, weil ich es muß repariren lassen, daß man mir eine liebe Tasse zerbricht und es mir eine ganze Zeit aus keiner andern schmeden will. Alles dessen bin ich überhoben, und wenn mir das Haus über dem Kopf zu brennen anfängt, so pacen meine Leute gelassen ein und auf, und wir fahren zu Hofraum und Stadt hinaus. Und bei allen diesen Vortheilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Ende des Jahrs nicht mehr aus= gegeben, als es mich zu Hause gekostet hätte.

Bei dieser Schilderung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beschwerde, auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gesahr und Noth zu Felde liege und bei so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne, heimathlos und freundlos zu sein, Alles wegzuwersen, nur um nichts verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich die Gesellschaft sür einige Zeit. Ottilie fand Raum, sich in der Einsamkeit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergrissen, als diese

Rlarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun pflegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal

auf dem Wege ist, gepeinigt zu werden. Der Zustand Eduards kam ihr so kümmerlich, so jämmerlich vor, daß sie sich entschloß, es koste, was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten Alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und

durch irgend eine Art von Thätigkeit zu betrügen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verftandiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Aehnlichkeit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Verhältnissen der Familie; allein Jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und fünst: liche Verhältnisse, durch den Konflikt des Gesetlichen und des Ungebändigten, des Verstandes und der Vernunft, der Leidenschaft und des Vorurtheils hervorgebracht werden, Jener hatte sich schon früher, und mehr noch im Hause selbst, mit Allem bekannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorgieng.

Dem Lord that es leid, ohne daß er darüber verlegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen können auf eine so mißklingende Weise mit dem Interesse der Gegens wärtigen zusammentressen. Wir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen ans genehmen und bedeutenden Anetdoten und Geschichten zu boren, womit Sie Ihr Portefeuille und Ihr Gedachtniß auf unserer Reise

bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Vorsatze gelang es den Fremden nicht, die Freunde diesmal mit einer unverfänglichen Unterhaltung zu erfreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonders bare, bedeutende, heitere, rührende, furchtbare Geschichten die Auf: merksamkeit erregt und die Theilnahme aufs Höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sanfteren Begebenheit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Bubörern verwandt war.

## Die wunderlichen Nachbarskinder.

Aspelle.

Zwei Nachbarskinder von bedeutenden Häusern, Knabe und Mädchen, in verhältnismäßigem Alter, um dereinst Gatten zu werden, ließ man in dieser angenehmen Aussicht mit einander auf-

wachsen, und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer künftigen Berbindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu miklingen schien, indem sich zwischen den beiden trefflichen Naturen ein sonderbarer Widerwille hervorthat. Vielleicht waren sie ein= ander zu ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, deutlich in ihrem Wollen, fest in ihren Vorsätzen; jedes einzeln geliebt und geehrt von seinen Gespielen; immer Widersacher, wenn sie zusammen waren, immer aufbauend für sich allein, immer wechselsweise zer= störend, wo sie sich begegneten, nicht wetteifernd nach Einem Ziel, aber immer kämpfend um Einen Zweck; gutartig durchaus und liebenswürdig, und nur hassend, ja bosartig, indem sie sich auf einander bezogen.

Dieses wunderliche Verhältniß zeigte sich schon bei kindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Knaben Krieg zu spielen, sich in Parteien zu sondern, einander Schlachten zu liefern pflegen, so stellte sich das tropig muthige Mädchen einst an die Spitze des einen Heers und focht gegen das andre mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpflich ware in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersader sich nicht sehr brav gehalten und seine Gegnerin doch noch zulett entwaffnet und gefangen genommen hätte. Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Augen zu erhalten und die Feindin doch nicht zu beschädigen, sein seidenes Halstuch abreißen und ihr die Hände damit auf den Rücken binden

Dieß verzieh sie ihm nie, ja, sie machte so heimliche Anstalten und Versuche, ihn zu beschädigen, daß die Eltern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon längst Acht gehabt, sich mit einander verständigten und beschlossen, die beiden feindlichen Wesen zu

trennen und jene lieblichen Hoffnungen aufzugeben.

Der Knabe that sich in seinen neuen Verhältnissen bald hervor. Jede Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Reigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Ueberall, wo er sich sand, war er geliebt und geehrt. Seine tüchtige Natur schien nur jum Wohlsein, zum Behagen Anderer zu wirken, und er war in sich, ohne deutliches Bewußtsein, recht glücklich, den einzigen Wider= sacher verloren zu haben, den die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mädchen bagegen trat auf einmal in einen veränderten Bustand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch em gewiffes inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bisher in Gesellschaft der Anaben auszuüben pflegte. Im Ganzen schien ihr etwas zu fehlen, nichts war um sie herum, bas werth gewesen ware, ihren Haß zu erregen. Liebenswürdig

batte sie noch Niemanden gefunden.

Ein junger Mann, älter als ihr ehemaliger nachbarlicher Wider; sacher, von Stand, Vermögen und Bedeutung, beliebt in der Gefellschaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Neigung zu. Es war das erste Mal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um sie bemühte. Der Vorzug, den er ihr vor Vielen gab, die älter, gebildeter, glänzender und anspruchsreicher waren als sie, that ihr gar zu wohl. Seine fortgesetzte Ausmerksamleit, ohne daß er zudringlich gewesen wäre, sein treuer Beistand dei verschiedenen unangenehmen Zufällen, sein gegen ihre Eltern zwar ausgesprochenes, doch ruhiges und nur hoffnungsvolles Werden, da sie freilich noch sehr jung war: das Alles nahm sie sür ihn ein, wozu die Gewohnheit, die äußern nun von der Welt als bekannt angenommenen Verhältnisse das Ihrige beitrugen. Sie war so oft Braut genannt worden, daß sie sich endlich selbst dasubielt, und weder sie noch irgend Jemand dachte daran, daß weine Prüfung nöthig sei, als sie den Ring mit Demjenigen wechselte, der so lange Zeit für ihren Bräutigam galt.

Der ruhige Gang, den die ganze Sache genommen hatte, war auch durch das Verlöbniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten Alles so fortgewähren; man freute sich des Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen Frühling des künftigen ernsteren Lebens genießen.

als einen Frühling des künftigen ernsteren Lebens genießen. Indessen hatte der Entfernte sich zum schönsten ausgebildt, eine verdiente Stufe seiner Lebensbestimmung erstiegen und fam mit Urlaub, die Seinigen zu besuchen. Auf eine ganz natürliche, aber doch sonderbare Weise stand er seiner schönen Rachbarin abermals entgegen. Sie hatte in der letten Zeit nur freundliche, bräutliche Familienempfindungen bei sich genährt, sie war mit Allem, was sie umgab, in Uebereinstimmung; sie glaubte glücklich zu sein und war es auch auf gewisse Weise. Aber nun stand ihr zum ersten Mal seit langer Zeit wieder etwas entgegen: es war nicht hassenswerth, sie war des Hasses unfähig geworden; ja, der tindische Haß, der eigentlich nur ein dunkles Anerkennen des inneren Werthes gewesen, äußerte sich nun in frohem Erstaunen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Eingestehen, halb willigem, halb unwilligem und doch nothwendigem Annahen, und das Alles war wechselseitig. Eine lange Entfernung gab zu längeren Unterhaltungen Anlaß. Selbst jene kindische Unvernunft biente ben Aufgeklärteren ju ichers hafter Erinnerung, und es war, als wenn man sich jenen nedischen haß wenigstens durch eine freundschaftliche aufmerksame Behandlung vergüten müsse, als wenn jenes gewaltsame Verkennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anerkennen bleiben durfe.

Von seiner Seite blieb Alles in einem verständigen, wünschenß, werthen Maß. Sein Stand, seine Verhältnisse, sein Streben, sein

Chrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit der schönen Braut als eine dankenswerthe Zugabe mit Behaglichkeit aufnahm, ohne sie deshalb in irgend einem Bezug auf sich zu bestrachten, oder sie ihrem Bräutigam zu mißgönnen, mit dem er

übrigens in den besten Berhältnissen stand.

Bei ihr hingegen sah es ganz anders aus. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Kampf gegen ihren jungen Nachbar war die erste Leidenschaft gewesen, und dieser heftige Kampf war doch nur, unter der Form des Widerstrebens, eine heftige, gleichsam angeborene Neigung. Auch kam es ihr in der Erinnerung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes feindliche Suchen mit ben Waffen in der Hand; sie wollte sich des angenehmsten Gefühls erinnern, als er sie entwaff= nete; sie bildete sich ein, die größte Seligkeit empfunden zu haben, ba er sie band, und Alles, was sie zu seinem Schaben und Verdruß unternommen hatte, kam ihr nur als unschuldiges Mittel vor, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie verwünschte jene Trennung, sie bejammerte den Schlaf, in den sie verfallen, sie versluchte die schleppende, träumerische Gewohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam hatte werden können; sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und rückwärts, wie man es nehmen will.

Hätte Jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr theilen können, so würde er sie nicht gesscholten haben: denn freilich konnte der Bräutigam die Vergleichung mit dem Nachbar nicht außhalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem Einen ein gewisses Zutrauen nicht versagen konnte, so erregte der Andere das vollste Vertrauen; wenn man den Einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den Andern zum Gefährten; und dachte man gar an höhere Theilsnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem Einen gezweiselt, wenn einem der Andere vollkommene Gewißheit gab. Für solche Verhältnisse ist den Weibern ein besonderer Takt angeboren, und sie haben Ursache so wie Gelegenheit, ihn außzubilden.

Jemehr die schöne Braut solche Gesinnungen bei sich ganz beimlich nährte, je weniger nur irgend Jemand dasjenige auszussprechen im Fall war, was zu Gunsten des Bräutigams gelten konnte, was Verhältnisse, was Pslicht anzurathen und zu gebieten, ja, was eine unabänderliche Nothwendigkeit unwiderruflich zu forsbern schien, desto mehr begünstigte das schöne Herz seine Einsseitigkeit; und indem sie von der einen Seite durch Welt und Familie, Bräutigam und eigne Zusage unauslösslich gebunden war, von der andern der emporstrebende Jüngling gar kein Geheimnis

4

von seinen Gesinnungen, Planen und Aussichten machte, sich nur als ein treuer und nicht einmal zärtlicher Bruder gegen sie bewies, und nun gar von seiner unmittelbaren Abreise die Rede war, so schien es, als ob ihr früher kindischer Geist mit allen seinen Tücken und Gewaltsamkeiten wieder erwachte und sich nun auf einer höheren Lebensstuse mit Unwillen rüstete, bedeutender und verderblicher zu wirken. Sie beschloß, zu sterben, um den ehemals Gehaßten und nun so bestig Geliebten für seine Untheilnahme zu strasen und sich, indem sie ihn nicht besigen sollte, wenigstens mit seiner Sindildungstraft, seiner Reue auf ewig zu vermählen. Er sollte ihr todies Bild nicht loswerden, er sollte nicht aushören, sich Borwürse zu machen, daß er ihre Gesinnungen nicht erkannt, nicht erforscht, nicht geschätt habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete sie überall hin. Sie versbarg ihn unter allerlei Formen; und oh sie den Menschen gleich wunderlich vorkam, so war Niemand ausmerksam oder klug genug,

die innere wahre Ursache zu entbeden.

Indessen hatten sich Freunde, Bermandte, Bekannte in Ansordnung von mancherlei Festen erschöpft. Kaum vergieng ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Kaum war ein schöner Plat der Landschaft, den man nicht ausgeschmückt und zum Empfang vieler frohen Säste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Ankömmling noch vor seiner Abreise das Seinige thun und lud das junge Paar mit einem engeren Familienstreise zu einer Wasserlustsahrt. Man bestieg ein großes schönes wohlausgeschmücktes Schiff, eine der Jachten, die einen kleinen Saal und einige Zimmer anbieten und auf das Wasser die Bes

quemlichkeit bes Landes überzutragen suchen.

Man fuhr auf dem großen Strome mit Musik dahin, die Gesellschaft hatte sich bei heißer Tageszeit in den untern Räumen versammelt, um sich an Geistes = und Glücksspielen zu ergoben. Der junge Wirth, der niemals unthätig bleiben konnte, hatte sich ans Steuer gesett, den alten Schiffsmeister abzulösen, der an seiner Seite eingeschlafen war; und eben brauchte ber Wachenbe alle seine Vorsicht, da er sich einer Stelle nahte, wo zwei Inseln das Flußbette verengten und, indem sie ihre flachen Riesufer bald an der einen balb an der andern Seite bereinstreckten, ein gefähr= liches Fahrwasser zubereiteten. Fast war der sorgsame und scharf= blidende Steurer in Bersuchung, den Meister zu weden, aber er getraute sichs zu und fuhr gegen die Enge. In dem Augenblick erschien auf dem Berdeck seine schöne Feindin mit einem Blumen= tranz in den Haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf den Steuernben. Nimm dieß zum Andenken! rief sie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er den Kranz auffieng, ich bedarf aller meiner Kräfte und meiner Aufmerksamkeit. Ich störe dich nicht weiter, rief sie; du siehst mich nicht wieder! Sie sprach's und eilte nach dem Vordertheil des Schisse, von da sie ins Wasser sprang. Sinige Stimmen riesen: Rettet! rettet! sie ertrinkt. Er war in der entsetlichsten Berlegenheit. Ueder dem Lärm erwacht der akte Schissemeister, will das Ruder ergreisen, der jüngere es ihm übergeben; aber es ist keine Zeit, die Herrschaft zu wechseln: das Schiss stradet, und in eben dem Augenblick, die lästigsten Kleidungsstücke wegwersend, stürzte er sich ins Wasser und schwamm der schwen Feindin nach.

Das Wasser ist ein freundliches Element sitr den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. Es trug ihn, und der geschickte Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er die vor ihm fortgerissene Schöne erreicht; er faßte sie, wußte sie zu heben und zu tragen; beide wurden vom Strom gewaltsam fortgerissen, bis sie die Infeln, die Werder weit hinter sich hatten und der Fluß wieder breit und gemächlich zu fließen anfieng. Nun erst ermannte, nun erholte er sich aus der ersten zudringenden Roth, in der er ohne Besinnung nur mechanisch gehandelt; er blickte mit emporsstrebendem Haupt umher und ruderte nach Vermögen einer flachen buschigten Stelle zu, die sich angenehm und gelegen in den Fluß verlief. Dort brachte er seine schöne Beute aufs Trockne; aber kein Lebenshauch war in ihr zu spüren. Er war in Berzweiflung, als ihm ein betretener Pfad, der durchs Gebüsch lief, in die Augen leuchtete. Er belud sich aufs neue mit der theuren Last, er ersblickte bald eine einsame Wohnung und erreichte sie. Dort fand er gute Leute, ein junges Chepaar. Das Unglück, die Noth sprach sich geschwind aus. Was er nach einiger Besinnung forderte, ward geleistet. Ein lichtes Feuer brannte; wollene Decken wurden über ein Lager gebreitet; Pelze, Felle und was Erwärmendes vorräthig war, schnell herbeigetragen. Hier überwand die Begierde, zu retten, jede andre Betrachtung. Nichts ward versäumt, den schönen halbstarren nackten Körper wieder ins Leben zu rufen. Es gelang. Sie schlug die Augen auf, sie erblickte den Freund, umschlang seinen Hals mit ihren himmlischen Armen. So blieb sie lange; ein Thränenstrom stürzte aus ihren Augen und vollendete ihre Genesung. Willst du mich verlassen, rief sie aus, da ich dich so wiederfinde? Niemals, rief er, niemals! und wußte nicht, was er sagte, noch was er that. Nur schone dich, rief er hinzu, schone dich! denke an dich um deinet= und meinetwillen.

Sie dachte nun an sich und bemerkte jetzt erst den Zustand, in dem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter wicht schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich sorgen wöße: denn noch war, was ihn umgab, naß und triesend.

Die jungen Cheleute beredeten sich: er bot dem Jüngling, und sie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig da hieng, um ein Baar von Kopf zu Fuß und von innen heraus zu bestleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern geputzt. Sie sahen allerliebst aus, skaunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Vermummung, geswaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamsteit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musik, um sie zum Tanz aufzusordern.

Sich vom Wasser zur Erde, vom Tode zum Leben, aus dem Familienkreise in eine Wildniß, aus der Verzweiflung zum Entzücken, aus der Gleichgültigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gestunden zu haben, Alles in einem Augenblick — der Kopf wäre nicht hinreichend, das zu fassen, er würde zerspringen oder sich verwirren. Hiebei muß das Herz das Beste thun, wenn eine

solche Ueberraschung ertragen werden soll.

Ganz verloren Eins ins Andre, konnten sie erst nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken; und fast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran denken, wie sie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir sliehen? sollen wir und verbergen? sagte der Jüngling. Wir wollen zusammen bleiben, sagte sie, indem sie an seinem Hals hieng.

Der Landmann, der von ihnen die Geschichte des gestrandeten Schiffs vernommen hatte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach dem Ufer. Das Fahrzeug tam glücklich einhergeschwommen; es war mit vieler Mühe losgebracht worden. Man fuhr aufs Ungewisse fort, in Hoffnung, die Verlornen wieder zu finden. Als daher ber Landmann mit Rufen und Winken die Schiffenden aufmertsam machte, an eine Stelle lief, wo ein vortheilhafter Landungs: plat sich zeigte, und mit Winken und Rufen nicht aufhörte, wandte sich das Schiff nach dem Ufer, und welch ein Schauspiel ward es, da sie landeten! Die Eltern der beiden Verlobten drängten sich zuerst ans Ufer; den liebenden Bräutigam hatte fast die Besinnung verlassen. Kaum hatten sie vernommen, daß die lieben Kinder gerettet seien, so traten diese in ihrer sonderbaren Verkleidung aus dem Busch hervor. Man erkannte sie nicht eher, als bis sie ganz herangetreten waren. Wen seh' ich? riefen die Mütter; was seh' ich? riefen die Väter. Die Geretteten warfen sich vor ihnen nieder. Eure Kinder! riefen sie aus, ein Paar. Berzeiht! rief das Madchen. Gebt uns euren Segen! rief ber Jüngling. Gebt uns euren Segen! riefen beibe, da alle Welt staunend verstummte. Euren Segen! ertonte es zum dritten Mal, und wer hatte ben versagen konnen?

#### Gilftes Rapitel.

Der Ergählende machte eine Paufe, oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bewerten mußte, daß Charlotte höchst bewegt sei; ja, sie ftand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer: denn die Beschichte war ihr bekannt. Diese Begebendeit hatte sich mit dem hauptmann und einer Rachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz, wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmückt, wie es dergleichen Geschichten zu geben psiegt, wenn sie erst durch den Rund der Wenge und so dann durch die Phantasie eines geifte und geschmackreichen Erzählers durchgeben. Es bleibt zuleht weift Alles und Richts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden felbft verlangten, und nun tam der Lord an die Reibe, ju bemerten, daß vielleicht abermals ein Jehler begangen, etwas dem Saufe Belanntes oder gar Bermandtes erzählt worden. Wir muffen uns hüten, ficht ex fort, daß wir nicht noch mehr Uebles fichten. Für das viele Gute und Angenehme, das wir ber genoffen, schenen wir den Bewohnerinnen wenig Glad zu bringen; wir wollen uns

auf eine foidliche Beife ju empfehlen fuchen.

3d muß gefteben, verfeste ber Begleiter, bas mid bier noch etwas Anderes festbalt, obne beffen Mufflarung und nabere Rennts nig ich biefes Saus nicht gern verlaffen mochte. Gie maren geftern, Molord, als wir mit ber tragbaren bunflen Kammer burch ben Bart gogen, wiel gu beschäftigt, fich einen wahrhaft malerischen Standpuntt auszumablen, ale bag Gie batten bemerten follen, mas nebenber porgieng. Gie lenften vom hauptwege ab, um gu einem wenig befuchten Blage am Gee ju gelangen, ber 3bnen ein reis senbes Gegenüber anbot. Ottilie, Die und begleitete, fant en. ju folgen, und bat, fich auf bem Rabne bortbin begeben gu burfen. 3d feste mid mit ihr em und batte meine Freube an ber Bewandtheit ber fonen Schifferin. 3ch verficherte ihr, bag ich feit ber Schweig, wo auch bie regenbften Dabden bie Stelle bes Sabrmanns vertreten, nicht fo angenehm fei über bie Bellen geschaufelt worben, tonnte mich aber nicht enthalten, fie gu fragen, marum fie eigentlich abgelehnt, fenen Geitenweg ju maden : benn wirflich mar in ihrem Ausweichen eine Art von angfilicher Berlegenheit. Denn Gie mid nicht auflachen wollen, verfeste fie freundlich, fo kann ich Ihnen barüber wohl einige Auskunft geben, obgleich selbst für mid babel ein Gebermnis obwaltet. 3d habe jenen Rebenmeg niemals betreten, obne bag mich ein gang eigener Schaner Aberfallen batte, ben ich fonft nirgenbe empfinde und ben ich mir nicht gu ertiaren weiß. 3ch vermeibe baber lieber, mich einer

solchen Empfindung auszusetzen, um so mehr, als sich gleich barauf ein Kopsweh an der linken Seite einstellt, woran ich sonst auch manchmal leide. Wir landeten, Ottilie unterhielt sich mit Ihnen, und ich untersuchte indeß die Stelle, die sie mir aus der Ferne deutlich angegeden hatte. Aber wie groß war meine Verwunderung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steinkohlen eutdeckte, die mich überzengt, man würde bei einigem Rachgraben vielleicht ein erzgiebiges Lager in der Tiefe sinden.

Verzeihen Sie, Mylord, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Ausmerksamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, knur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiden, ohne das schöne Kind auch die Bendelschwingungen

versuchen zu lassen.

Es konnte niemals fehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiden und geduldig aufnahm, aber doch zulett bei seiner Meinung, bei seinen Wünschen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Versuche nicht Jedermann gelängen, die Sache nicht ausgeben, ja vielmehr nur desto ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Verwandtschaften underganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen seien.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Käsichen immer bei sich führte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Versuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schadenfreude, Mylord, sagte er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Vorwand. Wenn die Damen zurücklehren, sollen sie neugierig werden, was

wir Wunderliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurück. Charlotte verstand sogleich, was vorgieng. Ich habe Manches von diesen Dingen gehört, sagte sie, aber niemals eine Wirkung gesehen. Da Sie Alles so hübsch bereit haben, lassen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch

anschlägt.

Sie nahm den Faden in die Hand; und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemüthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangner, uns bewußter über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augens

blide ward das Schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel sortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage weche selte, bald nach der einen, dalb nach der andern Seite, jest in Kreisen, jest in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord selbst stutte einigermaßen, aber der Andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiederbolung und Vermannigsaltigung der Versuche. Ottilie war gefällig genug, sich in sein Verlangen zu sinden, die sie ihn zulest freundlich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Kopsweh sich wieder einstelle. Er, darüber verwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasmus, daß er sie von diesem Uedel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Kurart anvertraue. Man war einen Augenblick ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede sei, lehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas zuzulassen, wovor sie immer-

fort eine starke Apprehension hatte.

Die Fremden hatten sich entsernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Wunsch zurückgelassen, daß man sie irgendwo wieder antressen möchte. Charlotte benutte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachdarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum sertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umher, Einige wahrhaft theilnehmend, Andre bloß der Gewohnheit wegen, disher sleißig um sie bekümmert hatten. Bu Hause belebte sie der Ansblid des Kindes; es war gewiß jeder Liebe, jeder Sorgsalt werth. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Wunderkind, höchst ersteulich dem Andlick, an Größe, Ebenmaß, Stärke und Gesundeit, und was noch mehr in Verwunderung setze, war jene doppelte Nehnlichkeit, die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Hauptsmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden.

Durch diese sonderbare Verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schöne Sesühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer Andern mit zärtlicher Reigung umfangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Seschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art von Mutter. Entsernte sich Charlotte, so blieb Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Ranny hatte sich seit einiger Zeit, eisersüchtig auf den Knaden, dem ihre Herrin alle Reigung zuzuwenden schien, trozig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurückgekehrt. Ottilie suhr fort, das Kind in die freie Luft zu tragen, und gewöhnte

kich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchsläschchen bei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei, ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar ans muthige Penserosa.

## Zwölftes Kapitel.

Der Hauptzweck des Feldzugs war erreicht und Eduard, mit Ehrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm auß freundlichste entgegen: denn man hatte indessen nach seiner Anordnung Manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Genießbare ersetzen.

Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, dasjenige auszusühren, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Vor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß. Jugendfreundschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben den bedeutenden Vortheil, daß ihnen Irrungen und Mißverständenisse, von welcher Art sie auch seien, niemals von Grund aus schaden und die alten Verhältnisse sich nach einiger Zeit wieder

berstellen.

Zum frohen Empfang erkundigte sich Eduard nach dem Zustande des Freundes und vernahm, wie vollkommen nach seinen Wünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halb scherzend vertrauslich fragte Eduard sodann, ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke sei. Der Freund verneinte es, mit bedeutendem Ernst.

Ich kann und darf nicht hinterhaltig sein, suhr Eduard sort, ich muß dir meine Gesinnungen und Vorsätze sogleich entdeden. Du kennst meine Leidenschaft für Ottilien und hast längst begrissen, daß sie es ist, die mich in diesen Feldzug gestürzt hat. Ich läugne nicht, daß ich gewünscht hatte, ein Leben los zu werden, das mir ohne sie nichts weiter nütze war; allein zugleich muß ich dir gestehen, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkommen zu verzweiseln. Das Glück mit ihr war so schön, so wünschenst werth, daß es mir unmöglich blieb, völlig Verzicht darauf zu thun. So manche tröstliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Glauben, in dem Wahn bestärkt, Ottilie könne die Meine werden. Ein Glas, mit unserm Namenszug bezeichnet, bei

ber Grundsteinlegung in die Lüfte geworfen, gieng nicht zu Trum: mern; es ward aufgefangen und ift wieder in meinen Händen. So will ich mich denn selbst, rief ich mir zu, als ich an diesem einsamen Orte so viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte, mich selbst will ich an die Stelle des Glases zum Zeichen machen, ob unfre Verbindung möglich sei oder nicht. Ich gehe hin und suche den Tod, nicht als ein Rasender, sondern als einer, der zu leben hofft. Ottilie soll der Preis sein, um den ich kämpfe; sie soll es sein, die ich hinter jeder feindlichen Schlachtordnung, in jeder Ver= schanzung, in jeder belagerten Festung zu gewinnen, zu erobern hoffe. Ich will Wunder thun, mit dem Wunsche, verschont zu bleiben, im Sinne, Ottilien zu gewinnen, nicht sie zu verlieren. Diese Gefühle haben mich geleitet, sie haben mir durch alle Gesfahren beigestanden; aber nun sinde ich mich auch wie einen, der zu seinem Ziele gelangt ift, der alle Hindernisse überwunden hat, dem nun nichts mehr im Wege steht. Ottilie ist mein, and was noch zwischen diesem Gedanken und der Ausführung liegt, kann ich nur für nichtsbedeutend ansehen.

Du löschest, versette ber Major, mit wenig Zügen Alles aus, was man dir entgegensepen könnte und sollte; und doch muß es wiederholt werden. Das Verhältniß zu deiner Frau in seinem ganzen Werthe dir zurückzurufen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verstunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig seid, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für

sein künftiges Wohl sorgen möget. Es ist bloß ein Dünkel der Eltern, versetzte Eduard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Dasein für die Kinder so nöthig sei. Alles, was lebt, findet Nahrung und Beihülfe, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Vaters keine so bequeme, so be= günstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht eben deßwegen an schnellerer Bildung für die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in Andere schicken muß; was wir denn doch früher oder später Alle lernen muffen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Ein Haupt so viele Guter zu häufen.

Ms der Major mit einigen Zügen Charlottens Werth und Eduards lange bestandenes Verhältniß zu ihr anzudeuten gedachte, siel ihm Eduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Mter frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisiren will, betrügt sich immer: denn jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hossmungen und Aussichten. Bebe dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greisen durch Umstände oder durch Wahn veranlaßt wird! Wir haben eine Thoreheit begangen; soll sie es denn sürs ganze Leden sein? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bedenklichkeit, dassenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Vorsat, seine That zurück, und hier gerade sollte es nicht geschehen, wo vom Ganzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder jener Bedingung des Ledens, wo vom ganzen Komplex des Ledens die Rede ist!

Der Major versehlte nicht, auf eine eben so geschickte als nach: brückliche Weise Eduarden die verschiedenen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles dieses, mein Freund, erwiederte Eduard, ist mir vor der Seele vordeigegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bedte, wenn die Augeln sausten und psissen, rechts und links die Gefährten niedersielen, mein Pferd getroffen, mein Hut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt beim stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des Himmels. Dann traten mir alle meine Verdindungen vor die Seele; ich habe sie durchgedacht, durchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden, zu wiederholten Malen, und nun sitr immer.

In solchen Augenblicken, wie kann ich dir's verschweigen, warst auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreid; und gehören wir denn nicht schon so lange zueinander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jetzt in den Fall, dir es mit Zinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun im Stande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liebst Charlotten, und sie verdient es; ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig, und warum sollte sie deinen Werth nicht erkennen! Nimm sie von meiner Hand! sühre mir Ottilien zu! und wir sind die glücklichsten Menschen auf der Erde.

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, verssetzte der Major, muß ich besto vorsichtiger, desto strenger sein. Anstatt daß vieser Vorschlag, den ich still verehre, die Sache ersleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von dir, nun auch von mir die Nede, und so wie von dem Schicksal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Manner, die, dis jetzt unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gefahr kommen, vor der Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben daß wir unbescholten sind, versetzte Eduard, giebt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Hadung zuverlässig, die bei Andern zweideutig erscheinen würde. Was mich betrifft, ich sühle mich durch die letzten Prüssungen, die ich mir auferlegt, durch die schwierigen gesahrvollen Thaten, die ich für Andere gethan, berechtigt, auch etwas sür mich zu thun. Was dich und Charlotten betrifft, so sei es der Zutunst anheim gegeben; mich aber wirst du, wird Niemand von meinem Vorsatz zurückalten. Will man mir die Hand bieten, so din ich auch wieder zu Allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen, oder mir wohl gar entgegen sein, so muß ein Extrem entstehen, es werde auch, wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, dem Vorsatz Eduards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerzliche, Unschickliche hervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune

versett fühlte.

Ich sehe wohl, rief vieser endlich, nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erstürmt werden. Das, was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich sest im Auge; ich werde es ergreisen und gewiß bald und besende. Dergleichen Verhältnisse, weiß ich wohl, heben sich nicht auf und bilden sich nicht, ohne daß manches weiche, was zu beharren Lust hat. Durch leberlegung wird so etwas nicht geendet; vor dem Verstande sind alle Rechte gleich, und auf die steigende Wagschale läßt sich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe dich also, mein Freund, für mich, für dich zu handeln, für mich, für dich diese Zustände zu entwirren, aufzulösen, zu verknüpsen. Laß dich durch teine Betrachtungen abhalten; wir haben die Welt ohnehin schon von uns reden machen, sie wird noch einmal von uns reden, uns sodann, wie alles Uebrige, was aufhört, neu zu sein, vergessen und uns gewähren lassen, wie wir können, ohne weitern Theil an uns zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Bestanntes und Vorausgesetztes behandelte, daß er, wie Alles anzuskellen sei, im Einzelnen durchsprach und sich über die Zukunft

auf bas heiterste, sogar in Scherzen ergieng.

Dann wieder ernsthaft und nachdenklich, fuhr er fort: Wollten

wir uns der Hoffnung, der Erwartung überlassen, daß Alles sich ' von selbst wieder finden, daß der Zufall uns leiten und begün: ftigen solle, so ware dieß ein sträslicher Selbstbetrug. Auf diese Weise können wir uns unmöglich retten, unfre allseitige Rube nicht wieder herstellen; und wie sollte ich mich trösten können, da ich unschuldig die Schuld an Allem bin! Durch meine Zudringlichkeit habe ich Charlotten vermocht, dich ins Haus zu nehmen, und auch Ottilie ist nur in Gefolg von dieser Veränderung bei uns eingetreten. Wir sind nicht mehr Herr über das, was daraus entsprungen ist, aber wir find Herr, es unschädlich zu machen, die Berhältnisse zu unserm Glude zu leiten. Magft bu die Augen von den schönen und freundlichen Aussichten abwenden, die ich uns eröffne, magst bu mir, magst bu uns Allen ein trauriges Entsagen gebieten, in sofern du dir's möglich denkst, in sofern es möglich wäre: ist benn nicht auch alsbann, wenn wir uns vornehmen, in die alten Zuftande zurudzukehren, manches Unschid= liche, Unbequeme, Verdrießliche zu übertragen, ohne daß irgend etwas Gutes, etwas Heiteres daraus entspränge? Würde ber glud: liche Zustand, in dem du dich befindest, dir wohl Freude machen, wenn du gehindert wärst, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach bem, was vorgegangen ist, würde es boch immer peinlich sein. Charlotte und ich würden mit allem unserm Bermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn du mit andern Weltmenschen glauben magft, daß Jahre, daß Entfernung solche Empfindungen abstumpfen, so tief eingegrabene Züge aus: löschen, so ist ja eben von diesen Jahren die Rede, die man nicht in Schmerz und Entbehren, sondern in Freude und Behagen gubringen will. Und nun zulett noch bas Wichtigste auszusprechen: wenn wir auch, unserm äußern und innern Zustande nach, das allenfalls abwarten könnten, was soll aus Ottilien werden, die unser Haus verlassen, in der Gesellschaft unserer Borsorge entbehren und sich in der verruchten kalten Welt jämmerlich herumdrücken müßte! Male mir einen Zustand, worin Ottilie, ohne mich. ohne uns, glüdlich sein könnte, bann sollst du ein Argument ausgesprochen haben, das stärker ist als jedes andre, das ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, bennoch recht gern aufs Neue in Betrachtung und Ueberlegung ziehen will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens siel dem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sei, und daß man wenigstens, wie es anzugreisen wäre, auf das ernstlichste zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher

verlassen wolle, als bis sie über die Sache völlig einig geworden, und die ersten Schritte gethan seien.

## Dreizehntes Kapitel.

Böllig fremde und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselseitig heraus, und es muß eine gewisse Vertraulichkeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wieder neben einander wohnten, täglich und stündlich zusammen umgiengen, gegenseitig nichts verdorgen blied. Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurücksgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Eduard, bis zur Verswirrung entzückt über diese Entdeckung, sprach ohne Rüchalt von der gegenseitigen Neigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Ganz läugnen konnte der Major nicht und nicht ganz eingesstehen; aber Eduard befestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich Alles nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Theile brauchten nur in das zu willigen, was sie wünschten; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baldige Verbindung sollte

folgen, und Eduard wollte mit Ottilien reisen.

Unter Allem, was die Einbildungstraft sich Angenehmes ausmalt, ist vielleicht nichts Reizenderes, als wenn Liebende, wenn
junge Gatten ihr neues frisches Berhältniß in einer neuen frischen
Belt zu genießen und einen dauernden Bund an so viel wechselnden
Juständen zu prüsen und zu bestätigen hoffen. Der Major und
Charlotte sollten unterdessen unbeschränkte Bollmacht haben, Alles,
was sich auf Besit, Bermögen und die irdischen wünschenswerthen
Einrichtungen bezieht, dergestalt zu ordnen und nach Recht und
Billigkeit einzuleiten, daß alle Theile zusrieden sein könnten. Woraus
jedoch Sduard am allermeisten zu sußen, wovon er sich den größten
Bortheil zu versprechen schien, war dieß: Da das Kind bei der
Mutter bleiben sollte, so würde der Major den Knaben erziehen,
ihn nach seinen Sinsichten leiten, seine Fähigkeiten entwickeln können.
Richt umsonst hatte man ihm dann in der Tause ihren beiderseitigen Ramen Otto gegeben.

Das Alles war bei Eduarden so fertig geworden, daß er keinen Tag länger anstehen mochte, der Ausführung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt,

in der Eduard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rückstunft des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überswinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pferde, und in bes

beutendem Gespräch verwickelt ritten fie zusammen weiter.

Auf einmal erblickten sie in der Ferne das neue Haus auf der Höhe, dessen rothe Ziegeln sie zum ersten Mal blinken sahen. Eduarden ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend Alles abgethan sein. In einem ganz nahen Dorfe will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charkotten dringend vorstellen, ihre Vorsicht überraschen und durch den unserwarteten Antrag sie zu freier Erössnung ihrer Gesinnung nöttigen. Denn Eduard, der seine Wünsche auf sie übergetragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Wünschen entgegen komme, und hosste eine so schnelle Einwilligung von ihr, weil er keinen andern Wissen haben konnte.

Er sah den glücklichen Ausgang freudig vor Augen, und damit dieser dem Lauernden schnell verkündigt würde, sollten einige Kanonenschläge losgebrannt werden und, wäre es Nacht geworden,

einige Raketen steigen.

Der Major ritt nach dem Schlosse zu. Er fand Charlotten nicht, sondern ersuhr vielmehr, daß sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jest aber einen Besuch in der Rachbars schaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause komme. Er gieng in das Wirthshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Eduard indessen, von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem Hinterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Park und fand sich gegen Abend im Gebüsch in der Nachbarschaft des Sees, dessen Spiegel er

zum ersten Mal vollkommen und rein erblickte.

Ottilie hatte diesen Nachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit. So gelangte sie zu den Eichen bei der Uebersahrt. Der Knade war eingeschlasen; sie setzte sich, legte ihn neben sich nieder und suhr fort zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemüth an sich ziehen und nicht wieder los lassen. Sie vergaß Zeit und Stunde und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückweg nach dem neuen Gedäude habe; aber sie saß versenkt in ihr Buch, in sich selbst, so liedenswürdig anzusehen, daß die Bäume, die Sträuche rings umher hätten belebt, mit Augen begabt sein sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erfreuen. Und eben siel ein röthliches Streislicht der sinkenden Sonne hinter ihr her und vergoldete Wange und Schulter.

Eduard, dem es bisher gelungen war, unbemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam sand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Eichen; er sieht Ottilien, sie ihn; er sliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füsen. Rach einer langen stummen Pause, in der sich beide zu sassen, erklärt er ihr mit wenig Warten, warum und wie er hieber gekommen. Er habe den Nasjor an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Rie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind dim.

Spuard erblickt es und staunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich

nie gesehen.

Nicht doch! versette Ottilie, alle Welt sagt, es gleiche mir. Bar' es möglich? versette Eduard, und in dem Augenblick schlug das Kind die Augen auf, zwei große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich. Der Knabe sah die Welt schon so verständig an; er schien die beiden zu kennen, die vor ihm standen. Chuard warf sich bei dem Kinde nieder; er kniete zweimal vor Ottilien. Du bist's! rief er aus, deine Augen sind's. Ach! aber laß mich nur in die deinigen schaun. Laß mich einen Schleier werfen über jene unselige Stunde, die diefem Wesen das Dasein gab. Soll ich beine reine Seele mit bem unglücklichen Gedanken erschrecken, daß Mann und Frau entfremdet sich einander ans Herz brücken und einen gesetzlichen Bund burch lebhafte Bünsche entheiligen können! Ober ja, da wir einmal so weit find, da mein Verhältniß zu Charlotten getrennt werden muß, da du die Meinige sein wirst, marum soll ich es nicht sagen! Warum soll ich das harte Wort nicht aussprechen: dies Kind ist aus einem doppelten Ehbruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns hätte verbinden sollen. Mag es denn gegen mich zeugen, mögen diese herrlichen Augen den dei= nigen sagen, daß ich in den Armen einer andern dir gehörte; mögest du fühlen, Ottilie, recht fühlen, daß ich jenen Fehler, jenes Verbrechen nur in deinen Armen abbühen kann!

Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuß zu hören glaubte, als das Zeichen, das der Major geben sollte. Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg geschossen hatte. Es

erfolgte nichts weiter; Eduard war ungeduldig.

Nun erst sah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge

gesenkt hatte. Noch zulest blinkte sie von den Fenstern des obern Gedäudes zurück. Entserne dich, Eduard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir beide Charlotten schuldig sind. Sie muß unser Schicksal entscheiden, laß uns ihr nicht vorgreisen. Ich bin die Deine, wenn sie es verz gönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nah glaubst, so laß uns erwarten. Geh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermuthet. Wie Manches kann vorzkommen, das eine Erklärung sordert. Ist es wahrscheinlich, daß ein rober Kanonenschlag dir den Erfolg seiner Unterhandlungen verkünde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getrossen, das weiß ich; er kann ihr entgegen gegangen sein, denn man wußte, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich! Laß mich! Jest muß sie kommen. Sie erzwartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottilie sprach in Hast. Sie rief sich alle Möglichkeiten zussammen. Sie war glücklich in Eduards Nähe und fühlte, daß sie ihn jest entsernen müsse. Ich bitte, ich beschwöre dich, Gesliebter! rief sie auß; kehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Besehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidensschaftlich anblickte und sie dann sest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf das zärtlichste an ihre Brust. Die Hossmung suhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum ersten Mal entschiedene, freie Küsse

und trennten sich gewaltsam und schmerzlich.

Die Sonne war untergegangen, und es dämmerte schon und dustete seucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Kleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Kinde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie von dem Psade, der sogleich zu dem Gedäude hinaufführt. Mit Gedanken ist sie schon drüben wie mit den Augen. Die Besenklichkeit, mit dem Kinde sich aufs Wasser zu wagen, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kahn, sie fühlt nicht, daß ihr Herz pocht, daß ihre Füße schwanken, daß ihr diese Sinne zu vergehen drohn.

Sie springt in den Kahn, ergreift das Ruder und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine Strecke seewärts. Auf dem linken Arme das Kind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruder entfährt ihr nach der einen Seite, und wie sie sich erhalten will,

Rind und Buch nach der andern, Alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Ausstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinreichend, sich umzuwenden, sich aufzurichten; endlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, es hat aufgehört, zu athmen.

In dem Augenblicke kehrt ihre ganze Besonnenheit zurück, aber um desto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt fast in der Mitte des Sees, das Ruder schwimmt fern, sie erblickt Niemanden am Ufer, und auch was hätte es ihr geholsen, Jemanden zu sehen! Bon Allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen unzugängs

lichen Elemente.

Sie sucht Hülfe bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung der Ertrunkenen gehört. Noch am Abend ihres Geburtstages hatte sie es erlebt. Sie entkleidet das Kind und trocknet's mit ihrem Musselingewand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum ersten Mal dem freien Himmel; zum ersten Mal drückt sie ein Lebendiges an ihre reine nackte Brust, ach! und kein Lebendiges. Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkälten ihren Busen bis ins innerste Herz. Unendliche Thränen entquellen ihren Augen und ertheilen der Obersläche des Erstarrten einen Schein von Wärm' und Leben. Sie läßt nicht nach, sie überzhült es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andrücken, Anzhauchen, Küssen, Thränen glaubt sie jene Hülfsmittel zu ersezen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wassersläche; aber auch hier läßt ihr schönes Semüth sie nicht hülflos. Sie wendet sich nach oben. Knieend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschulbige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit seuchtem Blick sieht sie empor und ruft Hülfe von daher, wo ein zartes Herz die größte Fülle zu sinden hofft, wenn

es überall mangelt.

Auch wendet sie sich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinken anfangen. Ein sanfter Wind erhebt sich und treibt den Kahn nach den Platanen.

# Bierzehntes Kapitel.

Sie eilt nach dem neuen Gebäude, sie ruft den Chirurgus hervor, sie übergiebt ihm das Kind. Der auf Alles gefaßte Mann behandelt den zarten Leichnam stusenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in Allem bei; sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer andern Welt wandelnd; denn das höchste Unsglück wie das höchste Glück verändert die Ansicht aller Gegenstände; und nur, als nach allen durchgegangenen Versuchen der wackere Mann den Kopf schüttelt, auf ihre hossnungsvollen Fragen erst schweigend, dann mit einem leisen Nein antwortet, verläßt sie das Schlaszimmer Charlottens, worin dieß Alles geschehen, und kaum hat sie das Wohnzimmer betreten, so fällt sie, ohne den Sopha erreichen zu können, erschöpft auß Angesicht über den Teppich hin.

Eben hört man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet die Umstehenden dringend, zurud zu bleiben, er will, ihr entgegen, sie vorbereiten; aber schon betritt sie ihr Zimmer. Sie findet Ottilien an der Erde, und ein Mädchen des Hauses stürzt ihr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt herein, und ste erfährt Alles auf einmal. Wie sollte sie aber jede Hoffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, kunstreiche, kluge Mann bittet fie nur, das Kind nicht zu seben; er entfernt sich, sie mit neuen Anstalten zu täuschen. Sie hat sich auf ihren Sopha gesetzt. Ottilie liegt noch an ber Erbe, aber an ber Freundin Aniee herangehoben, über die ihr schönes Haupt hingesenkt ist. Der ärztliche Freund geht ab und zu; er scheint fich um das Kind zu bemühen, er bemüht sich um die Frauen. So kommt die Mitternacht herbei, die Todtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt sich's nicht mehr, daß das Kind nie wieder ins Leben zurückehre; sie verlangt es zu sehen. Man hat es in warme wollene Tücher reinlich eingehüllt, in einen Korb gelegt, den man neben sie auf den Sopha sest; nur das Gesichtchen ist frei; ruhig und schon liegt es da.

Von dem Unfall war das Dorf bald erregt worden und die Kunde sogleich dis nach dem Gasthof erschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinausbegeben; er gieng um das Hausderum, und indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angebäude etwas zu holen lief, verschaffte er sich nähere Nachricht und ließ den Chirurgen herausrusen. Dieser kam, erstaunt über die Erscheinung seines alten Gönners, berichtete ihm die gegenswärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblid vorzubereiten. Er gieng hinein, sieng ein ableitendes Gespräch an und sührte die Einbildungstraft von einem Gegenstand auf den andern, dis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, dessen gewisse Theilnahme, dessen Rähe dem Geiste, der Gesinnung nach, die er denn bald in eine wirkliche übergehen ließ. Senug, sie ersuhr, der Freund stehe vor der Thür, er wisse Alles und wünsche eingelassen zu werden.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hub die grünseidene

Decke auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Ebenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so sasen sie gegen einander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie athmete sanft, sie schlief, oder sie schien zu schlafen.

Der Morgen dämmerte, das Licht verlosch, beide Freunde schienen aus einem dumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blickte ben Major an und sagte gefaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hieher, um Theil an dieser

Trauerscene zu nehmen?

Es ist hier, antwortete der Major ganz leise, wie ste gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht auswecken wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie sinde, ist so ungeheuer, daß das Bedeutende selbst, weßhalb ich komme, das gegen seinen Werth verliert.

Er gestand ihr darauf, ganz ruhig und einfach, den Zweck seiner Sendung, in sofern Sduard ihn abgeschickt hatte, den Zweck seines Rommens, in sofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Char-lotte hörte gelassen zu und schien weder darüber zu staunen, noch

unwillig zu sein.

Als der Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genöthigt war, seinen Stuhl heranzus rücken: In einem Falle, wie dieser ist, habe ich mich noch nie befunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt; wie wird es morgen sein? Ich sühle recht wohl, daß das Loos von Mehsteren jetzt in meinen Händen liegt; und was ich zu thun habe, ist bei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind gestödtet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vornimmt. Vergebens, daß Vernunft und Tugend, Pslicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen; es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zuletzt, durch, wir mögen uns geberden, wie wir wollen.

Doch was sag' ich! Eigentlich will das Schicksal meinen eigenen Wunsch, meinen eigenen Vorsatz, gegen die ich unbedachtsam geshandelt, wieder in den Weg bringen. Habe ich nicht selbst schon Ottilien und Eduarden mir als das schicklichste Paar zusammensgedacht? Habe ich nicht selbst beide einander zu nähern gesucht? Waren Sie nicht selbst, mein Freund, Nitwisser dieses Plans? Und warum konnt' ich den Eigensinn eines Mannes nicht von

wahrer Liebe unterscheiben? Warum nahm ich seine Hand an, ba ich als Freundin ihn und eine andre Gattin glücklich gemacht hätte? Und betrachten Sie nur diese unglückliche Schlummernde! Ich zittere vor dem Augenblicke, wenn sie aus ihrem halben Todten: schlafe zum Bewußtsein erwacht. Wie soll sie leben, wie soll sie sich trösten, wenn sie nicht hoffen kann, durch ihre Liebe Eduarden das zu ersetzen, was sie ihm als Werkzeug des wunderbarften Bufalls geraubt hat? Und sie kann ihm Alles wiedergeben nach ber Neigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt. die Liebe, Alles zu bulden, so vermag sie noch viel mehr, Alles zu ersetzen. An mich barf in diesem Augenblick nicht gedacht werden.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Eduarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine tunftige Lage unbekummert bin und es in jedem Sinne sein kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke,

daß ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er drückte seine Lippen auf diese Band. Und für mich,

was darf ich hoffen? lispelte er leise.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, versetzte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet, unglücklich zu werden; aber auch nicht verdient, zusammen glücklich zu sein.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Berzen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Kind bedauern zu können. solches Opfer schien ihm nöthig zu ihrem allseitigen Gluck. dachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersat für das, was sie Eduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf bem Schoofe, ber mit mehrerem Recht

sein Ebenbild trüge, als der abgeschiedene.

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilder giengen ihm durch die Seele, als er auf dem Rudwege nach dem Gasthofe Eduarden fand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verkünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück, und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes Hinderniß an seinem Glud auf einmal beseitigt ware. Gar leicht ließ er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schnell den Entschluß seiner Gattin verkundigte, wieder nach jenem Dorfe und sodann nach der kleinen Stadt zurückzukehren, wo sie das Rächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte saß, nachdem der Major sie verlassen hatte, nur

wenige Minuten in ihre Betrachtungen versenkt: benn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schoose, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Zum zweiten Mal — so begann das herrliche Kind mit einem unüberwindlichen anmuthigen Ernst — zum zweiten Mal wider= fährt mir dasselbige. Du sagtest mir einst: es begegne den Men= schen in ihrem Leben oft Aehnliches auf ähnliche Weise, und immer in bedeutenden Augenblicken. Ich finde nun die Bemerkung wahr und bin gebrungen, bir ein Bekenntniß zu machen. Rurg nach meiner Mutter Tode, als ein kleines Kind, hatte ich meinen Schemel an dich gerückt: du saßest auf dem Sopha wie jest; mein Haupt lag auf deinen Knieen, ich schlief nicht, ich wachte nicht; ich schlummerte. Ich vernahm Alles, was um mich vorgieng, besonders alle Reden, sehr deutlich; und doch konnte ich mich nicht regen, mich nicht äußern und, wenn ich auch gewollt hätte, nicht andeuten, daß ich meiner selbst mich bewußt fühlte. Damals sprachst du mit einer Freundin über mich; du bedauertest mein Schickfal, als eine arme Waise in der Welt geblieben zu sein; du schildertest meine abhängige Lage, und wie mißlich es um mich steben könne, wenn nicht ein besonderer Glücksstern über mich walte. Ich faßte Alles wohl und genau, vielleicht zu streng, was du für mich zu wünschen, was du von mir zu fordern schienst. Ich machte mir nach meinen beschränkten Ginsichten hierüber Gesete; nach diesen habe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thun und Lassen eingerichtet, zu der Zeit, da du mich liebtest, für mich sorgtest, da du mich in dein Haus aufnahmest, und auch noch eine Zeit hernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar das Gesühl derselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deisnem Schooße ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt vernehm' ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch dießmal in meinem halben

Todtenschlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich erfahren. Eduardens werd' ich nie! Aufeine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Berbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen; und Niemand zebenke mich von meinem Vorsatz abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm deine Maßregeln. Laß den Major zurücksommen; chreibe ihm, daß keine Schritte geschehen. Wie ängstlich war mir,

daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er gieng. Ich wollte auffahren, aufschreien: du solltest ihn nicht mit so stevel:

haften Soffnungen entlaffen.

Charlotte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber sie hoffte durch Zeit und Vorstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zusunst, auf eine Milberung des Schmerzes, auf Hossnung deuteten: Rein! ries Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hinterzgehen! In dem Augenblick, in dem ich ersahre, du habest in die Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See meine Vergehen, meine Verbrechen.

# Fünfzehntes Rapitel.

Wenn sich in einem glücklichen friedlichen Zusammenkeben Berswandte, Freunde, Hausgenossen, mehr als nothig und billig ist, von dem unterhalten, was geschieht oder geschehen soll; wenn sie sich einander ihre Vorsätz, Unternehmungen, Beschäftigungen wiedersholt mittheilen und, ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichsam rathschlagend behandeln: so sindet man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, wo es scheinen sollte, der Mensch bedürfe fremden Beistandes, fremder Bestätigung am allermeisten, daß sich die Einzelnen auf sich selbst zurückziehen, Jedes für sich zu handeln, Jedes auf seine Weise zu wirten strebt und, indem man sich einander die einzelnen Rittel verdirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gemeingut werden.

Nach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen war denn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gekom: men, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Kapelle gesendet. Es ruhte dort als das erste Opfer eines ahnungsvollen Verhäng:

nisses.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie Ottilien zuerst, die ihres Beistans des bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Eduarden liebte; sie hatte nach und nach die Scene, die dem Unsglück vorhergegangen war, herausgeforscht und jeden Umstand, theils von Ottilien selbst, theils durch Briese des Najors ersahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen ober turz Bergangenen die Rede. Sie hatte stets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das kam jest Alles zum Borschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so werthes

Baar verbunden zu sehen.

100

Allein bei Ottilien hieng es anders zusammen. Sie hatte das Geheimniß ihres Lebensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschräntung, von ihrer Dienstbarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last jenes Bergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiefe ihres Herzens nur unter der Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Zukunft unerläßlich.

So verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Park, Seen, Felsen = und Baumgruppen nur traurige Em= pfindungen täglich in ihnen beiben erneuerten. Daß man den Ort verändern musse, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht

so leicht zu entscheiben.

Sollten die beiden Frauen zusammenbleiben? Eduards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erklärung, seine Drohung es nöthig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß beide Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Bernunft, mit aller Anstrengung, sich in einer peinlichen Lage neben einander befanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öfters wurde aber doch ein Ausbruck, wo nicht burch ben Berftand, wenigstens durch die Em= pfindung, mißbeutet. Man fürchtete sich zu verleten, und gerade die Furcht war am ersten verletbar und verlette am ersten.

Wollte man den Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hinbegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Versuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erbtochter unterhaltende und wetteifernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei ber letten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich burch Briefe, war Charlotte aufgefordert worden, Ottilien dorthin zu senden; jett brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich, dahin zu gehen, wo sie dasjenige sinden würde, was man große Welt zu nennen pflegt.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, damit ich nicht einges schränkt und eigensinnig erscheine, dasjenige aussprechen, was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht ware. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos ware, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in Allen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsehen. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm auferlegt ward; Jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, Jedem furchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Wie groß und boch vielleicht zu entschuldigen, ist gegen solche Unglückliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne Zudring-lichkeit und ungeschickte Gutmüthigkeit. Verzeihen Sie mir, daß ich so rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädden gelitten, als es Luciane aus den verborgenen Zimmern des Hauses hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht zu Spiel und Tanz nöthigen wollte. Als das arme Kind bange und immer bänger zuletzt sloh und in Ohnmacht sank, ich es in meine Arme faßte, die Gesellschaft erschreckt, aufgeregt und Jeder erst recht neugierig auf die Unglückselige ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schicksal bevorstehe; aber mein Mitzgesühl, so wahr und lebhaft, ist noch lebendig. Jest kam ich mein Mitselieden gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Austritten Anlaß gebe.

Du wirst aber, liebes Kind, versetzte Charlotte, dem Anblid der Menschen dich nirgends entziehen können. Klöster haben wir nicht, in denen sonst eine Freistatt für solche Gefühle zu sinden war.

Die Einsamkeit macht nicht die Freistatt, liebe Tante, versetze Ottilie. Die schätzenswertheste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thätig sein können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keinest wegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es uns zu verfolgen entschieden ist. Nur, wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerwärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, unermüdet in meiner Pflicht, dann kann ich die Blicke eines Jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu scheuen brauche.

Ich müßte mich sehr irren, versetzte Charlotte, wenn beine

Neigung bich nicht zur Pension zurückzöge.

Ja, versette Ottilie, ich läugne es nicht: ich benke es mir als eine glückliche Bestimmung, Andre auf dem gewöhnlichen Bege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wüsten zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hossten, verborgen und gedeckt waren? Sie wurden zurückzgerusen in die Welt, um die Verirrten auf den rechten Beg zu führen; und wer konnte es besser als die in den Irrgängen des Lebens schon Eingeweihten! Sie wurden berusen, den Unglückslichen beizustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versetzte Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben: es mag sein, wenn auch nur, wie

ich hoffe, auf turze Zeit.

A. S.

Wie sehr danke ich Ihnen, sagte Ottilie, daß Sie mir diesen Bersuch, diese Erfahrung gönnen wollen. Schmeichle ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher erfahren mußte. Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Ausschlässelbetrachten, bei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser hand aus allen kleinen Verirrungen heraussühren. Der Glückliche ist nicht geeignet, Glücklichen vorzustehen: es liegt in der menschelichen Natur, immer mehr von sich und von Andern zu fordern, je mehr man empfangen hat. Nur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und Andre das Gefühl zu nähren, daß auch ein mäßiges Sute mit Entzücken genossen werden soll.

Laß mich gegen beinen Vorsat, sagte Charlotte zulett nach einigem Bedenken, noch einen Einwurf anführen, der mir der wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem Dritten die Rede. Die Gesinnungen des guten vernünstigen frommen Geshülsen sind dir bekannt; auf dem Wege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher sein. Da er schon jett, seinem Gesühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch künstig, wenn er einmal deine Mitwirkung gewohnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm ansangs darin beistehen, um es ihm hernach zu verleiden.

Das Geschick ist nicht sanft mit mir versahren, versetzte Ottilie; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Besseres zu erwarten. So gut und verständig, als der Freund ist, eben so, hosse ich, wird sich in ihm auch die Empsindung eines reinen Verhältnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungeheures Uebel für sich und Andere viels leicht auszuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das uns unsichtbar umgebend allein gegen die ungeheuren zudrins genden Mächte beschirmen kann.

Charlotte nahm Alles, was das liebe Kind so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angeforscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard denkbar sei; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hossnung, der kleinste Verdacht schien Ottilien aufs tiesste zu rühren; ja, sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte,

hierüber ganz deutlich aus.

Wenn dein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte, Eduarden zu entsagen, so fest und unveränderlich ist, so hüte dich nur vor der

and the second of the second

Gefahr des Wiedersehens. In der Entfernung von dem geliebten Gegenstande scheinen wir, je lebhafter unsere Reigung ist, desto mehr herr von uns selbst zu werden, indem wir die ganze Gewalt der Leidenschaft, wie sie sich nach Außen erstreckte, nach Innen wenden; aber wie bald, wie geschwind sind wir aus diesem Irr: thum gerissen, wenn dasjenige, was wir entbehren zu können glaubten, auf einmal wieder als unentbehrlich vor unfern Augen steht. Thue jest, was du beinen Zuständen am gemäßesten hältst; prüfe dich, ja, verändere lieber deinen gegenwärtigen Entschluß: aber aus dir selbst, aus freiem, wollendem Herzen. Laß dich nicht aufällig, nicht durch Ueberraschung in die vorigen Verhältnisse wieder hineinziehen: dann giebt es erst einen Zwiespalt im Gemuth, der unerträglich ist. Wie gesagt, ebe du diesen Schritt thust, ehe du dich von mir entfernst und ein neues Leben anfängk, das dich wer weiß auf welche Wege leitet, so bedenke noch einmal, ob du denn wirklich für alle Zukunft Eduarden entsagen kannst. Hast du dich aber hierzu bestimmt, so schließen wir einen Bund, daß du dich mit ihm nicht einlassen willst, selbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich aufsuchen, wenn er sich zu dir drängen follte. Ottilie befann sich nicht einen Augenblick, sie gab Charlotten das Wort, das sie sich schon selbst gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Eduards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungene Wort gegen die solgenden Ereignisse für aufgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verletzen könnte, und so sollte Mittler in

diesem Falle Eduards Gesinnungen erforschen.

Mittler hatte seit dem Tode des Kindes Charlotten öfters, obsgleich nur auf Augenblicke, besucht. Dieser Unfall, der ihm die Wiedervereinigung beider Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hossend und strebend, freute er sich nun im Stillen über den Entsschluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Prüfungen ehes licher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs den Major von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Swarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte gesschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemüth des schönen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den

spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Nöthige mitzgetheist, und nun war freilich Mittlern die schwierige Aufgabe übertragen, auf eine Beränderung des Zuständes Schuarden vorzubereiten. Mittler aber, wohl wissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten: es sei das Beste, Ottilien gleich

nach der Benfion zu schicken.

A STATE OF THE PARTY OF

Deßhalb wurden, sobald er weg war, Anstalten zur Reise gemacht. Ottilie packte zusammen, aber Charlotte sah wohl, daß sie weber das schöpe Köfferchen, noch irgend etwas daraus mitzunehmen sich anschiete. Die Freundin schwieg und ließ das schweigende Kind gewähren. Der Tag der Abreise kam herbei; Sharlottens Wagen sollte Ottilien den ersten Tag dis in ein detanntes Nachtquartier, den zweiten dis in die Pension bringen; Nanny sollte sie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leidenschaftliche Mädchen hatte sich gleich nach dem Tode des Kindes wieder an Ottilien zurückgefunden und hieng nun an ihr wie sonst durch Natur und Neigung; ja, sie schien, durch unterhaltende Redseligkeit, das disher Bersäumte wieder nachbringen und sich ihrer geliebten Herrin völlig widmen zu wollen. Ganz außer sich war sie nun über das Glück, mitzureisen, fremde Gegenden zu sehen, da sie noch niemals außer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte vom Schlosse in die Zimmer der Maserkranken und empfand sogleich die Folgen der Anstedung. Man wollte die Reise nicht ausschlichen; Ottilie drang selbst darauf; sie hatte den Weg schon gemacht, sie kannte die Wirthsleute, bei denen sie einkehren sollte, der Kutscher vom Schlosse sührte sie; es war nichts zu besorgen. Charlotte widersetze sich nicht; auch sie eilte schon in Gedanken

Charlotte widersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einzichten, gerade so wie sie vor der Ankunft des Hauptmanns gewesen. Die Hossnung, ein altes Glück wieder herzustellen, slammt immer einmal wieder in dem Menschen auf; und Charlotte war

zu solchen Hoffnungen abermals berechtigt, ja genöthigt.

### Sechzehntes Rapitel.

Als Mittler gekommen war, sich mit Eduarden über die Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand gelehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Kopsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetze Jener; und doch kann ich es nicht hassen; denn es erinnert mich an Ottilien. Vielleicht leidet auch sie jetz, denk' ich, auf ihren linken Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinah sagen, wünschenswerth: denn nur mächtiger, deutlicher, lebhaster schwebt mir das Bild ihrer Geduld, von allen ihren übrigen Vorzügen begleitet, vor der Seele; nur im Leiden empsinden wir recht vollkommen alle die großen Sigenschaften, die nöthig sind, um es zu ertragen.

Als Mittler den Freund in diesem Grade resignirt fand, hielt er mit seinem Andringen nicht zurück, das er jedoch stusenweise, wie der Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Vorsatz gereift war, historisch vortrug. Schuard äußerte sich kaum dagegen. Aus dem Wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, daß er jenen Alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien ihn gegen Alles gleichgültig gemacht zu haben.

Kaum aber war er allein, so stand er auf und gieng in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einbildungstraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah Ottilien, allein oder so gut als allein, auf wohlbekanztem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, dessen Zimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, oder vielmehr, er dachte, er überlegte nicht; er wünschte, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte? davon konnte die Rede nicht sein. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Kammerdiener ward ins Vertrauen gezogen und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reisen würde. Der Morgen brach an; Eduard säumte nicht, unbegleitet sich zu Pferde dahin zu begeben, wo Ottilie übernachten sollte. Er kam nur allzuzeitig dort an; die überraschte Wirthin empsieng ihn mit Freuden: sie war ihm ein großes Familienglud schuldig geworden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat sich sehr brav gehalten, ein Ehrenzeichen verschafft, indem er dessen That, wobei er allein gegenwärtig gewesen, heraushob, mit Eifer bis vor den Feldherm brachte und die Hindernisse einiger Mißwollenden überwand. Sie wußte nicht, was sie ihm Alles zu Liebe thun sollte. Sie raumte schnell in ihrer Putstube, die freilich auch zugleich Garderobe und Borrathskammer war, möglichst zusammen; allein er kündigte ihr die Ankunft eines Frauenzimmers an, die hier hereinziehen sollte, und ließ für sich eine Kammer hinten auf dem Gange nothbürftig einrichten. Der Wirthin erschien die Sache geheimnisvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Gönner, der sich dabei sehr interessirt und thätig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit

welcher Empfindung brachte er die lange Zeit bis zum Abend hin! Er betrachtete das Zimmer rings umber, in dem er sie sehen sollte; es schien ihm in seiner ganzen häuslichen Seltsamkeit ein himm-lischer Aufenthalt. Was dachte er sich nicht Alles aus, ob er Ottilien überraschen, ob er sie vorbereiten sollte! Endlich gewann die lettere Meinung Oberhand; er setzte sich hin und schrieb. Dieß Blat follte sie empfangen.

#### Ednard an Ottilien.

Indem du diesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in deiner Nähe. Du mußt nicht erschrecken, dich nicht entsetzen; du hast von

mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drängen. Du siehst mich nicht eher, als du es erlaubst.

Bedenke vorher deine Lage, die meinige. Wie sehr danke ich dir, daß du keinen entscheidenden Schritt zu thun vorhast; aber bedeutend genug ist er, thu ihn nicht! Hier, auf einer Art von Scheideweg, überlege nochmals: kannst du mein sein, willst du mein sein? O du erzeigst uns allen eine große Wohlthat und mir eine überschwängliche.

Laß mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen. Laß mich die schöne Frage mündlich thun, und beantworte sie mir mit deinem schönen Selbst. An meine Brust, Ottilie! hieher, wo du

manchmal geruht haft, und wo du immer hingehörst!

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Höchstersehntes nahe sich, es werde nun gleich gegenwärtig sein. Zu dieser Thüre wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor mir dastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch dieselbe sein? Hat sich ihre Gestalt, baben sich ihre Gesinnungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben, wie er dachte; aber der Wagen

rollte in den Hof. Mit flüchtiger Feder setzte er noch hinzu: Ich böre dich kommen. Auf einen Augenblick leb' wohl!

Er faltete den Brief, überschried ihn; zum Siegeln war es zu spät. Er sprang in die Kammer, durch die er nachher auf den Gang zu gelangen wußte, und Augenblicks siel ihm ein, daß er die Uhr mit dem Petschaft noch auf dem Tisch gelassen. Sie sollte diese nicht zuerst sehen; er sprang zurück und holte sie glückslich weg. Vom Vorsaal her vernahm er schon die Wirthin, die auf das Zimmer losgieng, um es dem Gaft anzuweisen. Er eilte gegen die Rammerthur, aber sie war zugefahren. Den Schlüssel batte er beim Hineinspringen herunter geworfen, der lag inwendig; das Schloß war zugeschnappt, und er stund gebannt. Heftig drängte er an der Thüre; sie gab nicht nach. O wie hätte er gewünscht, als ein Geist durch die Spalten zu schlüpfen! Vers

gebens! Er verbarg sein Gesicht an den Thürpfosten. Ottilie trat herein, die Wirthin, als sie ihn erblickte, zurück. Auch Ottilien konnte er nicht einen Augenblick verborgen bleiben. Er wendete sich gegen sie, und so standen die Liebenden abermals auf die seltsamste Weise gegen einander. Sie sah ihn ruhig und ernst haft an, ohne vor= oder zurückzugehen, und als er eine Bewegung machte, sich ihr zu nähern, trat sie einige Schritte zurück bis an den Tisch. Auch er trat wieder zurück. Ottilie, ries er aus, laß mich das surchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, die einander gegenüber stehen? Aber vor allen Dingen höre! es ist Zusall, daß du mich gleich jest hier sindest. Neben dir liegt ein Brief, der dich vorbereiten sollte. Lies, ich bitte dich, lies ihn! und dann beschließe, was du kannst.

Sie blickte herab auf den Brief, und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen, und so legte sie ihn leise weg; dann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, daß er von Allem abzustehen genöthigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerris ihm das Herz. Er konnte den Anblick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Kniee sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweiselt zur Thür

hinaus und schickte bie Wirthin zu ber Ginsamen.

Er gieng auf dem Vorsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthin heraus und zog den Schlüssel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie thun sollte. Zulest im Weggehen dot sie den Schlüssel Eduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht stehen und entfernte sich.

Eduard im tiefsten Kummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Thränen benetzte. Jammervoller brachten kaum

jemals in solcher Nähe Liebende eine Nacht zu.

Der Tag brach an; der Kutscher trieb, die Wirthin schloß auf und trat in das Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet eingesschlasen, sie gieng zurück und winkte Sduarden mit einem theils nehmenden Lächeln. Beide traten vor die Schlasende; aber auch diesen Anblick vermochte Sduard nicht auszuhalten. Die Wirthin wagte nicht, das ruhende Kind zu wecken, sie setzte sich gegenüber. Endlich schlug Ottilie die schönen Augen auf und richtete sich aus ihre Füße. Sie lehnt das Frühstück ab, und nun tritt Sduard vor sie. Er bittet sie inständig, nur ein Wort zu reden, ihren Willen zu erklären: er wolle allen ihren Willen, schwört er; aber

sie schweigt. Nochmals fragt er sie liebevoll und dringend, ob sie ihm angehören wolle? Wie lieblich bewegt sie, mit niedersgeschlagenen Augen, ihr Haupt zu einem sansten Nein. Er fragt, ob sie nach der Pension wolle? Gleichgültig verneint sie das. Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zurücksühren dürse? bejaht sie's mit einem getrosten Neigen des Hauptes. Er eilt ans Fenster, dem Kutscher Befehle zu geben; aber hinter ihm weg ist sie wie der Bliz zur Stude hinaus, die Treppe hinab in dem Wagen. Der Kutscher nimmt den Weg nach dem Schlosse zurück; Eduard folgt zu Pferde in einiger Entsernung.

## Siebzehntes Kapitel.

Wie höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien vorsahren und Eduarden zu Pferde sogleich in den Schloßhof hereinspringen sah. Sie eilte dis zur Thürschwelle: Ottilie steigt aus und nähert sich mit Sduarden. Mit Sifer und Gewalt faßt sie die Hände beider Chegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Sduard wirst sich Charlotten um den Hals und zersließt in Thränen; er kann sich nicht erklären, bittet, Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beizustehen, ihr zu helsen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schaudert, da sie hineintritt: es war schon ganz ausgeräumt, nur die leeren Wände standen da. Es erschien so weitläuftig als unerfreulich. Man hatte Alles weggetragen, nur das Kösserchen, unschlüssig, wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Kosser gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt, was vorgegangen, und erhält keine Antwort. Sie läßt ihr Mädchen, das mit Erquickungen kommt, bei

Sie läßt ihr Mädchen, das mit Erquickungen kommt, bei Ottilien und eilt zu Eduarden. Sie sindet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Hände in Thränen, er slieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufslärt, soweit er vermag. Das Uedrige denkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblick sordert. Ottiliens Zimmer ist aufs Baldigste wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen angetrossen, dis auf das letzte Papier,

wie er sie verlassen.

Die Dreie scheinen sich wieder gegen einander zu finden; aber Ottilie fährt fort, zu schweigen, und Eduard vermag nichts, als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu sehlen scheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutreffen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Eduard

sein Herz aus, ihm gesteht er jeden Neinsten Umstand, und so erfährt Charlotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar ver-

änbert, was die Gemüther aufgeregt.

Sie spricht aufs Liebevollste mit ihrem Gemahl. Sie weiß keine andere Bitte zu thun als nur, daß man das Kind gegen= wärtig nicht bestürmen möge. Eduard fühlt den Werth, die Liebe, die Vernunft seiner Gattin; aber seine Neigung beherrscht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm Hoffnung, verspricht ihm, in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ist so trant, daß ihn Hoffnung und Glaube abwechselnd verlassen; er dringt in Charlotten, sie soll dem Major ihre Hand zusagen; eine Art von wahnsinnigem Unmuth hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn zu besänftigen, ihn zu erhalten, thut, was er fordert. Sie sagt dem Major ihre Hand zu, auf den Fall, daß Ottilie sich mit Eduarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrücklicher Bedingung, daß die beiden Männer für den Augenblick zusammen eine Reise machen. Der Major hat für seinen Hof ein auswärtiges Geschäft, und Svuard verspricht, ihn zu begleiten. Man macht Anstalten, und man beruhigt sich einigermaßen, indem wenigstens Etwas geschieht.

Unterdessen kann man bemerken, daß Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immerfort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir Jemanden auch zu seinem Besten nicht gern qualen mögen? Charlotte sann alle Mittel durch, endlich gerieth sie auf den Gedanken, jenen Gehülfen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte.

Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von diesem Borsat in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bedenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reifen; sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Ber-sammelten folgendes Schreiben.

#### Ottilie den freunden.

Warum soll ich ausdrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten, und ich soll nicht wieder hinein. Ein feindseliger Dämon, ber Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, batte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gefunden.

Ganz rein war mein Vorsatz, Eduarden zu entsagen, mich von ihm zu entfernen. Ihm hofft' ich nicht wieder zu begegnen. Es ist anders geworden; er stand selbst gegen seinen eigenen Willen vor mir. Mein Versprechen, mich mit ihm in keine Unterredung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gedeutet. Nach Gefühl und Gewissen des Augenblicks schwieg ich, verstummt' ich vor dem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu sagen. Ein strenges Ordensgelübde, welches den, der es mit Ueberlegung eingeht, vielleicht unbequem ängstiget, habe ich zufällig, vom Gesühl gedrungen, über mich genommen. Laßt mich darin beharren, so lange mir das Herz gebietet. Beruft keine Mittelsperson! Dringt nicht in mich, daß ich reden, daß ich mehr Speise und Trank genießen soll, als ich höchstens bedarf. Helft mir durch Nachsicht und Geduld über diese Zeit hinweg. Ich bin jung, die Jugend stellt sich unversehens wieder her. Duldet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich durch eure Liebe, belehrt mich durch eure Unterhaltung; aber mein Innres überlaßt mir selbst!

Die längst vorbereitete Abreise der Männer unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft des Majors sich verzögerte; wie er= wünscht für Eduard! Nun durch Ottiliens Blatt aufs Neue angeregt, durch ihre trostvollen hoffnunggebenden Worte wieder er= muthigt und zu standhaftem Ausharren berechtigt, erklärte er auf einmal: er werde sich nicht entfernen. Wie thöricht! rief er aus, das Unentbehrlichste, Nothwendigste vorsätzlich, voreilig wegzu= werfen, das, wenn uns auch der Verlust bedroht, vielleicht noch 211 erhalten wäre. Und was soll es heißen? Doch nur, daß der Mensch ja scheine, wollen, wählen zu können. So habe ich oft, beherrscht von solchem albernen Dünkel, Stunden, ja Tage zu früh mich von Freunden losgerissen, um nur nicht von dem letten unausweichlichen Termin entschieden gezwungen zu werden. Dieß= mal aber will ich bleiben. Warum soll ich mich entfernen? Ist sie nicht schon von mir entfernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Hand zu fassen, sie an mein Herz zu drücken; sogar darf ich es nicht denken, es schaudert mir. Sie hat sich nicht von mir weg, Tie hat sich über mich weggehoben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch dem Behagen glich nichts, wenn er sich mit ihr zusammenfand. Und so war auch ihr dieselbe Empsindung geblieben; auch sie konnte sich dieser seligen Nothwendigkeit nicht entziehen. Nach wie vor übten sie eine unbeschreibliche, fast magische Anziehungskraft gegen einander auß. Sie wohnten unter Einem Dache; aber selbst ohne gerade an einander zu denken, mit andern Dingen beschäftigt, von der Gesellschaft hin und her gezogen, näherten sie sich einsander. Fanden sie sich in Einem Saale, so dauerte es nicht lange, und sie standen, sie saßen neben einander. Nur die nächste Nähe konnte sie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diese Rähe war genug; nicht eines Blickes, nicht eines Wortes, keiner Geberde,

keiner Berührung bedurfte es, nur des reinen Zusammenseins. Dann waren es nicht zwei Menschen, es war nur Ein Mensch im bewußtlosen vollkommnen Behagen, mit sich selbst zufrieden und mit der Welt. Ja, hätte man eins von beiden am letzen Ende der Wohnung festgehalten, das andere hätte sich nach und nach von selbst, ohne Vorsat, zu ihm hindewegt. Das Leben war ihnen ein Käthsel, dessen Auflösung sie nur mit einander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelassen, so daß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gesellschaft, nur hatte sie es erlangt, allein zu speisen. Nie-

mand als Nanny bediente sie.

Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr, als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nächste Bestimmung giebt. Charakter, Individualität, Neigung, Richtung, Dertlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Sanzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert und nach äußern und innern unsendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast Alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes Wesen; und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch Alles beim Alten sei, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins Haus zurück. Der Schmuck an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ist, ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings wäre: die Zwischenzeit war ins Vergessen gefallen. Denn nun blühten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gesäet hatte; nun reiften Früchte an den Bäumen, die man

damals blühen gesehen.

Der Major gieng ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abendsitzungen waren meistens regelmäßig. Eduard las gewöhnlich; lebhafter, gefühlvoller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er, so gut durch Fröhlichkeit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auflösen wollte. Er setze sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja, er ward unruhig, zersstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren Augen folgte.

Jedes unerfreuliche unbequeme Gefühl der mittleren Zeit war ausgelöscht. Keines trug mehr dem andern etwas nach; jede Art von Bitterkeit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Bioline das Klavierspiel Charlottens, so wie Eduards Flöte mit Ottiliens Behandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals zusammentraf. So rückte man dem Geburtstage Eduards näher, desen Feier man vor einem Jahre nicht erreicht hatte. Er sollte ohne Festlichkeit in stillem freundlichen Behagen dießmal geseiert werden. So war man, halb stillschweigend, halb ausdrücklich, mit einander übereingekommen. Doch je näher diese Epoche heranrückte, vermehrte sich das Feierliche in Ottiliens Wesen, das man bisher mehr empfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Garten oft die Blumen zu mustern; sie hatte dem Gärtner angedeutet, die Sommergewächse aller Art zu schonen, und sich besonders dei den Astern aufgeshalten, die gerade dieses Jahr in unmäßiger Menge blühten.

### Achtzehntes Rapitel.

Das Bedeutendste jedoch, was die Freunde mit stiller Aufsmerksamkeit beobachteten, war, daß Ottilie den Koffer zum ersten Mal ausgepackt und daraus Verschiedenes gewählt und abgeschnitten hatte, was zu einem einzigen, aber ganzen und vollen Anzug hinzeichte. Als sie das Uebrige mit Beihülfe Ranny's wieder einzpacen wollte, konnte sie kaum damit zu Stande kommen; der Raum war übervoll, obgleich schon ein Theil herausgenommen war. Das junge habgierige Mädchen konnte sich nicht satt sehen, besonders da sie auch sür alle kleineren Stücke des Anzugs gesorgt sand. Schuhe, Strümpse, Strumpsbänder mit Devisen, Handschuhe und so manches Andere war noch übrig. Sie dat Ottilien, ihr nur etwas davon zu schenken. Diese verweigerte es; zog aber sogleich die Schublade einer Kommode heraus und ließ das Kind wählen, das hastig und ungeschickt zugriff und mit der Beute gleich davon lief, um den übrigen Hausgenossen ihr Glück zu verkünden und vorzuzeigen.

Zulett gelang es Ottilien, Alles sorgfältig wieder einzuschichten; sie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briefe Eduards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Locke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Noch Einstügte sie hinzu — es war das Porträt ihres Baters — und versichloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldnen

Kettchen wieder um den Hals an ihre Brust hieng.

Mancherlei Hoffnungen waren indeß in dem Herzen der Freunde

rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen: denn sie hatte bisher eine heim; liche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufrieden; heit, ein Lächeln, wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Niemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hind brachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geisteskraft emporhielt.

Mittler hatte sich diese Zeit öfter sehen lassen und war langer geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäckige Mann wußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment giebt, wo allein das Eisen zu schmieden ist. Ottiliens Schweigen so wie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Schritt zu Scheidung der Gatten geschehen; er hosste, das Schickal des guten Mädchens auf irgend eine andere günstige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und führte sich nach seiner Weise klug genug auf.

Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlaß fand, sein Räsonnement über Materien zu äußern, denen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit Ansbern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie.

Brach nun einmal unter Freunden seine Rede los, wie wir schon bfter gesehen haben, so rollte sie ohne Rücksicht fort, verletzte oder heilte, nutte oder schadete, wie es sich gerade fügen mochte.

Den Abend vor Eduards Geburtstage saßen Charlotte und der Major, Eduarden, der ausgeritten war, erwartend, beisammen. Mittler gieng im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf dem ihrigen geblieben, den morgenden Schmuck aus einander legend und ihrem Mädchen Manches andeutend, welches sie vollkommen verstand und

die stummen Anordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmaterien gesommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß sowohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Völker nichts ungeschickter und barbarischer sei als Verbote, als verdietende Gesetze und Anordenungen. Der Mensch ist von Hause aus thätig, sagte er, und wenn man ihm zu gedieten versteht, so fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich für meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, dis ich die entgegengesetze Tugend gedieten kann, als daß ich den Fehler los würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Mensch thut recht gern das Gute, das Zweckmäßige, wenn er nur dazu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und simt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und langer Weile vornimmt.

Bie verdrießlich ist mir's oft, mit anzuhören, wie man die Zehngebote in der Kinderlehre wiederholen läßt. Das vierte ist noch ein ganz hübsches vernünftiges gebietendes Gebot: Du sollst Later und Mutter ehren. Wenn sich das die Kinder recht in den Sinn schreiben, so haben sie den ganzen Tag daran auszuüben. Nun aber das fünste, was soll man dazu sagen? Du sollst nicht tödten. Als wenn irgend ein Mensch im mindesten Lust hätte, den andern todt zu schlagen! Wan haßt einen, man erzürnt sich, man übereilt sich, und in Gesolg von dem und manchem andern samn es wohl kommen, daß man gelegentlich einen todt schlägt. Aber ist es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Mord und Todschlag zu verbieten? Wenn es hieße: Sorge für des Andern Leben, entserne, was ihm schädlich sein kann, rette ihn mit deiner eigenen Gesahr; wenn du ihn beschädigst, denke, daß du dich selbst beschädigst: das sind Gebote, wie sie unter gebildeten vernünstigen Bölkern Statt haben, und die man bei der Katechismuslehre nur kümmerlich in dem Wasistdas nachschleppt.

Und nun gar das sechste, das sinde ich ganz abscheulich! Was? die Neugierde vorahnender Kinder auf gefährliche Mysterien reizen, ihre Einbildungstraft zu wunderlichen Bildern und Vorstellungen aufregen, die gerade das, was man entsernen will, mit Gewalt berandringen! Weit besser wäre es, daß dergleichen von einem beimlichen Gericht willkürlich bestraft würde, als daß man vor

Kirch' und Gemeinde bavon plappern läßt.

In dem Augenblick trat Ottilie herein — Du sollst nicht ehesbrechen, suhr Mittler sort: Wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Ehrsurcht haben vor der ehelichen Verbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst du dich darüber freuen und Theil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Verhältniß etwas trüben, so sollst du suchen, es aufzuklären; du sollst suchen, sie zu begütigen, sie zu besänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Vorstheile deutlich zu machen und mit schöner Uneigennützigkeit das Wohl der andern fördern, indem du ihnen sühlbar machst, was sür ein Glück aus jeder Pflicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unausstählich verbindet.

Charlotte saß wie auf Kohlen, und der Zustand war ihr um so ängstlicher, als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, was und wo er's sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, deren Gestalt sich verwandelt hatte, aus

dem Zimmer gehen.

A. Charles

Sie erlassen uns wohl das siebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, versetzte Mittler, wenn ich nur das rette, worauf die andern beruhen. Mit entsetlichem Schrei hereinstürzend, rief Nanny: Sie stirbt!

das Fräulein stirbt! Kommen Sie! Kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag der morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig ausz gebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und hergieng, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebstes

Fräulein, das ist ein Brautschmuck ganz Ihrer werth!

Ottilie vernahm diese Worte und sank auf den Sopha. Nanny sieht ihre Herrin erblassen, erstarren: sie läuft zu Charlotten; man kommt. Der ärztliche Haussfreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läßt etwas Araftbrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja, sie fällt fast in Zuckungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Hast, wie es ihm der Umstand eingab: was Ottilie heute genossen habe? Das Mädchen stockt; er wiederholt seine Frage, das Mädchen bekennt, Ottilie habe nichts genossen.

Nanny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Nebenzimmer. Charlotte folgt, das Mädchen wirft sich auf die Kniee, sie gesteht, daß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer Statt genossen; verschwiegen habe sie es wegen bittender und drohender Geberden ihrer Gebieterin, und auch, setzte sie unschuldig

binzu: weil es ihr gar so gut geschmeckt.

Der Major und Mittler kamen heran, sie fanden Charlotten thätig in Sesellschaft des Arztes. Das bleiche himmlische Kind saß, sich selbst bewußt, wie es schien, in der Ecke des Sopha's. Wan dittet sie, sich niederzulegen; sie verweigert's, winkt aber, daß man das Köfferchen herbeidringe. Sie setzt ihre Füße darauf und sindet sich in einer halb liegenden bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Geberden drücken den Umstehenden die zarteste Anhänglichkeit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das herzlichste Lebewohl.

Eduard, der vom Pferde steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Zimmer, er wirft sich an ihre Seite nieder, faßt ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thränen. So bleibt er lange. Endlich ruft er auß: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? wirst du nicht mit einem Wort für mich ins Leben zurückkehren? Gut, aut! ich folge dir hinüber: da werden wir mit andern Sprachen reden!

Sie drückt ihm kräftig die Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiesen Athemzug, nach einer himmslischen, stummen Bewegung der Lippen: Versprich mir zu leben ruft sie aus, mit holder zärklicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech' es! rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Nach einer thränenvollen Nacht siel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Eduards Zustand war zu bejammern. Wie er sich aus seiner Verzweislung nur hervorheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er darauf: Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepslegt, als eine Lebende behandelt werden: denn sie sei nicht todt, sie könne nicht todt sein. Man that ihm seinen Willen, in sosern man wenigstens das untersließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht, sie zu sehen.

Noch ein anderer Schreck ergriff, noch eine andere Sorge besschäftigte die Freunde. Nanny, von dem Arzt heftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß genöthigt und nach dem Bekenntniß mit Borwürfen überhäuft, war entflohen. Nach langem Suchen fand man sie wieder, sie schien außer sich zu sein. Ihre Eltern nahmen sie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man

mußte sie einsperren, weil sie wieder zu entfliehen drohte.

Stufenweise gelang es, Eduarden der heftigsten Verzweislung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglück: denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es, ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Kapelle beigesetzt, noch immer unter den Lebensdigen bleiben und einer freundlichen stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es siel schwer, seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, daß sie im offenen Sarge hinauszgetragen und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasdeckel zugedeckt und eine immerbrennende Lampe gestiftet werden sollte, sieß er sich's zuletzt gefallen und schien sich in Alles ergeben zu haben.

Man kleidete den holden Körper in jenen Schmuck, den sie ich selbst vorbereitet hatte; man setzte ihr einen Kranz von Aster-lumen auf das Haupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll slänzten. Die Bahre, die Kirche, die Kapelle zu schmücken, wurden the Särten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen verödet, als wenn ereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggetilgt hätte. Beim frühsten Morgen wurde sie im offnen Sarge aus dem Schloß etragen, und die aufgehende Sonne röthete nochmals das himmssche Gesicht. Die Begleitenden drängten sich um die Träger, liemand wollte vorausgehn, Niemand folgen, Jedermann sie umseben, Jedermann noch zum letzten Male ihre Gegenwart genießen. Inaben, Männer und Frauen, keins blieb ungerührt. Untröstlich aren die Mädchen, die ihren Verlust am unmittelbarsten empfanden.

Nanny sehlte. Man hatte sie zurückgehalten, oder vielmehr, an hatte ihr den Tag und die Stunde des Begräbnisses ver= inlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Kammer, e nach dem Garten gieng. Als sie aber die Glocken läuten hörte, ward sie nur allzubald inne, was vorgieng, und da ihre Wäckterin, aus Neugierde, den Zug zu sehen, sie verließ, entsam se zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle

Thüren verschlossen fand, auf den Oberboden.

Gben schwankte der Zug den reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg durchs Dorf hin. Nanny sah ihre Gebieterin deutsich unter sich, deutlicher, vollständiger, schöner als alle, die dem Zuge folgten. Ueberirdisch, wie auf Wolken oder Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken, und diese, verworren, schwan:

tend, taumelnd, stürzte hinab.

Auseinander fuhr die Menge mit einem entsetlichen Schrei nach allen Seiten. Vom Drängen und Getümmel waren die Indger genöthigt, die Bahre niederzusetzen. Das Kind lag ganz nahe daran; es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es auf; und zusällig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja, es schien selbst noch mit dem letzten Lebensrest seine geliebte Herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Glieder Ottiliens Gewand, ihre krastlosen Finger Ottiliens gesaltete Hände berührt, als das Mädchen aufsprang, Arme und Augen zuerst gen Himmel erhob, dann auf die Kniese vor dem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der Herrin hinauf staunte.

Endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergiebt mir Gott durch ihren Blick, ihre Geberde, ihren Mund. Nun ruht sie wieder so still und sanst; aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich anblickte! Ihr habt es Alle gehört, ihr seid Zeugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Mörderin mehr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und Niemand

kann mir mehr etwas anhaben.

Umhergedrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie hordten und sahen hin und wieder, und kaum wußte Jemand, was er beginnen sollte. Tragt sie nun zur Ruhe! sagte das Mädchen; sie hat das Ihrige gethan und gelitten und kann nicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Ranny solgte zuerst,

und man gelangte zur Kirche, zur Kapelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Häupten der Sarz des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein starkes eichenes Behältniß eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig dalag. Aber Ramp wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum ersten Mal angezündeten Lampe

fleißig warten. Sie verlangte dieß so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemuthsübel, das sich be-

fürchten ließ, ju verhüten.

Aber sie blieb nicht lange allein: denn gleich mit sinkender Nacht, als das schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Thüre, und es trat der Architekt in die Kapelle, deren fromm verzierte Wände, bei so milbem Schimmer, alterthümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entgegen brangen.

Nanny saß an der einen Seite des Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend beutete sie auf die verblichene Herrin. Und so stand er-auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft und An= muth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit niedergesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen Händen, Haupt und Blick nach der Entseelten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwillkürlich gerieth er jett in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch dießmal! Auch hier war etwas unschätzbar Würdiges von seiner Höhe herabgestürzt; und wenn dort Lapferkeit, Klugheit, Macht, Rang und Vermögen in einem Manne als unwiederbring= lich verloren bedauert wurden; wenn Eigenschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätt, vielmehr verworfen und ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Natur erst kurz aus ihren ge= haltreichen Tiefen hervorgerufen, durch ihre gleichgültige Hand schnell wieder ausgetilgt; seltene, schöne, liebenswürdige Tugenden, deren friedliche Einwirkung die bedürftige Welt zu jeder Zeit mit wonnes vollem Genügen umfängt und mit sehnsüchtiger Trauer vermißt.

Der Jüngling schwieg, auch das Mädchen eine Zeit lang; als sie ihm aber die Thränen häufig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Kraft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er, über den Fluß ihrer Rede erstaunt, sich zu fassen vermochte und seine schöne Freundin ihm in einer höhern Region lebend und wirkend vorschwebte. Seine Thränen trockneten, seine Schmerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händebruck von Nanny Abschied, und noch in der Nacht ritt er vom Orte weg, ohne Jemand weiter gesehen zu haben.

Der Wundarzt war die Nacht über, ohne des Mädchens Wissen, in der Kirche geblieben und fand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Muthes. Er war auf mancherlei Verirrungen gefaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen; aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt. Sie erinnerte sich vollkommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigkeit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängniß, die sie mit Freudigkeit oft wiederholte: wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen und sie dadurch für immer beruhigt habe.

Der fortdauernd schöne, mehr schlaf als todtähnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Unswohner wollten sie noch sehen, und Jeder mochte gern aus Nanny's Munde das Unglaubliche hören; manche, um darüber zu spotten, die meisten, um daran zu zweiseln, und wenige, um sich glaubend

dagegen zu verhalten.

Jedes Bedürsniß, dessen wirkliche Befriedigung versagt ist, nöthigt zum Glauben. Die vor den Augen aller Welt zerschmetterte Nanny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden: warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier Andern bereitet sein? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Uebel behaftet waren, und sie glaubten eine plöpliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zulett war Niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zudrang wuchs, und man sah sich genöthigt, die Kapelle, ja, außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschließen.

Eduard wagte sich nicht wieder zu der Abgeschiedenen. lebte nur vor sich hin, er schien keine Thräne mehr zu haben, keines Schmerzes weiter fähig zu sein. Seine Theilnahme an der Unterhaltung, sein Genuß von Speis' und Trank vermindert sich mit jedem Tage. Nur noch einige Erquickung scheint er aus dem Glase zu schlürfen, das ihm freilich kein wahrhafter Prophet gewesen. Er betrachtet noch immer gern die verschlungenen Namens: züge, und sein ernstheiterer Blick babei scheint anzudeuten, daß er auch jett noch auf eine Vereinigung hoffe. Und wie den Glücklichen jeder Nebenumstand zu begünstigen, jedes Ungefähr mit emporzuheben scheint, so mögen sich auch gern die kleinsten Vorfälle zur Kräntung, zum Verderben des Unglücklichen vereinigen. Denn eines Tages, als Eduard das geliebte Glas zum Munde brachte, entfernte er es mit Entsetzen wieder: es war dasselbe und nicht dasselbe; er vermißt ein kleines Kennzeichen. Man bringt in den Kammerdiener, und dieser muß gestehen: das ächte Glas sei unlängst zerbrochen, und ein gleiches, auch aus Eduards Jugendzeit, untergeschoben wor: den. Eduard kann nicht zürnen; sein Schicksal ist ausgesprochen durch die That: wie soll ihn das Gleichniß rühren? Aber doch drückt es ihn tief. Der Trank scheint ihm von nun an zu widerstehen; er scheint sich mit Vorsatz der Speise, des Gesprächs zu enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er verslangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Ach! sagte er einmal zum Major, der ihm wenig von der Seite kam, was din ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein; und doch, um dieser Seligkeit willen, bin ich genöthigt, diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach: aber meine Natur hält mich zurück und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich fühle wohl, Bester, es ge-

hört Genie zu Allem, auch zum Märtyrerthum. Was sollen wir, bei diesem hoffnungslosen Zustande, der ehe= gattlichen, freundschaftlichen, ärztlichen Bemühungen gedenken, in welchen sich Souards Angehörige eine Zeit lang hin und her wogten. Endlich fand man ihn todt. Mittler machte zuerst diese traurige Entdeckung. Er berief den Arzt und beobachtete, nach seiner gewöhnlichen Fassung, genau die Umstände, in denen man den Verblichenen angetroffen hatte. Charlotte stürzte herbei: ein Verdacht des Selbstmordes regte sich in ihr; sie wollte sich, sie wollte die Andern einer unverzeihlichen Unporsichtigkeit anklagen. Doch der Arzt aus natürlichen, und Mittler aus sittlichen Gründen wußten sie bald vom Gegentheil zu überzeugen. Ganz beutlich war Eduard von seinem Ende überrascht worden. Er hatte, was er bisher sorgfältig zu verbergen pflegte, das ihm von Ottilien übrig Gebliebene in einem stillen Augenblick vor sich aus einem Kastchen, aus einer Brieftasche ausgebreitet: eine Locke, Blumen, in glücklicher Stunde gepflückt, alle Blättchen, die sie ihm gesschrieben, von jenem ersten an, das ihm seine Gattin so zufällig ahnungsreich übergeben hatte. Das Alles konnte er nicht einer ungefähren Entdeckung mit Willen Preis geben. Und so lag denn auch bieses vor Kurzem zu unendlicher Bewegung aufgeregte Herz in unstörbarer Ruhe; und wie er in Gedanken an die Heilige ein= geschlafen war, so konnte man wohl ihn selig nennen. Charlotte gab ihm seinen Platz neben Ottilien und verordnete, daß Niemand weiter in diesem Gewölbe beigesett werde. Unter dieser Bedingung machte sie für Kirche und Schule für den Geistlichen und den Schullehrer ansehnliche Stiftungen.

So ruhen die Liebenden neben einander. Friede schwebt über ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf sie herab, und welch ein freundlicher Augenblick wird es sein,

wenn sie dereinst wieder zusammen erwachen.

# Unterhaltungen

# deutscher Ausgewanderten.

1794 - 1795.

In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, sür Europa, ja sür die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das Heer der Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Vaterland einbrach, verließ eine edle Familie ihre Besitzungen in jenen Gegenden und entstoh über den Rhein, um den Bedrängsuissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Personen bedroht waren, denen man zum Verbrechen machte, daß sie sich ihrer Väter mit Freuden und Chren erinnerten und mancher Vortheile genossen, die ein wohldenkender Vater seinen Kindern und Nachkommen so

gern zu verschaffen wünschte.

Die Baronesse von C., eine Wittwe in mittlern Jahren, erwies sich auch jetzt auf dieser Flucht, wie sonst zu Hause, zum Troste ihrer Kinder, Verwandten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schicksale ausgebildet, war sie als eine trefsliche Hausmutter bekannt, und jede Art von Geschäft erschien ihrem durchdringenden Geiste willskommen. Sie wünschte Vielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Bekanntschaft setzte sie in den Stand, es zu thun. Nun muste sie sich unerwartet als Führerin einer kleinen Karavane darstellen und verstand auch diese zu leiten, für sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Bangigkeit und Noth, zu unterhalten. Und wirklich stellte sich bei unsern Flüchtlingen die gute Laune nicht selten ein; denn überraschende Vorfälle, neue Verhältnisse gaben den aufgespannten Gemüthern manchen Stoff zu Scherz und Lachen.

Bei der übereilten Flucht war das Betragen eines Jeden charakteristisch und auffallend. Das eine ließ sich durch eine falsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen, das andere gab einer unnöthigen Sorge Raum, und Alles, was dieser zu viel, jener

ju wenig that, jeder Fall, wo fich So llebereilung zeigte, gab in der Folg feitig zu plagen und aufzuziehen, so Zustände lustiger wurden, als eine batte werden konnen.

All Control of

Denn wie wir manchmal in ber Kaber die absichtlichen Possen zu lachen bagegen aber sogleich ein lautes Sel Tragödie etwas Unschiedliches vorkomm in der wirklichen Welt, das die Menschwähnlich von lächerlichen, oft auf derein belachten Umständen begleitet sie

Besonders mußte Fräulein Luise, wnesse, ein lebhaftes, heftiges und Frauenzimmer, sehr vieles leiden, das sie bei dem ersten Schrecken gan sei, in Berstreuung, ja in einer Art unnützesten Sachen mit dem größten bracht, ja sogar einen alten Bediente gesehen habe.

Sie vertheidigte sich aber, so gu leinen Scherz, ber sich auf ihren Brau ihr schon Leiben genug verursachte m täglicher Gefahr zu wissen und durch die allgemeine Zerrüttung auf

vereitelt ju feben.

Ihr alterer Bruder, Friedrich, ein Alles, was die Mutter beschleit aus, begleitete zu Pferde c, Wagenmeister und Wegweist agsvollen Sohnes, ein wohl und isse im Wagen Gesellschaft; keistlichen, der als Hausfreund lich geworden war, mit einer m in einem nachfolgenden Werdiener folgten in Halbchaiser urds, die auf mehr als einer En den Zug.

Ungern hatte, wie man leicht bei schaft ihre Wohnungen verlassen, abs mit boppeltem Widerwillen von dem daß er etwa eine Geliebte daselbst zi nach seiner Jugend, seiner guten Gelichen Ratur hätte vermuthen sollen

der blendenden Schönheit verführen lassen, die unter dem Namen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Anbeter zu ver: schaffen wußte und, so übel sie auch die einen behandelte, von den

andern mit großer Lebhaftigkeit verehrt wurde.

Wie Liebende gewöhnlich von ihrer Leidenschaft verblendet werden, so ergieng es auch Vetter Karln. Sie wünschen den Besitz eines einzigen Gutes und wähnen alles Uebrige dagegen entbehren zu können; Stand, Glückzüter, alle Verhältnisse scheinen in nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut zu Einem, zu Allem wird; Eltern, Verwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas zueignen, das uns ganz ausfüllt und uns alles

Uebrige fremd macht.

Better Karl überließ sich der Heftigkeit seiner Neigung und verhehlte sie nicht in Gesprächen. Er glaubte um so freier sich diesen Gesinnungen ergeben zu können, als er selbst ein Ebelmann war und, obgleich ber zweite Sohn, bennoch ein ansehnliches Bermögen zu erwarten hatte. Eben diese Güter, die ihm künftig zufallen mußten, waren jest in Feindes Händen, der nicht zum besten darauf hauste. Demohngeachtet konnte Karl einer Nation nicht feind werden, die der Welt so viele Vortheile versprach, und deren Gesinnungen er nach öffentlichen Reden und Aeußerungen einiger Mitglieder beurtheilte. Gewöhnlich störte er die Zufrieden: heit der Gesellschaft, wenn sie ja derselben noch fähig war, durch ein unmäßiges Lob alles dessen, was bei den Reufranken Gutes vber Boses geschah, durch ein lautes Vergnügen über ihre Fort: schritte, wodurch er die Andern um desto mehr aus der Fassung brachte, als sie ihre Leiden, durch die Schadenfreude eines Freundes und Verwandten verdoppelt, nur um so schmerzlicher empfinden mußten.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworfen und ließ sich in der letten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ihn auf eine kluge Weise wenigstens zu augenblicklicher Mäßisgung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am meisten zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechter Weise, seinen Charakter und seinen Verstand verdächtig zu machen suchte. Der Hofmeister gab ihm im Stillen recht, der Geistliche im Stillen unrecht, und die Kammersmädchen, denen seine Gestalt reizend und seine Freigebigkeit ressektabel war, hörten ihn gerne reden, weil sie sich durch seine Gesinnungen berechtigt glaubten, ihre zärtlichen Augen, die sie bisher vor ihm bescheiden niedergeschlagen hatten, nunmehr in Ehren

nach ihm aufzuheben.

Die Bedürfnisse des Tages, die Hindernisse des Weges, die Unannehmlichkeiten der Quartiere führken die Gesellschaft gewöhne lich auf ein gegenwärtiges Interesse zurück, und die große Anzahl französischer und deutscher Ausgewanderten, die sie überall

antrafen und deren Betragen und Schicksale sehr verschieden waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie viel Ursach man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend

der Unparteilichkeit und Verträglichkeit, zu üben.

Eines Tags machte die Baronesse die Bemerkung, daß man nicht deutlicher sehen könne, wie ungebildet in jedem Sinne die Menschen seien, als in solchen Augenblicken allgemeiner Verwir= rung und Noth. Die bürgerliche Verfassung, sagte sie, scheint wie ein Schiff zu sein, das eine große Anzahl Menschen, alte und junge, gesunde und tranke, über ein gefährliches Wasser, auch felbst zu Zeiten bes Sturms, hinüberbringt; nur in bem Augenblicke, wenn das Schiff scheitert, sieht man, wer schwimmen kann, und selbst gute Schwimmer geben unter solchen Umständen zu Grunde. Wir sehen meift die Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit sich in der Jrre herumführen und wundern uns darüber. Doch wie den reisenden Engländer der Theekessel in allen vier Welttheilen nicht verläßt, so wird die übrige Masse der Menschen von stolzen Anforderungen, Sitelkeit, Un= mäßigkeit, Ungeduld, Eigensinn, Schiefheit im Urtheil und der Lust, ihrem Nebenmenschen tückisch etwas zu versetzen, überall hin begleitet. Der Leichtsinnige freut sich der Flucht wie einer Spazier= fahrt, und der Ungenügsame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler Alles zu Dienste stehe. Wie selten, daß uns die reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, der wirklich für Andere zu leben, für Andere sich aufzuopfern getrieben wird!

Indessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, die zu solchen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbeisgegangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Waffen gesellt; die Franzosen waren wieder über den Rhein hinüber ges

drängt, Frankfurt befreit und Mainz eingeschlossen.

In der Hoffnung auf den weitern Fortgang der siegreichen Wassen und begierig, wieder einen Theil ihres Eigenthums zu ergreisen, eilte die Familie auf ein Gut, das an dem rechten User des Rheines, in der schönsten Lage, ihr zugehörte. Wie erquickt fanden sie sich, als sie den schönen Strom wieder von ihren Fenstern vorbeisließen sahen! wie freudig nahmen sie wieder von jedem Theile des Hauses Besitz, wie freundlich begrüßten sie die des kannten Mobilien, die alten Bilder und jeglichen Hausrath, wie werth war ihnen auch das Geringste, das sie schon verloren gezgeben hatten! wie stiegen ihre Hoffnungen, dereinst auch jenseit des Rheines Alles noch in dem alten Zustande zu sinden!

Kaum erscholl in der Nachbarschaft die Ankunft der Baronesse, als alle alte Bekannten, Freunde und Diener herbeieilten, sich mit ihr zu besprechen, die Geschichten der vergangenen Monate zu wiederholen und sich in manchen Fällen Rath und Beistand von

ihr zu erbitten.

Umgeben von diesen Besuchen, ward sie aufs angenehmste überrascht, als der Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam, ein Mann, dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürfniß geworden waren, ein Mann, der das Zutrauen seines Fürsten verdiente und besaß. Er hielt sich streng an Grundsaße und hatte über manche Dinge seine eigene Denkweise. Er war genau in Reden und Handeln und forderte das Gleiche von Andern. Ein consequentes Betragen schien ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatte viel durch den Einfall der Franzosen gelitten; er hatte die Willfür der Nation, die nur vom Gesetz sprach, kennen gelernt und den Unterdrückungsgeist derer, die das Wort Freiheit immer im Munde führten; er hatte gesehen, daß auch in diesem Falle der große Hause sich treu blieb und Wort sur That, Schein für Besitz mit großer Heftigkeit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener vers breiteten Gesinnungen und Meinungen blieben seinem Scharsblicke nicht verborgen, obgleich nicht zu läugnen war, daß er Manches mit hypochondrischem Gemüthe betrachtete und mit Leidenschaft

beurtheilte.

Seine Gemahlin, eine Jugendfreundin der Baronesse, sand nach so vielen Trübsalen einen Himmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander aufgewachsen, hatten sich mit einander gebildet, sie kannten keine Geheimnisse vor einander. Die ersten Neigungen junger Jahre, die bedenklichen Zustände der She, Freuden, Sorgen und Leiden als Mütter, Alles hatten sie sich sonst, theils mündlich, theils in Briefen, vertraut und hatten eine ununterbrochene Verbindung erhalten. Nur diese letzte Zeit her waren sie durch die Unruhen verhindert worden, sich einander wie gewöhnlich mitzutheilen. Um so lebhafter drängten sich ihre gegenwärtigen Gespräche, um desto mehr hatten sie einander zu sagen, indessen die Töchter der Geheimeräthin ihre Zeit mit Fräuslein Luisen in einer wachsenden Vertraulichkeit zubrachten.

Leider war der schöne Senuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sich drehte, aus der Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Sben so wenig konnte bei den vielen zuströmenden Neuigkeiten des Tages der politische Discurs vermieden werden, der gewöhnslich die augenblickliche Jufriedenheit der Gesellschaft störte, indem die verschiedenen Denkungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft geäußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich deßhalb doch nicht des Weins und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Ersahrung wissen, daß

ihnen darauf ein unmittelbares Uebelsein bevorsteht, so konnten auch die meisten Glieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen, vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach, Andern wehe zu thun und sich selbst dadurch am Ende eine unangenehme Stunde zu hereiten.

Man kann leicht benken, daß der Geheimerath diejenige Partei anführte, welche dem alten System zugethan war, und daß Karl für die entgegengesetzte sprach, welche von bevorstehenden Neuerungen

Heilung und Belebung des alten franken Zustandes hoffte.

Im Anfange wurden diese Gespräche noch mit ziemlicher Mäßisgung geführt, besonders da die Baronesse durch anmuthige Zwischenseden beide Theile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Epoche herannahte, daß die Blokade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schöne Stadt und ihre zurückgelassenen Bewohner lebhafter zu fürchten ansieng, äußerte Jedermann seine Meinungen mit ungebundener Leidenschaft.

Besonders waren die daselbst zurückgebliebenen Clubbisten ein Gegenstand des allgemeinen Gespräcks, und Jeder erwartete ihre Bestrafung oder Besreiung, je nachdem er ihre Handlungen entweder

schalt oder billigte.

Unter die ersten gehörte der Geheimerath, dessen Argumente Karln am verdrießlichsten sielen, wenn er den Verstand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntniß der Welt und ihrer selbst

beschuldiate.

Wie verblendet müssen sie sein, rief er aus, als an einem Nachmittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden ansieng, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure Nation, die mit sich selbst in der größten Verwirrung kämpst und auch in ruhigen Augenblicken nichts als sich selbst zu schäßen weiß, auf sie mit einiger Theilenahme herunterblicken werde! Man wird sie als Wertzeuge bestrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwersen, oder wenigstens vernachlässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen aufgenommen werden könnten!

Jebem, der mächtig und groß ist, erscheint nichts lächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, der in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntniß sein selbst, seiner Kräfte und seines Verhältznisses sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das sie bisher begünstigt, weniger stolz und übermüthig sein werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Wie mancher, der jetzt als Munizipalbeamter mit der Schärpe herumläuft, wird die Maskerade verwünschen, wenn er, nachdem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholsen hat, zulet in dieser neuen Form von denen, auf die er
sein ganzes Vertrauen setze, niedrig behandelt wird! Ja, es ist
mir höchst wahrscheinlich, daß man bei der Uebergabe der Stadt,
die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den
Unsrigen überliesert oder überläßt. Mögen sie doch alsdann ihren
Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empsinden,
die sie verdienen, ich mag sie so unparteiisch richten, als ich kann!

Unparteiisch! rief Karl mit Heftigkeit aus: wenn ich doch dieß Wort nicht wieder sollte aussprechen hören! Wie kann man diese Menschen so geradezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Jugend und ihr Leben zugebracht, in der hergebrachten Form sich und anderen begünstigten Menschen zu nüten; freilich haben sie nicht die wenigen wohnbaren Zimmer des alten Gebäudes besessen und sich darin gepflegt; vielmehr haben sie die Unbequemlickeit der vernachlässigten Theile eures Staatspalastes mehr empfunden, weil sie selbst ihre Tage kummerlich und gedrückt darin zubringen mußten; sie haben nicht, durch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit bestochen, dasjenige für gut angesehen, was sie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben sie nur im Stillen der Einseitigkeit, der Unordnung, der Lässigkeit, der Ungeschicklichkeit zusehen können, womit eure Staatsleute fich noch Ehrfurcht ju erwerben glauben; freilich haben sie nur heimlich wünschen konnen, daß Mühe und Genuß gleicher ausgetheilt sein möchten! Und wer wird läugnen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohl: denkende und tüchtige Männer sich befinden, die, wenn sie auch in diesem Augenblicke das Beste zu bewirken nicht im Stande sind, doch durch ihre Vermittlung das Uebel zu lindern und ein kunf: tiges Gutes vorzubereiten das Glück haben! Und da man solche darunter zählt, wer wird sie nicht bedauern, wenn der Augenblick naht, der sie ihrer Hoffnungen vielleicht auf immer berauben soll.

Der Geheimerath scherzte darauf mit einiger Bitterkeit über junge Leute, die einen Segenstand zu idealisiren geneigt seien; Karl schonte dagegen diejenigen nicht, welche nur nach alten Formen denken könnten und, was dahinein nicht passe, nothwendig ver:

werfen müßten.

Durch mehreres Hin: und Wiederreden ward das Gespräch immer heftiger, und es kam von beiden Seiten Alles zur Spracke, was im Laufe dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Vergebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimeräthin, die, als ein liebenswürdiges Weib, einige Herrsschaft über Karls Gemüth sich erworben hatte, gelang es nicht, auf ihn zu wirken, um so weniger, als ihr Gemahl fortsuhr,

treffende Pfeile auf Jugend und Unerfahrenheit loszudrücken und über die besondere Neigung der Kinder, mit dem Feuer zu spielen,

das sie doch nicht regieren könnten, zu spotten.

Karl, der sich im Jorn nicht mehr kannte, hielt mit dem Geständniß nicht zurück, daß er den französischen Wassen alles Glück wünsche, und daß er jeden Deutschen aufsordere, der alten Sklasverei ein Ende zu machen; daß er von der französischen Nation überzeugt sei, sie werde die edeln Deutschen, die sich für sie ersklärt, zu schätzen wissen, als die Ihrigen ansehen und behandeln, und nicht etwa ausopfern oder ihrem Schicksale überlassen, sondern sie mit Ehren, Gütern und Zutrauen überhäusen.

Der Geheimerath behauptete dagegen, es sei lächerlich, zu denken, daß die Franzosen nur irgend einen Augenblick, bei einer Capi-tulation oder sonst, für sie sorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hände der Allierten fallen, und er hoffe, sie

alle gehangen zu sehen.

Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief vielmehr, er hoffe, daß die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte finden und kein schuldiges Haupt verfehlen werde. Dazu fügte er einige sehr starke Borwürfe, welche den Geheimerakh persönlich

trafen und in jedem Sinne beleidigend waren.

So muß ich denn wohl, sagte der Geheimerath, mich aus einer Gesellschaft entfernen, in der nichts, was sonst achtungswerth schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leid, daß ich zum zweiten Mal, und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Neufranken zu erwarten ist, und ich sinde wieder die alte Erfahrung bestätigt, daß es besser sei, den Türken als den Renegaten in die Hände

zu fallen.

Mit diesen Worten stand er auf und gieng aus dem Zimmer; seine Semahlin folgte ihm: die Gesellschaft schwieg. Die Baroznesse gab mit einigen, aber starken Ausdrücken ihr Mißvergnügen zu erkennen; Karl gieng im Saale auf und ab. Die Geheimezräthin kam weinend zurück und erzählte, daß ihr Gemahl einzpacken lasse und schon Pferde bestellt habe. Die Baronesse gieng zu ihm, ihn zu bereden; indessen weinten die Fräulein und küßten sich und waren äußerst betrübt, daß sie sich so schnell und unerzwartet von einander trennen sollten. Die Baronesse kam zurück; sie hatte nichts ausgerichtet. Man sieng an, nach und nach Alles zusammenzutragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augenzblicke des Loslösens und Scheidens wurden sehr lebhaft empfunden. Vit den letten Kästchen und Schachteln verschwand alle Hoffnung. Die Pferde kamen, und die Thränen slossen reichlicher.

Der Wagen fuhr fort, und die Baronesse sah ihm nach: die

Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und setzte sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er, in einer Ecke sitzend, ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre kehrte er um, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie bes leidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Verdruß verursacht; verzeihen Sie meine Uebereilung! ich erkenne meinen Fehler und sühle ihn ties.

Ich kann verzeihen, antwortete die Baronesse: ich werde keinen Groll gegen dich begen, weil du ein edler guter Mensch bist; aber du kannst nicht wieder gut machen, was du verdorben hast. Ich entbehre durch deine Schuld in diesen Augenblicken die Gesellschaft einer Freundin, die ich seit langer Zeit zum ersten Mal wiedersah, die mir das Unglück selbst wieder zuführte, und in deren Umgang ich manche Stunde das Unheil vergaß, das uns traf und das uns bedroht. Sie, die schon so lange auf einer ängstlichen Flucht herumgetrieben wird und sich kaum wenige Tage in Gesellschaft von geliebten alten Freunden, in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß schon wieder flüchtig werden, und die Gesellschaft verliert dabei die Unterhaltung ihres Gatten, der, so wunderlich er auch in manchen Studen sein mag, doch ein trefflicher, rechtschaffener Mann ist und ein unerschöpfliches Archiv von Menschen- und Weltkenntniß, von Begebenheiten und Verhältnissen mit sich führt, die er auf eine leichte, gluckliche und angenehme Weise mitzutheilen versteht. Um diesen vielfachen Genuß bringt uns deine Heftigkeit: wodurch kannst du ersegen, mas wir verlieren?

Karl. Schonen Sie mich, liebe Tante! ich fühle meinen Fehler schon lebhaft genug, lassen Sie mich die Folgen nicht so deutlich

einsehen!

Karonesse. Betrachte sie vielmehr so beutlich als möglich! Hier kann nicht von Schonen die Rede sein; es ist nur die Frage, ob du dich überzeugen kannst; denn nicht das erste Mal begehst du diesen Fehler, und es wird das letzte Ral nicht sein. Dier Menschen, wird die Noth, die euch unter Ein Dach, in Eine enge Hütte zusammendrängt, euch nicht duldsam gegen einander machen? Ist es an den ungeheuern Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die Eurigen unaushaltsam losdringen? Könnt ihr so nicht an euch selbst arbeiten und euch mäßig und vernünstig gegen diesenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Müssen denn eure Gemüther nur so blind und unaushaltsam wirken und drein schlagen, wie die Weltbegeben; heiten, ein Gewitter oder ein ander Naturphänomen?

Rarl antwortete, nichts, und der Hofmeister kam von dem Fenster, wo er disher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich bessern; dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, den Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen;

wir wollen auch zeigen, daß wir Gewalt über uns haben.

Baronese. Wie leicht boch Männer sich überreden können, bes sonders in diesem Punkte! Das Wort Herrschaft ist ihnen ein so angenehmes Wort, und es klingt so vornehm, sich selbst bes herrschen zu wollen. Sie reden gar zu gerne davon und möchten uns glauben machen, es sei wirklich auch in der Ausübung Ernst damit: und wenn ich doch nur einen einzigen in meinem Leben gesehen hätte, der auch nur in der geringsten Sache sich zu bes herrschen im Stande gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichgültig ist, dann stellen sie sich gewöhnlich sehr ernsthaft, als ob sie es mit Vähe entbehrten, und was sie heftig wünschen, wissen sie sich selbst und anderen als vortresslich, nothwendig, unvermeidlich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wüste auch nicht einen, der auch nur der geringsten Entsagung sähig wäre.

Kofmeister. Sie find selten ungerecht, und ich habe Sie noch niemals so von Verdruß und Leidenschaft überwältigt gesehen, als

in diesem Augenblick.

Baronesse. Ich habe mich dieser Leidenschaft wenigstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin in ihrem Reisewagen, auf unbequemen Wegen, mit Thränen an verletzte Gastfreundschaft sich zurückerinnernd denke, so möcht ich euch allen von Herzen gram werden.

Hosmeister. Ich habe Sie in den größten Uebeln nicht so bewegt

und so heftig gesehen, als in diesem Augenblick.

Baronesse. Ein kleines Uebel, das auf die größern folgt, erfüllt das Maß; und dann ist es wohl kein kleines Uebel, eine Freundin zu entbehren.

Hosmeister. Beruhigen Sie sich, und vertrauen Sie uns Allen, daß wir uns bessern, daß wir das Mögliche thun wollen, Sie zu

befriedigen.

Karonesse. Reineswegs! es soll mir keiner von euch ein Berstrauen abloden; aber fordern will ich künftig von euch, besehlen will ich in meinem Hause.

Forbern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Karl, und Sie sollen

fich über unsern Ungehorsam nicht zu beschweren haben.

Nun meine Strenge wird so arg nicht sein, versetzte lächelnd die Baronesse, indem sie sich zusammennahm. Ich mag nicht gerne besehlen, besonders so freigesinnten Menschen; aber einen Rath will ich geben, und eine Bitte will ich hinzusügen.

Hofmeifter. Und Beides foll uns ein unverbrüchliches Gefet sein. Baroneffe. Es wäre thöricht, wenn ich das Interesse abzulenten gedächte, das Jedermann an den großen Weltbegebenheiten nimmt, deren Opfer wir, leider! selbst schon geworden sind. Ich kann die Gesinnungen nicht ändern, die bei einem Jeden nach seiner Denkweise entstehen, sich befestigen, streben und wirken, und es wäre eben so thöricht als grausam, zu verlangen, daß er sie nicht mittheilen sollte. Aber das kann ich von dem Zirkel erwarten, in dem ich lebe, daß Gleichgefinnte fich im Stillen zu einander fügen und sich angenehm unterhalten, indem der eine dasjenige sagt, was der andere schon denkt. Auf euern Zimmern, auf Spaziergängen, und wo sich Uebereinbenkende treffen, eröffne man seinen Busen nach Lust, man lehne sich auf diese oder jene Meinung, ja man genieße recht lebhaft der Freude einer leidenschaft: lichen Ueberzeugung! Aber, Kinder, in Gesellschaft laßt uns nicht vergessen, wie viel wir sonst schon, ehe alle diese Sachen jur Sprache kamen, um gesellig zu sein, von unferen Eigenheiten aufopfern mußten, und daß jeder, so lange die Welt stehen wird, um gesellig zu sein, wenigstens äußerlich sich wird beherrschen müssen. Ich fordere euch also nicht im Namen der Tugend, son: dern im Namen der gemeinsten Höflichkeit auf, mir und Anderen in diesen Augenblicken das zu leisten, was ihr von Jugend auf, ich darf fast sagen, gegen einen Jeden beobachtet habt, der euch auf ber Straße begegnete.

Ueberhaupt, fuhr die Baronesse fort, weiß ich nicht, wie wir geworden sind, wohin auf einmal jede gesellige Bildung ver schwunden ist. Wie sehr hütete man sich sonst, in der Gesellschaft irgend etwas zu berühren, was einem oder dem andern unange: nehm sein konnte! Der Protestant vermied in Gegenwart des Katholiken, irgend eine Ceremonie lächerlich zu finden; der eifrigste Katholik ließ den Protestanten nicht merken, daß die alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligkeit gewähre. Man unterließ vor den Augen einer Mutter, die ihren Sohn verloren hatte, sich seiner Kinder lebhaft zu freuen, und Jeder fühlte sich verlegen, wenn ihm ein folches unbedachtsames Wort entwischt war; jeder Umstehende suchte das Versehen wieder gut zu machen. Und thun wir nicht jett gerade das Gegentheil von allem diesen? Wir suchen recht eifrig jede Gelegenheit, wo wir etwas vorbringen können, das den andern verdrießt und ihn aus seiner Fassung bringt. O laßt uns künftig, meine Kinder und Freunde, wieder zu jener Art zu sein zurückehren! Wir haben bisher schon manches Traurige erlebt — und vielleicht verfündigt uns bald der Rauch bei Tage, und die Flammen bei Nacht den Untergang unserer Wohnungen und unserer zurückgelassenen Besitthümer. Laßt uns auch diese

Nachrichten nicht mit Heftigkeit in die Gesellschaft bringen! Laßt uns dasjenige nicht durch öftere Wiederholung tiefer in die Seele prägen, was uns in der Stille schon Schmerzen genug erregt!

Als euer Bater starb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen diesen unersetlichen Verlust bei jedem Anlaß erneuert? Habt ihr nicht Alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen konnte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stillen Bemüshungen und eure Gefälligkeit das Gefühl jenes Verlustes zu linsdern und die Wunde zu heilen gesucht? Haben wir jetzt nicht Alle nöthiger, eben jene gesellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirkt, als eine wohlmeinende, aber rohe Hülse, jetzt, da nicht etwa in der Mitte von Glücklichen ein oder der andere Zusall diesen oder jenen verletzt, dessen Unglück von dem allgemeinen Wohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuern Anzahl Unglücklicher kaum wenige, entweder durch Natur oder Bildung, einer zusälligen oder künstlichen Zufriedensheit genießen?

Karl. Sie haben uns nun genug erniedrigt, liebe Tante: wollen

Sie uns nicht wieder die Hand reichen?

Salar Salar

Baronesse. Hier ist sie, mit der Bedingung, daß ihr Lust habt, euch von ihr leiten zu lassen. Rusen wir eine Amnestie aus! Man kann sich jest nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblicke traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint hatten, herein und konnten sich nicht bezwingen, Better Karln freundlich anzusehen.

Rommt her, ihr Kinder! rief die Baronesse: wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich hosse, Friede und Einigkeit unter uns herstellen und den guten Lon, den wir eine Zeit lang vermissen, wieder unter uns einsühren soll; vielleicht haben wir nie nöthiger gehabt, uns an einander zu schließen und, wäre es auch nur wenige Stunden des Lages, uns zu zerstreuen. Laßt uns dahin übereinkommen, daß wir, wenn wir beisammen sind, gänzlich alle Unterhaltung über das Interesse des Lages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und aufmunternde Gespräche entbehrt? Wie lange hast du uns, lieber Karl, nichts von fernen Landen und Reichen erzählt, von deren Beschaffenheit, Einwohnern, Sitten und Gebräuchen du so schöne Kenntnisse hast?

— Wie lange haben Sie — so redete sie den Hosmeister an — die alte und neue Geschichte, die Vergleichung der Jahrhunderte und einzelner Menschen schweigen lassen? Wo sind die schönen und zierlichen Gedichte geblieben, die sonst so oft aus den Briestaschen unserer jungen Frauenzimmer zur Freude der Gesellschaft hervorkamen? Wohin haben sich die unbesangenen philosophischen Betrachtungen verloren? Ist die Lust gänzlich verschwunden, mit

ber ihr von euren Spaziergängen einen merkwürdigen Stein, eine, uns wenigstens, unbekannte Pflanze, ein seltsames Insekt zurückbrachtet und dadurch Gelegenheit gabt, über den großen Zusammen: hang aller vorhandenen Geschöpfe wenigstens angenehm zu träumen? Laßt alle diese Unterhaltungen, die sich sonst so freiwillig darboten, durch eine Verabredung, durch Vorsat, durch ein Geset wieder bei uns eintreten, dietet alle eure Kräfte auf, lehrreich, nütslich und besonders gesellig zu sein! Und das Alles werden wir und noch weit mehr als jetzt benöthigt sein, wenn auch Alles völlig drunter und drüber gehen sollte. Kinder! versprecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigkeit.

Und nun geht! es ist ein schöner Abend; genieße ihn Jeder nach seiner Weise, und laßt uns beim Nachtessen, seit langer Zeit zum ersten Mal, die Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung

genießen.

So gieng die Gesellschaft auseinander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sitzen: sie konnte den Verdruß, ihre Gesspielin verloren zu haben, nicht sobald vergessen und ließ Karln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Beise absahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeit lang still neben einander geblieben, als der Geistliche hereintrat, der von einem langen Spaziergange zurücktam und von dem, was in der Gesellschaft vorgekommen war, nichts erfahren hatte. Er legte Hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen; Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angefangnes Gespräch mit ihrer Mutter sortsetze, schnitt ihm die Rede mit solgenden Worten ab.

Manchen Personen wird denn doch das Gesetz, das eben bei liebt worden ist, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt; denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu verleumden, ein junger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man bisher noch die Ausslucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutsschen wie die Franzosen lächerlich zu sinden und bald diesen, bald jenen zum Jakobiner und Clubbisten zu machen. Wenn nun auch diese Quelle verstopst wird, so werden wir manche Personen wohlstumm in unserer Mitte sehen.

Ist dieser Anfall etwa auf mich gerichtet, mein Fräulein? sieng der Alte lächelnd an. Nun, Sie wissen, daß ich mich glücklich schae, manchmal ein Opfer für die übrige Gesellschaft zu werden. Denn gewiß, indem Sie bei jeder Unterhaltung Ihrer vortresselichen Erzieherin Ehre machen, und Sie Jedermann angenehm, liebenswürdig und gefällig sindet, so scheinen Sie einem kleinen bosen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht ganz

Herr werden können, für mancherlei Zwang, den Sie ihm ansthun, auf meine Unkosten gewöhnlich einige Entschädigung zu versschaffen.

Sagen Sie mir, gnädige Frau, fuhr er fort, indem er sich gegen die Baronesse wandte, was ist in meiner Abwesenheit vorzgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Zirkel auszgeschlossen?

Die Baronesse unterrichtete ihn von Allem, was vorgefallen war. Aufmerksam hörte er zu und versetzte sodann: Es dürfte auch nach dieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein, die Sessellschaft zu unterhalten, und vielleicht besser und sicherer als andere.

Wir wollen es erleben, sagte Luise.

ALC: LANCE

Dieses Geset, suhr er fort, enthält nichts Beschwerliches sür jeden Menschen, der sich mit sich selbst zu beschäftigen wußte, viel= mehr wird es ihm angenehm sein, indem er dasjenige, was er sonst gleichsam verstohlen trieb, in die Gesellschaft bringen darf; denn nehmen Sie mir nicht übel, Fräulein, wer bildet denn die Reuigkeitsträger, die Aufpasser und Berleumder, als die Gesell= schaft? Ich habe selten bei einer Lekture, bei irgend einer Dar= stellung einer interessanten Materie, die Geift und Herz beleben sollten, einen Zirkel so aufmerksam und die Seelenkräfte so thätig gesehen, als wenn irgend etwas Neues, und zwar eben etwas, das einen Mitbürger oder eine Mitbürgerin heruntersett, vorgestragen wurde. Fragen Sie sich selbst und fragen Sie viele Ansdere, was giebt einer Begebenheit den Reiz? Nicht ihre Wichtigs keit, nicht der Einfluß, den sie hat, sondern die Neuheit. Nur das Neue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Zusammenhang Verwunderung erregt und unsere Einbildungsfraft einen Augenblick in Bewegung fest, unfer Gefühl nur leicht berührt und unfern Verstand völlig in Ruhe läßt. Jeder Mensch kann ohne die mins deste Rückehr auf sich selbst an allem, was neu ist, lebhaften Antheil nehmen; ja, da eine Folge von Neuigkeiten immer von einem Gegenstande zum andern fortreißt, so kann der großen Menschenmasse nichts willkommener sein als ein solcher Anlaß zu ewiger Zerstreuung und eine solche Gelegenheit, Tücke und Schabenfreude auf eine bequeme und immer sich erneuernde Weise aus= zulassen.

Nun! rief Luise, es scheint, Sie wissen sich zu helsen; sonst gieng es über einzelne Personen her, jetzt soll es das ganze mensch=

liche Geschlecht entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich sein sollen, versetzte jener; aber so viel muß ich Ihnen sagen: Wir Andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, müssen uns nach ihr bilden und richten, ja wir dürfen eher etwas thun, das ihr

zuwider ist, als was ihr lästig wäre; und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachdenken und zu Betrachtungen auffordert. Alles, was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allenfalls das im Stillen für sich vollbringen, was bei jeder öffentlichen Versammlung versagt ist.

Für sich im Stillen mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Wein ausgetrunken und manche schöne Stunde des Tags ver-

schlafen haben, fiel Luise ihm ein.

Ich habe nie, fuhr der Alte fort, auf das, was ich thue, viel Werth gelegt: denn ich weiß, daß ich gegen andere Menschnein großer Faulenzer din; indessen hab' ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jest dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Was ift es für eine Sammlung? fragte die Baroneffe.

Gewiß nichts weiter als eine standalöse Chronik, setzte Lusse hinzu.

Sie irren sich, sagte der Alte. Wir werden sehen, versetzte Luise.

Laß ihn ausreden! sagte die Baronesse: und überhaupt gewöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze seiden mag, hart und unfreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache, den Unarten, die in uns stecken, auch nur im Scherze Nahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre Sammlung? wird sie zu unsrer Unterhaltung dienlich und schicks sein? ist sie schon lange angefangen? warum haben wir noch nichts

davon gehört?

Ich will Ihnen hierüber Rechenschaft geben, versetzte der Alte. Ich lebe schon lange in der Welt und habe immer gern auf das Acht gegeben, was diesem ober jenem Menschen begegnet. Uebersicht der großen Geschichte fühl' ich weder Kraft noch Muth, und die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter den vielen Privatgeschichten, wahren und falschen, mit denen man sich im Publikum trägt, die man sich insgeheim einander erzählt, giebt es manche, die noch einen reinern, schönern Reiz haben, als den Reiz der Neuheit, manche, die durch eine geistreiche Wendung uns immer zu erheitern Anspruch machen, manche, die uns die menschliche Natur und ihre innern Verborgenheiten auf einen Augenblick eröffnen, andere wieder, deren sonderbare Albernheiten uns ergößen. Aus der großen Menge, die im gemeinen Leben unsere Aufmerksamkeit und unsere Bosheit beschäftigen, und die eben so gemein sind als die Menschen, denen sie begegnen oder die sie erzählen, habe ich diejenigen gesammelt, die mir nur irgend einen Charakter zu haben schienen, die meinen Verstand, die mein Gemüth berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieder

baran bachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Heiterkeit ges währten.

Ich bin sehr neugierig, sagte die Baronesse, zu hören, von welcher Art Ihre Geschichten sind und was sie eigentlich behandeln.

Sie können leicht benten, versette ber Alte, bag von Brozessen und Familienangelegenheiten nicht öfters die Rede sein wird; diese haben meistentheils nur ein Interesse für die, welche damit geplagt sind.

Luise. Und was enthalten sie benn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht läugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer und Frauen verbunden oder entzweit, glüdlich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als aufgeklärt werben.

So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späße geben Sie uns für eine feine Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache; sie liegt so ganz

nahe, und die Wahrheit wird man boch fagen dürfen.

Der Alte. Sie sollen, hoffe ich, nichts, was ich lustern nennen würde, in der ganzen Sammlung finden. Luise. Und was nennen Sie denn so?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas, das der Rede und Aufmerksamkeit nicht werth ist, als etwas Be= sonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Be= gierde, anstatt den Verstand angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen das, was man entweder ohne Schleier ansehen oder wovon man ganz seine Augen wegwenden follte.

Luise. Ich verstehe Sie nicht. Sie werden uns boch Ihre Geschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten wir uns benn etwa mit plumpen Späßen die Ohren beleidigen lassen? Es soll wohl eine Mädchenschule werden, und

Sie wollen noch Dank dafür verlangen?

Der Alte. Reins von beiben. Denn erftlich erfahren werben Sie nichts Neues, besonders da ich schon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie gewisse Recensionen in den gelehrten Zeitungen niemals überschlagen.

Luise. Sie werden anzüglich.

Sie sind Braut, und ich entschuldige Sie gerne. Der Alte. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pfeile habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baronesse. Ich sehe wohl, wo Sie hinaus wollen; machen Sie

es aber auch ihr begreiflich!

Der Alte. Ich müßte nur wiederholen, was ich zu Anfange des Gesprächs schon gesagt habe; es scheint aber nicht, daß sie den guten Willen hat, aufzumerken.

Anise. Was braucht's da guten Willen und viele Wortel man mag es besehen, wie man will, so werden es standalöse Geschichten sein, auf die eine oder die andere Weise standalös, und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wiederholen, mein Fräulein, daß dem wohldenkenden Menschen nur dann etwas standalös vorkomme, wenn er Bosheit, Uebermuth, Lust zu schaden, Widerwillen zu helsen bemerkt, daß er davon sein Auge wegwendet; dagegen aber kleine Fehler und Mängel lustig sindet und besonders mit seiner Betrachtung gern dei Geschichten verweilt, wo er den guten Menschen in leichtem Widerspruch mit sich selbst, seinen Begierden und seinen Vorsähen sindet, wo alberne und auf ihren Werth eingebildete Thoren beschämt, zurechtgewiesen oder betrogen werden, wo jede Anmaßung auf eine natürliche, ja auf eine zusällige Weise bestraft wird, wo Vorsähe, Wünsche und Hossnungen bald gestört, ausgehalten und vereitelt, dalb unerwartet angenähert, erfüllt und bestätigt werden. Da, wo der Zusall mit der menschlichen Schwäcke und Unzulänglichkeit spielt, hat er am liebsten seine stille Betrachtung, und keiner seiner Helden, deren Geschichten er bewahrt, hat von ihm weder Tadel zu besorgen noch Lob zu erwarten.

Baronesse. Ihre Einleitung erregt den Wunsch, bald ein Probestück zu hören. Ich wüßte doch nicht, daß in unserm Leben — und wir haben doch die meiste Zeit in Einem Areise zugebracht — vieles geschehen wäre, das man in eine solche Sammlung auss

nehmen könnte.

Der Alte. Es kommt freilich Vieles auf die Beobachter an, und was für eine Seite man den Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht läugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen Manches aufgenommen habe. Sie werden mitsunter alte Bekannte vielleicht nicht ungern in einer neuen Gestalt wieder antressen. Aber eben dieses giebt mir den Bortheil, den ich auch nicht aus den Händen lassen werde: — man soll keine meiner Geschichten deuten.

Luise. Sie werden uns doch nicht verwehren, unsre Freunde und Nachbarn wieder zu kennen und, wenn es uns beliebt, bas

Räthsel zu entziffern.

Der Alte. Keineswegs. Sie werden mir aber auch dagegen erlauben, in einem solchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen, um zu beweisen, daß diese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten geschehen oder erfunden worden. Ebenso werden Sie mir erlauben, heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte sür ein altes Märchen erklärt wird, die unmittelbar in unserer Nähe vorgegangen ist, ohne daß wir sie ehen gerade in dieser Gestalt wieder erkennen.

kuise. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ist das Beste, wir machen Friede für diesen Abend, und Sie erzählen uns noch

geschwind ein Stücken zur Probe.

der Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sein darf. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellsschaft aufgespart; wir dürsen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus: alles, was ich vorzubringen habe, hat keinen Werth an sich; wenn aber die Gesellschaft nach einer ernsthaften Unterhalstung auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich, von manchem Guten schon gesättigt, nach einem leichten Nachtische umsieht, alszann werd ich bereit sein und wünsche, daß das, was ich vorsese, nicht unschmachaft befunden werde.

karonesse. Wir werden uns denn schon bis morgen gedulden

müssen.

knise. Ich bin höchst neugierig, was er vorbringen wird.

Der Alte. Das sollten Sie nicht sein, Fräulein: benn ge-

spannte Erwartung wird selten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer gegangen war, blieben die Uebrigen beisammen und sprachen über mancherlei Nachrichten, die eben einliefen, über Gerüchte, die sich verbreiteten. Man war dabei, wie es gewöhnlich in solchen Augen-bliden zu geschehen pflegt, im Zweisel, was man glauben und was man verwersen sollte.

Der alte Hausfreund sagte darauf: Ich sinde am bequemsten, daß wir dasjenige glauben, was uns angenehm ist, ohne Umsstände das verwerfen, was uns unangenehm wäre, und daß wir

übrigens wahr sein lassen, was wahr sein kann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entschiedene Neigung unsrer Natur, das Wunderbare zu glauben. Man redete vom Romanhasten, vom Geisterhasten, und als der Alte einige gute Geschichten dieser Art künftig zu erzählen versprach, versetze Fräulein Luise: Sie wären recht artig und würden viel Dank verdienen, wenn Sie uns gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen danksar sein.

Ohne sich lange bitten zu lassen, sieng der Geistliche darauf

mit folgenden Worten an:

Als ich mich in Neapel aufhielt, begegnete daselbst eine Geschichte, die großes Aussehen erregte, und worüber die Urtheile ehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die andern, sie sei wahr, aber es stede ein Betrug das inter. Diese Partei war wieder unter einander selbst uneinig;

sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte? Andere dagegen behaupteten, es sei keineswegs ausgemacht, daß geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder für Lüge oder Trug erklären. Nun zur Seschichte selbst!

für Lüge oder Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst!

Cine Sängerin, Antonelli genannt, war zu meiner Zeit der Liebling des neapolitanischen Publikums. In der Blüthe ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente, sehlte ihr nichts, wodurch ein Fraueuzimmer die Menge reizt und lockt und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempsindelich gegen Lob und Liebe; allein von Natur mäßig und verständig, wußte sie die Freuden zu genießen, die beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nöthig war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute drängten sich zu ihr; nur wenige nahm sie auf, und wenn sie der Wahl ihrer Liebhaber meist ihren Augen und ihrem Herzen folgte, so zeigte sie doch bei allen kleinen Abenteuern einen festen, sichern Charakter, der jeden genauen Beobachter sür sie einnehmen mußte. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehen, indem ich mit einem ihrer Begünstigten in nahem Verhältnisse stand.

Berschiedene Jahre waren hingegangen; sie hatte Männer genug kennen gelernt und unter ihnen viele Gecken, schwache und unz zuverlässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe Alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am nöthigsten bedürfte, bei Borfällen des Lebens, häuslichen Angelegenheiten, bei augenblicklichen Entschließungen meistentheils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst denkt, schadet und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu rathen und sie zu den ge-

fährlichsten Schritten zu verleiten sich gedrungen fühlt.

Bei ihren bisherigen Verbindungen war ihr Geist meistentheils unbeschäftigt geblieben; auch dieser verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedürfniß gefühlt, so fand sich unter denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf und der es in

jedem Sinne zu verdienen schien.

Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit, einiger wichtigen Geschäfte seines Hauses wegen, in Neapel aushielt. Bei einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgfältigste Erziehung genossen. Seine Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist, wie sein Körper, vollkommen ausgebildet; sein Betragen konnte sür ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergist, sich doch immer in Andern zu vergessen scheint. Der Handelsgeist seiner Seburtsstadt ruhte auf ihm; er sah das, was zu thun war, im

Großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichste: sein Haus hatte sich in einige höchst mißliche Spekulationen eingelassen und war in gefährliche Prozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verswirten sich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darzüber empfand, gab ihm einen äußern Anstrich von Traurigkeit, der ihm sehr wohl anstand, und der unserm jungen Frauenzimmer noch mehr Muth machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er selbst einer Freundin bedürfe.

Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Selegenheit gesehen: sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Zutritt in ihrem Hause, ja sie lud ihn recht dringend

ein, und er verfehlte nicht, zu kommen.

Sie versäumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entdeden: er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie dat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liedhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Berslegenheit, in der sie sich eben befand, und worüber er bei seinen mancherlei Berhältnissen den besten Rath geben und die schleunigste Einleitung zu ihrem Vortheil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wußte, indem sich in ihrer Gegenwart Manches entwickelte, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Rathgeberin zu sein, und eine wechselseitige, auf die edelste Achstung, auf das schönste Bedürsniß gegründete Freundschaft hatte sich in Kurzem zwischen ihnen besestigt.

Nur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu sein, keine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhabers zu machen; und doch konnte er sich nicht läugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zuwider, ja ganz und gar unerträglich waren. Besonders siel es ihm höchst schnerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und doch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthsgeschätzten Freundes, in den Armen eines Unwürdigen ausruhte.

Slücklicher = ober unglücklicherweise geschah es bald, daß das Herz der Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Verzinkigen und suchte ihr vorzustellen, daß der erledigte Plat ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Widerstand und Widersvillen gab sie seinen Wünschen Gehör: ich fürchte, sagte sie, daß diber diese Nachgiebigkeit das Schätzbarste auf der Welt, einen Freund, verliere. Sie hatte richtig geweissagt. Denn kaum hatte eine Zeine Zeit lang in seiner doppelten Eigenschaft bei ihr gegolten,

so siengen seine Launen an, beschwerlicher zu werden: als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre ganze Neigung und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesetzte Unterhaltung. Dieß aber war keineswegs nach dem Sinne des lebhaften Mädchens; sie konnte sich in keine Aufopferung sinden und hatte nicht Lust, irgend Jemand ausschließliche Rechte zuzugestehen. Sie suchte daher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltener zu sehen und ihn sühlen zu lassen, daß sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe.

Sobald er es merkte, fühlte er sich vom größten Unglück betroffen; und leider befiel ihn dieses Unheil nicht allein, seine häus: lichen Angelegenheiten siengen an äußerst schlimm zu werden. Er hatte sich dabei den Vorwurf zu machen, daß er von früher Jugend an sein Vermögen als eine unerschöpfliche Quelle angesehen, daß er seine Handelsangelegenheiten versäumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine vornehmere und reichere Figur ju spielen, als ihm seine Geburt und sein Einkommen gestatteten. Die Prozesse, auf die er seine Hoffnung setzte, giengen langsam und waren kostspielig. Er mußte deßhalb einigemal nach Palermo; und während seiner letten Reise machte das kluge Mad: den verschiedene Einrichtungen, um ihrer Haushaltung eine andere Wendung zu geben und ihn nach und nach von sich zu entfernen. Er kam zurud und fand sie in einer andern Wohnung, entfernt von der seinigen, und sah den Markese von S., der damals auf die öffentlichen Lustbarkeiten und Schauspiele großen Einfluß hatte, vertraulich bei ihr auß = und eingehen. Dieß überwältigte ihn, und er siel in eine schwere Krankheit. Als die Nachricht davon zu seiner Freundin gelangte, eilte sie zu ihm, sorgte für ibn, richtete seine Auswartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, daß seine Kasse nicht zum besten bestellt war, ließ sie eine ansehn: liche Summe zurück, die hinreichend war, ihn auf einige Zeit zu beruhigen.

Durch die Anmaßung, ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren; wie ihre Neigung zu ihm abnahm, hatte ihre Aufmerksamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Entdeckung, daß er in seinen eigenen Angelegens heiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begrisse von seinem Verstande und seinem Charakter gegeben. Indessen bemerkte er die große Veränderung nicht, die in ihr vorgegangen war; vielmehr schien ihre Sorgfalt für seine Genesung, die Treuz, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager außhielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihres Mitleids zu sein, und er hosste, nach seiner Genesung in alle Rechte wieder eingesest

zu werden.

Wie sehr irrte er sich! In der Mase, wie seine Gesundheit wieder tam und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Reigung und Zutrauen; ja, er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, sone daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrieslich geworden: alle Schuld, die er an seinem Schickal haben konnte, warf er auf Andere und wußte sich in Allem völlig zu rechtsertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig verssolgten, getränkten, betrübten Mann und hosste völlige Entschäbigung alles Uedels und aller Leiden von einer vollsommenen Erzgebenheit seiner Geliebten.

Rit biefen Unforderungen trat er gleich in den ersten Tagen bervor, als er wieder ausgeben und sie besuchen konnte. Er verslangte nichts weniger, als daß sie sich ihm gang ergeben, ihre übrigen Freunde und Bekannte verabschieden, das Theater verslassen und gang allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit, seine Forderungen zu dewilligen, erst auf eine scherzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genöthigt, ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Bershiltniß gänzlich vernichtet sei, zu gesteben. Er verließ sie und

fab fie micht wieber.

Er lebte noch einige Jahre in einem febr eingeschränften Rreife, oder vielmehr bloß in der Gesellschaft einer alten frommen Dame, bie mit ibm in einem Saufe wohnte und fic bon wenigen Renten erhielt. In biefer Beit gewann er ben einem Brogen und balb barauf ben anbern: allein feine Befundheit war untergraben und das Glad feines Lebens verloren. Bei einem geringen Aulag fiel er abermals in eine fowere Krantheit, ber Arst fünbigte ibm ben Lob an. Er vernahm fein Urtheil ohne Widerwillen; nur munichte er feine foone Freundin noch einmal gut feben. Er fcbidte feinen Bebienten ju ihr, ber fonft in gladlicheren Beiten manche gunftige Antwort gebracht batte. Er ließ fie bitten; fie folug es ab. Er fcidte gum gmeiten Dal und ließ fie befcmoren; fie bebarrte auf ibrem Ginne. Enblich - es war foon tief in ber Racht fenbete er gum britten Ral; fie ward bewegt und vertraute mir ibre Berlegenheit: benn ich mar eben mit bem Martefe und einigen anbern Freunden bei ihr jum Abenbeffen. 3ch rieth ihr und bat fie, bem Freunde ben lesten Liebesbienft ju erzeigen; fie folen unentichloffen, aber nach einigem Rachbenten nahm fie fich gusammen: sie schickte ben Bebienten mit einer abschläglichen Antwort weg, und er tam nicht wieder.

Wir faßen nach Lifche in einem vertrauten Gefprach und varen alle beiter und gutes Muths. Es war gegen Mitternacht, als fich auf einmal mitten unter uns eine Algliche, burchbringenbe, ängstliche und lange nachtönende Stimme hören ließ. Bir suhren zusammen, sahen einander an und sahen und um, was aus diesem Abenteuer werden solkte. Die Stimme schien an den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Jimmers hervorgedrungen war. Der Markese stand auf und sprang ans Fenster, und wir andern bemühten uns um die Schöne, welche ohnmächtig da lag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eisersüchtige und hestige Italiäner sah kaum ihre wieder aufgeschlagenen Augen, als er ihr bittere Vorwürfe machte.

Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verabreden, sagte er, so lassen Sie doch solche weniger auffallend und heftig sein.

Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart bes Geiftes, daß, da sie Jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Tone zur Vorbereitung angenehmer Stunden wählen würde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schrechaftes. Seine langen nachdröhnenden Schwingungen waren uns Allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieden. Sie war blaß, entstellt und immer der Ohnmacht nabe; wir mußten die halbe Racht bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andere Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Tags vorher, aber gesaßt genug, und — um dieselbige Zeit derselbe gewaltsame, fürchterliche Ton.

Wir hatten indessen über die Art des Schreies, und wo er herkommen möchte, unzählige Urtheile gefällt und unsere Bermuthungen erschöpft. Was soll ich weitläuftig sein? So oft sie zu Hause aß, ließ er sich um dieselbige Zeit vernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwächer. Ganz Neapel sprach von diesem Borfall. Alle Leute des Hauses, alle Freunde und Bekannte nahmen den lebhaftesten Theil daran, ja die Polizei ward aufgerusen. Man stellte Spione und Beobrachter aus: denen auf der Gasse schien der Klang aus der freien Luft zu entspringen, und in dem Zimmer hörte man ihn gleichsells ganz in unmittelbarer Rähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören.

Aber auch außer dem Hause blieb sie nicht ganz von diesem bösen Begleiter verschont. Ihre Anmuth hatte ihr den Zutritt in die ersten Häuser geöffnet: sie war als eine gute Gesellschafterin überall willkommen, und sie hatte sich, um dem bösen Gaste zu entgehen, angewöhnt, die Abende außer dem Hause zu sein.

Ein Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwürdig, führte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als sie vor ihrer Thüre von ihm Abschied nimmt, entsteht der Klang

wie tausend andere die Geschichte wußte, mehr todt als lebendig in seinen Wagen.

Ein andermal fährt ein junger Tenor, den sie wohl leiden konnte, mit ihr Abends durch die Stadt, eine Freundin zu bestuden. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen reden hören und zweiselte, als ein munterer Anabe, an einem solchen Wunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, sagte er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören; rusen Sie ihn doch auf! wir sind ja zu zweien und werden uns nicht sürchten. Leichtsinn oder Kühnheit, ich weiß nicht, was sie versmochte, genug, sie rust dem Geiste, und in dem Augenblick entzsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läßt sich dreimal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachkang. Vor dem Hause ihrer Freundin sand man beide ohnmächtig im Wagen; nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei.

sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei. Die Schöne brauchte einige Zeit, sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig.

Nach geendigtem Carneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht, ehe sie ihren Weg vollenden kounten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirthshaus übernachten und sich

so gut als möglich einrichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammersmädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Wir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist abschwilch: sollte er uns wohl hier sinden können? Im Augensblick ließ er sich hören, stärker und sürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Hölle sei im Zimmer, prang aus dem Bette, lief, wie sie war, die Treppe hinunter wie das ganze Haus zusammen. Niemand that diese Racht in Auge zu. Allein es war auch das letzte Mal, das sich der Lore hören ließ. Doch hatte leider der ungebetene Sast bald eine niere lästigere Weise, seine Gegenwart anzuzeigen.

Ginige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal Abends gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische ein Schuß, wie aus einer Flinte oder stark geladenen Pistole, Fenster herein siel. Alle hörten den Knall, Alle sahen das Feuer; aber bei näherer Untersuchung fand man die Scheibe ohne die mindeste Verletzung. Demohngeachtet nahm die Gesellschaft den Vorfall sehr ernsthaft, und Alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Häuser, und da man nichts Verdachtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben dis unten; man durchsucht genau das Haus, worin sie wohnt, man vertheilt Spione auf der Straße.

Alle diese Vorsicht war vergebens. Drei Monate hintereins ander siel in demselbigen Augenblicke der Schuß durch dieselbe Fensterscheibe, ohne das Glas zu verletzen, und was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Neapel nach der italiänischen Uhr gezählt wird und

Mitternacht baselbst eigentlich keine Epoche macht.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung, wie an die vorige, und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke nicht hoch an. Der Schuß siel manchmal, ohne die Gesellschaft zu erschrecken

ober sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen.

Eines Abends nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu benken, das bewußte Fenster und trat mit dem Markese auf den Balkon. Raum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durch sel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleuderte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, sühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Bange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt fand, gab der Vorfall zu mancherlei scherzhaften Bermerkungen Anlaß.

Bon der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören, und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Versolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends mit einer Freundin machte, ein unvermuthetes Abenteuer sie noch mals auf das gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg gieng durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Sine Dame, die bei ihr saß, fragte: Ist das nicht das Haus, in welchem der Herr \* gestorben ist? Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne, und in dem Augenblick siel aus einem dieser beiden Häuser der Schuß und drang durch den Wagen durch. Der Kutscher glaubte angegriffen zu sein und fuhr mit aller möglichen Geschwindigkeit sort. An dem Ort ihrer Bestimmung hob man die beiden Frauen sür todt aus dem Wagen.

Aber dieser Schrecken war auch der letzte. Der unsichtbare Begleiter änderte seine Methode, und nach einigen Abenden erklang vor ihren Jenstern ein lautes handellatschen. Sie war als bes liebte Sangerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr ges wohnt; er hatte an sich nichts Schredliches, und man tonnte ihn eber einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig barauf Acht; ihre Freunde waren aufmertsamer und stellten, wie bas vorige Ral, Posten aus: sie horten den Schall, saben aber vor wie nach Riemand, und die meisten hofften nun bald auf ein volliges Ende dieser Erscheinungen.

Rach einiger Zeit verlor fich auch dieser Rlang und verwanbelte sich in angenehmere Tone. Sie waren zwar nicht eigentlich
melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich: fie schienen ben
genauesten Beobachtern von der Ede einer Querstraße ber zu
tommen, im leeren Lustraume die unter das Zenster hinzuschweben
und bann dort auf das sansteste zu vertlingen; es war, als wenn
ein himmlischer Geist durch ein schones Bralubium ausmertsam auf
eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff
seil. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr
boren, nachdem die ganze wunderdare Geschichte etwa anderthalb
Jahre gebauert hatte.

Mis ber Erjabler einen Augenblid inne hielt, fieng bie Befellicaft an, ihre Gebanten und 3meifel aber biefe Geschichte ju

außern, ob fie wahr fet, ob fie auch mabr fein tonne?

Der Alte behauptete, fie muffe mabr fein, wenn fie intereffant fein folle: benn für eine erfundene Befdichte habe fie wenig Berbienft.

Jemand bemerkte darauf, es scheine sonderbar, daß man fich nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umftanden seines Todes erfundigt, weil doch daraus vielleicht Emiges zur Muftlarung der Geschichte hatte genommen werden konnen.

Nuch biefes ift geschen, versette der Alte: ich war selbst neugierig genug, sogleich nach der ersten Erscheinung in sein haus zu geben und unter einem Borwand die Dame zu besuchen, welche zulest recht mütterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für das Frauenssimmer gebegt habe, daß er die letzte Zeit seines Ledens salt allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Angel, dalb als einen Teusel vorgestellt habe. Als seine Krantheit überhand genommen, habe er nichts gewünscht, als sie vor seinem Ende noch einmal zu sehen, wahrscheinlich in der hossnung, nur noch eine zürtliche Aleuberung, eine Reue oder sonst irgend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schrecklicher sein ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die Letzte eutscheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschleunigt. Werzweiselnd habe er ausgerusen: Rein, es soll ihr nichts belfen Weise verweibet mich: aber auch nach meinem Tode soll sie keine

Ruhe vor mir haben. Mit dieser Heftigkeit verschied er, und nur zu sehr mußten wir erfahren, daß man auch jenseit des Grabes Wort halten könne.

Die Gesellschaft sieng aufs neue an, über die Seschichte zu meinen und zu urtheilen. Zuletzt sagte der Bruder Friz: Ich habe einen Verdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als bis ich nochmals alle Umstände in mein Gedächtniß zurückgerusen und meine Combinationen besser geprüft habe.

Als man lebhafter in ihn drang, suchte er einer Antwort das durch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber doch auch von der Art sei, daß man sie niemals mit völliger

Gewißheit habe erflären tonnen.

Bei einem wackern Evelmann, meinem Freunde, der ein altes Schloß mit einer starken Familie bewohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahre alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Person verrichtete. Man war mit ihr wohl zufrieden, und sie schien nichts weiter zu wünschen, als durch Ausmerksamkeit und Treue ihren Wohlthätern dankbar zu sein. Sie war wohlgebildet, und es fanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Verbindungen zu ihrem Gluck gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Verslaugen, ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, daß man, wenn das Mädchen in dem Hause Seschäfte halber herumgieng, unter ihr hie und da pochen hörte. Anfangs schien es zufällig; aber da das Klopsen nicht aushörte und beinahe jeden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängstlich und traute sich kaum aus dem Zimmer der gnädigen Frau heraus zu gehen, als in welchem sie allein Ruhe hatte. Dieses Pochen ward von Jedermann vernommen, der mit ihr

Dieses Pochen ward von Jedermann vernommen, der mit ihr gieng oder nicht weit von ihr stand. Ansangs scherzte man darüber; endlich aber sieng die Sache an unangenehm zu werden. Der herr vom Hause, der von einem lebhaften Geist war, untersuchte nun selbst die Umstände. Man hörte das Pochen nicht eher, als die das Rädchen gieng, und nicht sowohl indem sie den Fuß aussetze, als indem sie ihn zum Weiterschreiten aushob. Doch sielen die Schläge manchmal unregelmäßig, und besonders waren sie sehr start, wenn sie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in der Nahe und ließ, da das Pochen am heftigsten war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen; es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegens heit ein paar große Ratten zum Vorschein kamen, deren Jagd viel

Larm im Sause verursachte.

Entrüstet über diese Begebenheit und Berwirrung, griff der Hausherr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte Heppeitsche von der Wand und schwur, daß er das Mädchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzig Mal das Pochen hören ließe. Von der Zeit an gieng sie ohne Ansechtung im ganzen Hause herum, und man vernahm von dem Pochen nichts weiter.

Woraus man denn eigentlich sieht, siel Luise ein, daß das schöne Kind sein eigenes Gespenst war und aus irgend einer Ursache sich diesen Spaß gemacht und seine Herrschaft zum Besten

gehabt hatte.

Reineswegs, versette Friz: beun biejenigen, welche diese Wirkung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutzgeist wolle zwar
das Mädchen aus dem Hause haben, aber ihr doch kein Leids
zusügen lassen. Andere nahmen es näher und hielten dassir, daß
einer ihrer Liebhaber die Wissenschaft ober das Geschick gehabt habe,
diese Töne zu erregen, um das Mädchen aus dem Hause in seine
Arme zu nöthigen. Dem sei, wie ihm wolle, das gute Kind zehrte
sich über diesen Borfall beinah völlig ab und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorher frisch, munter und die Heiterste
im ganzen Hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Abnahme läßt sich auf mehr als eine Weise beuten.

Es ist Schade, versetzte Karl, daß man folche Borfälle nicht genau untersucht, und daß man bei Beurtheilung der Begebenbeiten, die uns so sehr interessiren, immer zwischen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten schwanken muß, weil die Umstände, unter

welchen solche Wunder geschehen, nicht alle bemerkt find.

Wenn es nur nicht überhaupt so schwer wäre, zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegnet, die Punkte und Momente alle gegenwärtig zu haben, wordn se eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, wordn Betrug und Irrthum sich verstecken könne. Bermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er uns zum Besten hat? Raum hatte er ausgeredet, als in der Ecke des Zimmers auf

Raum hatte er ausgeredet, als in der Ecke des Zimmers auf einmal ein fehr starker Knall sich hören ließ. Alle suhren auf, und Karl sagte scherzend: Es wird sich doch kein sterbender Lieb:

haber horen kassen?

Er hätte gewünscht seine Worte wieder zurückzunehnten: denn Luise ward bleich und gestand, daß sie für das Leben ihres Bräu-

tigams gittere.

Friz, um sie zu zerstreuen, nahm das Licht und gieng nach dem Schreibtische, der in der Ede stand. Die gewölbte Decke de stellen war quer völkig durchgerissen; man hatte also die Ursache des Manges: aber demohngeachtet siel es ihnen auf, daß dieser

Schreibtisch von Röntgens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Plaze stand, in diesem Augenblick zufällig gerissen sein sollte. Man hatte ihn oft als Muster einer vortrefflichen und dauerhaften Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einmal reißen, ohne daß in der Luft die mindeste Ber: änderung zu fpuren war.

Geschwind, sagte Karl, laßt uns zuerst diesen Umstand be-

richtigen und nach dem Barometer seben!

Das Quedfilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Tagen; das Thermometer selbst war nicht mehr gefallen, als die Beränderung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

Schabe, daß wir nicht ein Hygrometer bei der Hand haben!

rief er aus: gerade das Instrument wäre das nöthigste. Es scheint, sagte der Alte, daß uns immer die nöthigsten In: strumente abgehen, wenn wir Versuche auf Geister anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen burch einen Bedienten unterbrochen, der mit Haft hereinkam und meldete, daß man ein starkes Feuer am himmel sehe, jedoch nicht wisse, ob es in der

Stadt oder in der Gegend sei.

Da man durch das Vorhergehende schon empfänglicher für den Schreden geworden war, so wurden Alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sein wurde, von der Nachricht betroffen. Frit eilte auf das Belvedere des Hauses, wo auf einer großen horizontalen Scheibe die Karte des Landes ausführlich gezeichnet war, durch beren Hülfe man auch bei Nacht die verschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen konnte. Die Andern blieben nicht ohne Sorgen und Bewegung bei einander.

Fritz kam zurück und sagte: Ich bringe keine gute Nachricht; denn höchst wahrscheinlich ist der Brand nicht in der Stadt, sondern auf dem Gute unserer Tante. Ich kenne die Richtung sehr genau und fürchte nicht mich zu irren. Man bedauerte die schönen Ge-

baube und überrechnete ben Berluft.

Indessen, sagte Frip, ist mir ein wunderlicher Gedanke eins gekommen, der uns wenigstens über das sonderbare Anzeichen des Schreibtisches beruhigen kann. Vor allen Dingen wollen wir die Minute berichtigen, in der wir den Klang gehört haben.

Sie rechneten zurud, und es konnte etwa balb 3molfe ge-

wesen sein.

Nun, ihr mögt lachen oder nicht, fuhr Frit fort, will ich euch meine Muthmaßung erzählen. Ihr wißt, daß unsere Rutter schon vor mehreren Jahren einen ähnlichen, ja man möchte sagen, einen gleichen Schreibtisch an unsere Tante geschenkt hat. Beide waren zu Einer Zeit, aus Einem Holze mit der größten Sorgsalt von Einem Meister verfertigt, beibe haben sich bisher trefflich gebalten, und ich wollte wetten, daß in diesem Augenblide mit dem Lufthause unserer Sante der zweite Schreidtisch verbrennt, und daß sein Bwillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich morgen selbst ausmachen und dieses seltsame Fattum so gut als möglich

ju berichtigen fuchen.

Ob Friedrich wirklich diese Meinung begte, oder ob der Bunsch, seine Schwester zu beruhigen, ihm zu diesem Einsall geholfen, wollen wir nicht entscheiden; genug, sie ergriffen die Gelegenheit, über manche unlängdare Sympathieen zu sprechen, und sanden am Ende eine Sympathie zwischen hölzern, die auf Einem Stamm erzeugt worden, zwischen Werten, die Ein Künstler verfertigt, noch ziems lich wahrscheinlich. Ja sie wurden einig, dergleichen Phanomene eben so gut für Raturphanomene gelten zu lassen, als andere, welche sich ofter wiederholen, die wir mit handen greisen und doch nicht erklären konnen.

Ueberhaupt, sagte Rarl, scheint mir, daß jedes Phanomen, so wie jedes Faltum an sich eigentlich das Interessante sei. Wer es erstärt ober mit andern Begedenheiten zusammenhängt, macht sich gewöhnlich eigentlich nur einen Spaß und hat und zum Besten, wie zum Beispiel der Natursorscher und historienschreider. Aber eine einzelne handlung oder Begedenheit ist interessant, nicht weil sie erstärdar oder wahrscheinlich, sondern weil sie wahr ift. Wenn gegen Ritternacht die Flamme den Schreibtisch der Tante verzehrt bat, so ist das sonderbare Reisen des unsern zu gleicher Beit für und eine wahre Begedenheit, sie mag übrigens erstärdar sein und

zusammenbangen, mit was fie will.

So tief es auch ichon in ber Racht war, fühlte Riemand eine Reigung, ju Bette ju geben, und Rarl erbot fich, gleichfalls eine Geschichte ju erzählen, die nicht minder intereffant sei, ob fie fich gleich vielleicht eber erflaren und begreifen laffe, als die vorigen. Der Maricall von Baffompierre, sagte er, erzählt fie in seinen Memotren; es sei mir erlaubt, in seinem Ramen zu reben.

Seit fünf ober sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich über bie kleine Brude gieng — benn zu ber Beit war ber Bont neuf noch nicht erbaut — daß eine schöne Krämerin, beren Laben an einem Schilbe mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiederholt vor mir neigte und mir so weit nachsah, als sie nur konnte. Ihr Betragen siel mir auf; ich sah sie gleichfalls an und bankte ihr sorgfältig. Einst ritt ich von Fontainebleau nach Baris, und als ich wieder die kleine Brude berauftam, trat sie an ihre Labenthüre und sagte zu mir, indem ich vorbeiritt: Mein herr, Ihre Dienerin! Ich erwiederte ihren Gruß, und indem ich mich von Beit zu Zeit umsah, hatte sie sich weiter vorgelehnt, um mir so weit als möglich nachzusehen.

Ein Bedienter nebst einem Postillon folgten mir, die ich noch diesen Abend mit Briefen an einige Damen nach Fonteinebleau zurückschicken wollte. Auf meinen Befehl stieg der Bediente ab und giong zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu sagen, daß ich ihre Neigung, mich zu sehen und zu grüßen, bemerkt hätte; ich wollte, wenn sie wünschte, mich wäher kennen zu kernen, he auffuchen, wo sie verlangte.

Sie antwortete bem Bedienten, er hatte ihr keine bessere Rouigkeit bringen können; sie wollte kommen, wohin ich sie bestellte, nur mit der Bedingung, daß sie eine Nacht mit mir unter Einer Decke

zubringen dürfte.

Ich nahm den Vorschlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort kenne, wo wir zusammenkommen könnten? Er antwortete, daß er sie zu einer gewissen Kupplerin führen wollte, rathe mir aber, weil die Pest sich hie und da zeige, Ma: trapen, Decken und Leintücher aus meinem Hause hinbringen gu laffen. Ich nahm den Vorschlag an, und er versprach, mir ein

gutes Bett zu bereiten. Des Abends gieng ich hin und fand eine sehr schone Frau von ungefähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Rachtmäße, einem sehr feinen Hembe, einem turzen Unterrocke von grin: wollenem Zeuge. Sie hatte Pantoffeln an ben Füßen und eine Art von Pudermantel übergeworfen. Sie gesiel mir außerordent: lich, und da ich mir einige Freiheiten herausnehmen wollte, lehnte sie meine Liebkosungen mit sehr guter Art ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sein. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierlicheres Weib gefannt habe, noch von irgend einer mehr Bergnugen genoffen batte. Den andern Morgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehen könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Racht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht. Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhafter wünsche, als

ich; wenn ich aber nicht ben ganzen Sonntag bliebe, sei es iht unmöglich: benn nur in ber Nacht vom Sonntag auf ben Montag könne sie mich wiedersehen. Als ich einige Schwierigkeiten macht, sagte sie: Ihr seid wohl meiner in diesem Augenblicke schon über: drussig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet bald wieder an mich denken und gewiß noch einen Tag zugeben, um

eine Racht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreden, versprach ihr, den Sonntag zu bleiben und die Racht auf den Montag mich wieder an dem nam: lichen Orte einzufinden.

Darauf antwortete sie mir: Ich weiß recht gut, mein hen, daß ich in ein schändliches Haus um Ihretwillen gekommen bin;

aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so unüberwindliches Verlangen, mit Ihnen zu sein, daß ich jede Bedingung eingegangen wäre. Aus Leibenschaft bin ich an biefen abscheulichen Ort gekommen, aber ich würde mich für eine feile Dirne halten, wenn ich zum zweiten Mal dahin zurücktehren konnte. Möge ich eines eienden Todes sterben, wenn ich außer meinem Mann und Ench irgend Jemand zu Willen gewesen bin und mach irgend einem Andern verlange! Aber was thate man nicht für eine Person, die man liebt, und für einen Bassompierre? Um seinetwillen bin ich in das Haus gekonanen, um eines Mannes willen, der durch seine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt Ihr mich noch einmal fehen, fo will ich Euch bei meiner Tante einlassen.

Sie beschrieb mir das Haus aufs Genaueste und fuhr fort: Ich will Guth von zehn Uhr bis Mitternacht erwarten, ja noch später; die Thure soll offen fein. Erst findet Ihr einen kleinen Gang; in dem haltet Euch nicht auf; benn die Thüre meiner Lante geht da hecaus. Dann stokt Such eine Treppe sogleich entgegen, die Euch ins erste Geschof führt, wo ich Guch mit offnen Armen empfangen werbe.

Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vormusgehen und erwartete mit Ungebuld die Sonntags: nacht, in der ich das schöne Weisthen wiedersehen sollte. Um zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich fand die Thüre, vie sie mir bezeichnet hatte, søgleich, aber verschlossen, und im gangen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig sieng ich an zu klopfen, um meine Antunft zu mulden; aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich fragte, wer brauken sei?

Ich gieng zurück und einige Straßen auf und ab. Endlich zog mich bas Berlangen wieder nach der Thüre. Ich fand sie Men und eilte durch den Gang die Treppe hinauf. Aber wie er-Naumt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute fand, welche Bettstroh verbrannten, und bei der Flamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, zwei nackte Körper auf dem Tische ausgestreckt sah. Ich 30g mich ellig zurück und stieß im Hinausgehen auf ein paar Tobten= gräber, die mich fragten, was ich suchte? Ich zog den Degen, um fie neir vom Leibe zu halten, und tam, nicht unbewegt von diesem sektsamen Anblick, nach Hause. Ich trank sogleich brei bis vier Gläser Wein, ein Mittel gegen die pestilenzialischen Ginflusse, das msan in Deutschland sehr bewährt hält, und trat, nachdem ich ausgeruht, ben andern Tag meine Reise nach Lothringen an.

Asse Muhe, die ich mir nach meiner Rücktunft gegeben, irgend etwas von dieser Frau zu erfahren, war vergeblich. Ich gieng sogar nach dem Laden der zwei Engel; allein die Miethleute wußten nicht, wer vor ihnen darin gesessen hatte.

A CANADA

Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person von geringem Stande, aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eines der reizendsten gewesen wäre, deren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weibchen habe denken können.

Auch dieses Räthsel, versetzte Fritz, ist so leicht nicht zu lösen; denn es bleibt zweiselhaft, ob das artige Weibchen in dem Hause mit an der Pest gestorben, oder ob sie es nur dieses Umstandes wegen vermieden habe.

Hätte sie gelebt, versetzte Karl, so hätte sie ihren Geliebten gewiß auf der Gasse erwartet, und keine Gesahr hätte sie abges halten, ihn wieder aufzusuchen. Ich fürchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen.

Schweigt! sagte Luise; die Geschichte ist gar zu schrecklich! Was wird das für eine Nacht werden, wenn wir uns mit solchen

Bilbern ju Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Karl, die artiger ist und die Bassompierre von einem seiner Vorfahren erzählt.

Eine schöne Frau, die den Ahnherrn außerordentlich liebte, besuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß

er diese Zeit zu einer Jagdpartie bestimmt habe.

Zwei Jahre hatten sie sich ununterbrochen auf diese Weise gessehen, als seine Frau einigen Verdacht schöpfte, sich eines Morgens nach dem Sommerhause schlich und ihren Gemahl mit der Schönen in tiesem Schlase antras. Sie hatte weder Muth noch Willen, sie auszuweden, nahm aber ihren Schleier vom Kopfe und deckte ihr über die Füße der Schlasenden.

Als das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblickte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klagen aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert Meilen nicht nähern dürse. Sie verließ ihn, nachdem sie ihm drei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen King und einen Becher, für seine drei rechtmäßigen Töchter versehrt und ihm die größte Sorgsalt für diese Saben andesohlen hatte. Wan hub sie sorgsältig auf, und die Abkömmlinge dieser drei Töchter glaubten die Ursache manches glücklichen Ereignisses in dem Besitz dieser Sabe zu sinden.

Das sieht nun schon eher dem Märchen der schönen Melusine

und andern dergleichen Feengeschichten abnlich, sagte Luise.

Und doch hat sich eine solche Tradition, versetzte Friedrich, und ein ähnlicher Talisman in unserm Hause erhalten.

Wie ware benn das? fragte Karl.

Es ist ein Geheimniß, versetzte Jener; nur der älteste Soon

darf es allenfalls bei Lebzeiten des Baters erfahren un Tode das Kleinod besitzen.

Constitution of the second

Du haft es also in Bermahrung? fragte Luise, Ich habe wohl schon zu viel gesagt, versette Frie er das Licht anzündete, um sich hinweg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, leingenommen, und die Baronesse saß wieder an ihrem Rach einem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann Hausfreund mit einigem Lächeln: Es ist zwar selten, Dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unt sprechen, es zur rechten Zeit thun; vielmehr lasser wöhnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend sind zudringlich, wenn man ihren Bortrag gern able Ich hosse daher eine Ausnahme zu machen, wenn ich Ihnen in diesem Augenblide gelegen sei, irgend ei

ansubören? Rect gerne, versette bie Baroneffe; und ich gla ben alle Uebrigen mit mir übereinstimmen. Doch m eine Geschichte jur Probe geben wollen, so muß ich welche Art ich nicht liebe. Jene Erzählungen mach Freude, bei welchen, nach Beife ber Taufend und eine Begebenheit in die andere eingeschachtelt, ein It das andere verdrängt wird, wo fic der Erzähler ge die Neugierde, die er auf eine leichtsinnige Weise erre Unterbrechung zu reizen und die Aufmertsamleit, ant eine vernünftige Folge zu befriedigen, nur burch teineswegs Lobenswürdige Runftgriffe aufzuspannen. Beftreben, aus Geschichten, die fich der Einheit bes Ge follen, rhapsobische Rathsel zu machen und ben Gesc tiefer zu verderben. Die Gegenstände Ihrer Erzählun Ihnen gang frei; aber laffen Sie uns weniaftens i feben, bag wir in guter Gefellschaft finb. Geben 6 Anfang eine Geschichte von wenig Personen und E die aut erfunden und gedacht ift, mabr, natürlich i mein, so viel Handlung als unenthehrlich und so vi als nothig, die nicht ftill ftebt, fich nicht auf Gin langfam bewegt, sich aber auch nicht übereilt, in der erscheinen, wie man fie gern mag, nicht volltommer nicht außerorbentlich, aber intereffant und liebensw Geschichte sei unterhaltend, so lange wir fie boren, wenn fie gu Ende ift, und hinterlaffe uns einen ftillen nachzubenten.

Rennte ich Sie nicht beffer, gnabige Frau, verfei liche, so wurde ich glauben, Ihre Absicht fei, mein

noch ehe ich irgend etwas davon ausgekramt habe, durch diese hohen und strengen Forderungen völlig in Mistredit zu setzen. Wie selten niochte man Ihnen nach Ihrem Maßstab Genüge leiften können! Selbst in diesem Augenblick, suhr er fort, als er ein wenig nachgedacht, nöthigen Sie mich, die Erzählung, die ich im Sinne hatte, zurückzustellen und auf eine andere Zeit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, ob ich mich in der Eile vergreife, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Borliebe gedacht habe, sogleich aus dem Stegreife vorzutragen anfange.

In einer italianischen Seeftadt lebte vor Zeiten ein Handels= mann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Alugheit auszeichnete. Er war babei ein guter Seemann und hatte große Reichthumer erworben, indem er selbst nach Alexandria zu schiffen, kostbare Waaren zu erkaufen oder einzutauschen pflegte, die er als= dann zu Hause wieder abzusepen oder in die nördlichen Gegenden Europens zu versenden wußte. Sein Vermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so mehr, als er in seiner Geschäftigkeit selbst das größte Bergnügen fand und ihm teine Zeit zu tostspieligen Berstreuungen übrig blieb.

Bis in sein fünfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig fortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Bergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Leben zu würzen verstehen; eben so wenig hatte das schöne Geschlecht, bei allen Borzügen seiner Landsmänninnen, seine Aufmerksamkeit weiter erregt, als in sofern er ihre Begierbe nach Schmuck und Roftbarkeiten sehr wohl kannte und sie gelegentlich zu nuten wußte. Wie wenig versah er sich daher auf die Veränderung, die in

seinem Gemüthe vorgehen sollte, als eines Tages sein reichbelaben Schiff in den Hafen seiner Baterstadt einlief, eben an einem jähr: lichen Feste, das besonders der Kinder wegen geseiert wurde. Anaben und Mädchen pflegten nach dem Gottesbienste in akerlei Berkleidungen sich zu zeigen, bald in Prozessionen, bald in Schaaren durch die Stadt zu scherzen und sodann im Felde auf einem großen freien Plat allerhand Spiele zu treiben, Kunftstücke und Geschidlichkeiten zu zeigen und in artigem Wettstreit ausgesetzte kleine Preise zu gewinnen.

Anfangs wohnte unser Seemann dieser Feier mit Bergungen bei; als er aber die Lebenslust der Kinder und die Freude der Eltern daran lange betrachtet und so viele Menschen im Genuß einer gegenwärtigen Freude und ber angenehmsten aller Hoffnungen gefunden hatte, mußte ihm bei einer Rückehr auf sich selbst sein einsamer Zustand äußerft auffallen. Sein leeres Haus fieng jum ersten Mal an, ihm ängstlich zu werben, und er klagte sich selbst

in seinen Gebanken an.

O ich Ungludseliger, warum geben auf? warum erkenne ich erft im Alter j Menschen gludlich machen? So viel D was baben fie mir peridafft? Gind ale Baaren, meine Kiften voll edler Metalle Somud und Meinobien, fo tonnen boch meber erheitern noch befriedigen. Je me mehr Gefellen icheinen fie gu verlangen: andere, ein Golbftlid bas anbere. ben Sausberrn; fie rufen mir ungeftilm noch mehr unfres Gleichen berbei! Gold er das Kleinod bes Rleinobs! So gebieten Beit meines Lebens, und erft fpat fühl diesen tein Genug beroitet ist. Leiber jet fange ich an zu benten und fage zu mir: nicht, und Riemand wird fie nach dir g eine gellebte Frau damit geschmudt? ba ausgestattet? haft bu einen Sohn in be Neigung eines guten Madchens ju gew Niemals! Box allen beinen Bofisthümer der Deinigen etwas besessen, und was du 1 haft, wird nach beinem Tobe ein Fremt

O wie anders werden heute Abend j Kinder um den Tisch versammeln, ihre s sie zu guten Thaten ausmuntern! Welch Augen, und welche Hoffnung schien au entspringen! Golltest du denn aber selbst können? Bist du denn schon ein Greis? Bersäumniß einzusehen, jest, da noch n kommen ist? Rein, in deinem Alter ist e Freien zu denken; mit deinen Gütern u erwerden und glücklich machen: und siehst Hause, so werden dir diese späten Früchte anstatt daß sie oft denen, die sie zu frü zur Kast werden und zur Berwirrung ge

Als er durch dieses Selbstgespräch frestigt hatte, rief er zwei Schiffsgesellen seine Gedanten. Sie, die gewohnt ware und bereit zu sein, sehlten auch diesmal der Stadt nach den jüngsten und schönster denn ihr Patron, da er einmal nach dissollte auch die beste sinden und besitzen.

Er felbst feierte so wenig als feine fragte, sab und hörte, und fand bald,

Frauenzimmer, das in diesem Augenblick das schönste der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungefähr sechzehn Jahre alt, wohlgebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Wesen das Ans

genehmste zeigte und bas Beste versprach.

Nach einer kurzen Unterhandlung, durch welche der vortheil: hafteste Zustand, sowohl bei Lebzeiten als nach dem Lode des Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Heirath mit großer Pracht und Lust; und von diesem Lage an fühlte sich unser Handelsmann zum ersten Mal im wirklichen Besitz und Genuß seiner Reichthümer. Nun verwandte er mit Freuden die schönsten und reichsten Stosse zur Bekleidung des schönen Körpers, die Juswelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Geliebten als ehemals im Schmuckkästchen, und die Ringe erhielten einen unendlichen Werth von der Hand, die sie trug.

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als bisher, indem seine Güter sich durch Theilnehmung und Anwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar fast ein Jahr lang in der größten Zufriedenheit, und er schien seine Liebe zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gesühl häuslicher Glückseligkeit gänzlich vertauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir früh genommen, kann wohl einige Zeit abgelenkt, aber nie ganz unterbrochen werden.

So hatte auch unser Handelsmann oft, wenn er Andere sich einschiffen oder glücklich in den Hasen zurückkehren sah, wieder Regungen seiner alten Leidenschaft gefühlt; ja er hatte selbst in seinem Hause, an der Seite seiner Gattin manchmal Unruhe und Unzufriedenheit empfunden. Dieses Verlangen vermehrte sich mit der Zeit und verwandelte sich zuletzt in eine solche Sehnsucht, daß er sich äußerst unglücklich sühlen mußte und — zuletzt wirklich

trant ward.

Was soll nun aus dir werden? sagte er zu sich selbst. Du ersährst nun, wie thöricht es ist, in späten Jahren eine alte Lebens, weise gegen eine neue zu vertauschen. Wie sollen wir das, was wir immer getrieben und gesucht haben, aus unseren Gedanken, ja aus unseren Gliedern wieder heraus bringen? Und wie geht es mir nun, der ich bisher wie ein Fisch das Waffer, wie ein Bogel die freie Luft geliebt, da ich mich in einem Gedäude dei allen Schähen und bei der Blume aller Reichthümer, dei einer schönen jungen Frau, eingesperrt habe? Anstatt daß ich dadurch hosste Zusriedenheit zu gewinnen und meiner Güter zu genießen, so scheint es mir, daß ich Alles verliere, indem ich nichts weiter erwerbe. Mit Unrecht hält man die Menschen für Thoren, welche in rastloser Thätigkeit Güter auf Güter zu häusen suchen den

die Thätigkeit ist das Glück, und für den, der die Freuden eines ununterbrochenen Bestrebens empfinden kann, ist der erworbene Reichthum ohne Bedeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werde ich elend, aus Mangel an Bewegung krank, und wenn ich keinen andern Entschluß sasse, din ich in kurzer Zeit dem Tode nahe.

Freilich ist es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürdigen Frau zu entsernen. Ist es billig, um ein reizendes und reizdares Mädchen zu freien und sie nach einer kurzen Zeit sich selbst, der langen Weile, ihren Empsindungen und Begierden zu überlassen? Spazieren diese jungen seidenen Herren nicht jest schon vor meinen Fenstern auf und ab? Suchen sie nicht schon jest in der Kirche und in den Särten die Ausmertsamkeit meines Weidchens an sich zu ziehen? Und was wird erst geschehen, wenn ich weg din? Soll ich glauben, daß mein Weid durch ein Wunder gerettet werden könnte? Nein, in ihrem Alter, bei ihrer Constitution wäre es thöricht, zu hossen, daß sie sich der Freuden der Liebe enthalten könnte. Entsernst du dich, so wirst du bei deiner Rückfunst die Neigung deines Weides und ihre Treue zugleich mit der Ehre beines Hauses verloren haben.

Diese Betrachtungen und Zweisel, mit denen er sich eine Zeit lang quälte, verschlimmerten den Zustand, in dem er sich befand, aufs äußerste. Seine Frau, seine Verwandten und Freunde betrübten sich um ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Krankheit hätten entdecken können. Endlich gieng er nochmals bei sich zu Rathe und rief nach einiger Ueberlegung auß: Thörichter Mensch! du lässest es dir so sauer werden, ein Weib zu bewahren, daß du doch bald, wenn dein Uebel fortdauert, sterbend hinter dir und einem Andern lassen mußt! Ist es nicht wenigstens klüger und besser, du suchst das Leben zu erhalten, wenn du gleich in Gefahr kommst, an ihr das Leben zu erhalten, wenn du gleich in Gefahr der Frauen geschätzt wird? Wie mancher Mann kann durch seine Vegenwart den Verlust dieses Schatzes nicht hindern und vermißt geduldig, was er nicht erhalten kann! Warum solltest du nicht Muth haben, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da von viesem Entschlusse bein Leben abhängt!

Mit diesen Worten ermannte er sich und ließ seine Schiffszesesellen rusen. Er trug ihnen auf, nach gewohnter Weise ein sahrzeug zu befrachten und Alles bereit zu halten, daß sie bei em ersten günstigen Winde auslaufen könnten. Darauf erklärte

r sich gegen seine Frau folgendermaßen:

Laß dich nicht befremden, wenn du in dem Hause eine Besegung siehst, woraus du schließen kannst, daß ich mich zu einer lbreise anschickel Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß dermals eine Seefahrt zu unternehmen gedenke! Meine Liebe

zu dir ist noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich erkenne den Werth des Glück, das ich bisher an deiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner sühlen, wenn ich mir nicht oft Vorwürse der Unthätigkeit und Nachlässigkeit im Stillen machen müßte. Meine alte Neigung wacht wieder auf, und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder an. Erlaube mir, daß ich den Markt von Alexandrien wieder sehe, den ich jest mit größerem Eiser besuchen werde, weil ich dort die köstlichsten Stosse und die edelsten Kostbarkeiten für dich zu gewinnen denke. Ich lasse dich im Besitz aller meiner Güter und meines ganzen Vermögens; bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eltern und Verwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielsacher Freude werden wir uns wiedersehen.

Nicht ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärtlichsten Vorwürfe, versicherte, daß sie ohne ihn keine fröhliche Stunde hindringen werde, und dat ihn nur, da sie ihn weder halten könne noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der

Abwesenheit jum Besten gebenken möge.

Nachdem er darauf Verschiedenes mit ihr über einige Geschäste und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf dem Herzen, davon du mir frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich aufs Herzlichste, nicht zu mißbeuten, was ich sage, sondern auch selbst in dieser

Beforgniß meine Liebe zu erkennen.

Ich kann es errathen, versetzte die Schöne darauf. Du bist meinetwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Gesschlecht ein= für allemal für schwach hältst. Du hast mich bisder jung und froh gekannt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsinnig und versührbar sein werde. Ich schelte diese Sinnesart nicht; denn sie ist bei euch Männern gewöhnlich; aber wie ich mein Herz kenne, darf ich dir versichern, daß nichts so leicht Eindruck auf mich machen und kein möglicher Eindruck so ties wirken soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem ich bisder an der Hand der Liebe und Pslicht hinwandelte. Sei ohne Sorgen, du sollst deine Frau so zärtlich und treu bei deiner Rücktunst wieder sinden, als du sie Abends sandest, wenn du nach einer kleinen Abwesenheit in meine Arme zurückkehrtest.

Diese Gesinnungen traue ich dir zu, versetzte der Gemahl, id bitte dich, darin zu verharren. Laß uns aber an die außersten Fälle denken! warum soll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr deine schöne und reizende Gestalt die Augen unsrer jungen Mitbürger auf sich zieht: sie werden sich in meiner Abwesenheit noch mehr als bisher um dich bemühen; sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern, ja zu gefallen suchen. Nicht

immer wird das Bild deines Gemahls, wie jest seine Gegenwart, sie von deiner Thüre und deinem Herzen verscheuchen. Du bist ein edles und gutes Kind; aber die Forderungen der Natur sind rechtsmäßig und gewaltsam, sie stehen mit unserer Vernunst beständig im Streite und tragen gewöhnlich den Sieg davon. Unterbrich mich nicht! Du wirst gewiß in meiner Abwesenheit, selbst bei dem pslichtmäßigen Andenken an mich, das Verlangen empsinden, wosdurch das Weib den Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werde eine Zeit lang der Gegenstand deiner Wünsche sein; aber wer weiß, was für Umstände zusammentressen, was für Geslegenheiten sich sinden, und ein Anderer wird in der Wirklichkeit ernten, was die Einbildungskraft mir zugedacht hatte. Werde nicht ungeduldig, ich bitte dich; höre mich aus!

Sollte der Fall kommen, dessen Möglichkeit du läugnest und den ich auch nicht zu beschleunigen wünsche, daß du ohne die Gessellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl entbehren könntest, so versprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtsinnigen Anaben zu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Ehre noch mehr als der Tugend einer Frau gefährlich sind. Mehr durch Eitelkeit als durch Begierde beherrscht, bemühen sie sich um eine jede und sinden nichts natürslicher, als eine der andern aufzuopfern. Fühlst du dich geneigt, dich nach einem Freunde umzusehen, so forsche nach einem, der diesen Namen verdient, der bescheiden und verschwiegen die Freuden der Liebe noch durch die Wohlthat des Geheimnisses zu erheben weiß.

Hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht länger, und die Thränen, die sie bisher zurückgehalten hatte, kürzten reichlich aus ihren Augen. Was du auch von mir denken magst, rief sie nach einer leidenschaftlichen Umarmung aus, so ist doch nichts entfernter von mir, als das Verbrechen, das du gewissermaßen für unvermeidlich hältst. Wöge, wenn jemals auch nur ein solcher Gedanke in mir entsteht, die Erde sich aufthun und mich verschlingen, und möge alle Hossnung der Seligkeit mir entrissen werden, die uns eine so reizende Fortdauer unseres Daseins versspricht! Entferne das Mißtrauen aus deiner Brust, und laß mir die ganz reine Hossnung, dich bald wieder in meinen Armen zu sehen!

Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er sich den andern Morgen ein; seine Fahrt war glücklich,

und er gelangte bald nach Alexandrien.

Indessen lebte seine Gattin in dem ruhigen Besitz eines großen Vermögens nach aller Lust und Bequemlichkeit, jedoch eingezogen, und pflegte außer ihren Eltern und Verwandten Niemand zu sehen; und indem die Geschäfte ihres Mannes durch getreue Diener fort-

geführt wurden, bewohnte sie ein großes Haus, in dessen präch: tigen Zimmern sie mit Bergnügen täglich das Andenken ihre

Gemahls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lebte, waren doch die jungen Leute der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie versäumten nicht, häusig vor ihrem Fenster vorbeizugehen, und suchten des Abends durch Musik und Gesänge ihre Ausmerkssamkeit auf sich zu ziehen. Die schöne Einsame sand ansangs diese Bemühungen unbequem und lästig; doch gewöhnte sie sich bald daran und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu bestämmern, woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gefallen und konnte dabei manchen Seuszer, der ihrem Abwesenden galt, nicht zurückhalten.

Anstatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie sie hosste, nach und nach müde geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodieen schon unterscheiden und bald sich die Neugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders, wer die Beharrlichen sein möchten? Sie durste sich

jum Zeitvertreib eine folche Theilnahme wohl erlauben.

Sie sieng daher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Borhänge und Halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Borbeigehenden zu merken und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne wohlgekleidete junge Leute, die aber freilich in Geberden sowohl als in ihrem gazzen Aeußern eben so viel Leichtsinn als Citelkeit sehen ließen. Sie schönen mehr durch ihre Ausmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine

Art von Verehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, sagte die Dame manchmal scherzend zu sich selbst, mein Mann hat einen klugen Einfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle die jenigen aus, die sich um mich bemühen und die mir allensalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Klugheit, Bescheidenheit und Verschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Verstand schäpt, die aber unsere Einbildungskraft keines wegs aufzuregen, noch unsere Reigung anzureizen im Stande sind. Vor diesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, bin ich sicher, daß sie kein Vertrauen erweden, und die, denen ich mein Vertrauen schenken könnte, sinde ich nicht im mindesten liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte sie sich immer mehr, dem Vergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigebens den Jünglinge nachzuhängen: und ohne daß sie es merkte, wuch?

\*!

nach und nach ein unruhiges Verlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Einsamkeit und der Rüßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierde früher, als das gute Kind dachte, entwickeln mußte.

Sie sieng nun an, jedoch mit stillen Seufzern, unter den Vorzügen ihres Gemahls auch seine Welt: und Menschenkenntniß, besonders die Kenntniß des weiblichen Herzens zu bewundern.

So war es also doch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also doch nöthig, in einem solchen Falle mir Vorsicht und Klugheit anzurathen! Doch was können Vorsicht und Klugheit da, wo der unbarmherzige Zufall nur mit einem unbestimmten Verlangen zu spielen scheint! Wie soll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne frau das Uebel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Vergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung brachte, auch in der tiefsten Sinsamkeit, angenehme Bilder in ihrer

Einbildungsfraft hervor.

In solchem Zustande befand sie sich, als sie unter andern Stadts neuigkeiten von ihren Verwandten vernahm, es sei ein junger Rechts: gelehrter, der zu Bologna studirt habe, so eben in seine Vaterstadt zurückgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Geswandtheit, die sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden Gestalt die größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte er bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich fand er sich auf dem Rathhaus ein, um das

selbst seine Geschäfte zu besorgen und zu betreiben. Die Schöne hörte die Schilderung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher kennen zu lernen, und nicht ohne stillen Wunsch, in ihm denjenigen zu sinden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Borschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie ausmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe! wie sorgfältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln pslegte! Nicht ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schone Gestalt und seine Jugend für sie nothwendig reizend sein mußten, so war seine Bescheidenheit von der andern Seite dasziene, was sie in Sorgen versetze.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem Wunsche nicht länger widerstehen, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleidete sich mit Sorgfalt, trat auf den Balkon, und das Herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich: mit bedächtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen! Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das zierlichste seines

Weges vorbeigieng!

Bergebens versuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise von ihm bemerkt zu werden. Immer gieng er seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen oder das und dorthin zu wenden. Je mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr dersenige zu sein, dessen sie so sehr bedurfte. Ihre Neigung ward täglich lebhafter und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wie! sagte sie zu sich selbst: nachdem dein edler, verständiger Mann den Zustand vorausgesehen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissaung eintrisst, daß du ohne Freund und Günstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glück einen Jüngling zeigt, völlig nach deinem Sinne, nach dem Sinne deines Gatten, einen Jüngling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchdringlichen Geheimniß genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit versäumt, thöricht, wer der gewalts samen Liebe widerstehen will!

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Vorsate zu stärken, und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, und zulet auf einmal dahin reißt und unser Gemüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Zurüchaltung und Scham, Verhältnisse und Pflichten mit Verachtung als auf kein: liche Hindernisse zurücksehen, so saßte sie auf einmal den raschen Entschluß, ein junges Mädchen, das ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schicken und, es koste nun, was es wolle, zu seinem

Besitze zu gelangen.

Das Mädchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Freunden zu Tische saß, und richtete ihren Gruß, den ihre Frausie gelehrt hatte, pünktlich aus. Der junge Procurator wunderte sich nicht über diese Botschaft; er hatte den Handelsmann in seiner Jugend gekannt, er wußte, daß er gegenwärtig abwesend war, und ob er gleich von seiner Heirath nur von weitem gehört hatte, vermuthete er doch, daß die zurückgelassene Frau, in der Abwesen: heit ihres Mannes, wahrscheinlich in einer wichtigen Sache seines rechtlichen Beistandes bedürfe. Er antwortete deswegen dem Mädchen auf das verbindlichste und versicherte, daß er, sobald man von der Tasel ausgestanden, nicht säumen würde, ihrer Gebieterin auszu:

warten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die schöne Frau, daß sie den Geliebten nun bald sehen und sprechen sollte. Sie eilte, sich auss beste anzuziehen, und ließ geschwind ihr Haus und ihre Zimmer auf das reinlichste ausputzen. Orangenblätter und Blumen wurden gestreut, der Sopha mit den köstlichsten Teppichen bedeckt. So gieng die kurze Zeit, die er ausblieb, beschäftigt hin, die ihr sonst unerträglich lang geworden wäre.

Mit welcher Bewegung gieng sie ihm entgegen, als er endlich ankam! mit welcher Verwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Tabouret sitzen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte

nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angestommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekannt. Auch ich setze mein Bertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegensheit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als sür den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zussammen lebten, die größte Ausmerksamkeit für mich hatte und über den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Verslangen, zu reisen und zu handeln, ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entsernung anthat: er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für Jedermann sowie für den Herrn verloren wären, wenn er eigensinnig die Thüre auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er versicherte mich, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir dazu nicht allein die Erlaubniß, sondern er drang in mich und nöthigte mir gleichsam das Versprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem Herzen sinden würde, frei und ohne Anstand folgen wollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber bald gab ihr ein viels versprechender Blick des jungen Mannes Muth genug, in ihrem

Bekenntniß fortzufahren.

Eine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die äußerste Vorsicht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzten, zuverstäffigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen

Sie mir, das Uebrige zu sagen, mein Herr, ersparen Sie mir die Berwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich sür Sie eingenommen bin, und errathen Sie aus diesem Zutrauen

meine Hoffnungen und meine Buniche.

Nach einer kurzen Pause versetzte der junge, liebenswürdige Mann mit gutem Bedachte; Wie sehr bin ich Ihnen für das Bertrauen verbunden, durch welches Sie mich in einem so hohen Grade ehren und glücklich machen! Ich wünsche nur lebhaft, Sie zu über: zeugen, daß Sie sich an keinen Unwürdigen gewendet haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als Rechtsgelehrter antworten. Und als ein solcher gestehe ich Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein Unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat; denn es ist gewiß, daß Einer, der ein junges Weib zurudläßt, um ferne Weltgegenden zu besuchen, als ein solcher anzusehen ist, der irgend ein anderes Besitzthum völlig derelinquirt und durch die deutlichste Handlung auf alles Recht daran Verzicht thut. Wie es nun dem ersten besten erlaubt ist, eine solche völlig ins Freie gefallene Sache wieder zu ergreifen, so muß ich es um so mehr für natürlich und billig halten, daß eine junge Frau, die sich in diesem Zustande befindet, ihre Neigung abermals verschenke und sich einem Freunde, der ihr angenehm und zuverlässig scheint, ohne Bedenken überlasse. Tritt nun aber gar, wie hier, der Fall ein, daß der Ehemann selbst, seines Unrechts sich bewußt, mit ausdrücklichen Worten seiner hinterlassenen Frau bassenige erlaubt, was er ihr nicht verbieten kann, so bleibt gar kein Zweifel übrig, um so mehr da Demjenigen kein Unrecht geschieht, der es willig zu ertragen erklärt hat.

Wenn Sie mich nun — fuhr der junge Mann mit ganz andern Blicken und dem lebhaftesten Ausdrucke fort, indem er die schöne Freundin bei der Hand nahm — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glückfeligkeit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Seien Sie versichert, rief er aus, indem er die Hand küßte, daß Sie keinen ergebernern, zärtlichern, treuern und verschwiegenern Diener hätten sinden

können.

Die beruhigt fühlte sich nach dieser Erklärung die schöne Frau! Sie scheute sich nicht, ihm ihre Zärtlichkeit auß lebhafteste zu zeigen; sie drückte seine Hände, drängte sich näher an ihn und legte ihr Haupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie in dieser Lage, als er sich auf eine sanste Weise von ihr zu entfernen suchte und nicht ohne Betrübniß zu reden begann: Kann sich wohl ein Mensch in einem seltsamern Verhältnisse besinden? Ich bin gezwungen, mich von Ihnen zu entfernen und mir die größte Gewalt anzut thun, in einem Augenblicke, da ich mich den süßesten Gesühlen überlassen sollte. Ich darf mir das Glück, das mich in Ihren

Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach, wenn nur der Aufschub mich nicht um meine schönsten Hoffnungen betrügt! Die Schöne fragte ängstlich nach der Ursache dieser sonderbaren

Aeußerung.

Eben als ich in Bologna, versetzte er, am Ende meiner Studien war und mich aufs Aeußerste angriff, mich zu meiner künftigen Bestimmung geschickt zu machen, versiel ich in eine schwere Krantsbeit, die, wo nicht mein Leben zu zerstören, doch meine körperslichen und Geisteskräfte zu zerrütten drohte. In der größten Noth und unter den heftigsten Schmerzen that ich der Mutter Gottes ein Gelübde, daß ich, wenn sie mich genesen ließe, ein Jahr lang in strengem Fasten zubringen und mich alles Genusses, von welcher Art er auch sei, enthalten wolle. Schon zehn Monate habe ich mein Gelübde auf das treulichste erfüllt, und sie sind mir in Betrachtung der großen Wohlthat, die ich erhalten, keineswegs lang geworden, da es mir nicht beschwerlich ward, manches gewohnte und bekannte Gute zu entbehren. Aber zu welcher Ewigkeit werden mir nun zwei Monate, die noch übrig sind, da mir erst nach Verlauf derselben ein Slück zu Theil werden kann, welches alle Begriffe übersteigt! Lassen Sie sich die Zeit nicht lang werden und entziehen Sie mir Ihre Gunst nicht, die Sie mir fo freiwillig qugedacht haben!

Die Schöne, mit dieser Erklärung nicht sonderlich zufrieden, saßte doch wieder bessern Muth, als der Freund nach einigem Nachdenken zu reden fortfuhr: Ich wage kaum, Ihnen einen Vorsschlag zu thun und das Mittel anzuzeigen, wodurch ich früher von meinem Gelübde entbunden werden kann. Wenn ich Jemand fände, der so streng und sicher wie ich das Gelübde zu halten übernähme und die Hälfte der noch übrigen Zeit mit mir theilte, so würde ich um so geschwinder frei sein, und nichts würde sich unsern Wünschen entgegenstellen. Sollten Sie nicht, meine süße Freundin, um unser Glück zu beschleunigen, willig sein, einen Theil des hindernisses, das uns entgegensteht, hinwegzuräumen? Rur der zuverläffigsten Person kann ich einen Antheil an meinem Gelübbe übertragen; es ist streng: denn ich darf des Tages nur zweimal Brod und Waffer genießen, darf des Nachts nur wenige Stunden auf einem harten Lager zubringen und muß unerachtet meiner vielen Geschäfte eine große Anzahl Gebete verrichten. Kann ich, wie es mir heute geschehen ist, nicht vermeiden, bei einem Gast= mahl zu erscheinen, so darf ich deßwegen doch nicht meine Pflicht hintansepen, vielmehr muß ich den Reizungen aller Leckerbissen, die an mir vorübergehen, zu widerstehen suchen. Können Sie sich entschließen, einen Monat lang gleichfalls alle diese Gesetz zu besfolgen, so werden Sie alsdann sich selbst in dem Besitz eines

Freundes desto mehr erfreuen, als Sie ihn durch ein so lobens: würdiges Unternehmen gewissermaßen selbst erworben haben.

Die schöne Dame vernahm ungern die Hindernisse, die sich ihrer Neigung entgegensesten; doch war ihre Liebe zu dem jungen Manne durch seine Gegenwart dergestalt vermehrt worden, daß ihr keine Prüfung zu streng schien, wenn ihr nur dadurch der Besitz eines so werthen Gutes versichert werden konnte. Sie sagte ihm daher mit den gefälligsten Ausdrücken: Mein süßer Freund! das Wunder, wodurch Sie Ihre Gesundheit wieder erlangt haben, ist mir selbst so werth und verehrungswürdig, daß ich es mir zur Freude und Pslicht mache, an dem Gelübde Theil zu nehmen, das Sie dagegen zu erfüllen schuldig sind. Ich freue mich, Ihnen einen so siedern Beweis meiner Neigung zu geben: ich will mich auf das genaueste nach Ihrer Borschrift richten, und ehe Sie mich losssprechen, soll mich nichts von dem Wege entsernen, auf den Sie mich einleiten.

Nachdem der junge Mann mit ihr aufs genaueste diejenigen Bedingungen abgeredet, unter welchen sie ihm die Hälfte seines Gelübdes ersparen konnte, entfernte er sich mit der Versicherung, daß er sie bald wieder besuchen und nach der glücklichen Beharrlichkeit in ihrem Vorsatze fragen würde; und so mußte sie ihn geben laffen, als er ohne Handebruck, ohne Ruß, mit einem kaum bedeutenden Blicke von ihr schied. Ein Glück für sie war die Beschäftigung, die ihr der seltsame Vorsatz gab; denn sie hatte Manches zu thun, um ihre Lebensart völlig zu verändern. Zuerst wurden die schönen Blätter und Blumen hinausgekehrt, die sie zu seinem Empfang hatte streuen lassen; bann kam an die Stelle des wohl: gepolsterten Ruhebettes ein hartes Lager, auf das sie sich, zum ersten Mal in ihrem Leben nur von Wasser und Brod kaum gefättigt, des Abends niederlegte. Des andern Tages war sie beschäftigt, Hemden zuzuschneiden und zu nähen, deren sie eine bestimmte Zahl für ein Armen- und Krankenhaus fertig zu machen versprochen hatte. Bei dieser neuen und unbequemen Beschäftigung unterhielt sie ihre Einbildungstraft immer mit dem Bilde ihres füßen Freundes und mit der Hoffnung fünftiger Glückseligkeit; und bei eben diesen Vorstellungen schien ihre schmale Kost ihr eine bergstärkende Rahrung zu gewähren.

So vergieng eine Woche, und schon am Ende derselben siengen die Rosen ihrer Wangen an, einigermaßen zu verbleichen. Kleider, die ihr sonst wohl paßten, waren zu weit, und ihre sonst so raschen und muntern Glieder matt und schwach geworden, als der Freund wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leben gab. Er ermahnte sie, in ihrem Vorsatze zu beharren, munterte sie durch sein Beispiel auf und ließ von weitem die Hoffnung eines

ungestörten Genusses durchblicken. Nur kurze Zeit hielt er sich auf und versprach, bald wiederzukommen.

Die wohlthätige Arbeit gieng aufs neue munterer fort, und von der strengen Diät ließ man keineswegs nach. Aber auch, leider! hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abers mals besuchte, sah sie mit dem größten Mitleid an und stärkte sie durch den Gedanken, daß die Hälfte der Prüfung nun schon vorsüber sei.

Run ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien den gesunden Zustand eines an Ruhe und reichliche Nahrung geswöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zulest nicht mehr auf den Füßen halten und war genöthigt, unsgeachtet der warmen Jahrszeit, sich in doppelte und dreisache Kleider zu hüllen, um die beinahe völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusammenzuhalten. Ja sie war nicht länger im Stande, aufrecht zu bleiben, und sogar gezwungen, in der

letten Zeit bas Bette zu buten.

Belche Betrachtungen mußte sie ba über ihren Zustand machen! wie oft gieng diese seltsame Begebenheit vor ihrer Seele vorbei, und wie schmerzlich siel es ihr, als zehn Tage vergiengen, ohne daß der Freund erschienen wäre, der sie diese äußersten Aufopferungen tostete! Dagegen aber bereitete sich-in diesen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja sie ward entschieden. Denn als bald darauf ihr Freund erschien und sich an ihr Bette auf eben dasselbe Tabouret sette, auf dem er ihre erste Erklärung vernommen hatte, und ihr freundlich, ja gewissermaßen zärtlich zusprach, die kurze Zeit noch standhaft auszudauern, unterbrach sie ihn mit Lächeln und sagte: Es bedarf weiter keines Zuredens, mein werther Freund, und ich werde mein Gelübde diese wenigen Tage mit Geduld und mit der Ueberzeugung ausdauern, daß Sie es mir zu meinem Besten auferlegt haben. Ich bin jest zu schwach, als daß ich Ihnen meinen Dank ausbrucken könnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir selbst erhalten; Sie haben mich mir selbst gegeben, und ich erkenne, daß ich mein ganzes Dasein von nun an Ihnen schuldig bin. Wahrlich, mein Mann war verständig und klug und kannte das Herz einer Frau; er war billitz genug, sie über eine Neigung nicht zu schelten, die durch seine Schuld in ihrem Busen entstehen konnte, ja er war großmüthig genug, seine Rechte der Forderung ber Natur hintanzusepen. Aber Sie, mein Herr, Sie sind vernünftig und gut; Sie haben mich fühlen lassen, daß außer der Neigung noch etwas in uns ist, das ihr das Gleichgewicht halten tann, daß wir fähig sind, jedem gewohnten Gut zu entsagen und

selbst unsere heißesten Wünsche von uns zu entfernen. Sie haben mich in diese Schule durch Irrthum und Hossnung geführt; aber beide sind nicht mehr nöthig, wenn wir uns erst mit dem guten und mächtigen Ich bekannt gemacht haben, das so still und ruhig in uns wohnt und so lange, die es die Herrschaft im Hause gewinnt, wenigstens durch zarte Erinnerungen seine Gegenwart unaushörlich merken läßt. Leben Sie wohl! Ihre Freundin wird Sie künstig mit Vergnügen sehen; wirken Sie auf Ihre Mitbürger wie auf mich! Entwickeln Sie nicht allein die Verwirrungen, die nur zu leicht über Besithümer entstehen, sondern zeigen Sie ihnen auch durch sanste Anleitung und durch Beispiel, daß in jedem Menschen die Kraft der Tugend im Verdorgenen keimt. Die allgemeine Achtung wird Ihr Lohn sein, und Sie werden mehr als der erste Staatsmann und der größte Held den Ramen Bater des Vaterlandes verdienen.

Man muß Ihren Prokurator loben, sagte die Baronesse: er ist zierlich, vernünftig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle Diejenigen sein, die uns von einer Verirrung abhalten oder davon zurückringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen anderen den Ehrentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und unsere Gesellschaft wird sich deren gewiß erfreuen.

Der Alte. Wenn diese Geschichte Ihren Beifall hat, so ist es mir zwar sehr angenehm, doch thut mir's leid, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen; denn es ist die erste und lepte.

Kuise. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, daß Sie in Ihrer Sammlung gerade von der besten Art nur eine einzige haben.

Der Alte. Sie verstehen mich unrecht. Es ist nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich dergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

Luise. Sie sollten sich doch endlich diese Paradoxen abgewöhnen, die das Gespräch nur verwirren; erklären Sie sich deutlicher!

Der Alte. Recht gern. Nur diejenige Erzählung verdient moralisch genannt zu werden, die uns zeigt, daß der Mensch in sich eine Kraft habe, aus Ueberzeugung eines Bessern selbst gegen seine Neigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte, und teine moralische Geschichte kann etwas Anderes lehren.

Luise. Und ich muß also, km moralisch zu handeln, gegen

meine Neigung handeln?

Der Alte. Ja.

Luise. Auch wenn sie gut ist?

Der Alte. Keine Reigung ist an sich gut, sondern nur in sofern sie etwas Gutes wirkt.

Luise. Wenn man nun Neigung zur Wohlthätigkeit hatte?

Der Alte. So soll man sich verbieten, wohlthätig zu sein, sobald man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen dadurch zu Grunde richtet.

Luise. Und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb zur Dants barkeit hätte?

Der Alte. Dafür ist bei den Menschen schon gesorgt, daß die Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werden kann. Doch, gesetzt auch, so würde der zu schätzen sein, der sich lieber undankt bar zeigte, als daß er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem Wohlthäter unternähme.

Luise. So könnte es denn also doch unzählige moralische Ge-

schichten geben.

Der Alte. In diesem Sinne, ja; doch würden sie alle nichts weiter sagen, als was mein Prokurator gesagt hat, und deswegen kann man ihn einzig dem Geiste nach nennen: denn darin haben Sie Recht, der Stoff kann sehr verschieden sein.

Luise. Hätten Sie sich eigentlicher ausgebrückt, so hätten wir

nicht gestritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Verwirrungen und Misverständnisse sind die Quellen des thätigen Lebens und der Unterhaltung.

Kuise. Ich kann doch noch nicht ganz mit Ihnen einig sein. Wenn ein tapferer Mann mit Gefahr seines eigenen Lebens Andere

rettet, ist das keine moralische Handlung?

Der Alte. Nach meiner Art mich auszudrücken, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht überwindet und eben

dasselbe thut, dann ist es eine moralische Handlung.

Die Baronesse. Ich wollte, lieber Freund, Sie gäben uns noch einige Beispiele und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über die Theorie. Gewiß, ein Gemüth, das Neigung zum Guten hat, muß uns, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; aber Schöneres ist nichts in der Welt als Neigung, durch Vernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, so wünschten wir sie zu hören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten: eine deutet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn besser als viele trockene Worte.

Der Alte. Ich kann wohl noch einige, die hierher gehören, vorbringen: benn ich habe auf diese Eigenschaften des mensch=

lichen Geistes besonders Acht gegeben.

Kuise. Nur eins möchte ich mir ausbitten. Ich läugne nicht, daß ich die Geschichten nicht liebe, die unsere Einbildungskraft immer in fremde Länder nöthigen. Muß denn Alles in Italien und Sicilien, im Orient geschehen? sind denn Neapel, Palermo und Smyrna die einzigen Orte, wo etwas Interessantes vorgehen kann? Mag man

boch den Schauplat der Feenmärchen nach Samarkand und Ormus versetzen, um unsere Einbildungstraft zu verwirren; wenn Sie aber unsern Geist, unser Herz bilden wollen, so geben Sie uns eins heimische, geben Sie uns Familiengemälde, und wir werden uns desto eher darin erkennen und, wenn wir uns getroffen fühlen,

desto gerührter an unser Herz schlagen.

Der Alte. Auch darin soll Ihnen gewillsahrt werden. Doch ist es mit den Familiengemälden eine eigene Sache: sie sehen ein: ander alle so gleich, und wir haben fast alle Verhältnisse derselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas Aehnliches bekannt ist, und die nur durch eine genaue Darsstellung dessen, was in den Gemüthern vorgieng, neu und interessant werden dürfte.

Man kann in Familien oft die Bemerkung machen, daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Bater bald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch mand; mal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf

eine besondere und verwundernswürdige Weise verbindet.

Hievon war ein junger Mensch, den ich Ferdinand nennen will, ein auffallender Beweiß. Seine Bildung erinnerte an beide Eltern, und ihre Gemüthsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Baters, so auch den Trieb, den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art, bei manchen Gelegenheiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Von der Mutter aber hatte er, so schien es, ruhige Ueberlegung, ein Gefühl von Recht und Billigkeit und eine Anlage zur Kraft, sich für Andere aufzuopfern. Man sieht hieraus leicht, daß diejenigen, die mit ihm umgiengen, ost, um seine Handlungen zu erklären, zu der Hypothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möchte.

Ich übergehe mancherlei Scenen, die in seiner Jugend vorsielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter ins Licht setzt und in seinem Leben eine entschiedene Spoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genossen: denn seine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder, wie es solchen Leuten geziemt; und wenn der Bater in Gesellsschaften, beim Spiel und durch zierliche Kleidung mehr, als billig war, ausgab, so wußte die Mutter, als eine gute Haushälterin, dem gewöhnlichen Auswande solche Gränzen zu setzen, daß im Ganzen ein Gleichgewicht blieb und niemals ein Mangel zum Borschein kommen konnte. Dabei war der Bater als Handelsmann glücklich; es geriethen ihm manche Spekulationen, die er sehr kühn unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte

er fich in Geschäften auch vieler Berbinbungen und mander Bei-

billfe gu erfreuen.

Die Kinder, als firebende Raturen, wählen sich gewöhnlich im hause das Beispiel bessen, der am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sich's wohl sein last, die entschiedene Regel, wornach sie ihre Lebensart einzunchten haben; und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistentheils ihre Begierden und Wünsche im großer Tisproportion der Kräfte ihres Hauses sort. Die sinden sich dalb überall gehindert, um so mehr als sede neue Generation neue und früdere Anforderungen macht, und die Eltern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Beit genossen, da noch Jedermann mäßiger und einsacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, das ihm oft dasjenige feble, was er an feinen Gespielen fab. Er wollte in Meidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter Riemand jurudbleiden; er wollte seinem Bater äbnlich werden, bessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm boppelt als Rusterbild erschien, einmal als Bater, für den der Sohn gewöhnlich ein günstiges Borurtheil begt, und dann wieder, weil der Knade sah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genufreiches Leben führte und dabei von Jedermann geschäpt und geliebt wurde.

Ferdinand hatte hierüber, wie man fich leicht benten tann, manden Streit mit der Mutter, ba er dem Bater die abgelegten Rode nicht nachtragen, sondern felbik immer in der Mode sein wolte. So wuchs er beran, und seine Forderungen wuchsen immer der ihm ber, so daß er gulest, da er achtsehn Jahre alt war, gang außer Berhältnis mit seinem Zustande sich fühlen mußte.

Schulden hatte er bisber nicht gemacht: benn seine Mutter hatte ibm bavor ben größten Abschen eingestößt, sein Bertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren Fallen das Aeußerste gethan, um seine Wünsche zu erfüllen oder ihn aus lieinen Berlegenheiten zu teisen. Ungläcklicherweise mußte sie in eben dem Zeitpunkte, wo er nun als Jüngling noch mehr auss Neußere sah, wo er durch die Reigung zu einem sehr schonen Mädden, verstachten in größere Gesellschaft, sich Anderen nicht allein gleich zu stellen, sondern vor Anderen sich bervorzuthun und zu gefallen wünschte, in ihrer Haussbaltung gedrängter sein als jemals; anstatt also seine Jorderungen wie sonst zu befriedigen, sieng sie an, seine Bernunft, sein gutes herz, seine Liebe zu ihr in Anspruch zu nehmen, und seste ihn, indem sie ihn zwar überzeugte, aber nicht veränderte, wirklich in Berzweissung.

Er konnte, ohne Alles zu verlieren, was ihm so lieb als sein Leben war, die Verhältnisse nicht verändern, in denen er sich bes sand. Von der ersten Jugend an war er diesem Zustande entgegens, er war mit Allem, was ihn umgab, zusammen gewachsen; er konnte keine Faser seiner Verbindungen, Gesellschaften, Spaziers gänge und Lustpartieen zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulsfreund, einen Gespielen, eine neue ehrenvolle Bekanntschaft und,

was das Schlimmfte war, seine Liebe zu verlegen.

Wie hoch und werth er seine Reigung hielt, begreift man leicht, wenn man erfährt, daß sie zugleich seiner Sinnlichkeit, seinem Geiste, seiner Eitelkeit und seinen lebhaften Hoffnungen schmeichelte. Eins der schönsten, angenehmsten und reichsten Mädchen der Stadt gab ihm, wenigstens für den Augenblick, den Vorzug vor seinen vielen Mitbewerbern. Sie erlaubte ihm, mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die Ketten stolz zu sein, die sie einander angelegt hatten. Run war es ihm Pflicht, ihr überall zu folgen, Zeit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf sede Weise zu zeigen, wie werth ihm ihre Neigung und wie unentbehrlich ihm ihr Besitz sei.

Dieser Umgang und dieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Auswand, als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunderlichen Tante anvertraut worden, und es erforderte mancherlei Künste und seltsame Anstalten, um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Ersindungen, um ihr die Vergnügungen zu verschaffen, die sie so gern genoß

und die sie Jedem, der um sie war, zu erhöhen wußte.

Und in eben diesem Augenblicke von einer geliebten und versehrten Mutter zu ganz andern Pflichten aufgefordert zu werden, von dieser Seite keine Hülse zu sehen, einen so lebhaften Abscheu vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würsden gefristet haben, dabei von Jedermann für wohlhabend und freigebig angesehen zu werden und das tägliche und dringende Besdürsniß des Geldes zu empfinden, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein junges, durch Leidenschaften bewegtes Gesmüth besinden kann.

Gewisse Vorstellungen, die ihm früher nur leicht vor der Seele vorübergiengen, hielt er nun fester; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblicke beunruhigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse verdrießliche Empfindungen wurden dauernder und bitterer. Hatte er sonst seinen Vater als sein Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Nebenbuhler: von Allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besitz; Alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenem leicht; und es war nicht etwa

von dem Nothwendigen die Rede, sondern von dem, was Jener hätte entbehren können. Da glaubte denn der Sohn, daß der Vater wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Vater dagegen war ganz anderer Gesinnung; er war von denen Menschen, die sich viel erlauben und die deßwegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu verssagen: er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt und verslangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber.

Nichts schärft das Auge des Menschen mehr, als wenn man ihn einschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die Männer; und auf Niemand sind Untergebene ausmerksamer, als auf den, der besiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszusgehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Baters ausmerksam, besonders auf solche, die Geldausgaben betrafen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewonnen; er beurtheilte ihn strenger, wenn jener

sich willkürlich etwas Kostspieliges erlaubte.

Ift es nicht sonderbar, sagte er zu sich selbst, daß Eltern, während sie sich mit Genuß aller Art überfüllen, indem sie bloß nach Willfür ein Vermögen, das ihnen der Zufall gegeben hat, benuten, ihre Kinder gerade zu der Zeit von jedem billigen Ge= nuffe ausschließen, da die Jugend am empfänglichsten dafür ist? Und mit welchem Rechte thun sie es? und wie sind sie zu diesem Rechte gelangt? Soll der Zufall allein entscheiden, und kann das ein Recht werden, wo der Zufall wirkt? Lebte der Großvater noch, der seine Enkel wie seine Kinder hielt, es würde mir viel besser ergehen; er wurde es mir nicht am Nothwendigen fehlen lassen: denn ist uns das nicht nothwendig, was wir in Verhältnissen brauchen, zu denen wir erzogen und geboren sind? Der Groß= vater würde mich nicht darben lassen, so wenig er des Baters Verschwendung zugeben würde. Hätte er länger gelebt, hätte er klar eingesehen, daß sein Enkel auch werth ist, zu genießen, so hatte er vielleicht in dem Testament mein früheres Gluck entschie= den. Sogar habe ich gehört, daß der Großvater eben vom Tode übereilt worden, da er einen letten Willen aufzusetzen gedachte; und so hat vielleicht bloß der Zufall mir meinen frühern Antheil an einem Vermögen entzogen, ben ich, wenn mein Vater so zu wirthschaften fortfährt, wohl gar auf immer verlieren kann.

Mit diesen und anderen Sophistereien über Besitz und Recht, über die Frage, ob man ein Gesetz oder eine Einrichtung, zu benen man seine Stimme nicht gegeben, zu befolgen brauche, und in wiesern es dem Menschen erlaubt sei, im Stillen von den bürgerlichen Gesetzen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen

einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel des baaren Geldes eine Lustpartie oder eine andere angenehme Gesellschaft ausschlagen mußte: denn schon hatte er kleine Sachen von Werth, die er besaß, vertrödelt, und sein gewöhnliches Lasschengeld wollte keineswegs hinreichen. Sein Gemüth verschloß sich, und man kann sagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Bater haßte, der ihm, nach seiner Meinung, überall im Wege stand.

Bu eben der Zeit machte er eine Entdeckung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Bater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haushälter war: denn er nahm oft aus seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es aufzuzeichnen, und sieng nachher manchmal wieder an, zu zählen und zu rechnen, und schien verdrießlich, daß die Summen mit der Kasse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Bemerkung mehrmals, und um so empsindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Vater nur geradezu in das Geld hineingriff, einen entschiedenen Mangel spürte.

Bu dieser Gemüthöstimmung traf ein sonderbarer Zufall, der ihm eine reizende Gelegenheit gab, dasjenige zu thun, wozu er nur einen dunkeln und unentschiedenen Trieb gefühlt hatte.

Sein Bater gab ihm ben Auftrag, einen Kasten alter Briefe durchzusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Jimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters Kasse enthielt. Der Kasten war schwer; er hatte ihn unrecht gesaßt und wollte ihn einen Augenblick absetzen, oder viels mehr nur anlehnen: unvermögend, ihn zu halten, stieß er ges waltsam an die Sche des Schreibtisches, und der Deckel desselben slog auf. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu denen er manchmal nur hineingeschielt hatte, setzte seinen Kasten nieder und nahm, ohne zu denken oder zu überlegen, eine Rolle von der Seite weg, wo der Bater gewöhnlich sein Geld zu willsürslichen Ausgaben herzunehmen schien. Er drückte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den Seitenstoß; der Deckel flog sedesmal auf, und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Pulte gehabt hätte.

Mit Heftigkeit suchte er nunmehr jede Vergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren müssen. Er war fleißiger um seine Schöne; Alles, was er that und vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhaftigkeit und Anmuth hatten sich in ein heftiges, ja beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ,

doch Niemand wohlthätig war.

Was der Feuerfunke auf ein geladenes Gewehr, das ist die Gelegenheit zur Neigung, und jede Neigung, die wir gegen unser

Gewissen befriedigen, zwingt uns, ein Uebermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wird schwer, äußerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Je mehr ihm seine innere Empsindung widersprach, desto mehr häufte Ferdinand künstliche Argumente auf einander, und desto muthiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst

von Einer Seite gebunden fühlte.

Bu derselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Mode geworden. Ottilie liebte, sich zu schmücken; er suchte einen Weg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermuthung ward auf einen alten Oheim geworfen, und Ferdinand war doppelt versgnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zufriedenheit über die Gesschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Vergnügen zu machen, mußte er noch einige Mal den Schreibtisch seines Vaters eröffnen, und er that es mit desto weniger Sorge, als der Vater zu verschies benen Zeiten Geld hineingelegt und herausgenommen hatte, ohne

es aufzuschreiben.

Bald darauf sollte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst, da sie scheiden sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottilie ersuhr durch einen Zufall, daß die Geschenke, die sie ershalten hatte, von Ferdinand kamen; sie seste ihn darüber zur Rede, und als er es gestand, schien sie sehr verdrießlich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und diese Zusmuthung machte ihm die bittersten Schmerzen. Er erklärte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er bat sie, ihm ihre Neigung zu erhalten, und beschwor sie, ihm ihre Hand nicht zu versagen, sobald er versorgt und häuslich eingerichtet sein würde. Sie liebte ihn; sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünsche, und in diesem glücklichen Augenblicke versiegelten sie ihr Versprechen mit den lebhastesten Umarmungen und mit tausend herzlichen Küssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Gessellschaften, in welchen er sie zu sehen pflegte, reizten ihn nicht mehr, indem sie sehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit sowohl Freunde als Lustörter, und nur mit Widerwillen griff er noch einigemal in die Kasse des Vaters, um Ausgaben zu bestreiten, zu denen ihn keine Leidenschaften nöthigten. Er war oft allein, und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich selbst bei ruhigem Nachdenken, wie er jene Sophistereien über Recht und Besit, über Ansprücke an fremdes Gut, und wie die Rubriken alle heißen mochten, dei sich auf eine so kalte und schiese Weise habe durchsühren und dadurch eine unerlaubte

Handlung beschönigen können. Es ward ihm nach und nach beutlich, daß nur Treue und Glauben die Menschen schätzenswerth machen, daß der Gute eigentlich leben müsse, um alle Gesetze zu beschämen, indem ein Anderer sie entweder umgehen oder zu seinem Vortheil gebrauchen mag.

Inzwischen ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm ganz klar wurden und zu herrschenden Entschlüssen führten, unterlag er doch noch einigemal der Versuchung, aus der verbotenen Quelle in dringenden Fällen zu schöpfen. Niemals that er es aber ohne Widerwillen, und nur wie von einem bösen Geiste an den Haaren hin-

gezogen.

Endlich ermannte er sich und faste den Entschluß, vor allen Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen und seinen Bater von dem Zustande des Schlosses zu unterrichten. Er sieng es klug an und trug den Kasten mit den nunmehr geordneten Briesen in Gegenwart seines Vaters durch das Zimmer, begieng mit Borsses die Ungeschicklichkeit, mit dem Kasten wider den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Vater, als er den Deckel aufsahren sahl Sie untersuchten beide das Schloß und sanden, das die Schließhaken durch die Zeit abgenutzt und die Bänder wandelbar waren. Sogleich ward Alles reparirt, und Ferdinand hatte seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er das Geld in so guter Verwahrung sah.

Aber dieß war ihm nicht genug, er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Vater entwendet hatte, und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Weise zuzustellen. Er sieng nun an, aufs genausste zu leben und von seinem Taschengelbe, was nur möglich war, zu sparen. Freilich war das nur wenig, was er hier zurückhalten konnte, gegen das, was er sonst verschwendet hatte; indessen schien bie Summe schon groß, da sie ein Anfang war, sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man borgt, und zwischen dem

ersten, den man abbezahlt.

Nicht lange war er auf diesem guten Wege, als der Bater sich entschloß, ihn in Handelsgeschäften zu verschicken. Er sollte sich mit einer entfernten Fabrikanstalt bekannt machen. Man hatte die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Bedürsnisse und die Handarbeit sehr wohlseil waren, selbst ein Comptoir zu errichten, einen Compagnon dorthin zu sezen, den Bortheil, den man gegenswärtig Anderen gönnen mußte, selbst zu gewinnen und durch Geld und Kredit die Anstalt ins Große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Nähe untersuchen und davon einen umsständlichen Bericht abstatten. Der Bater hatte ihm ein Reisegeld

ausgesetzt und ihm vorgeschrieben, damit auszukommen; es war

reichlich, und er hatte sich nicht darüber zu beklagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferdinand sehr sparsam, rechnete und überrechnete und fand, daß er den dritten Theil seines Reisez geldes ersparen könnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken fortsühre. Er hoffte nun auch auf Gelegenheit, zu dem Uebrigen nach und nach zu gelangen, und er fand sie; denn die Gelegens heit ist eine gleichgültige Göttin, sie begünstigt das Gute wie das Böse.

In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er Alles weit vortheilhafter, als man geglaubt hatte. Jedermann gieng in dem alten Schlendrian handwerksmäßig fort; von neu entdeckten Vorstheilen hatte man keine Kenntniß, oder man hatte keinen Gebrauch davon gemacht. Man wendete nur mäßige Summen Geldes auf und war mit einem mäßigen Prosit zusrieden, und er sah bald ein, daß man mit einem gewissen Kapital, mit Vorschüssen, Einstauf des ersten Materials im Großen, mit Anlegung von Masschinen durch die Hülfe tüchtiger Werkmeister eine große und solide Sinrichtung würde machen können.

Er fühlte sich durch die Idee dieser möglichen Thätigkeit sehr erhoben. Die herrliche Gegend, in der ihm jeden Augenblick seine geliebte Ottilie vorschwebte, ließ ihn wünschen, daß sein Vater ihn an diesen Plat setzen, ihm das neue Etablissement anverstrauen und so auf eine reichliche und unerwartete Weise aus:

statten möchte.

Er sah Alles mit größerer Aufmerksamkeit, weil er Alles schon als das Seinige ansah. Er hatte zum ersten Mal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geisteskräfte, sein Urtheil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessirten ihn auß höchste; sie waren Labsal und Heilung für sein verwundetes Herz: denn nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen Hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Art von Wahnsinn, eine Handlung begehen konnte, die ihm nun das größte Verbrechen

zu sein schien.

Ein Freund seines Hauses, ein wackerer, aber kränklicher Mann, der selbst den Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briesen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm Alles, machte ihn mit seinen Ideen bekannt und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegen=, ja zuvorkam. Dieser Mann sührte ein sehr einsaches Leben, theils aus Neigung, theils weil seine Gesundheit es so sorderte. Er hatte keine Kinder; eine Nichte pflegte ihn, der er sein Vermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstützung eines fremden Kapitals und frischer Kräfte dasjenige ausgeführt zu

sehen, wovon er zwar einen Begriff hatte, wovon ihn aber seine

physischen und ökonomischen Umstände zurüchielten.

Raum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien; und seine Hossnung wuchs, als er so viel Neigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Nichte seine Gedanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges wohlgebildetes, gesundes und auf jede Weise gutgeartetes Mädchen; die Sorgfalt für ihres Obeims Haushaltung erhielt sie immer rasch und thätig, und die Sorge für seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man konnte sich zur Sattin keine vollkommenere Person wünschen.

Ferdinand, der nur die Liebenswürdigkeit und die Liebe Ottiliens vor Augen hatte, sah über das gute Landmädchen hinweg, oder wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiederte die Freundlichkeit und Gesälligskeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise; er lernte sie näher kennen und sie schäßen; er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr Oheim legten sein Betragen

nach ihren Wünschen aus.

Ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von Allem unterrichtet. Er hatte mit Hülfe des Oheims einen Plan gemacht und nach seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, selbst den Plan auszusühren. Zugleich hatte er der Nichte viele Artigkeiten gesagt und sede Haushaltung glücklich gepriesen, die einer so sorgfältigen Wirthin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher, daß er wirklich Abssichten habe, und waren in Allem um desto gefälliger gegen ihn.

Nicht ohne Zufriedenheit hatte Ferdinand bei seinen Unterssuchungen gefunden, daß er nicht allein auf die Zukunft Bieles von diesem Plaze zu hoffen habe, sondern daß er auch gleich jest einen vortheilhaften Handel schließen, seinem Bater die entwendete Summe wieder erstatten und sich also von dieser drückenden Last auf einmal befreien könne. Er eröffnete seinem Freunde die Abssicht seiner Spekulation, der eine außerordentliche Freude darüber hatte und ihm alle mögliche Beihülse leistete, ja er wollte seinem jungen Freunde Alles auf Kredit verschaffen, das dieser jedoch nicht annahm, sondern einen Theil davon sogleich von dem Uebersschusse des Reisegelds bezahlte und den andern in gehöriger Frist abzuträgen versprach.

Mit welcher Freude er die Waaren packen und laden ließ, war nicht auszusprechen; mit welcher Zufriedenheit er seinen Rūckweg antrat, läßt sich denken: denn die höchste Empsindung, die der Mensch haben kann, ist die, wenn er sich von einem Haupts

sehler, ja von einem Verbrechen durch eigene Kraft erhebt und losmacht. Der gute Mensch, der ohne auffallende Abweichung vom rechten Pfade vor sich hinwandelt, gleicht einem ruhigen, lobenswürdigen Bürger, da hingegen jener als ein Held und Uebers winder Bewunderung und Preis verdient; und in diesem Sinne scheint das paradore Wort gesagt zu sein, daß die Gottheit selbst an einem zurückehrenden Sünder mehr Freude habe, als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leider konnte Ferdinand durch seine guten Entschlüsse, durch seine Besserung und Wiedererstattung die traurigen Folgen der That nicht ausheben, die ihn erwarteten, und die sein schon wieder beruhigtes Gemüth aufs Neue schmerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammenzgezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das väterliche Haus

losbrechen sollte.

Ferdinands Bater war, wie wir wissen, was seine Privattaffe betraf, nicht der ordentlichste, die Handlungssachen hingegen wurden von einem geschickten und genauen Associé sehr richtig besorgt. Der Alte hatte das Geld, das ihm der Sohn entwendete, nicht eben gemerkt, außer daß unglücklicherweise darunter ein Paket einer in diesen Gegenden ungewöhnlichen Münzsorte geswesen war, die er einem Fremden im Spiel abgewonnen hatte; diese vermißte er, und der Umstand schien ihm bedenklich. Allein was ihn äußerst beunruhigte, war, daß ihm einige Rollen, jede mit hundert Dukaten, fehlten, die er vor einiger Zeit verborgt, aber gewiß wieder erhalten hatte. Er wußte, daß der Schreibtisch sonst durch einen Stoß aufgegangen war; er sah als gewiß an, daß er beraubt sei, und gerieth darüber in die äußerste Heftigzteit. Sein Argwohn schweifte auf allen Seiten herum. Unter den sürchterlichsten Drohungen und Verwünschungen erzählte er den Vorfall seiner Frau; er wollte das Haus um und umkehren, alle Bediente, Mägde und Kinder verhören lassen; Niemand blieb von seinem Argwohn frei. Die gute Frau that ihr Möglichstes, ihren Gatten zu beruhigen; sie stellte ihm vor, in welche Berzlegenheit und Diskredit diese Geschichte ihn und sein Haus bringen könnte, wenn sie ruchbar würde, daß Niemand an dem Unglück, das uns betreffe, Antheil nehme, als nur um uns durch sein Mitleiden zu demüthigen, daß bei einer solchen Gelegenheit weder er noch sie verschont werden würden, daß man noch wunderlichere Anmerkungen machen könnte, wenn nichts herauskäme, daß man vielleicht den Thater entdeden und, ohne ihn auf zeitlebens un= glücklich zu machen, das Geld wieder erhalten könne. Durch diese und andere Vorstellungen bewog sie ihn endlich, ruhig zu bleiben und durch stille Nachsorschungen der Sache näher zu kommen.

B ( Salabala )

Und leider war die Entdeckung schon nahe genug. Ottiliens Tante war von dem wechselseitigen Versprechen der jungen Leutz unterrichtet; sie wußte von den Geschenken, die ihre Richte angenommen hatte. Das ganze Verhältniß war ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Nichte abwesend war. Eine sichere Verbindung mit Ferdinanden schien ihr vortheilhaft, ein ungewisses Abenteuer war ihr unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch bald zurücksommen sollte, da sie auch ihre Nichte täglich wieder erwartete, eilte sie, von dem, was geschehen war, den Eltern Nachricht zu geben und ihre Meinung darüber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Versorgung sür Ferdinand zu hossen sei, und ob man in eine Heirath mit ihrer Nichte willige.

Die Mutter verwunderte sich nicht wenig, als sie von diesen Verhältnissen hörte; sie erschrack, als sie vernahm, welche Geschenke Ferdinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verbarg ihr Erstaunen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vortheilhafte Partie halte, und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf eine schickliche Weise

auszustatten.

Als die Tante sich entfernt hatte, hielt sie es nicht für räthe lich, ihrem Manne die Entdeckung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Geheimniß aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie fürchtete, die Seschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kausmann, der diese Art Geschmeide vorzüglich verkaufte, seilschte um ähnliche Dinge und sagte zulest, er müsse sie nicht übertheuern: denn ihrem Sohn, der eine solche Commission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der Handelsmann betheuerte Nein, zeigte die Preise genau an und sagte dabei, man müsse noch das Agio der Geldsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe; er nannte ihr zu ihrer größten Betrüdniß die Sorte: es war die, die dem Bater sehlte.

Sie gieng nun, nachdem sie sich zum Scheine die nächsten Preise aussehen lassen, mit sehr bedrängtem Herzen hinweg. Ferdinands Verirrung war zu deutlich; die Rechnung der Summe, die dem Vater sehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemüthsart die schlimmste That und die sürchterlichsten Folgen. Sie hatte die Klugheit, die Entdeckung vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete die Zurückunft ihres Sohnes mit getheilter Furcht und Verlangen: sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete,

das Schlimmste zu erfahren.

Endlich kam er mit großer Heiterkeit zurück: er konnte Lob für seine Geschäfte erwarten und brachte zugleich in seinen Waaren heimlich das Lösegeld mit, wodurch er sich von dem geheimen

Berbrechen zu befreien gebachte.

Der Vater nahm seine Relation gut, doch nicht mit solchem Beifall auf, wie er hoffte; denn der Vorgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr als er einige ansehnliche Posten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese Laune des Vaters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenswart der Wände, der Mobilien, des Schreibtisches, die Zeugen seines Verbrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hoffnungen und Ansprüche; er fühlte sich als einen gemeinen,

ja als einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Vertriebe der Waaren, die nun bald ankommen sollten, umsehen und sich durch die Thätigteit aus seinem Elende herausreißen, als die Mutter ihn bei Seite nahm und ihm mit Liebe und Ernst sein Vergehen vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Läugnen offen ließ. Sein weiches Herz war zerrissen; er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, bat um Verzeihung, betheuerte, daß nur die Reigung zu Ottilien ihn verleiten können, und daß sich keine andern Laster zu diesem semals gesellt hätten. Er erzählte darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorsäplich dem Vater die Möglichkeit, den Schreibtisch zu eröffnen, entdeckt und daß er durch Ersparniß auf der Reise und durch eine glückliche Spekula-

tion sich im Stande sehe, Alles wieder zu ersetzen.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben konnte, bestand dar= auf, zu wissen, wo er mit den großen Summen hingekommen sei; denn die Geschenke betrügen den geringsten Theil. Sie zeigte ihm zu seinem Entsetzen eine Berechnung dessen, was dem Vater fehlte; er konnte sich nicht einmal gang zu dem Silber bekennen, und hoch und theuer schwur er, von dem Golde nichts angerührt zu haben. Hierüber war die Mutter außerst zornig. Sie verwies ihm, daß er in dem Augenblicke, da er durch aufrichtige Reue seine Besserung und Bekehrung wahrscheinlich machen sollte, seine liebevolle Mutter noch mit Läugnen, Lügen und Märchen aufzuhalten gedenke, daß sie gar wohl wisse, wer des Einen fähig sei, sei auch alles Uebrigen fähig. Wahrscheinlich habe er unter seinen liederlichen Kameraden Mitschuldige, wahrscheinlich sei der Handel, den er geschlossen, mit dem entwendeten Gelde gemacht. und schwerlich murde er davon etwas erwähnt haben, wenn die Uebelthat nicht zufällig wäre entdeckt worden. Sie drohte ihm mit dem Zorne des Vaters, mit bürgerlichen Strafen, mit völliger Verstoßung; doch nichts kränkte ihn mehr, als daß sie ihn merken ließ, eine Berbindung zwischen ihm und Ottilien sei eben zur Sprache gekommen. Mit gerührtem Herzen verließ sie ihn in dem

traurigsten Zustande. Er sah seinen Fehler entdeckt, er sah sich in dent Verdachte, der sein Verbrechen vergrößerte. Wie wollte er seine Eltern überreden, daß er das Gold nicht angegriffen? Bei der heftigen Gemüthsart seines Baters mußte er einen öffent: lichen Ausbruch befürchten; er sah sich im Gegensatze von allem dem, was er sein konnte: die Aussicht auf ein thätiges Leben, auf eine Verbindung mit Ottilien verschwand; er sah sich verstoßen, flüchtig und in fremden Weltgegenden allem Ungemach

ausgesett.

Aber selbst alles dieses, was seine Einbildungskraft verwirtte, seinen Stolz verlette, seine Liebe kränkte, war ihm nicht das Schmerzlichste. Am tiefsten verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Borfat, sein mannlicher Entschluß, sein befolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt, ganz ge-läugnet, gerade zum Gegentheil ausgelegt werden sollte. Wenn ihn jene Vorstellungen zu einer dunkeln Verzweiflung brachten, indem er bekennen mußte, daß er sein Schicksal verdient habe, so ward er durch diese aufs Innigste gerührt, indem er die traurige Wahrheit erfuhr, daß eine Uebelthat felbst gute Bemühungen ju Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rudtehr auf sich selbst, diese Betrachtung, daß das edelste Streben vergebens sein sollte, machte ihn weich, er wünschte nicht mehr zu leben.

In diesen Augenblicken dürstete seine Seele nach einem höhern Beistand. Er siel an seinem Stuhle nieder, den er mit seinen Thränen benetzte, und forderte Hülfe vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerthen Inhalts: der Mensch, der sich selbst vom Laster wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittel: bare Hulfe; derjenige, der keine seiner Krafte ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des Baters im Himmel berufen.

In dieser Ueberzeugung, in dieser dringenden Bitte verharrt er eine Zeit lang und bemerkte kaum, daß seine Thüre sich öffnete und Jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heitern Gesicht auf ihn zukam, seine Verwirrung sah und ihn mit troft: lichen Worten anredete. Wie glücklich bin ich, sagte sie, daß ich dich wenigstens als keinen Lügner finde, und daß ich deine Reue für wahr halten kann! Das Gold hat sich gefunden; der Bater, als er es von einem Freunde wieder erhielt, gab es dem Kassier aufzuheben, und durch die vielen Beschäftigungen des Tages zu: streut, hat er es vergessen. Mit dem Silber stimmt beine Angabe ziemlich zusammen; die Summe ist nun viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen und versprach dem Bater, die sehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen verspräcke.

Ferdinand gieng sogleich zur größten Freude über. Er eilte, sein Handelsgeschäft zu vollbringen, stellte bald der Mutter das Geld zu, ersette selbst das, was er nicht genommen hatte, wos von er wußte, daß es bloß durch die Unordnung des Vaters in seinen Ausgaben vermißt wurde. Er war fröhlich und heiter; doch hatte dieser ganze Vorsall eine sehr ernste Wirkung bei ihm zurückgelassen. Er hatte sich überzeugt, daß der Mensch Krast dabe, das Gute zu wollen und zu vollbringen; er glaubte nun auch, daß dadurch der Mensch das göttliche Wesen für sich interessiren und sich dessen Beistand versprechen könne, den er so eben unmittelbar erfahren hatte. Mit großer Freudigkeit entdeckte er nun dem Vater seinen Plan, sich in jenen Gegenden niederzuslassen. Er stellte die Anstalt in ihrem ganzen Werthe und Umssange vor; der Vater war nicht abgeneigt, und die Mutter entseckte heimlich ihrem Satten das Verhältniß Ferdinands zu Ottilien. Diesem-gesiel eine so glänzende Schwiegertochter, und die Ausssicht, seinen Sohn ohne Kosten ausstatten zu können, war ihm sehr angenehm.

Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als der Alte geendigt hatte, und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir doch nicht alltäglich vor; denn wenn wir uns selbst fragen und Andere beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch uns selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen; meist sind es die äußern Umstände, die uns dazu

nöthigen.

Ich wünschte, sagte Karl, daß wir gar nicht nöthig hätten, uns etwas zu versagen, sondern daß wir dasjenige gar nicht kennten, was wir nicht besitzen sollen. Leider ist in unseren Zuständen Alles so zusammengedrängt, Alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller Früchte, und wir sollen nur immer drunter weggehen, uns an dem Schatten begnügen und auf die schönsten Genüsse Verzicht thun.

Lassen Sie uns, sagte Luise zum Alten, nun Ihre Geschichte

weiter hören!

Der Alte. Sie ist wirklich schon aus.

Luise. Die Entwicklung haben wir freilich gehört, nun möchten

wir aber auch gerne das Ende vernehmen.

Der Alte. Sie unterscheiden richtig, und da Sie sich für das Schicksal meines Freundes interessiren, so will ich Ihnen, wie es

hm ergangen, noch fürzlich erzählen.

Befreit von der drückenden Last eines so häßlichen Vergehens, richt ohne bescheidene Zufriedenheit mit sich selbst, dachte er nun in sein künftiges Glück und erwartete sehnsuchtsvoll die Rücklunft Ottiliens, um sich gegen sie zu erklären und sein gegebenes Wort in ganzen Umfange zu erfüllen. Sie kam in Gesellschaft ihrer Eltern, er eilte zu ihr, er fand sie schöner und heiterer als je mals. Mit Ungeduld erwartete er den Augenblick, in welchem er sie allein sprechen und ihr seine Aussichten vorlegen könnte. Die Stunde kam, und mit aller Freude und Zärtlichkeit der Liebe erzählte er ihr seine Hoffnungen, die Nähe seines Glücks und den Wunsch, es mit ihr zu theilen. Allein wie verwundert war er, ja wie bestürzt, als sie die ganze Sache sehr leichtsinnig, ja man dürste beinahe sagen, höhnisch aufnahm. Sie scherzte nicht ganz sein über die Einstedelei, die er sich ausgesucht habe, über die Figur, die sie beide spielen würden, wenn sie sich als Schöser und Schäserin unter ein Strohdach slüchteten, und was der gleichen mehr war.

Betroffen und erbittert kehrte er in sich zurück; ihr Betragen hatte ihn verdrossen, und er ward einen Augenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm sonst verborgen geblieben waren. Auch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, der mit angekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen

großen Theil ihrer Neigung gewonnen hatte.

Bei dem unleidlichen Schmerz, den Ferdinand empfand, nahm er sich doch bald zusammen, und die Ueberwindung, die ihm schneinmal gelungen war, schien ihm zum zweiten Male möglich. Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Reize hatten ihre größte Macht verloren, und er sühlte bald, daß selten bei ihr etwas aus dem Herzen kam, daß sie vielt mehr nach Belieben zärtlich und kalt, reizend und abstoßend, aus genehm und launisch sein konnte. Sein Gemüth machte sich nach und nach von ihr los, und er entschloß sich, auch noch die letzten

Käden entzweizureißen.

Diese Operation war schmerzhafter, als er sich vorgestellt hatte. Er fand sie eines Tages allein und nahm sich ein Herz, sie an ihr gegebenes Wort zu erinnern und jene Augenblicke ihr ins Gedäckt niß zurückzurusen, in denen sie beide, durch das zarteste Gesühl gedrungen, eine Abrede auf ihr künftiges Leben genommen hatten. Sie war freundlich, ja man kann sast sagen, zärtlich; er wart weicher und wünschte in diesem Augenblick, daß Alles anders sein möchte, als er es sich vorgestellt hatte. Doch nahm er sich zu sammen und trug ihr die Geschichte seines bevorstehenden Etablisis ments mit Ruhe und Liebe vor. Sie schien sich darüber zu freuen und gewissermaßen nur zu bedauern, daß dadurch ihre Verbindunz weiter hinausgeschoben werde. Sie gab zu erkennen, daß sie nickt die mindeste Lust habe, die Stadt zu verlassen; sie ließ ihre Host nung sehen, daß er sich durch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenden

in den Stand setzen könnte, auch unter seinen jetzigen Mitbürgern eine große Figur zu spielen. Sie ließ ihn nicht undeutlich merken, daß sie von ihm erwarte, daß er künstig noch weiter als sein Vater gehen und sich in Allem noch ansehnlicher und rechtlicher zeigen werde.

Rur zu sehr fühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Versbindung kein Glück zu erwarten habe; und doch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen. Ja vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr weggegangen, hätte ihn nicht der Vetter abgelöst und in seinem Vetragen allzuviel Vertraulichkeit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Vestimmung folgen wollte, daß er aber für beide nicht räthlich hielt, eine entsernte Hossnung auf künstige Zeiten zu nähren und sich auf eine ungewisse Zukunst durch ein Versprecken zu binden.

Roch auf diesen Brief wünschte er eine günstige Antwort; allein sie kam nicht, wie sein Herz, sondern wie sie seine Vernunft billigen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein Herz ganz loszulassen, und eben so sprach das Villet auch von ihren Empsindungen; dem Sinne nach war sie gebunden

und ihren Worten nach frei.

Was soll ich nun weiter umständlich sein? Ferdinand eilte in seine friedlichen Gegenden zurück; seine Einrichtung war bald gemacht; er war ordentlich und fleißig, und ward es nur um so mehr, als das gute, natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin beglückte und der alte Oheim Alles that, seine häus:

liche Lage zu sichern- und bequem zu machen.

Ich habe ihn in späteren Jahren kennen lernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgebildeten Familie. Er hat mir seine Gesschichte selbst erzählt, und wie es Menschen zu gehen pflegt, denen irgend etwas Bedeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch jene Geschichte so tief bei ihm eingedrückt, daß sie einen großen Einsluß auf sein Leben hatte. Selbst als Mann und Haussvater pflegte er sich manchmal etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Uebung einer so schönen Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissermaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreise etwas mußten versagen können.
Auf eine Weise, die ich im Ansang nicht billigen konnte, unters

Auf eine Weise, die ich im Ansang nicht billigen konnte, unterssagte er zum Beispiel einem Knaben bei Tische, von einer beliebten Speise zu essen. Zu meiner Verwunderung blieb der Knabe heiter, und es war, als wenn weiter nichts geschehen wäre. Und so ließen die ältesten aus eigener Bewegung manchmal ein edles Obst oder

sonst einen Lederbissen vor sich vorbeigehen; dagegen erlaubte er ihnen, ich möchte wohl sagen, Alles, und es sehlte nicht an Arten und Unarten in seinem Hause. Er schien über Alles gleichgültig zu sein und ließ ihnen eine fast unbändige Freiheit; nur siel es ihm die Woche einmal ein, daß Alles auf die Minute geschen mußte; alsdam wurden des Morgens gleich die Uhren regulirt, ein Jeder erhielt seine Ordre für den Lag, Geschäfte und Bergnügungen wurden gehäuft, und Niemand durfte eine Setunde sehlen. Ich könnte Sie stundenlang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über diese sonderbare Art der Erziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem katholischen Geistlichen über meine Gelübde und behauptete, daß eigentlich seder Mensch sowohl sich selbst Enthaltsamkeit als Anderen Gehorsam geloben sollte, nicht unwesse immer, sondern um sie zur rechten Zeit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, daß dieser Freund im Ganzen wohl Recht gehabt habe; denn so komme auch in einem Reiche Alles auf die exekutive Gewalt an; die gesetzgebende möge so vernünftig sein, als sie wolle, es belse dem Staate nichts, wenn die aussührende nicht mächtig sei.

Luise sprang ans Fenster; denn sie hörte Friedrichen zum Hose hereintreten; sie gieng ihm entgegen und führte ihn ins Zimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Scenen des Jammers und der Verwüstung kam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung des Brandes einzulassen, der das Haus ihrer Tante betrossen, versicherte er, daß es ausgemacht sei, daß der Schreibtisch zu eben der Stunde dort verbrannt sei, da der ihrige hier so heftige Sprünge bekommen batte.

In eben dem Augenblicke, sagte er, als der Brand sich schon dem Zimmer näherte, rettete der Verwalter noch eine Uhr, die auf diesem Schreibtische stand. Im Hinaustragen mochte sich etwas am Werke verrücken, und sie blieb auf halb Zwölse stehen. Dir haben also, wenigstens was die Zeit betrifft, eine völlige Ueber: einstimmung. Die Baronesse lächelte; der Hosmeister behauptete, daß, wenn zwei Dinge zusammenträsen, man deswegen noch nicht auf ihren Zusammenhang schließen könne; Luisen gesiel es dagegen, diese beiden Vorsälle zu verknüpsen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräutigams Nachricht erhalten hatte, und man ließ der Einbildungskraft abermals vollkommen freien Lauf.

Wissen Sie nicht, sagte Karl zum Alten, uns irgend ein Märchen zu erzählen? Die Einbildungstraft ist ein schönes Bermögen; nur mag ich nicht gern, wenn sie das, was wirklich gerschehen ist, verarbeiten will; die luftigen Gestalten, die sie erschafft, sind uns als Wesen einer eigenen Gattung sehr willsommen; versbunden mit der Wahrheit, bringt sie meist nur Ungeheuer hervor

und scheint mir alsdann gewöhnlich mit dem Verstand und der Vernunft im Widerspruche zu stehen. Sie muß sich, däucht mich, an keinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegenstand auf= dringen wollen, sie soll, wenn sie Kunstwerke hervorbringt, nur wie eine Musik auf uns selbst spielen, uns in uns selbst bewegen und zwar so, daß wir vergessen, daß etwas außer uns sei, das

diese Bewegung hervorbringt.

Fahren Sie nicht fort, sagte der Alte, Ihre Anforderungen an ein Produkt der Einbildungskraft umständlicher auszuführen! Auch das gehört zum Genuß an solchen Werken, daß wir ohne Forderungen genießen: denn sie selbst kann nicht fordern, sie muß erwarten, was ihr geschenkt wird; sie macht keine Plane, nimmt sich keinen Weg vor, sondern sie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und geführt, und indem sie sich hin und her schwingt, bezeichnet sie die wunderlichsten Bahnen, die sich in ihrer Richtung stets verändern und wenden. Lassen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erst die sonderbaren Bilder wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in früheren Jahren oft unterhielten. Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Märchen, durch das Sie an Nichts und an Alles erinnert werden sollen.

Man entließ den Alten gern, um so mehr, da Jedes von Friedrichen Reuigkeiten und Nachrichten von dem, was indessen

geschehen war, einzuziehen hoffte.

## Das Märchen.

An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen ge= schwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte, müde von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen; er hörte,

daß Reisende übergesett sein wollten.

Als er vor die Thure hinaus trat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, daß sie große Eile hätten und schon an jenem Ufer zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und fuhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit quer über den Strom, indeß die Fremden in einer unbekannten, sehr behenden Sprache gegen einander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf ben Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin und wieder hüpften.

Der Kahn schwankt! rief der Alte, und wenn ihr so unruhig

seid, kann er umschlagen; setzt euch, ihr Lichter! Sie brachen über diese Zumuthung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Gebuld und stieß bald am jenseitigen Ufer an.

Hier ist für eure Mühe, riefen die Reisenden, und es sielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den feuchten Kahn.

Ums himmels willen, was macht ihr! rief der Alte; ihr bringt mich ins größte Unglück! Wäre ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dieß Metall nicht leiden kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben; und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde! Nehmt euer Geld wieder zu euch!

Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt

haben, versetzten jene.

So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Mütze las, daß ich sie zussammen suchen, ans Land tragen und vergraben muß.

Die Irrlichter waren aus dem Kahne gesprungen, und der

Alte rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten! riefen die Jrr: lichter.

Ihr müßt wissen, daß man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann.

Mit Früchten der Erde? Wir verschmähen sie und haben sie

nie genossen.

Und doch kann ich euch nicht los lassen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiebeln liefert.

Die Frelichter wollten scherzend davon schlüpfen; allein sie fühlten sich auf eine unbegreisliche Weise an den Boden gefesselt: es war die unangenehmste Empsindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen, seine Forderung nächstens zu befriedigen; er entiließ sie und stieß ab.

Er war schon weit hinweg, als sie ihm nachriefen: Alter!

hört, Alter! wir haben das Wichtigste vergessen!

Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluß hinabtreiben lassen, wo er in einer gebirgigten Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hütte zurück.

In dieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlase geweckt wurde. Sie ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsrißen zerstreut hatten, sorgsfältig aufsuchte.

Raum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich sei; weil sie aber zweiselhaft war, ob dieses Licht lange dauern könne, so trieb sie die Neugierde und der Wunsch, sich für die Zukunft sicher zu stellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Gold hereingestreut haben könnte. Sie fand Niemanden. Desto angenehmer war es ihr, sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hintroch, und ihr anmuthiges Licht, das sie durch das frische Grun verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragd, alle Blumen auf das Herrlichste verklärt. Vergebens durchstrich sie die einsame Wildniß; desto mehr aber wuchs ihre Hoffnung, als sie auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find' ich doch endlich meines Gleichen! rief sie aus und eilte nach der Gegend zu. Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit, durch Sumpf und Rohr zu friechen; denn ob sie gleich auf trockenen Bergwiesen, in hohen Felsrigen am liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoß und mit zartem Thau und frischem Quellwasser ihren Durst gewöhnlich stillte, so hätte sie doch des lieben Goldes willen und in Hoffnung des herrlichen Lichtes Alles unternommen, was man ihr auferlegte.

Sehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem seuchten Ried, wo unsere beiden Irrlichter hin und wieder spielten. Sie schoß auf sie los, begrüßte sie und freute sich, so angenehme Herren von ihrer Verwandtschaft zu sinden. Die Lichter strichen an ihr her,

hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Beise.

Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir nur von Seiten bes Scheins verwandt; benn sehen Sie nur hier machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite aufopferten, sich so lang und spit als möglich — wie schön uns Herren von der vertikalen Linie diese schlanke Länge kleidet. Nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich das rühmen? so lang es Jrrlichter giebt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Verwandten sehr unbehaglich; denn sie mochte den Kopf so hoch heben, als sie wollte, so fühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde biegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln Hain außerordentlich wohl gefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja sie fürchtete, daß er endlich gar verlöschen werde.

In dieser Verlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor Kurzem in die Felskluft gefallen sei; sie vermuthe, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom himmel träufle. Die Irrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstücke um sie herum. Die Schlange fuhr schnell dar: nach, sie zu verschlingen. Laßt es euch schmeden, Frau Muhme! sagten die artigen Herren; wir können noch mit mehr aufwarten. Sie schüttelten sich noch einigemal mit großer Behendigkeit, so daß die Schlange kaum die kostbare Speise schnell genug hinunterbringen konnte. Sichtlich sieng ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aufs Herrlichste, indeß die Jrrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachbem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Athem gekommen war: forbert von mir, was ihr wollt; was in meinen Kräften ift, will

ich euch leisten.

Recht schön! riefen die Irrlichter: sage, wo wohnt die schöne Lilie? Führ' uns so schnell als möglich zum Palaste und Garten ber schönen Lilie! wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen au werfen.

Diesen Dienst, versette bie Schlange mit einem tiefen Seufzer, tann ich euch sogleich nicht leisten. Die schöne Lilie wohnt leiber

ienseit des Wassers.

Jenseit des Wassers! Und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht überseten! Wie grausam ist der Fluß, der uns nun scheidet! Sollte es nicht möglich sein, den Alten wieder zu errufen?

Sie würden sich vergebens bemühen, versetze bie Schlange: denn wenn Sie ihn auch selbst an dem diesseitigen Ufer antrafen, so würde er Sie nicht einnehmen; er darf Jedermann herüber-, Niemand hinüberbringen.

Da haben wir uns schön gebettet! Giebt es denn kein ander

Mittel, über das Wasser zu kommen?

Noch einige; nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde. Das ist eine Zeit, in der wir nicht gerne reisen.

So können Sie Abends auf dem Schatten des Riesen hinüber: fabren:

Wie geht das zu?

Der große Riese, ber nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts; seine Hände heben keinen Strobhalm, seine Schultern würden kein Reisbündel tragen; aber sein Schatten vermag viel, ja Alles. Deswegen ist er beim Aufgang und Untergang der Sonne am Mächtigsten; und so darf man sich Abends nur auf den Nacken seines Schattens setzen: der Riese geht alszbann sachte gegen das User zu, und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber. Wollen Sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldecke einfinden, wo das Gebüsch dicht ans User stößt, so kann ich Sie übersetzen und der schönen Lilie vorsstellen; scheuen Sie hingegen die Mittagshipe, so dürsen Sie nur gegen Abend in jener Felsbucht den Riesen aussuchen, der sich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren, und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, theils um sich in ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, theils eine Neugierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise

gequält warb.

In den Felsklüften, in denen sie oft hin und wieder kroch, hatte sie an einem Orte eine seltsame Entdeckung gemacht; benn ob sie gleich durch diese Abgründe ohne ein Licht zu triechen genöthigt war, so konnte sie boch durchs Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden. Nur unregelmäßige Naturprodukte war sie gewohnt überall zu sinden; bald schlang sie sich zwischen den Zaden großer Krystalle hindurch, bald fühlte sie die Haken und Haare des gediegenen Silbers und brachte ein und den andern Ebelstein mit sich ans Licht hervor; doch hatte sie zu ihrer großen Verwunderung in einem ringsum verschlossenen Felsen Gegenstände gefühlt, welche die bilbende Hand des Menschen verriethen. Glatte Wände, an denen sie nicht aufsteigen konnte, scharfe regelmäßige Kanten, wohlgebildete Säulen und, was ihr am sonderbarsten vortam, menschliche Figuren, um die sie sich mehrmals geschlungen hatte, und die sie für Erz oder äußerst polirten Marmor halten mußte. Alle diese Erfahrungen wünschte sie noch zulest durch den Sinn des Auges zusammenzufassen und das, was sie nur muth: maßte, zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig, durch ihr eigenes Licht dieses wunderbare unterirdische Gewölbe zu erleuchten, und hoffte auf einmal mit diesen sonderbaren Gegenständen völlig bekannt zu werden. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Wege

bald die Rize, durch die sie in das Heiligthum zu schleichen pflegte. Alls sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Neugier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrfurcht sah sie in eine glänzende Nische hinauf, in welcher das Bildniß eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschenzgröße, der Gestalt nach aber das Bildniß eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einfachen Mantel umgeben, und ein Gichenkranz hielt seine Haare zusammen.

Raum hatte die Schlange bieses ehrwürdige Bildniß angeblickt, als der König zu reben ansieng und fragte: Wo kommst du her?

Aus den Klüften, versetzte die Schlange, in denen das Gold wohnt.

Was ist herrlicher als Gold? fragte ber König.

Das Licht, antwortete die Schlange.

Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener.

Das Gespräch, antwortete biese.

Sie hatte unter diesen Reden bei Seite geschielt und in der nächsten Nische ein anderes herrliches Bild gesehen. In derselben faß ein silberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande überbeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Ebelsteinen geschmückt; er hatte bie Heiter: keit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reben zu wollen, als an der marmornen Wand eine Aber, die dunkelfarbig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch ben ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt da saß, sich auf seine Reule lehnte, mit einem Lorbeerkranze geschmückt war und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entfernung von ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Ader wie ein Blitz zuckte und verschwand.

Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Auf: merksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hineinsah, und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, den ganzen Dom erhellte.

Warum kommst du, da wir Licht haben? fragte der goldene König. Ihr wißt, daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf. Endigt sich mein Reich? fragte der silberne König.

Spät oder nie, versetzte der Alte.

Mit einer starken Stimme sieng ber eherne König an zu fragen: Wann werbe ich aufstehen?

Bald, versette der Alte.

Mit wem soll ich mich verbinden? fragte der König.

Mit deinen alteren Brüdern, sagte der Alte.

Was wird aus dem jüngsten werden? fragte der König.

Er wird sich setzen, sagte der Alte. Ich bin nicht müde, rief der vierte König mit einer rauhen, stotternden Stimme.

Die Schlange war, indessen jene redeten, in dem Tempel leise

herumgeschlichen, hatte Alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein; goldene und silberne Adern liesen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Ansehen.

Indessen sagte ber goldene König zum Manne: Wie viel Ge-

heimnisse weißt du?

Drei, versette ber Alte.

Welches ist das wichtigste? fragte der silberne König.

Das offenbare, versette der Alte.

Willst du es auch uns eröffnen? fragte der eherne.

Sobald ich das vierte weiß, sagte der Alte.

Was kümmert's mich! murmelte der zusammengesetzte König vor sich hin.

Ich weiß das vierte, sagte die Schlange, näherte sich dem

Alten und zischte ihm etwas ins Ohr.

Es ist an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme.

Der Tempel schallte wieder, die metallenen Bildsäulen klangen, und in dem Augenblicke versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und Jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüste der Felsen.

Alle Gänge, durch die der Alte hindurchwandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold: denn seine Lampe hatte die wundersbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, todte Thiere in Edelsteine zu verwandeln und alle Metalle zu zernichten; diese Wirkung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten; wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berge angebaut war, und fand sein Weib in der größten Betrübniß; sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich! rief sie auß: wollte ich dich heute doch nicht fortlassen!

Was giebt es denn? fragte der Alte ganz ruhig.

Raum bist du weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Thüre: unvorsichtig lasse ich sie herein; es schienen ein paar artige, rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für Jrrlichter halten können. Kaum sind sie im Hause, so fangen sie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schäme, daran zu benken.

Nun, versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt; denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der all-

gemeinen Söflichkeit gelaffen haben.

Was Alter! Alter! rief die Frau: soll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt din ich denn? Gemeine Hösslichkeit! Ich weiß doch, was ich weiß. Und sieh dich nur um, wie die Wände aussehen; sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe: alles Gold haben sie heruntergeleckt, du glaubst nicht mit welcher Behendigkeit, und sie versicherten immer, es schmecke viel besser als gemeines Gold. Als sie die Wände rein gesegt hatten, schienen sie sehr gutes Muthes, und gewiß, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, dreiter und glänzender geworden. Nun siengen sie ihren Muthwillen von Reuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich, und eine Menge Goldstücke sprangen herum; du siehst noch, wie sie dort unter der Bank leuchten. Aber welch ein Unglück! unser Mops fraß einige davon, und sieh, da liegt er am Kamine todt, das arme Thier! ich kann mich nicht zusrieden geben. Ich sa erst, da sie fort waren; denn sonst hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen.

Was sind sie schuldig? fragte der Alte.

Drei Kohlhäupter, sagte die Frau, drei Artischocken und drei Zwiebeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluß zu tragen.

Du kannst ihnen den Gefallen thun, sagte der Alte; denn sie

werden uns gelegentlich auch wieder dienen.

Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht; aber versprochen und betheuert haben sie es.

Indessen war das Feuer im Ramine zusammengebrannt; der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke bei Seite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schönsten Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold und der Mops war zu dem schönsten Onze geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Nimm beinen Korb, sagte der Alte, und stelle den Onyx hinein; alsdann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß dich von der Schlange übersetzen und besuche die schöne Lilie; bring' ihr den Onyx, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tödtet; sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern: ihre Erlösung sei nahe; das größte Unglüd könne sie als das größte Glück betrachten; benn es sei an der Zeit.

Die Alte padte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf den Beg. Die aufgehende Sonne schien hell über den Fluß herüber, der in der Ferne glänzte; das Beib gieng mit langsamem Schritt; denn der Kord drückte sie aufs Haupt, und es war doch nicht der Onde, der so lastete. Alles Todte, was sie trug, fühlte sie nicht, vielmehr hob sich alsdann der Kord in die Höhe und schwebte über ihrem Haupte; aber ein frisches Gemüse oder ein kleines lebendiges Thier zu tragen, war ihr äußerst beschwerlich. Verdrießlich war sie eine Zeit lang hingegangen, als sie auf eine mal erschreckt stille stand; denn sie hätte beinahe auf den Schatten des Riesen getreten, der sich über die Ebene bis zu ihr hin ersstreckte. Und nun sah sie erst den gewaltigen Riesen, der sich im Fluß gebadet hatte, aus dem Wasser heraussteigen, und sie wußte nicht, wie sie ihm ausweichen sollte. Sodald er sie gewahr ward, sieng er an, sie scherzhaft zu begrüßen, und die Hände seines Schattens grissen sogleich in den Kord. Mit Leichtigkeit und Geschattens grissen sogleich in den Kord. Mit Leichtigkeit und Geschattens grissen sogleich in den Kord. Mit Leichtigkeit und Eeschattens grissen sogleich in den Kord. Mit Leichtigkeit und Geschattens grissen sogleich in den Kord. Mit Leichtigkeit und Seschattens grissen sogleich in den Kord. Mit Leichtigkeit und Seschattens grissen sogleich in den Kord. Mit Leichtigkeit und Seschattens grissen sogleich in den Kord.

Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und die sehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersetzen sollte, und gieng unter diesen Zweiseln immer weiter vorwärts, so daß sie bald an dem User des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herübersschiffen sah. Ein junger edler, schöner Mann, den sie nicht genug

ansehen konnte, stieg aus dem Kahne.

Was bringt ihr? rief der Alte.

Es ist das Gemüse, das euch die Jrrlichter schuldig sind, ver-

setzte die Frau und wies ihre Waare hin.

Als der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verstrießlich und versicherte, daß er sie nicht annehmen könne. Die Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, daß sie jest nicht nach Hause gehen könne und daß ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwerlich sei. Er blieb bei seiner abschläglichen Antwort, indem er ihr versicherte, daß es nicht einmal von ihm abhange.

Was mir gebührt, muß ich neun Stunden zusammen lassen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Fluß ein Drittheil

übergeben habe.

Nach vielem Hinundwiederreden versetzte endlich der Alte: Es ist noch ein Mittel. Wenn ihr euch gegen den Fluß verbürgt und euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehme ich die sechs Stücke zu mir; es ist aber einige Gefahr dabei.

Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich boch teine Gefahr?

Nicht die geringste: Steckt eure Hand in den Fluß, suhr der Alte fort, und versprecht, daß ihr in vierundzwanzig Stunden die

Schuld abtragen wollt.

Die Alte that's; aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre Hand kohlschwarz wieder aus dem Wasser zog! Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, daß ihre Hände immer das Schönste an ihr gezwesen wären, und daß sie ungeachtet der harten Arbeit diese edeln Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie besah die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweislungsvoll aus: Das ist noch schlimmer! ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere.

Jest scheint es nur so, sagte der Alte; wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werden. Die Hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne daß ihr den Gebrauch derselben entbehrt; ihr werdet Alles damit verrichten können, nur daß sie Niemand sehen wird.

Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen und man sähe mir's nicht an, sagte die Alte; indessen hat das nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze Haut und diese

Sorge bald loszuwerben.

Eilig nahm sie darauf den Korb, der sich von selbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe schwebte, und eilte dem jungen Manne nach, der sachte und in Gedanken am Ufer hingieng.

Seine herrliche Gestalt und sein sonderbarer Anzug hatten sich der Alten tief eingedrückt. Seine Brust war mit einem glänzenden Harnisch bedeckt, durch den alle Theile seines schönen Leibes sich durchbewegten. Um seine Schultern hieng ein Purpurmantel, um sein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Locken; sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schöngebauten Füße. Mit nackten Sohlen gieng er gelassen über den heißen Sand hin, und ein tiefer Schmerz schien alle äußere Eindrücke abzustumpfen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen; allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so daß sie endlich ungeachtet seiner schönen Augen müde ward, ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr; ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluß zu passiren und der schönen Lilie das vortressliche Geschenk von meinem Manne

zu überbringen.

Mit diesen Worten schritt sie eilends fort, und eben so schnell ermannte sich der schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach.

Ihr geht zur schönen Lilie! rief er aus: da gehen wir Einen Weg. Was ist das für ein Geschenk, das ihr tragt?

Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachs dem ihr meine Fragen so einsplbig abgelehnt habt, euch mit solcher Lebhastigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und mir eure Schicksale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht.

Sie wurden bald einig: die Frau vertraute ihm ihre Verhältznisse, die Geschichte des Hundes und ließ ihn dabei das wunders

volle Geschenk betrachten.

Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Arme.

Glückliches Thier! rief er aus: du wirst von ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt daß Lebendige vor ihr sliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich traurig! ist es nicht viel betrübter und bänglicher, durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sein würde, von

ihrer Hand zu sterben!

Sieh mich an, sagte er zu der Alten: in meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muß ich erdulden! Diesen Harnisch, den ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, jenen als eine unnöthige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg; ich din übrigens so nackt und bedürftig, als jeder andere Erdensohn; denn so unssellig wirken ihre schönen blauen Augen, daß sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und daß Diesenigen, die ihre berührende Hand nicht tödtet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen.

So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Namen seines Vaters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich davon für seinen traurigen Zustand

fünftig viel Gutes zu versprechen.

Unter diesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem User zum andern hinüber reichte, im Glanz der Sonne auf das Wunderbarste schimmern. Beide erstaunten; denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gessehen. Wie! rief der Prinz, war sie nicht schon schön genug, als sie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut dastand? Muß man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd,

Chrhsopras und Chrysolith mit der anmuthigsten Mannigfaltigkeit zusammengesetzt erscheint? Beide wußten nicht die Beränderung, die mit der Schlange vorgegangen war; denn die Schlange war es, die sich jeden Mittag über den Fluß hinüberbäumte und in Gestalt einer kühnen Brücke da stand. Die Wanderer betraten sie

mit Chrfurcht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen ansieng, in Kurzem die Obersläche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaubniß, auf ihrem Rücken über den Fluß zu setzen, gedankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen Dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sein müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen.

Wir werden, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst incognito in dem Park der schönen Lilie umsehen und ersuchen euch, uns mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem

Rande des großen Sees werdet ihr uns antreffen.

Es bleibt dabei, antwortete bie Schlange, und ein gischender

Laut verlor sich in der Luft.

Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie mit der Schönen vortreten wollten; denn so viel Personen auch um sie sein konnten, so dursten sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulden sollten.

Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden war, weil sie eben zur Harse sang; die lieblichen Tone zeigten sich erst als Ringe auf der Obersläche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzen sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Platze, in dem Schatten einer herrelichen Gruppe mannigsaltiger Bäume saß sie und bezauberte beim ersten Andlick aufs Neue die Augen, das Ohr und das Herz des Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Mädchen Gruß und Lob zu.

Welch ein Glück, euch anzusehen! welch einen Himmel versbreitet eure Gegenwart um euch her! Wie die Harse so reizend in eurem Schooße lehnt, wie eure Arme sie so sanst umgeben, wie sie sich nach eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter

der Berührung eurer schlanken Finger so zärtlich klingt! Dreifach glücklicher Jüngling, der du ihren Platz einnehmen konntest!

Unter diesen Worten war sie näher gekommen; die schöne Lilie schlug die Augen auf, ließ die Hände sinken und versetzte:

Betrübe mich nicht burch ein unzeitiges Lob! ich empfinde nur besto stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel todt, der sonst meine Lieder auf das Angenehmste begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sitzen und, sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem ich vom Schlaf erquickt ein ruhiges Morgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören läßt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschrocken, flüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick fühle ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getroffen, schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin; aber was kann mir seine Strafe helsen! Mein Liebling ist todt, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem sie selbst eine Thräne abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen gelockt hatte: nehmt euch zusammen! Mein Alter läßt euch sagen, ihr sollt eure Trauer mäßigen, das größte Unglück als Vorbote des größten Glücks ansehen; denn es

sei an der Zeit.

Und wahrhaftig, fuhr die Alte fort, es geht bunt in der Welt zu. Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrshaftig, sie ist schon um Vieles kleiner; ich muß eilen, ehe sie gar verschwindet! Warum mußte ich den Jrrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen? warum mußte ich dem Riesen begegnen, und warum meine Hand in den Fluß tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohlstern eine Artischafts und eine Amiskal gehen? haupt, eine Artischocke und eine Zwiebel geben? So bringe ich sie dem Flusse, und meine Hand ist weiß wie vorher, so daß ich sie fast neben die eurige halten konnte.

Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch finden, aber Artischocken suchst du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisken dieser Eppressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt.

Die Alte hatte auf diese Rede wenig Acht gegeben und nur

ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Kord nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, daß sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und setzte ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schickt euch dieses Andenken. Ihr wißt, daß ihr diesen Edelstein durch eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Thier wird euch gewiß viel Freude machen, und die Betrübniß, daß ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken

aufgeheitert werden, daß ihr ihn besitzt.

Die schöne Lilie sah das artige Thier mit Vergnügen und, wie es schien, mit Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zussammen, sagte sie, die mir einige Hoffnung einflößen; aber ach! ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zusammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nah?

Was helfen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Sdelstein, hat er wohl seines Gleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entsernt vom süßen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Uch! warum steht der Tempel nicht am Flusse? Uch! warum ist die Brücke nicht gebaut?

Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harse begleitete und der jeden Andern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deßhalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt! rief sie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Beryll ist so klar und kein

Smaragd so schönfarbig.

Ich wünsche euch Glück dazu, sagte Lilie, allein verzeiht mir, wenn ich die Weissaung noch nicht erfüllt glaube. Ueber den hohen Bogen eurer Brücke können nur Fußgänger hinüberschreiten, und es ist uns versprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber: und hinüber: wandern sollen. Ist nicht von den großen Pseilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet,

unterbrach hier das Gespräch und empfahl sich.

Verweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß sie ihn in einen schönen Topas verwandle; ich will ihn burch meine Berührung beleben und er, mit eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sein; aber eilt, was ihr könnt! denn mit Sonnenuntergang ergreift unleidliche Fäulniß das arme Thier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte den kleinen Leichnam zwischen zarte Blätter in

den Korb und eilte davon.

Wie dem auch sei, sagte die Schlange, indem sie das abge= brochene Gespräch sortsetzte, der Tempel ist erbaut. Er steht aber noch nicht am Flusse, versetzte die Schöne.

Noch ruht er in den Tiefen der Erde, sagte die Schlange; ich habe die Konige gesehen und gesprochen.

Aber wann werden sie aufstehen? fragte Lilie.

Die Schlange versette: Ich hörte die großen Worte im Tempel

ertönen: Es ist an der Zeit!

Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Angesicht der Schönen. Höre ich doch, sagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweiten Mal; wann wird der Tag kommen, an bem ich sie breimal bore?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus bem Gebüsch, das ihr die Harfe abnahm. Dieser folgte eine andere, die den elfenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schone gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Arm nahm. Eine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend ob Lilie auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürfe. Ueber allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Madchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen mußte, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indeß die schöne Lilie ben wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn, und in dem Augenblide sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zulet, seine Wohlthäterin auf das Freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich.

So kalt du bist, rief ste aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch willkommen; zärtlich will d bich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln end fest bich an mein Herz druden.

Sie ließ ihn darauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder, derzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig

mit ihm auf dem Grase herum, daß man mit neuem Entzüden ihre Freude betrachten und Theil daran nehmen mußte, so wie kurz vorher ihre Trauer jedes Herz zum Mitleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, diese anmuthigen Scherze wurden durch die Ankunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Nur schien die Hiße des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Seliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel bängen ließ.

Es ist nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhaßte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das

meinen kleinen Sanger heute getöbtet hat.

Schilt den unglücklichen Vogel nicht, versetzte darauf der Jüngsling: klage vielmehr dich an und das Schicksal, und vergönne mir, daß ich mit den Gefährten meines Elends Gesellschaft machel

Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu neden, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichten Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen: sie suchte ihn zu haschen, wenn er sloh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Verdrusse zu; aber endlich, da sie das häßliche Thier, das ihm ganz abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen küßte, vergieng ihm alle Geduld, und er rief voller Verzweislung aus:

Muß ich, der ich durch ein trauriges Geschick vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich Alles, ja mich selbst verloren habe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürliche Mißgeburt dich zur Freude reizen, deine Neigung sessellen und deine Umarmung genießen kann! Soll ich noch länger nur so hin und wieder geben und den traurigen Kreis den Fluß herüber und hinüber abmessen! Nein! es ruht noch ein Funke des alten Heldenmuthes in meinem Busen; er schlage in diesem Augenblicke zur letzten Flamme auf! Wenn Steine an deinem Busen ruhen können, so möge ich zu Stein werden; wenn deine Berührung tödtet, so will ich von

beinen Sänden sterben.

Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung; der Habicht slog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los; sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten, und berührte ihn nur desto früher. Das Bewußtsein verließ ihn, und mit Entsetzen fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei

trat sie zurück, und der holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde.

Das Unglück war geschehen, die süße Lilie stand unbeweglich und blickte starr nach dem entseelten Leichnam; das Herz schien ihr im Busen zu stocken, und ihre Augen waren ohne Thränen. Vergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweislung sah sich nach Hülse nicht um; denn sie kannte keine Hülse.

Dagegen regte sich die Schlange desto emsiger; sie schien auf Rettung zu sinnen. Und wirklich dienten ihre sonderbaren Beswegungen, wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unsglücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeisdigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, saßte das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen.

Nicht lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den elsenbeinernen Feldstuhl und nöthigte mit freundlichen Geberden die Schöne, sich zu setzen; bald darauf kam die zweite, die einen seuersarbenen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte, als bedeckte; die dritte übergab ihr die Harse, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt und einige Tone aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurücktam, sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blicke aussieng und ihr das angeznehmste Bild, das in der Natur zu sinden war, darstellte. Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harse ihre Anmuth, und so sehr man hosste, ihre traurige Lage versändert zu sehen, so sehr wünschte man, ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschien, so sehr wünschten.

Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte sie bald schmels ende Tone aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer, einige Maldstee sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr, woch bald löste sich ihr Schmerz in Thränen auf; zwei Mädchen aßten sie hülfreich in die Arme, die Harse sank aus ihrem Schooße; aum ergriff noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug

8 bei Seite.

Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, ehe die Sonne ntergeht? zischte die Schlange leise, aber vernehmlich; die Mädchen ihen einander an, und Liliens Thränen vermehrten sich. In besem Augenblicke kam athemlos die Frau mit dem Korb zurück.

Ich bin verloren und verstümmelt! rief sie aus: seht, wie eine Hand beinahe ganz weggeschwunden ist! Weder der Fährsann noch der Riese wollten mich übersetzen, weil ich noch eine

Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe ich hundert Kohl: häupter und hundert Zwiebeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und keine Artischocke ist nun einmal in diesen

Gegenden zu finden.

Bergeßt eure Noth, sagte die Schlange und sucht hier zu helsen! vielleicht kann euch zugleich mitgeholsen werden. Eilt, was ihr könnt, die Irrlichter auszusuchen! es ist noch zu hell, sie zu sehen, aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so setzt sie der Riese noch über den Fluß, und sie können den Mann mit der Lampe sinden und schicken.

Das Weib eilte, so viel sie konnte, und die Schlange schien eben so ungeduldig als Lilie die Rückfunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Gipfel der Bäume des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich unge-

bulbig, und Lilie zerfloß in Thranen.

In dieser Noth sah die Schlange sich überall um; denn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergeben, die Fäulnis den magischen Kreis durchdringen und den schönen Jüngling unsaushaltsam anfallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüsten mit purpurrothen Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne aussieng. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht: denn kurz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schrittschuhen gienge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie stand auf und rief ihm zu: Welcher gute Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr nach dir verlangen und beiner so sehr bedürfen?

Der Geist meiner Lampe, versetzte der Alte, treibt mich, und der Habicht führt mich hierher. Sie sprazelt, wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lüsten nach einem Zeichen um; irgent ein Vogel oder Meteor zeigt mir die Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! Ob ich helsen kann, weiß ich nicht; ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit Bielen zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hossen

Halte beinen Kreis geschlossen, fuhr er fort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel neben sie hin setze und den todten Körper beleuchtete. Bringt den artigen Kanariens vogel auch her und legt ihn in den Kreis! Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ,

und gehorchten dem Manne.

Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsterniß zunahm, sieng nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanstes Licht von sich, das wie eine zarte Morgenröthe ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unende lichen Anmuth färbte. Man sah sich wechselsweise mit stiller Bestrachtung an; Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hoffs

nung gemildert.

*स* दक्ष का अक्टिक ()

Richt unangenehm erschien baher das alte Weib in Gesellschaft der beiden muntern Flammen, die zwar seither sehr verschwendet haben mußten — denn sie waren wieder äußerst mager geworden — aber sich nur desto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen; besonders zeigten sie sich sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verdreitete. Bescheiden schlugen die Frauenzimmer ihre Augen nieder, und das Lob ihrer Schönzbeit verschönerte sie wirklich. Zedermann war zufrieden und ruhig dis auf die Alte. Ungeachtet der Bersicherung ihres Mannes, daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, so lange sie von seiner Lampe beschienen sei, behauptete sie mehr als ein Mal, daß, wenn es so fortgehe noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Jrrlichter ausmerksam zugehört und war vergnügt, daß Lilie durch diese Untershaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitters

nacht herbeigekommen, man wußte nicht, wie.

Der Alte sah nach den Sternen und sieng darauf zu reden an: Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen; jeder verrichte sein Amt, jeder thue seine Pflicht, und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Un-

glud einzelne Freuden verzehrt.

Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch; denn alle gegenwärtige Personen sprachen sür sich und drückten laut aus, was sie zu thun hätten. Nur die drei Mädchen waren stille; eingeschlasen war die eine neben der Harse, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken; denn es war spät; die flammenden Jüngslinge hatten nach einigen vorübergehenden Hösslichkeiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zulest nur an Lilien, als die allerschönste, gehalten.

Fasse, sagte der Alte zum Habicht, den Spiegel, und mit dem ersten Sonnenstrahl beleuchte die Schläferinnen und wecke sie mit

jurückgeworfenem Lichte aus der Höhe!

Die Schlange sieng nunmehr an sich zu bewegen, löste den Kreis auf und zog langsam in großen Ringen nach dem Flusse. zeierlich folgten ihr die beiden Irrlichter, und man hätte sie für

die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mam ergriffen den Kord, dessen sanstes Licht man bisher kaum bemerkt hatte; sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immen größer und leuchtender; sie hoben darauf den Leichnam des Jüngslings hinein und legten ihm den Kanarienvogel auf die Brust; der Kord hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Alten, und sie folgte den Irrlichtern auf dem Fuße. Die schine Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und folgte der Alten; der Mann mit der Lampe beschloß den Zug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das Sonderbarste erhellt.

Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über den selben hinübersteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man dei Tage die durch sichtigen Edelsteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesetzschien, so erstaunte man dei Nacht über ihre leuchtende Herrlichteit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunkeln Himmel ab, aber unterwärts zuckten lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug gieng langsam hinüber, und der Fährmann, der von ferne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber hinzogen.

Raum waren sie an dem andern Ufer angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasser zu nähern ansieng. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land; der Korb setzte sich zur Erde nieder, und die Schlange zog auß Neue ihren Kreis umher. Der Alte neigte sich vor ihr und

sprach: Was hast du beschlossen?

Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde, versetzte die Schlange. Versprich mir, daß du keinen Stein am Lande lassen willst!

Der Alte versprach's und sagte darauf zur schönen Liste: Rühre die Schlange mit der linken Hand an und deinen Geliebten

mit der rechten!

Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leich: nam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen; er bewegte sich im Korbe; ja er richtete sich in die Höhe und safi Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem Jüngling aufstehen und leitete ihn, indem er auf dem Korbe und dem Kreise trat.

Der Jüngling stand, der Kanarienvogel flatterte auf seiner Schulter; es war wieder Leben in beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgekehrt: der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er Alles ohne Theilnehmung ans

zusehen. Und kaum hatte sich die Verwunderung über diese Besgebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonders dar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zerfallen; unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greisen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase.

Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Kord zu sassen, wozu ihm seine Frau behülflich sein mußte. Beide trugen darauf den Kord gegen das User an einen erhabenen Ort, und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken.

Meine Herren, sagte darauf der Alte ehrerbietig zu den Irrlichtern, nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang; aber Sie leisten uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligthums öffnen, durch die wir dießmal eingehen müssen

und die außer Ihnen Niemand aufschließen kann.

Die Irrlichter neigten sich anständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe gieng voraus in den Felsen, der sich vor ihm aufthat; der Jüngling folgte ihm, gleichsam mechanisch; still und ungewiß hielt sich Lilie in einiger Entsernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten könne. Nun schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spisen ihrer Flammen zusammenneigten und mit einander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als der Zug sich vor einem großen ehernen Thore befand, dessen Flügel mit einem goldenen Schloß verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange aufmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spißesten Flammen Schloß und Riegel aufzehrten.

Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Heiligthum die würdigen Bilder der Könige, durch die hereinstretenden Lichter beleuchtet, erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern; besonders ließen es die Irrlichter an trausen Berbeugungen nicht sehlen.

Nach einiger Pause fragte der goldene König: Woher kommt ihr?

Aus der Welt, antwortete der Alte.

Wohin geht ihr? fragte der silberne König.

In die Welt, fagte der Alte.

Was wollt ihr bei und? fragte der eherne König.

A CANADA CANADA

Euch begleiten, sagte ber Mte.

Der gemischte König wollte eben zu reden anfangen, als der goldene zu den Irrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir! mein Gold ist nicht für euren Gaum.

Sie wandten sich darauf zum silbernen und schmiegten sich an ihn; sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Widerschein.

Ihr seid mir willkommen, sagte er, aber ich kann euch nicht ernähren; sättiget euch auswärts und bringt mir euer Licht!

Sie entfernten sich und schlichen, bei dem ehernen vorbei, der sie nicht zu bemerken schien, auf den zusammengesetzten los.

Wer wird die Welt beherrschen? rief dieser mit stotternder

Stimme.

Wer auf seinen Füßen steht, antwortete ber Alte.

Das bin ich! sagte ber gemischte König.

Es wird sich offenbaren, sagte der Alte; denn es ist an der Zeitl Die schöne Lilie siel dem Alten um den Hals und küßte ihn auß Herzlichste.

Heiliger Vater, sagte sie, tausendmal dank' ich dir; denn ich

höre das ahnungsvolle Wort zum dritten Mal.

Sie hatte kaum ausgerebet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt; denn der Boden sieng unter ihnen an zu schwanken: die Alte und der Jüngling hielten sich auch an einander, nur die beweglichen Irrlichter merkten nichts.

Man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff, das sich sanft aus dem Hafen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind; die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun, als er hindurch zog; er stieß nirgends anktein Felsen stand ihm in dem Weg.

Wenig Augenblicke schien ein feiner Regen durch die Oeffnung der Auppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie sester und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel.

Nicht lange darauf glaubten sie still zu stehen; doch sie betrogen sich, der Tempel stieg auswärts. Nun entstand ein sells sames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Balken in ungestalter Berbindung begannen sich zu der Deffnung der Kuppel krachend hereinzudrängen. Lilie und die Alte sprangen zur Seite; der Mann mit der Lampe faßte den Jüngling und blied stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns — denn sie war es, die der Tempel im Aufsteigen vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte — sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Weiber schrieen laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das unvermuthet ans Land stößt. Aengstlich irrten die

Frauen in der Dämmerung um die Hütte; die Thüre war versichlossen, und auf ihr Pochen hörte Niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zulett das Holz zu klingen ansieng. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so versänderte sie sogar ihre Gestalt: denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balten und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will, ein Altar, des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen heraufgieng, trat nunmehr der edle Jüngling in die Höhe: der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein silbernes Ruder in der hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den

ehemaligen Bewohner ber verwandelten Hütte.

Die schöne Lilie stieg die äußern Stusen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten; aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entsernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, ries: Soll ich doch noch unglücklich werden? Ist bei so vielen Wundern durch kein Wunder meine Hand zu retten?

Ihr Mann deutete ihr nach ber offenen Pforte und sagte:

Siehe, der Tag bricht an; eile und bade dich im Flusse!

Welch ein Rath! rief sie: ich soll wohl ganz schwarz werden und ganz verschwinden; habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt! Gehe, sagte der Alte, und folge mir! Alle Schulden sind

abgetragen.

Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel. Der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind, die da herrschen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldene König auf, bei dem zweiten der silberne, und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zussammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des seierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten: denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unsörmlich zusammengesunken.

Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten ur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenlichte, doch vieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine zeschickte Weise die goldenen Adern des kolossalen Bildes mit ihren pipen Zungen dis aufs Innerste herausgeleckt. Die unregelmäßigen

leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeitlang offen, und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die zartesten Aederchen aufgezehrt waren, brach auf eine mal das Bild zusammen und leider gerade an den Stellen, die gang bleiben, wenn der Mensch sich setzt; dagegen blieben die Gelense, die sich hätten diegen sollen, steif. Wer nicht lachen konnte, mußte seine Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form

und Klumpen war widerwärtig anzusehen.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hindlickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie giengen darauf zum silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schase! Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Geberde dem Jüngling den Sichenkranz ausschaupt und sprach: Erkenne das Höchste!

Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgegürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich, und seine Füße traten fester auf; indem er den Zepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber der Eichenkranz seine Locken zierte, belebten sich seine Gesichtstäuge, sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das

erste Wort seines Mundes war Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die silbernen Stufen hinauf entgegeneilte — denn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehen — liebe Lilie! was kann der Mann, ausgestaut mit Allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Neigung, die mir dein Busen entgegenbringt?

O mein Freund! fuhr er fort, indem er sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bildsäulen ansah, herrlich und sicher ist das Reich unserer Läter, aber du hast die vierte Krast versgessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht:

die Kraft der Liebe.

Mit diesen Worten siel er dem schönen Mädchen um den Hals; sie hatte den Schleier weggeworfen, und ihre Wangen färbten sich mit der schönsten, unvergänglichsten Röthe.

Hierauf sagte der Alte lächelnd: Die Liebe herrscht nicht, aber

sie bildet; und das ist mehr.

Unter dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig angebrochen war; und nun sielen

auf einmal durch die offene Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Ein großer, mit Säulen umgebener Platz machte den Borhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brüde sah, die mit vielen Bogen über den Fluß hinüberzreichte; sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanzderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tauzsende eingefunden hatten und emsig hin und wieder giengen. Der große Weg in der Mitte war von Heerden und Manlthieren, Reiztern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin und her slossen; sie schienen sich Alle über die Bezquemlichkeit und Pracht zu verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Volks so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Sedenke der Schlange in Ehren! sagte der Mann mit der Lampe: du bist ihr das Leben, deine Bölker-sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachbarlichen User erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene schwimmenden und leuchtenden Edelssteine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, sind die Grundpseiler dieser herrlichen Brücke; auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten.

Man wollte eben die Aufklärung dieses wunderbaren Geheim= nisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harse, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens; aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stusen hinanstieg.

Wirst du mir künftig mehr glauben, liebes Weib? sagte der Mann mit der Lampe zu der Schönen. Wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Flusse badet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von deren Bildung keine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosungen mit Freundlichs keit aufnahm.

Wenn ich dir zu alt din, sagte er lächelnd, so darfst du heute einen andern Gatten wählen: von heute an ist keine She gültig, die nicht auß Neue geschlossen wird.

Weißt du denn nicht, versetzte sie, daß auch du jünger ges worden bist?

Es freut mich, wenn ich beinen jungen Augen als ein wackerer Jüngling erscheine. Ich nehme beine Hand von neuem an und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hinüberleben.

Die Königin bewilltommte ihre neue Freundin und stieg mit

ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indeß der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brücke hinssah und ausmerksam das Gewimmel des Volks betrachtete.

Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit; denn er sah einen Gegenstand, der ihm einen Augenblick Verdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken aufgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu daden; anstatt derselben fand er sestes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen Menschen und Vieh auf das Ungeschickteste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von Allen angestaunt, doch von Niemand gefühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen schien und er die Hände auschub, sie auszuwischen, suhr der Schatten seiner ungeheuern Fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschickt unter der Menge hin und wieder, daß Menschen und Thiere in großen Massen zusammensstürzten, beschädigt wurden und Gesahr liesen, in den Fluß gesschleudert zu werden.

Der König, als er diese Unthat erblickte, suhr mit einer uns willkürlichen Bewegung nach dem Schwerte, doch besann er sich und blickte ruhig erst sein Zepter, dann die Lampe und das Ruber

feiner Gefährten an.

Ich errathe beine Gedanken, sagte der Mann mit der Lampe; aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohn: mächtig. Sei ruhig! er schadet zum letzen Mal, und glücklicher: weise ist sein Schatten von uns abgekehrt.

Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Verwunderung über das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, that keinen Schaden mehr und trat gassend

in den Vorhof berein.

Gerade gieng er auf die Thüre des Tempels zu, als er auf einmal in der Mitte des Hofes an dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine kolossale mächtige Bildsäule von röthlich glänzendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Kreis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen, sondern in edeln und bedeutenden Bildern eingelegt waren.

Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungesheuers in nütlicher Richtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie, mit größter Herrlichkeit geschmück, aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brück

fast zudecte.

Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgedrängt, da er

still stand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jest ges

wahr zu werden schien, und drängte sich nach der Thüre.

In diesem Augenblicke schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem Dom, sieng das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Atare stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Ge= wölbe des Tempels von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Bolk siel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder er= holt hatte und aufstand, war der König mit den Seinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verborgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen; und das Bolt zerstreute sich in dem Tempel, seine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Ehrfurcht; aber es war desto begieriger zu wissen, mas unter dem Teppiche in der vierten Nische für ein Klumpen verborgen sein möchte; denn, wer es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheibenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Hand wagen darf wegzuheben.

Das Volk hätte kein Ende seines Schauens und seiner Beswunderung gefunden, und die zudringende Menge hätte sich in dem Tempel selbst erdrückt, wäre ihre Aufmerksamkeit nicht wieder

auf den großen Plat gelenkt worden.

Unvermuthet sielen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten; die nächsten Wanderer stürzten darüber ber, um sich ihrer zu bemächtigen; einzeln wiederholte sich dieß Wunder, und zwar dald hier und bald da. Man begreift wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Volk noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herabsielen. Endlich verlief es sich alle mählig, zog seine Straße, und die auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.

## Die guten Weiber.

Henriette war mit Armidoro schon einige Zeit in dem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerklub zu versams meln pflegte. Oft fanden sich diese beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Neigung und nährten bei einem reinen gesitteten Umgang die angenehmsten Hoffnungen einer künftigen dauerhaften Verbindung.

Die lebhafte Henriette sah kaum in der Ferne Amalien nach dem Lusthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begrüßen. Amalie hatte sich eben im Borzimmer an den Tisch gesetzt, auf dem Journale, Zeitungen und andere Neuigkeiten ausgebreitet lagen.

Amalie brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich burch das Hin= und Wiedergehen der Gesellschaft, das Klappern der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Meinung einer andern entgegensetze. Henriette dagegen war mit ihren Worten nicht karg, mit Allem zufrieden und mit dem Lobe frisch bei der Hand.

Ein Freund des Herausgebers, den wir Sinklair nennen wollen,

trat zu den beiden.

Was bringen Sie Neues? rief Henriette ihm entgegen.

Sie ahnen es wohl kaum, versetzte Sinklair, indem er sein Portefeuille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Kupfer zum dießjährigen Damenkalender bringe, so werden Sie die Gegenstände derselben doch nicht errathen; ja, wenn ich weiter gehe und Ihnen eröffne, daß in zwölf Abtheilungen Frauenzimmer

vorgestellt sind —

Nun! siel Henriette ihm in das Wort, es scheint, Sie wollen unserm Scharssinne nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum Possen, da Sie wissen, daß ich gern Charaden und Räthsel entwickele, gern das, was einer sich denkt, ausfragen mag. Also zwölf Frauenzimmer-Charaktere, oder Bezgebenheiten, oder Anspielungen, oder was sonst zur Ehre unseres Geschlechts gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte; Amalie warf ihren stillen Blick auf ihn und fagte mit der seinen, höhnischen Miene, die ihr so wohl steht: Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie etwas sinden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, herabsetzt.

Binklair. Sie sind gleich ernst, Amalie, und brohen bitter zu

werben. Kaum wag' ich meine Blättchen Ihnen vorzulegen.

Kenriette. Nur heraus damit! Sinklair. Es sind Caricaturen. Henriette. Die liebe ich besonders. Sinklair. Abbildungen böser Weiber.

Henriette. Desto besser! Darunter gehören wir nicht. Wir wollen uns unsere leidigen Schwestern im Bilde so wenig zu Gemuthe ziehen, als die in der Gesellschaft.

Zinklair. Soll ich?

genriette. Rur immer gu!

Sie nahm ihm die Brieftasche weg, zog die Bilder heraus, breitete die sechs Blättchen vor sich auf den Tisch aus, überlief sie schnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man zu thun pslegt, wenn man die Karte schlägt. Vortresslich! ries sie, das heiß' ich nach dem Leben! Hier diese, mit dem Schnupstadakssinger unter der Nase, gleicht völlig der Madame S., die wir heute Abend sehen werden; diese, mit der Kape, sieht beinahe aus wie meine Großtante, die mit dem Knaul hat etwas von unserer alten Pupmacherin. Es sindet sich wohl zu jeder dieser bäslichen Figuren irgend ein Original, nicht weniger zu den Männern. Einen solchen gebückten Magister hab' ich irgendwogesehen, und eine Art von solchem Zwirnhalter auch. Sie sind recht lustig, diese Küpserchen, und besonders hübsch gestochen.

Wie können Sie, versetzte ruhig Amalie, die einen kalten Blick auf die Bilder warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier besstimmte Aehnlichkeiten aufsuchen! Das Häßliche gleicht dem Häßlichen, so wie das Schöne dem Schönen; von jenem wendet sich

unser Geist ab, zu diesem wird er hingezogen.

Sinklair. Aber Phantasie und Witz sinden mehr ihre Rechnung, sich mit dem Hählichen zu beschäftigen als mit dem Schönen. Aus dem Hählichen läßt sich viel machen, aus dem Schönen nichts.

dem Häßlichen läßt sich viel machen, aus dem Schönen nichts. Aber dieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte Armidoro, der im Fenster gestanden und von Weitem zugehört hatte. Er gieng, ohne sich dem Tische zu nähern, in das ansstoßende Kabinet.

Alle Klubgesellschaften haben ihre Epochen. Das Interesse der Gesellschaft an einander, das gute Verhältniß der Personen zu

einander ist steigend und fallend. Unser Klub hat diesen Sommer gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind meist gebildete, wenigstens mäßige und leidliche Menschen, sie schäßen wechselsseitig ihren Werth und lassen den Unwerth still auf sich beruhen. Jeder sindet seine Unterhaltung, und das allgemeine Gespräch ist

oft von der Art, daß man gern dabei verweilen mag.

Eben kam Septon mit seiner Frau, ein Mann, der erst in Handels, dann in politischen Geschäften viel gereist hatte, angenehmen Umgangs, doch in größerer Gesellschaft meistens nur ein willkommener l'Hombrespieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute, treue Gattin, die ganz das Vertrauen ihres Mannes genoß. Sie sühlte sich glücklich, daß sie ungehindert eine lebhaste Sinnlichkeit heiter beschäftigen durste. Einen Haussreund konnte sie nicht entebehren, und Lustbarkeiten und Zerstreuungen gaben ihr allein die Federkraft zu häuslichen Tugenden.

Wir behandeln unsere Leser als Fremde, als Klubgäste, die wir vertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Gesellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter soll uns seine Personen in ihren Handlungen darstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl kürzer sassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine

Schilderung geschwind über die Exposition weghelfen.

Septon trat zu dem Tische und sah die Bilder an.

Hier entsteht, sagte Henriette, ein Streit für und gegen Cariscatur. Zu welcher Seite wollen Sie sich schlagen? Ich erkläre mich dafür und frage: Hat nicht jedes Zerrbild etwas unwidersstehlich Anziehendes?

Amalie. Hat nicht jede üble Nachrede, wenn sie über einen

Abwesenden hergeht, etwas unglaublich Reizendes?

Henriette. Macht ein solches Bild nicht einen unauslöschlichen Eindruck?

Amalie. Das ist's, warum ich sie verabscheue. Ist nicht der unauslöschliche Eindruck jedes Ekelhaften eben das, was uns in der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdirbt und manchen guten Trunk vergällt?

Henriette. Run, so reben Sie boch, Septon.

Senson. Ich würde zu einem Vergleich rathen. Warum sollen Bilder besser sein als wir selbst? Unser Geist scheint auch zwei Seiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen können. Licht und Finsterniß, Sutes und Böses, Hohes und Tieses, Edles und Niedriges und noch so viel andere Gegensätze scheinen, nur in veränderten Portionen die Ingredienzien der menschlichen Natur zu sein; und wie kann ich einem Maler verdenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemalt hat, daß ihm einfällt, einen Teusel schwarz, sinster und häßlich zu malen?

Amalie. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn nur nicht die Freunde der Verhäßlichungskunst auch das in ihr Gebiet zögen, was bessern Regionen angehört.

Senton. Darin handeln sie, dünkt mich, ganz recht. Ziehen doch die Freunde der Verschönerungskunft auch zu sich hinüber,

was ihnen taum angehören tann.

Amalie. Und doch werde ich den Verzerrern niemals verzeihen, daß sie mir die Bilder vorzüglicher Menschen so schändlich entstellen. Ich mag es machen, wie ich will, so muß ich mir den großen Pitt als einen stumpfnäsigen Besenstiel, und den in so manchem Betracht schäpenswerthen For als ein vollgesactes Schwein denken.

Heuriette. Das ist, was ich sagte. Alle solche Frakenbilder brücken sich unauslöschlich ein, und ich läugne nicht, daß ich mir manchmal in Gedanken damit einen Spaß mache, diese Gespenster

aufrufe und sie noch schlimmer verzerre.

Zinklair. Lassen Sie sich doch, meine Damen, aus diesem allgemeinen Streit zur Betrachtung unserer armen Blättchen wieder herunter.

Senton. Ich sehe, hier ist die Hunde-Liebhaberei nicht zum

erfreulichsten dargestellt.

Amalie. Das mag hingehen, denn mir sind diese Thiere bes sonders zuwider.

Sinklair. Erst gegen die Zerrbilder, dann gegen die Hunde. Amalie. Warum nicht? Sind doch Thiere nur Zerrbilder des Menschen.

Senton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisender von der Stadt Grait erzählt: daß er darin so viele Hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gefunden habe. Sollte es nicht möglich sein, daß der habituelle Anblick von bellenden unvernünfstigen Thieren auf die menschliche Generation einigen Einfluß haben konnte?

Sinklair. Eine Ableitung unserer Leidenschaften und Neigungen

ist der Umgang mit Thieren gewiß.

Amalie. Und wenn die Vernunft, nach dem gemeinen deutschen Ausdruck, manchmal still stehen kann, so steht sie gewiß in Gegenswart der Hunde still.

Sinklair. Glücklicherweise haben wir in der Gesellschaft Niesmand, der einen Hund begünstigte, als Madame Septon. Sie liebt ihr artiges Windspiel besonders.

Kenton. Und dieses Geschöpf muß besonders mir, dem Gemahl,

fehr lieb und wichtig fein.

Madame Septon drohte ihrem Gemahl von ferne mit aufges hobenem Finger.

Septon. Es beweist, was Sie vorhin sagten, Sinklair, daß

solche Geschöpfe die Reigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind (so rief er seiner Frau zu), nicht unsere Geschichte erzählen? Sie

macht uns beiden keine Schande.

Madame Septon gab durch einen freundlichen Wink ihre Einwilligung zu erkennen, und er fieng an, zu erzählen: Wir beibe liebten uns und hatten uns vorgenommen, einander zu heirathen, ehe als wir die Möglichkeit eines Etablissements voraussahen. Endlich zeigte sich eine sichere Hoffnung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich länger, als ich wünschte, aufzuhalten brohte. Bei meiner Abreise ließ ich ihr mein Windspiel zurück. Es war sonst mit mir zu ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Nun gehörte es ihr, war ein munterer Gesellschafter und deutete auf meine Wiederkunft. Zu Hause galt das Thier statt einer Unterhaltung, auf den Promenaden, wo wir so oft zusammen spaziert hatten, schien das Geschöpf mich aufzusuchen und, wenn es aus den Buschen sprang, mich anzukundigen. So täuschte sich meine liebe Meta eine Zeit lang mit dem Scheine meiner Gegenwart, bis endlich, gerade zu der Zeit, da ich wiederzukommen hoffte, meine Abwesenheit sich doppelt zu verlängern brobte und bas arme Geschöpf mit Tobe abgieng.

Madame Senton. Run, liebes Männchen, hubsch redlich, artig

und vernünftig erzählt!

Seyton. Es steht dir frei, mein Kind, mich zu controliren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang un: interessant, der Hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schrieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr fließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Plat des vierfüßigen Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig denken, als man will, die Sache stand gefährlich.

Madame Seyton. Ich muß bich nur gewähren lassen. Gine wahre Geschichte ist ohne Eraggeration selten erzählenswerth.

Senton. Ein beiberseitiger Freund, den wir als stillen Menschentenner und Herzenslenter zu schäpen wußten, war zurückgeblieben, besuchte sie manchmal und hatte die Veränderung gemerkt. beobachtete das gute Kind im Stillen und kam eines Tages mit einem Windspiel ins Zimmer, das dem ersten völlig glich. artige und herzliche Anrede, womit der Freund sein Geschent begleitete, die unerwartete Erscheinung eines aus dem Grabe gleich: sam auferstandenen Günstlings, der stille Vorwurf, den sich ihr empfängliches Herz bei diesem Anblick machte, führten mein Bild auf einmal lebhaft wieder heran; der junge menschliche Stellverstreter wurde auf eine gute Weise entsernt, und der neue Günsts

ling blieb ein steter Begleiter. Ms ich nach meiner Wiederkunft meine Geliebte wieder in meine Arme schloß, hielt ich das Ge= schöpf noch für das alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich wie einen Fremden heftig anbellte. Die modernen Hunde müssen kein so gutes Gedächtniß haben als die antiken! rief ich aus; Ulpf wurde nach so langen Jahren von dem seinigen wieder erkannt, und dieser hier konnte mich in so kurzer Zeit vergessen lernen. Und doch hat er deine Penelope auf eine sonderbare Weise bewacht! versetzte sie, indem sie mir versprach, das Räthsel aufzulösen. Das geschah auch bald, denn ein heiteres Vertrauen hat von jeher das Glud unserer Berbindung gemacht.

Madame Senton. Mit dieser Geschichte mag's so bewenden. Wenn dir's recht ist, so gehe ich noch eine Stunde spazieren; denn du wirst dich nun doch an den l'Hombretisch sepen.

Er nickte ihr ein Ja zu; sie nahm den Arm ihres Hausfreundes an und gieng nach der Thüre. Liebes Kind, nimm doch den Hund mit, rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte, und er mußte mit lächeln, als er es gewahr ward, wie dieses absichtslose Wort so artig paßte und Jedermann darüber eine kleine, stille Schaden= freude empfand.

Sinklair. Sie haben von einem Hunde erzählt, der glüdlicher= weise eine Verbindung befestigte; ich kann von einem andern sagen, bessen Einfluß zerstörend war. Auch ich liebte, auch ich verreiste, auch ich ließ eine Freundin zurück; nur mit dem Unterschied, daß ihr mein Wunsch, sie zu besitzen, noch unbekannt war. Endlich kehrte ich zurück. Die vielen Gegenstände, die ich gesehen hatte, lebten immer fort vor meiner Einbildungskraft; ich mochte gern, wie Rücktehrende pflegen, erzählen, ich hoffte auf die besondere Theilnahme meiner Freundin. Vor allen andern Menschen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Vergnügungen mittheilen. Aber ich fand sie sehr lebhaft mit einem Hunde beschäftigt. That sie's aus Geist des Widerspruchs, der manchmal das schöne Ge= schlecht beseelt, oder war es ein unglücklicher Zufall, genug, die liebenswürdigen Eigenschaften des Thiers, die artige Unterhaltung mit demselben, die Anhänglichkeit, der Zeitvertreib, kurz, was Alles dazu gehören mag, waren das einzige Gespräch, womit sie einen Menschen unterhielt, der seit Jahr und Tag eine weit und breite Welt in sich aufgenommen hatte. Ich stockte, ich verstummte, ich erzählte so manches Andern, was ich abwesend ihr immer gewidmet hatte; ich fühlte ein Mißbehagen, ich entfernte mich, ich hatte Unrecht und ward noch unbehaglicher. Genug, von der Zeit an ward unser Berhältniß immer kalter, und wenn es sich zulest gar zerschlug, so muß ich, wenigstens in meinem Herzen, die erste Schuld jenem Hunde beimessen.

Armidoro, der aus dem Kabinet wieder zur Gesellschaft gestreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte vernommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammlung geben, wenn man den Einfluß, den die geselligen Thiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß einst eine solche Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein Hündchen zu einem tragischen Abenteuer Anlaß gab:

Ferrand und Cardano, zwei Ebelleute, hatten von Jugend auf in einem freundschaftlichen Berhältniß gelebt. Pagen an Einem Hofe, Offiziere bei Einem Regimente, hatten sie gar manches Abenteuer zusammen bestanden und sich aus dem Grunde kennen gelernt. Cardano hatte Glück bei den Weibern, Ferrand im Spiel. Jener nutte das seine mit Leichtsinn und Uebermuth, dieser mit

Bedacht und Anhaltsamkeit.

Zufällig hinterließ Cardano einer Dame in dem Moment, als ein genaues Verhältniß abbrach, einen kleinen schönen Löwenhund; er schaffte sich einen neuen und schenkte diesen einer andern, eben da er sie zu meiden gedachte; und von der Zeit an ward es Vorssatz, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hündchen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders ausmerksam darauf gewesen wäre.

Beide Freunde wurden eine Zeit lang getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf seinen Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ihm, theils in der Nachbarschaft zu und war auf diese Weise über ein Jahr in einer Gegend geblieben, in der er viel Freunde und Verwandte

batte.

Einst sieht Ferrand bei seiner Frau ein allerliebstes Löwenshündchen; er nimmt es auf, es gefällt ihm besonders, er sobt, er streichelt es, und natürlich kommt er auf die Frage, woher sie das schöne Thier erhalten habe? Von Cardano, war die Antwort. Auf einmal bemächtigt sich die Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, das Andenken des frechen Kennzeichens, womit Cardano seinen Wankelmuth zu begleiten pflegte, der Sinne des beleidigten Chemanns; er fällt in Wuth, er wirst das artige Thier unmittelbar aus seinen Liebkosungen mit Gewalt gegen die Erde, verläßt das schreiende Thier und die erschockene Frau. Ein Zweistampf und mancherlei unangenehme Folgen, zwar keine Scheidung, aber eine stille Uebereinkunft, sich abzusondern, und ein zerrüttetes Hauswesen machen den Beschluß dieser Geschichte.

Nicht ganz war diese Erzählung geendigt, als Eulalie in die Gesellschaft trat — ein Frauenzimmer, überall erwünscht, wo sie hinkam, eine der schönsten Zierden dieses Klubs, ein gebildeter

Geist und eine gludliche Schriftstellerin.

Man legte ihr die bosen Weiber vor, womit sich ein geschickter Ranfiler an dem schonen Geschlecht versündigt, und sie ward auf-

gefordert, fich ihrer bessern Schwestern anzunehmen.

Bahrscheinlich, sagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung dieser liebenswürdigen Bilder den Almanach zieren! Wahrscheinlich wird es einem ober bem andern Schriftsteller nicht an Wis gebrechen, um bas in Worten noch recht aufzubröseln, was ber bildende Künftler hier in Darstellungen zusammengewoben hat.

Sinklair, als Freund des Herausgebers, konnte weder die Bilder ganz fallen lassen, noch konnte er läugnen, daß hie und da eine Erklärung nöthig sei, ja, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bestehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden muffe. Wie sehr sich auch der bildende Künftler bemüht, Wit zu zeigen, so ist er doch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerr= bild ohne Inschriften, ohne Erklärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amalie. So laffen Sie benn auch bieses kleine Bild hier burch die Sprache etwas werden! Ein Frauenzimmer ist in einem Lehn= seffel eingeschlafen, wie es scheint, über bem Schreiben; ein andres, das dabei steht, reicht ihr eine Dose oder sonst ein Gefäß hin, und weint. Was soll das vorstellen?

Binklair. So soll ich also boch den Erklärer machen? obgleich die Damen weder gegen die Zerrbilder noch gegen ihre Erklärer gut gefinnt zu sein scheinen. Bier soll, wie man mir sagte, eine Schriftstellerin vorgestellt sein, welche Nachts zu schreiben pflegte, sich von ihrem Kammermädchen das Tintenfaß halten ließ und das gute Kind zwang, in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlaf ihre Gebieterin überwältigt und diesen Dienst unnütz gemacht hatte. Sie wollte dann beim Erwachen den Faden ihrer Gebanken und Vorstellungen, so wie Feder und Tinte, so= aleich wieder finden.

Arbon, ein benkender Künstler, der mit Gulalien gekommen war, machte der Darstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er, ja diese Begebenheit, oder wie man es nennen will, darstellen wollte, so mußte man sich anders dabei

benehmen.

Henriette. Nun lassen Sie uns das Bild geschwind aufs Neue

komponiren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher den Gegenstand genauer betrachten. Daß Jemand sich beim Schreiben das Tintenfaß halten läßt, ift ganz natürlich, wenn die Umstände von der Art sind, aß er es nirgends hinsetzen kann. So hielt Brantome's Große nutter der Königin von Navarra das Tintenfaß, wenn diese, in brer Sanfte sizend, die Geschichten aufschrieb, die wir noch mit

4. 1. 1. 1. 1. 1.

so vielem Bergnügen lesen. Daß Jemand, der im Bette schreibt, sich das Tintenfaß halten läßt, ist abermals der Sache gemäß. Genug, schöne Henriette, die Sie so gern fragen und tathen, was mußte der Künstler vor allen Dingen thun, wenn er diesen Gegen: stand behandeln wollte?

Henriette. Er mußte den Tisch verbannen, er mußte die Schlasfende so seßen, daß in ihrer Nähe sich nichts befand, wo daß

Tintenfaß stehen konnte.

Arbon. Gut! Ich hätte sie in einem der gepolsterten Lehnssesselle vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, sonst Bergeren nannte, und zwar neben einem Kamin, so daß man sie von vorn gesehen hätte. Es wird supponirt, daß sie auf dem Knie geschrieben habe; denn gewöhnlich, wer Andern das Unbequeme zusmuthet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entsinkt dem Schoose, die Feder der Hand, und ein hübsches Mädchen steht daneben und hält verdrießlich das Tintensaß.

Henriette. Ganz recht! denn hier haben wir schon ein Tinten: saß auf dem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus dem Gefäß in der Hand des Mädchens machen soll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleich:

gültigen Handlung nicht benten.

Sinklair. Ich entschuldige ben Künstler. Hier hat er bem Er-

klärer Raum gelassen.

Arbon. Der denn auch wahrscheinlich an den beiden Männern ohne Kopf, die an der Wand hängen, seinen Wiß üben soll. Mich dünkt, man sieht gerade in diesem Falle, auf welche Abwege man geräth, wenn man Künste vermischt, die nicht zusammengehören. Wüßte man nichts von erklärten Kupferstichen, so machte man keine, die einer Erklärung bedürfen. Ich habe sogar nichts das gegen, daß der bildende Künstler wizige Darstellungen versucke, ob ich sie gleich sür äußerst schwer halte; aber auch alsdann bes mühe er sich, sein Bild selbstständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Münde seiner Personen erlauben; nur sehe er zu, sein eigner Kommentator zu werden.

Sinklair. Wenn Sie ein wiziges Bild zugeben, so werden Sie doch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur für den, der Umstände und Verhältnisse kennt, unterhaltend und reizent sein kann; warum sollen wir also dem Kommentator nicht danken, der uns in den Stand setzt, das geistreiche Spiel zu verstehen,

bas vor uns aufgeführt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bildes, das sich nicht selbst erklärt; nur müßte sie so kurz und schlicht sein als möglich. Jeder Witz ist nur für den Unterrichteten, jedes wizige Werk wird deßhalb nicht von Allen verstanden; was von dieser

Art aus fernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entziffern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Rabelais oder Hudibras; aber was würde man zu einem Schriftsteller sagen, der über ein wiziges Werk ein wiziges Werk schreiben wollte? Der Wis läuft schon bei seinem Ursprunge in Gefahr, zu wizeln; im zweiten und dritten Glied wird er noch schlimmer ausarten.

Zinklair. Wie sehr wünschte ich, daß wir, anstatt uns hier zu streiten, unserm Freunde, dem Herausgeber, zu Hülfe kämen, der zu diesen Bildern nun einmal eine Erklärung wünscht, wie sie

bergebracht, wie sie beliebt ift.

Armidsto (indem er aus dem Kabinet kommt). Ich höre, noch immer beschäftigen diese getadelten Bilder die Gesellschaft; wären sie ansgenehm, ich wette, sie wären schon längst bei Seite gelegt.

Amalie. Ich stimme barauf, daß es sogleich geschehe, und zwar für immer. Dem Herausgeber muß auferlegt werden, keinen Sesbrauch davon zu machen. Ein Dutend und mehr häßliche, hassenst werthe Weiber! in einem Damenkalender! Begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruiniren auf dem Wege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen, seiner Schönen, welcher Gatte, seiner Frau, ja welcher Vater, seiner Tochter einen solchen Almanach zu verehren, in welchem sie beim ersten Ausschlagen schon mit Widerwillen erblickt, was sie nicht ist, und was sie nicht sein soll.

Armidoro. Ich will einen Vorschlag zur Güte thun. Diese Darstellungen des Berabscheuungswerthen sind nicht die ersten, die wir in zierlichen Almanachen sinden, unser wackerer Chodowiecki hat schon manche Scenen der Unnatur, der Verderbniß, der Barzbarei und des Abgeschmacks in so kleinen Monatskupfern tresslich dargestellt; allein was that er? er stellte dem Hassenswerthen sogleich das Liebenswürdige entgegen — Scenen einer gesunden Natur, die sich ruhig entwickelt, einer zweckmäßigen Bildung, eines treuen Ausdauerns, eines gefühlten Strebens nach Werth und Schönheit. Lassen Sie uns mehr thun, als der Herausgeber wünscht, indem wir das Entgegengesetze thun. Hat der bildende Künstler dießmal die Schattenseite gewählt, so trete der Schriftsteller, oder, wenn ich meine Wünsche aussprechen darf, die Schriftstellerin auf die Lichtseite, und so kann ein Ganzes werden. Ich will nicht länger zaudern, Gulalie, mit diesen Vorschlägen meine Wünsche kant werden zu lassen. Uebernehmen Sie die Schilderung guter Frauen! Schaffen Sie Gegenbilder zu diesen Kupfern; und ges brauchen Sie den Zauder Ihrer Feder, nicht diese kleinen Blätter zu erklären, sondern zu vernichten.

Binklair. Thun Sie es, Eulalie! erzeigen Sie uns den Ge-

fallen, versprechen Sie geschwind.

Enlalte. Schriftsteller versprechen nur gar zu leicht, weil sie

hoffen, dasjenige leisten zu können, was sie vermögen. Eigene Erfahrung hat mich bedächtig gemacht. Aber auch, wenn ich in dieser kurzen Zeit so viel Muße vor mir sähe, würde ich doch Bestenken sinden, einen solchen Auftrag zu übernehmen. Was zu unsern Gunsten zu sagen ist, muß eigentlich ein Mann sagen, ein junger, seuriger, liebender Mann. Das Günstige vorzutragen, geshört Enthusiasmus, und wer hat Enthusiasmus für sein eigen Geschlecht?

Armidoro. Einsicht, Gerechtigkeit, Zartheit der Behandlung

wären mir in diesem Falle noch willkommner.

Sinklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von der Verfasserin, die sich in dem Märchen, das uns gestern so sehr entzückte, so unvergleichlich bewiesen hat t

Enlatte. Das Märchen ift nicht von mir.

Sinklair. Nicht von Ihnen?

Armidoro. Das kann ich bezeugen.

Sinklair. Doch von einem Frauenzimmer?

Culalie. Bon einer Freundin.

Sinklair. So giebt es benn zwei Gulalien? Enlalie. Wer weiß, wie viele und begre!

Armiders. Mögen Sie ber Gesellschaft erzählen, was Sie mir vertrauten? Jedermann wird mit Verwunderung hören, auf welche sonderbare Weise diese angenehme Produktion entstanden ist.

Enlatte. Ein Frauenzimmer, das ich auf einer Reise schätzen und kennen lernte, fand sich in sonderbare Lagen versetzt, die zu erzählen allzu weitläuftig sein würde. Ein junger Mann, ber viel für sie gethan hatte und ihr zulett seine Hand anbot, gewann ihre ganze Neigung, überraschte ihre Borsicht, und sie gewährte, vor der ehelichen Verbindung, ihm die Rechte eines Gesmahls. Neue Creignisse nöthigten den Bräutigam, sich zu entfernen, und sie sah in einer einsamen ländlichen Wohnung, nicht ohne Sorgen und Unruhe, dem Glude, Mutter zu werden, entgegen. Sie war gewohnt, mir täglich zu schreiben, mich von allen Bors fällen zu benachrichtigen. Nun waren teine Vorfälle mehr zu befürchten, sie brauchte nur Geduld; aber ich bemerkte in ihren Briefen, daß sie dasjenige, was geschehen war und geschehen konnte, in einem unruhigen Gemüth hin und wieder warf. entschloß mich, sie in einem ernsthaften Briefe auf ihre Pflicht gegen sich selbst und gegen das Geschöpf zu weisen, dem sie jetzt durch Heiterkeit des Geistes, zum Anfang seines Daseins, eine günstige Nahrung zu bereiten schuldig war. Ich munterte sie auf, sich zu fassen, und zufällig sendete ich ihr einige Bande Marchen, die sie zu lesen gewünscht hatte. Ihr Vorsat, sich von den kummervollen Gedanken loszureißen, und diese phantastischen Produktionen

trasen auf eine sonderbare Weise zusammen. Da sie das Nachsbenken über ihr Schicksal nicht ganz los werden konnte, so kleidete sie nunmehr Alles, was sie in der Vergangenheit betrübt hatte, was ihr in der Zukunft surchtbar vorkam, in abenteuerliche Gestalten. Was ihr und den Ihrigen begegnet war, Neigung, Leidensschaften und Verirrungen, das lieblich sorgliche Muttergefühl in einem so bedenklichen Zustande, Alles verkörperte sich in körperslosen Gestalten, die in einer bunten Reihe seltsamer Erscheinungen vorbeizogen. So brachte sie den Tag, ja einen Theil der Nacht mit der Feder in der Hand zu.

Amalie. Wobei sie sich wohl schwerlich das Tintensaß halten ließ. Enlalte. Und so entstand die seltsamste Folge von Briesen, die ich jemals erhalten habe. Alles war bildlich, wunderlich und märchenhaft. Keine eigentliche Nachricht erhielt ich mehr von ihr, so daß mir wirklich manchmal für ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Neigung zum Säugsling, Freude, Hoffnung und Furcht der Mutter, waren Begebensheiten einer andern Welt, auß der sie nur durch die Ankunst ihres Bräutigams zurüczezogen wurde. An ihrem Hochzeittage schloß sie das Märchen, daß, bis auf Weniges, ganz aus ihrer Feder, kam, wie Sie es gestern gehört haben, und daß eben den eigenen Reiz durch die wunderliche und einzige Lage erhält, in der es hervorgebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Verwunderung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, so daß Seyton, der seinen Platz am l'Homs bretische eben einem Andern überlassen hatte, herbeitrat und sich nach dem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz: es sei die Rede von einem Märchen, das aus täglichen phantastischen Konsessionen eines kränkelnden Gemüthes, doch gewissermaßen

porfatlich, entstanden fei.

Eigentlich, sagte er, ist es Schabe, daß, so viel ich weiß, die Tagebücher abgekommen sind. Vor zwanzig Jahren waren sie stärker in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schatz zu besitzen, wenn es seine Gemüthszustände täglich zu Papiere gebracht hatte. Ich erinnere mich einer liebenswürdigen Person, der eine solche Gewohnheit bald zum Unglück ausgeschlagen wäre. Eine Gouvernante hatte sie in früher Jugend an ein solches tägliches schriftliches Bekenntniß gewöhnt, und es war ihr zulest fast zum unentbehrlichen Geschäft geworden. Sie versäumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, sie nahm die Gewohnheit mit in den Ehestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht sonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache; sie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Manne Stellen daraus vor. Das Ganze verlangte Niemand zu sehen.

Die Zeit vergieng, und es kam auch die Reihe an sie, einen

Hausfreund zu besiten.

Mit eben der Künktlickeit, mit der sie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, setzte sie auch die Geschichte dieses neuen Berhältnisses fort. Bon der ersten Regung, durch eine wachsende Neigung, dis zum Unentbehrlichen der Gewohnheit war der ganze Lebenslauf dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte dem Manne zur sonderbaren Lektüre, als er einmal zufällig über den Schreibtisch kam und, ohne Argwohn und Absicht, eine aufgeschlagene Seite des Tagebuchs herunter las. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vor= und rückwärts zu lesen; da er denn zulest noch ziemlich getröstet von dannen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war, auf eine geschickte Weise den gefährlichen Gast zu entsernen.

Henriette. Es sollte boch, nach dem Wunsche meines Freundes, die Rede von guten Weibern sein, und ehe man sich's versieht, wird wieder von solchen gesprochen, die wenigstens nicht die

besten sind.

Senton. Warum denn immer bos oder gut! Müssen wir nicht mit uns selbst, sowie mit Andern vorlieb nehmen, wie die Natur uns hat hervorbringen mögen, und wie sich Jeder allenfalls durch

eine mögliche Bildung beffer zieht.

Armidoro. Ich glaube, es würde angenehm und nicht unnützien, wenn man Geschichten von der Art, wie sie bisher erzählt worden und deren uns manche im Leben vorkommen, aufsetze und sammelte. Leise Züge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwürdige Begebenheiten daraus entspringen, sind recht gut des Ausbehaltens werth. Der Romanenschreiber kann sie nicht brauchen, denn sie haben zu wenig Bedeutendes, der Anekotenssammler auch nicht, denn sie haben nichts Witziges und regen den Geist nicht auf; nur Derjenige, der im ruhigen Anschauen die Menschheit gerne faßt, wird dergleichen Züge wilktommen aufznehmen.

Zinklair. Fürwahr! wenn wir früher an ein so löbliches Werk gedacht hätten, so würden wir unserm Freunde, dem Herausgeber des Damenkalenders, gleich an Hand gehen können und ein Duzend Geschichten, wo nicht von fürtrefflichen, doch gewiß von guten Frauen aussuchen können, um diese bösen Weiber zu balanciren.

Amalie. Besonders wünschte ich, daß man solche Fälle zussammentrüge, da eine Frau das Haus innen erhält, wo nicht gar erschafft. Um so mehr, als auch hier der Künstler eine theure (kostspielige) Gattin zum Nachtheil unsers Geschlechts aufgestellt hat.

Senton. Ich kann Ihnen gleich, schöne Amalie, mit einem solchen Falle aufwarten.

Amalie. Lassen Sie hören! Nur daß es Ihnen nicht geht wie den Männern gewöhnlich, wenn sie die Frauen loben wollen; sie gehen vom Lob aus und hören mit Tadel auf.

Senton. Dießmal wenigstens brauche ich die Umkehrung meiner

Absicht durch einen bosen Geift nicht zu fürchten.

Ein junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gasthof, der sehr gut gelegen war. Von den Eigenschaften, die zu einem Wirthe gehören, besaß er vorzüglich die Behaglichkeit, und weil es ihm von Jugend auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn nöthigte, den größten Theil des Tages darin zuzubringen. Er war sorglos, ohne Liederlichkeit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich bald häusig bei ihm versammelten. Er hatte eine junge Person geheirathet, eine stille leidliche

Er hatte eine junge Person geheirathet, eine stille leidliche Natur. Sie versah ihre Geschäfte gut und pünktlich, sie hieng an ihrem Hauswesen, sie liebte ihren Mann; doch mußte sie ihn bei sich im Stillen tadeln, daß er mit dem Gelde nicht sorgfältig genug umgieng. Das baare Geld nöthigte ihr eine gewisse Ehrsturcht ab, sie fühlte ganz den Werth desselben, so wie die Nothwendigkeit, sich überhaupt in Besitz zu setzen, sich dabei zu erhalten. Ohne eine angeborne Heiterkeit des Gemüths hätte sie alle Anlagen zum strengen Geize gehabt. Doch ein wenig Geiz schadet dem Weibe nichts, so übel sie die Verschwendung kleidet. Freigebigkeit ist eine Tugend, die dem Mann ziemt, und Festhalten ist die Tugend eines Weibes. So hat es die Natur gewollt, und unser Urtheit

wird im Ganzen immer naturgemäß ausfallen.

Margarethe, so will ich meinen sorglichen Hausgeist nennen, war mit ihrem Manne sehr unzufrieden, wenn er die großen ZahzIungen, die er manchmal für aufgekaufte Fourage von Fuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt, wie sie waren, eine Zeit lang auf dem Tische liegen ließ, das Geld alsdann in Kördchen einstrich und daraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Packete gemacht zu haben, ohne Rechnung zu führen. Berschiedene ihrer Erinnerungen waren fruchtlos, und sie sah wohl ein, daß, wenn er auch nichts verschwendete, Manches in einer solchen Unordnung verschleudert werden müsse. Der Wunsch, ihn auf bessere Wege zu leiten, war so groß bei ihr, der Verdruß, zu sehen, daß Manches, was sie im Kleinen erwarb und zusammenhielt, im Großen wieder vernachlässigt wurde und aus einander floß, war so lebhaft, daß sie sich zu einem gefährlichen Bersuch bewogen fühlte, wodurch sie ihm über diese Lebensweise die Augen zu öffnen gedachte. Sie nahm sich vor, ihm so viel Geld als möglich aus den Händen zu spielen, und zwar bediente sie sich dazu einer sonderbaren List. Sie hatte bemerkt, daß er das Geld, das einmal auf dem Tische

1

A Chief.

aufgezählt war, wenn es eine Zeit lang gelegen hatte, nicht wieder nachzählte, ehe er es aufhob; sie bestrich daher den Boden eines Leuchters mit Talg und setzte ihn, mit einem Schein von Ungeschicklichkeit, auf die Stelle, wo die Dukaten lagen, eine Geldsforte, der sie eine besondere Freundschaft gewidmet hatte. Sie erhaschte ein Stück und nebendei einige kleine Münzsorten und war mit ihrem ersten Fischfange wohl zufrieden; sie wiederholte diese Operation mehrmals, und ob sie sich gleich über ein solches Mittel zu einem guten Zweck kein Gewissen machte, so beruhigte sie sich doch über jeden Zweisel vorzüglich dadurch, daß diese Art der Entwendung für keinen Diebstahl angesehen werden könne, weil sie das Geld nicht mit den Händen weggenommen habe. So vermehrte sich nach und nach ihr heimlicher Schatz, und zwar um desto reichlicher, als sie Alles, was bei der innern Wirthschaft von baarem Gelde ihr in die Hände sloß, auf das Strengste zussammenhielt.

Schon war sie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane treu geblieben und hatte indessen ihren Mann sorgfältig beobachtet, ohne eine Veränderung in seinem Humor zu spüren, bis er endlich auf einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieser Veränderung abzuschmeicheln und ersuhr bald, daß er in großer Verlegenheit sei. Es hätten ihm nach der letzten Zahlung, die er an Lieseranten gethan, seine Pachtgelder übrig bleiben sollen; sie sehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz befriedigen können. Da er Alles im Kopf rechne und wenig ausschriedigen können. Da er ausschmen, wo ein solcher

Verstoß herrühre.

Margarethe schilderte ihm darauf sein Betragen, die Art, wie er einnehme und ausgebe, den Mangel an Ausmerksamkeit; selbkt seine gutmüthige Freigebigkeit kam mit in Anschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so sehr drückten,

teine Entschuldigung aufbringen.

Margarethe konnte ihren Gatten nicht lange in dieser Berlegensbeit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte, ihn wieder glücklich zu machen. Sie sette ihn in Berwunderung, als sie zu seinem Geburtstag, der eben eintrat, und an dem sie ihn sonst mit etwas Brauchbarem anzubinden pslegte, mit einem Körbchen voll Geldrollen ankam. Die verschiedenen Münzsorten waren besonders gepackt, und der Inhalt jedes Köllchens war, mit schlechter Schrift, jedoch sorgsältig, darauf gezeichnet. Wie erstaunte nicht der Mann, als er beinahe die Summe, die ihm sechte, vor sich sah und die Frau ihm versicherte, das Geld ges höre ihm zu. Sie erzählte darauf umständlich, wann und wie sie es genommen, was sie ihm entzogen, und was durch ihren Reis

erspart worden sei. Sein Verdruß gieng in Entzücken über, und die Folge war, wie natürlich, daß er Ausgabe und Einnahme der Frau völlig übertrug, seine Geschäfte vor wie nach, nur mit noch größerem Eiser, besorgte, von dem Tage an aber keinen Pfennig Geld mehr in die Hände nahm. Die Frau verwaltete das Amt eines Kassiers mit großen Ehren: kein falscher Laubthaler, ja kein verrusener Sechser ward angenommen, und die Herrschaft im Hause war, wie billig, die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgfalt, durch die sie nach Verlauf von zehn Jahren sich in den Stand setzte, den Gasthof mit Allem, was dazu gehörte, zu kausen und zu bes haupten.

Sinklair. Also gieng alle diese Sorgfalt, Liebe und Treue doch zuletzt auf Herrschaft hinaus. Ich möchte doch wissen, in wiesern man Recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so

herrschsüchtig hält.

Amalie. Da haben wir also schon wieder den Vorwurf, der

hinter dem Lobe herhinkt.

Armidoro. Sagen Sie uns doch, gute Eulalie, Ihre Gedanken darüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Vorwurf von Ihrem Ge=

schlecht abzulehnen.

Enlalte. In sofern es ein Vorwurf wäre, wünschte ich, daß ihn unser Geschlecht durch sein Betragen ablehnte: in wiesern wir aber auch ein Recht zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschsüchtig, in sosern wir auch Menschen sind; denn was heißt herrschen anders, in dem Sinn, wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigene Weise ungehindert thätig zu sein, seines Daseins möglichst genießen zu können? Dieß fordert jeder rohe Mensch mit Willkur, jeder gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei uns Frauen dieses Streben nur lebhafter, weil uns die Natur, das Herkommen, die Gesetze eben so zu verkürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese besitzen, müssen wir erwerben, und was man erringt, behauptet man hartnäckiger, als das, was man ererbt hat.

Senton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr be-

Kenton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr des klagen; sie erben in der jezigen Welt so viel, ja fast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jezt schwerer sei, ein vollendeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: "Er soll dein Herr sein" ist die Formel einer barzbarischen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wagschale inne, und indem sie bildungsfähiger sind, neigt sich in der Ersahrung die

Bagichale ju ihren Gunften.

Armidoro. Es ist keine Frage, daß bei allen gebildeten Nationen die Frauen im Ganzen das Uebergewicht gewinnen müssen; denn bei einem wechselseitigen Einfluß muß der Mann weiblicher werden, und dann verliert er: denn sein Vorzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter Kräft; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie: denn wenn sie ihre übrigen Vorzüge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommner denken läßt.

Senton. Ich habe mich in so tiefe Betrachtungen nicht eins gelassen; indessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen muß; daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe ich nur darauf Acht, wo sie herrscht; denn daß sie

irgendwo herrsche, setze ich voraus.

Amalie. Und da finden Sie denn, was Sie voraussetzen?

Zenton. Warum nicht? geht es doch den Physikern und Andern, die sich mit Erfahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel besser. Ich sinde durchgängig: die Thätige, zum Erwerben, zum Erhalten Gesschaffene ist Herr im Hause; die Schöne, leicht und oberstächlich Gebildete Herr in großen Zirkeln; die tieser Gebildete beherrscht die kleinen Kreise.

Amalie. Und so wären wir also in drei Klassen eingetheilt. Sinklair. Die doch alle, dünkt mich, ehrenvoll genug sind und mit denen freilich noch nicht Alles erschöpft ist. Es giebt z. B. noch eine vierte, von der wir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Vorwurf mache, daß unser Lob sich nothwendig in Tadel verkehren müsse.

Heuriette. Die vierte Klasse also ware zu errathen. Lassen

Sie seben.

Binklair. Gut, unsre drei ersten Klassen waren Wirksamkeit zu Hause, in großen und in kleinen Zirkeln.

genriette. Was ware benn nun noch für ein Raum für unfre

Thatigkeit?

Zinklair. Gar mancher; ich aber habe das Gegentheil im Sinne. Henriette. Unthätigkeit! und wie das? Eine unthätige Frau sollte herrschen?

Sinkleir. Warum nicht?

genriette. Und wie?

Sinklair. Durchs Verneinen! Wer aus Charakter oder Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man denkt.

Amalie. Wir fallen nun bald, fürchte ich, in den gewöhnslichen Ton, in dem man die Männer reden hört, besonders wenn sie die Pfeise im Munde haben.

Henriette. Laß ihn boch, Amalie; es ist nichts unschädlicher, als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man er-

fährt, was Andere von uns denken. Nun also die Verneinenben,

wie ware es mit biesen?

Binklair. Ich darf hier wohl ohne Zurudhaltung sprechen. In unserm lieben Baterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar deswegen, weil die Frauen sowohl bei uns als bei unsern galanten Nachbarn einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Anftand ängstlich, die öffentlichen Vergnügungen selten find, follen sie sich häufiger finden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Ramen, mit dem das Volt, die Menschenkenner, ja sogar die Aerzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Henriette. Nun geschwinde den Namen! Ramen kann ich nicht

rathen.

Binklair. Man nennt sie, wenn es benn einmal gefagt fein foll, man nennt sie Schälke.

Henriette. Das ist sonderbar genug. Sinklair. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente des Schweizer Physiognomisten mit großem Antheil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht auch etwas von Schälten darin gefunden zu haben?

Benriette. Es könnte sein; doch ist es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht das Wort im gewöhnlichen Sinn und las

über die Stelle weg.

Binklair. Freilich bedeutet das Wort Schalf im gewöhnlichen Sinn eine Person, die mit heiterkeit und Schabenfreube Jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, bas einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, Kälte und Zurüchaltung, die sich oft in eine Art von Krankheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dieß in jener Gegend etwas Gewöhnliches. Mir ist es einige Mal vorgekommen, daß mir ein Einheimischer, gegen den ich diese und jene Frau als schön pries, einwendete: aber sie ist ein Schalt. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammermädchen litt, zur Antwort gab: es ist ein Schalt, da wird schwer zu helsen sein.

Amalie stand auf und entfernte sich.

henriette. Das kommt mir boch etwas sonderbar vor.

Sinklair. Mir schien es auch so, und deswegen schrieb ich damals die Symptome dieser halb moralischen, halb physischen Krankheit in einen Aufsatz zusammen, den ich das Kapitel von den Schälken nannte, weil ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen dachte; ich habe es aber bisher forgfältig geheim gehalten.

Heuriette. Sie dürfen es uns wohl schon einmal sehen lassen, und wenn Sie einige hübsche Geschichten wissen, woraus wir recht beutlich sehen können, was ein Schalk ist, so sollen sie künftig auch in die Sammlung unserer neuesten Novellen aufgenommen werden.

Rinklair. Das mag Alles recht gut und schön sein, aber meine Absicht ist versehlt, um derentwillen ich herkam; ich wollte Jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalender-Rupfern zu übernehmen, oder uns Jemand zu empfehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt dessen schelten, ja vernichten Sie mir diese Blättchen, und ich gehe sast ohne Kupfer, so wie ohne Erklärung weg. Hätte ich nur indessen das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Papiere, so würde ich beinahe sür das, was ich suchte und nicht fand, ein Aequivalent besitzen.

Armidoro (aus dem Kabinet tretend, wohin er manchmal gegangen war). Ich komme Ihren Wünschen zuvor. Die Angelegenheit unsers Freundes, des Herausgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protokollirt, was gesprochen worden; ich will es ins Reine bringen, und wenn Eulalie dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres anmuthigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton, die Frauen mit den schroffen Zügen, in denen unser Künstler sie beleibigen mag, wieder aussöhnen.

Kenriette. Ich kann Ihre thätige Freundschaft nicht tadeln, Armidoro, aber ich wollte, Sie hätten das Gespräch nicht nachsgeschrieben. Es giebt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zusammen, und es muß uns nichts Schrecklicheres sein, als in der Gesellschaft einen Menschen zu wissen, der aufmerkt, nachschreibt und, wie jest Alles gleich gedruckt wird, eine zersstückelte und verzerrte Unterhaltung ins Publikum bringt.

Man beruhigte Henrietten, man versprach ihr, nur allenfalls über kleine Geschichten, die vorkommen möchten, ein öffentliches

Buch zu führen.

Eulalie ließ sich nicht bereden, das Protokoll des Seschwindsschreibers zu redigiren; sie wollte sich von dem Märchen nicht zersstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Protokoll blieb in der Hand von Männern, die ihm denn, so gut sie konnten, aus der Erinnerung nachhalfen und es nun, wie es eben werden konnte, den guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegen.

## Novelle.

Ein dichter Herbstnebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Räume des fürstlichen Schloßhoses, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durch einander bewegt sah. Die eiligen Beschäftigungen der Nächsten ließen sich erkennen: man verlängerte, man verkürzte die Steigbügel, man reichte sich Büchse und Batzonstäschchen, man schob die Dachsranzen zurecht, indeß die Hunde ungeduldig am Niemen den Zurüchaltenden mit fortzuschleppen drohten. Auch hie und da geberdete ein Pferd sich muthiger, von seuriger Natur getrieben oder von dem Sporn des Reiters ansgeregt, der selbst hier in der Halbhelle eine gewisse Eitelkeit, sich zu zeigen, nicht verläugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Fürsten, der, von seiner jungen Gemahlin Abschied nehmend, alls zulange zauderte.

Erst vor kurzer Zeit zusammen getraut, empfanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemüther; beide waren von thätigs lebhaftem Charakter, eines nahm gern an des andern Neigungen und Bestrebungen Antheil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunkt erlebt und genutzt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatssglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schaffen, Jeder nach seiner Art, erst gewinnen und

bann genießen sollte.

Wie sehr dieses gelungen war, ließ sich in diesen Tagen geswahr werden, als eben der Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Sesmahlin gestern durch' das Gewimmel der aufgehäuften Waaren zu Pferde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gesbirgsland mit dem slachen Lande einen glücklichen Umtausch tresse; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises ausmerksam zu machen.

Wenn sich nun der Fürst fast ausschließlich in diesen Tagen mit den Seinigen über diese zudringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landjägermeister sein Recht, auf dessen Borsstellung es unmöglich war, der Versuchung zu widerstehen, an diesen günstigen Herbsttagen eine schon verschobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen angekommenen Fremden ein eignes und seltnes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurück; man hatte sich vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzudringen, um die friedlichen Bewohner der dortigen Wälder durch einen unerwarteten Kriegszug zu be-

unruhigen.

Scheidend versäumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleite Friedrichs, des fürstlichen Oheims, unternehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio als Stall: und Hossunter, der für Alles sorgen wird; und in Gefolg dieser Worte gab er im Hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nöthigen Aufträge, verschwand sodann bald mit

Gästen und Gefolge.

Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in den Schloßhof hinab mit dem Schnupftuch nachgewinkt hatte, begab sich in die hinteren Zimmer, welche nach dem Gebirg eine freie Aussicht ließen, Die um besto schöner war, als das Schloß selbst von dem Fuße berauf in einiger Höhe stand und so vor = als hinterwärts mannigfaltige be= deutende Ansichten gewährte. Sie fand das treffliche Telestop noch in der Stellung, wo man es gestern Abend gelassen hatte, als man, über Busch, Berg und Waldgipfel die hohen Ruinen der uralten Stammburg betrachtend, sich unterhielt, die in der Abend: beleuchtung merkwürdig hervortraten, indem alsdann die größten Licht = und Schattenmassen ben beutlichsten Begriff von einem so ansehnlichen Denkmal alter Zeit verleihen konnten. Auch zeigte sich heute früh durch die annähernden Gläser recht auffallend die herbstliche Färbung jener mannigfaltigen Baumarten, die zwischen dem Gemäuer ungehindert und ungestört durch lange Jahre empor= Die schöne Dame richtete jedoch das Fernrohr etwas tiefer nach einer öden, steinigen Fläche, über welche der Jagdzug weggehen mußte; sie erharrte den Augenblick mit Geduld und betrog sich nicht: denn bei der Klarheit und Bergrößerungsfähigkeit des Instrumentes erkannten ihre glänzenden Augen deutlich den Fürsten und den Oberstallmeister; ja, sie enthielt sich nicht, aber= mals mit dem Schnupftuche zu winken, als sie ein augenblickliches Stillhalten und Rüchlicken mehr vermuthete als gewahr ward.

Fürst Oheim, Friedrich mit Namen, trat sodann, angemeldet, mit seinem Zeichner herein, der ein großes Portefeuille unter dem Arm trug. Liebe Cousine, sagte der alte rüstige Herr, hier legen wir die Ansichten der Stammburg vor, gezeichnet, um von versschiedenen Seiten anschaulich zu machen, wie der mächtige Truss

und Schutbau von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Witterung sich entgegenstemmte, und wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da und dort in wüste Ruinen zusammenstürzen mußte. Run haben wir Manches gethan, um diese Wildniß zugänglicher zu machen; denn mehr bedarf es nicht, um jeden Wanderer, jeden

Besuchenden in Erstaunen zu setzen, zu entzücken.

Indem nun der Fürst die einzelnen Blätter deutete, sprach er weiter: Hier, wo man, den Hohlweg durch die äußern Ring= mauern heraufkommend, vor die eigentliche Burg gelangt, steigt uns ein Felsen entgegen von den festesten des ganzen Gebirgs; hierauf nun steht gemauert ein Thurm, doch Niemand wüßte zu fagen, wo die Natur aufhört, Kunst und Handwerk aber anfangen. Ferner sieht man seitwärts Mauern angeschlossen und Zwinger terrassenmäßig herab sich erstreckend. Doch ich sage nicht recht, benn es ist eigentlich ein Wald, der diesen uralten Gipfel um= giebt; seit hundert und funfzig Jahren hat keine Art hier ge-Mungen, und überall sind die mächtigsten Stämme emporgewachsen; wo ihr euch an den Mauern hindrängt, stellt sich der glatte Ahorn, die rauhe Eiche, die schlanke Fichte mit Schaft und Wurzeln entgegen; um diese muffen wir uns herumschlängeln und unsere Fuß= pfade verständig führen. Seht nur, wie trefflich unser Meister dieß Charakteristische auf dem Papier ausgedrückt hat, wie kenntlich die verschiedenen Stamm = und Wurzelarten zwischen das Mauer= werk verflochten und die mächtigen Aeste durch die Lücken durch= geschlungen find. Es ift eine Wildniß wie keine, ein zufällig einziges Lotal, wo die alten Spuren längst verschwundener Menschenkraft mit der ewig lebenden und fortwirkenden Natur sich in dem ernstesten Streit erblicken laffen.

Ein anderes Blatt aber vorlegend, fuhr er fort: Was sagt ihr nun zum Schloßhose, der, durch das Zusammenstürzen des alten Thorthurmes unzugänglich, seit undenklichen Jahren von Niemand betreten ward? Wir suchten ihm von der Seite beizustommen, haben Mauern durchbrochen, Gewölde gesprengt und so einen bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurst' es keines Aufräumens; hier sindet sich ein flacher Felsgipfel von der Natur geplättet, aber doch haben mächtige Bäume hie und da zu wurzeln Glück und Gelegenheit gesunden; sie sind sachte, aber entschieden aufgewachsen, nun erstrecken sie ihre Aeste die in die Galerieen hinein, auf denen der Ritter sonst auf und ab schritt; ja, durch Thüren durch und Fenster in die gewölldten Säle, aus denen wir sie nicht vertreiben wollen; sie sind eben Herr geworden und mögen's bleiben. Tiese Blätterschichten wegstäumend, haben wir den merkwürdigsten Platz geednet gesunden, dessen Gleichen in der Welt vielleicht nicht wieder zu sehen ist.

Nach allem diesem aber ist es immer noch bemerkenswerth und an Ort und Stelle zu beschauen, daß auf den Stusen, die in den Hauptthurm hinaufsühren, ein Ahorn Wurzel geschlagen und sich zu einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Noth daran vorbeidringen kann, um die Zinne, der unbegränzten Aussicht wegen, zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im Schatten, denn dieser Baum ist es, der sich über das

Ganze wunderbar hoch in die Luft hebt.

Danken wir also dem wackern Künstler, der uns so löblich in verschiedenen Bildern von Allem überzeugt, als wenn wir gegen= wärtig wären; er hat die schönsten Stunden des Tages und der Jahrszeit dazu angewendet und sich wochenlang um diese Gegen= stände herumbewegt. In dieser Ede ift für ihn und den Wächter, ben wir ihm zugegeben, eine kleine angenehme Wohnung ein= gerichtet. Sie sollten nicht glauben, meine Beste, welch eine schone Aus- und Ansicht er ins Land, in Hof und Gemäuer sich dort bereitet hat. Nun aber, da Alles so rein und charakteristisch umriffen ift, wird er es hier unten mit Bequemlichkeit ausführen. Wir wollen mit diesen Bilbern unsern Gartensaal zieren, und Niemand soll über unsere regelmäßigen Parterre, Lauben und schattigen Gänge seine Augen spielen lassen, ber nicht wünschte, sich bort oben in dem wirklichen Anschauen des Alten und Neuen, bes Starren, Unnachgiebigen, Unzerstörlichen, und des Frischen, Schmiegsamen, Unwiderstehlichen seine Betrachtungen anzustellen.

Honorio trat ein und meldete, die Pferde seien vorgeführt; da sagte die Fürstin, zum Oheim gewendet: Reiten wir hinauf und lassen Sie mich in der Wirklichkeit sehen, was Sie mir hier im Bilde zeigten. Seit ich hier bin, hör' ich von diesem Unternehmen und werde jett erst recht verlangend, mit Augen zu seben, was mir in der Erzählung unmöglich schien und in der Nach= bildung unwahrscheinlich bleibt. — Noch nicht, meine Liebe, versetzte ber Fürst; was Sie hier saben, ist, was es werben kann und wird; jest stockt noch Manches im Beginnen; die Kunst muß erst vollenden, wenn sie sich vor der Natur nicht schämen soll. — Und so reiten wir wenigstens hinauswärts, und war' es nur bis an den Fuß; ich habe große Lust, mich heute weit in der Welt umzusehen. — Ganz nach Ihrem Willen, versetzte der Fürst. — Lassen Sie uns aber durch die Stadt reiten, suhr die Dame fort, über den großen Marktplatz, wo eine zahllose Menge von Buden die Gestalt einer kleinen Stadt, eines Feldlagers angenommen bat. Es ist, als waren die Bedürfnisse und Beschäftigungen sammt= licher Familien des Landes umber, nach außen gekehrt, in diesem Mittelpunkt versammelt, an das Tageslicht gebracht worden; denn hier sieht der aufmerksame Beobachter Alles, was der Mensch leistet

und bedarf; man bildet sich einen Augenblick ein, es sei kein Geld nöthig, jedes Geschäft könne hier durch Tausch abgethan werden; und so ist es auch im Grunde. Seitdem der Fürst gestern mir Anlaß zu diesen Uebersichten gegeben, ist es mir gar angenehm zu denken, wie hier, wo Gebirg und flaches Land an einander gränzen, beide so deutlich aussprechen, was sie brauchen und was sie wünschen. Wie nun der Hochländer das Holz seiner Wälder in hundert Formen umzubilden weiß, das Eisen zu einem jeden Gebrauch zu vermannigfaltigen, so kommen jene drüben mit den vielfältigsten Waaren ihm entgegen, an denen man den Stoff kaum unterscheiden und den Zweck oft nicht erkennen mag.

Ich weiß, versetzte der Fürst, daß mein Nesse hierauf die größte Aufmerksamkeit wendet; denn gerade zu dieser Jahrszeit kommt es hauptsächlich darauf an, daß man mehr empfange als gebe; dieß zu bewirken, ist am Ende die Summe des ganzen Staatshausshaltes, so wie der kleinsten häuslichen Wirthschaft. Verzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern durch Markt und Messe: bei jedem Schritt ist man gehindert und aufgehalten, und dann flammt mir das ungeheure Unglück wieder in die Einbildungsstraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güters und Waarenbreite in Feuer aufgehen sah. Ich

hatte mich kaum —

Lassen Sie uns die schönen Stunden nicht versäumen, siek ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit aussührlicher Beschreibung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nämlich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im besten Wirthshause auf dem Markte, der eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst ermüdet zu Bette gelegt und Nachts durch Sesschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßelich ausgeweckt worden.

Die Fürstin eilte, das Lieblingspferd zu besteigen, und führte, statt zum Hinterthore bergauf, zum Vorderthore bergunter ihren widerwilligbereiten Begleiter; denn wer wäre nicht gern an ihrer Seite geritten? wer wäre ihr nicht gern gefolgt? Und so war auch Honorio von der sonst so ersehnten Jagd willig zurückgeblieben,

um ihr ausschließlich vienstbar zu sein.

Wie vorauszusehen, durften sie auf dem Markte nur Schritt vor Schritt reiten; aber die schöne Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte ie, meine gestrige Lektion, da denn doch die Nothwendigkeit unsere Beduld prüfen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschenstasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg nur angsam fortsetzen konnten. Das Bolk schaute mit Freuden die unge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das

entschiedene Behagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch

die schönste und anmuthigste sei.

Unter einander gemischt standen Bergbewohner, die zwischen Felsen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnsitze hegten, Flackständer von Hügeln, Auen und Wiesen her, Gewerdsleute der kleinen Städte, und was sich Alles versammelt hatte. Nach einem ruhigen Ueberblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle diese, woher sie auch seien, mehr Stoff als nöthig zu ihren Kleidern genommen, mehr Tuch und Leinwand, mehr Band zum Bestat. Ist es doch, als ob die Weiber nicht brauschig und die Männer nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen das ja lassen, versetzte der Oheim; wo auch der Mensch seinen Uebersluß hinwendet, ihm ist wohl dabei, am wohlsten, wenn er sich damit schmückt und ausputt. Die schöne

Dame winkte Beifall.

So waren sie nach und nach auf einen freien Plat gelangt, der zur Vorstadt hinführte, wo am Ende vieler kleiner Buden und Kramstände ein größeres Brettergebäude in die Augen fiel, das sie kaum erblickten, als ein ohrzerreißendes Gebrülle ihnen entgegentönte. Die Fütterungsstunde der dort zur Schau stehenden wilden Thiere schien herangekommen; der Löwe ließ seine Waldund Wüstenstimme aufs Kräftigste hören, die Pferde schauderten, und man konnte der Bemerkung nicht entgehen, wie in dem fried: lichen Wesen und Wirken der gebildeten Welt der König der Einode sich so furchtbar verkündige. Zur Bude näher gelangt, burften sie die bunten kolossalen Gemälde nicht übersehen, die mit heftigen Farben und fräftigen Bildern jene fremden Thiere darstellten, welche der friedliche Staatsbürger zu schauen unüberwindliche Lust empfinden sollte. Der grimmig ungeheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff, ihn zu zerreißen; ein Löwe stand ernst: haft majestätisch, als wenn er keine Beute seiner würdig vor sich fähe; andere wunderliche bunte Geschöpfe verdienten neben diesen mächtigen weniger Aufmerksamkeit.

Wir wollen, sagte die Fürstin, bei unserer Rückehr doch absteigen und die seltenen Gäste näher betrachten. — Es ist wunders dar, versette der Fürst, daß der Mensch durch Schreckliches immer aufgeregt sein will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerker, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube, dergleichen inwendig ebenfalls zu sehen; es ist an Mord und Todtschlag noch nicht genug, an Brand und Untersgang; die Bänkelsänger müssen es an jeder Ede wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um hinterdrein erst zu sühlen, wie schön und löblich es sei, frei Athem zu holen.

Was denn aber auch Bängliches von solchen Schreckensbildern

mochte übrig geblieben sein, Alles und Jedes war sogleich auszgelöscht, als man, zum Thore hinausgelangt, in die heiterste Gegend eintrat. Der Weg führte zuerst am Flusse hin, an einem zwar noch schmalen, nur leichte Kähne tragenden Wasser, das aber nach und nach als größter Strom seinen Namen behalten und ferne Länder beleben sollte. Dann gieng es weiter durch wohl= versorgte Frucht = und Lustgärten sachte hinauswärts, und man sah sich nach und nach in der aufgethanen wohlbewohnten Gegend um, bis erst ein Busch, sobann ein Waldchen die Gesellschaft auf= nahm und die anmuthigsten Dertlichkeiten ihren Blick begränzten und erquickten. Ein aufwärts leitendes Wiesenthal, erst vor Kurzem zum zweiten Male gemäht, sammetähnlich anzusehen, von einer oberwärts lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gewässert, empfieng sie freundlich, und so zogen sie einem höheren, freieren Standpunkt entgegen, den sie, aus dem Walde sich bewegend, nach einem lebhaften Stieg erreichten, alsbann aber vor sich noch in bedeutender Entfernung über neuen Baumgruppen das alte Schloß, den Zielpunkt ihrer Wallfahrt, als Fels = und Waldgipfel hervorragen sahen. Rückwärts aber — denn niemals gelangte man hierher, ohne sich umzukehren — erblickten sie durch zufällige Lücken der hohen Bäume das fürstliche Schloß links, von der Morgensonne beleuchtet, den wohlgebauten höhern Theil der Stadt, von leichten Rauchwolken gedämpft, und sofort nach der Rechten zu die untere Stadt, den Fluß in einigen Krümmungen, mit seinen Wiesen und Mühlen; gegenüber eine weite nahrhafte Gegend.

Nachdem sie sich an dem Andlick ersättigt, oder vielmehr, wie es uns dei dem Umblick auf so hoher Stelle zu geschehen pslegt, erst recht verlangend geworden nach einer weitern, weniger bes gränzten Aussicht, ritten sie eine steinichte breite Fläche hinan, wo ihnen die mächtige Ruinc als ein grüngekrönter Gipfel entgegen stand, wenig alte Bäume tief unten um seinen Fuß; sie ritten hindurch, und so fanden sie sich gerade vor der steilsten unzugängslichsten Seite. Mächtige Felsen standen von Urzeiten her, jedem Wechsel unangetastet, sest, wohlgegründet voran, und so thürmte sich's auswärts; das dazwischen Herabgestürzte lag in mächtigen Platten und Trümmern unregelmäßig über einander und schien dem Kühnsten jeden Angriff zu verdieten. Aber das Steile, Jähe scheint der Jugend zuzusagen; dieß zu unternehmen, zu erstürmen, zu ervobern ist jungen Gliedern ein Genuß. Die Fürstin bezeigte Neigung zu einem Bersuch. Honorio war bei der Hand, der sürstliche Oheim, wenn schon bequemer, ließ sich's gefallen und wollte sich doch auch nicht unträftig zeigen; die Pferde sollten am Fuß unter den Bäumen halten, und man wollte bis zu einem gewissen Puntte gelangen, wo ein vorstehender mächtiger Fels

einen Flächenraum darbot, von wo man eine Aussicht hatte, die zwar schon in den Blick des Bogels übergieng, aber sich doch noch

malerisch genug hinter einander schob.

Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, verlieh die klarste Beleuchtung: das fürstliche Schloß mit seinen Theilen, Hauptzgebäuden, Flügeln, Kuppeln und Thürmen erschien gar stattlich; die obere Stadt in ihrer völligen Ausdehnung; auch in die untere konnte man bequem hineinsehen, ja durch das Fernrohr auf dem Markte sogar die Buden unterscheiden. Honorio war immer geswohnt, ein so förderliches Werkzeug überzuschnallen; man schaute den Fluß hinauf und hinab, diesseits das bergartig terrassenweis unterbrochene, jenseits das aufgleitende flache und in mäßigen Hügeln abwechselnde fruchtbare Land; Ortschaften unzählige: denn es war längst herkömmlich, über die Zahl zu streiten, wie viel man deren von hier oben gewahr werde.

Ueber die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sein pflegt, wo die Alten sagten, der Pan schlafe, und

alle Natur halte ben Athem an, um ihn nicht aufzuwecken.

Es ist nicht das erste Mal, sagte die Fürstin, daß ich auf so hoher weitumschauender Stelle die Betrachtung mache, wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich aussieht und den Eindruck verleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein könne; und wenn man denn wieder in die Menschenwohnung zurücktehrt, sie sei hoch oder niedrig, weit oder eng, so giebt's immer etwas zu kämpfen, zu streiten, zu schlichten und zurecht zu legen.

Honorio, der indessen durch das Sehrohr nach der Stadt gesschaut hatte, rief: Seht hin! Seht hin! auf dem Markte fängt es an zu brennen. Sie sahen hin und bemerkten wenigen Rauch, die Flamme dämpste der Tag. Das Feuer greift weiter um sich! rief man, immer durch die Gläser schauend; auch wurde das Unsheil den guten undewassneten Augen der Fürstin demerklich; von Zeit zu Zeit erkannte man eine rothe Flammengluth, der Dampsstieg empor, und Fürst Oheim sprach: Laßt uns zurückehren! das ist nicht gut; ich sürchtete immer, das Unglück zum zweiten Male zu erleben. Als sie, herabgekommen, den Pferden wieder zugiengen, sagte die Fürstin zu dem alten Herrn: Reiten Sie hinein, eilig, aber nicht ohne den Reitknecht; lassen Sie mir Honorio, wir solgen sogleich. Der Oheim sühlte das Bernünstige, ja das Nothwendige dieser Worte und ritt so eilig, als der Boden erlaubte, den wüsten steinigen Hang hinunter.

Als die Fürstin aufsaß, sagte Honorio: Reiten Ew. Durchs laucht, ich bitte, langsam! in der Stadt wie auf dem Schloß sind die Feueranstalten in bester Ordnung; man wird sich durch einen so unerwartet außerordentlichen Fall nicht irre machen lassen. Hier

aber ist ein böser Boden, kleine Steine und kurzes Gras; schnelles Reiten ist unsicher; ohnehin, dis wir hineinkommen, wird das Feuer schon nieder sein. Die Fürstin glaubte nicht daran; sie sah den Rauch sich verbreiten, sie glaubte einen aufslammenden Blitz gesehen, einen Schlag gehört zu haben, und nun dewegten sich in ihrer Einbildungskraft alle die Schreckbilder, welche des tresselichen Oheims wiederholte Erzählung von dem erlebten Jahrmarkts:

Brande leider nur zu tief eingesenkt hatte.

Fürchterlich wohl war jener Fall, überraschend und eindringlich genug, um zeitlebens eine Ahnung und Vorstellung wiederkehrenden Unglücks ängstlich zurückzulassen, als zur Nachtzeit auf bem großen budenreichen Marktraum in plötlicher Brand Laden auf Laden ergriffen hatte, ehe noch die in und an diesen leichten Hütten Schlafenden aus tiefen Träumen geschüttelt wurden; ber Fürst selbst als ein ermüdet angelangter, erst eingeschlafener Fremder ans Fenster sprang, Alles fürchterlich erleuchtet sah, Flamme nach Flamme, rechts und links sich überspringend, ihm entgegen züngelte. Die Häuser bes Marktes, vom Widerschein geröthet, schienen schon zu glühen, brohend, sich jeden Augenblick zu entzünden und in Flammen aufzuschlagen; unten wüthete das Element unaufhaltsam, die Bretter prasselten, die Latten knackten, Leinwand flog auf, und ihre dustern an den Enden flammend ausgezackten Fepen trieben in der Höhe sich umher, als wenn die bosen Geister in ihrem Elemente um und um gestaltet sich muthwillig tanzend verzehren und da und bort aus den Gluthen wieder auftauchen wollten. Dann aber mit treischendem Geheul rettete Jeder, mas zur Hand lag; Diener und Knechte mit ben Herren bemühten sich, von Flammen ergriffene Ballen fortzuschleppen, von dem brennenden Gestell noch Einiges wegzureißen, um es in die Riste zu packen, die sie denn doch zuletzt den eilenden Flammen zum Raube lassen mußten. Wie Mancher wünschte nur einen Augenblick Stillstand dem heranprasselnden Feuer, nach der Möglichkeit einer Besinnung sich umsehend, und er war mit aller seiner Habe schon ergriffen; an der einen Seite brannte, glühte schon, was an der anderen noch in finsterer Nacht stand. Hartnäckige Charaktere, willenstarke Menschen widersetten sich grimmig dem grimmigen Feinde und retteten Manches, mit Verlust ihrer Augenbraunen und Haare. Leider nun erneuerte sich vor dem schönen Geiste der Fürstin der wuste Wirrwarr; nun schien der heitere morgendliche Gesichtstreis umnehelt, ihre Augen verdüstert; Wald und Wiese hatten einen wunderbaren bänglichen Unschein.

In das friedliche Thal einreitend, seiner labenden Kühle nicht achtend, waren sie kaum einige Schritte von der lebhaften Quelle des nahe fließenden Baches herab, als die Fürstin ganz unten im

Gebüsche des Wiesenthals etwas Seltsames erblickte, das sie also= bald für den Tiger erkannte; heranspringend, wie sie ihn vor Kurzem gemalt gesehen, tam es entgegen; und biefes Bild zu ben furchtbaren Bildern, die sie so eben beschäftigten, machte den wundersamsten Eindruck. Flieht! gnädige Frau, rief Honorio, flieht! Sie wandte das Pferd um, dem steilen Berg zu, wo sie herabgekommen waren. Der Jüngling aber dem Unthier entgegen, jog die Pistole und schoß, als er sich nahe genug glaubte; leiber jedoch war gefehlt: der Tiger sprang seitwärts, das Pferd stutte, das ergrimmte Thier aber verfolgte seinen Weg, auswärts unmittels bar der Fürstin nach. Sie sprengte, was das Pferd vermochte, die steile, steinige Strecke hinan, kaum fürchtend, daß ein zartes Geschöpf, solcher Anstrengung ungewohnt, sie nicht aushalten werde. Es übernahm sich, von der bedrängten Reiterin angeregt, stieß am kleinen Gerölle des Hanges an und wieder an und stürzte zulett nach heftigem Bestreben traftlos zu Boben. Die schöne Dame, entschlossen und gewandt, verfehlte nicht, sich strack auf ihre Küße zu stellen; auch das Pferd richtete sich auf; aber der Tiger nahte schon, obgleich nicht mit heftiger Schnelle; der ungleiche Boden, die scharfen Steine schienen seinen Antrieb zu hindern, und nur daß Honorio unmittelbar hinter ihm herflog, neben ihm gemäßigt heraufritt, schien seine Kraft aufs Neue anzuspornen und zu reizen. Beide Renner erreichten zugleich den Ort, wo die Fürstin am Pferde stand; der Ritter beugte sich herab, schoß und traf mit der zweiten Pistole das Ungeheuer durch den Kopf, daß es sogleich niederstürzte und ausgestreckt in seiner Länge erst recht die Macht und Furchtbarkeit sehen ließ, von der nur noch das Körperliche übrig geblieben da lag. Honorio war vom Pferde gesprungen und kniete schon auf dem Thiere, dämpfte seine letten Bewegungen und hielt den gezogenen Hirschfänger in der rechten Hand. Jüngling war schön; er war herangesprengt, wie ihn die Fürstin oft im Lanzen = und Ringelspiel gesehen hatte. Eben so traf in der Reitbahn seine Kugel im Vorbeisprengen den Türkenkopf auf dem Pfahl, gerade unter dem Turban in die Stirne; eben so spießte er, flüchtig heransprengend, mit dem blanken Säbel das Mohrenhaupt vom Boden auf. In allen solchen Künsten war er gewandt und glüdlich: hier tam Beibes zu Statten.

Gebt ihm den Rest! sagte die Fürstin; ich fürchte, er beschädigt euch noch mit den Krallen. — Verzeiht! erwiederte der Jüngling; er ist schon todt genug, und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter auf eurem Schlitten glänzen soll. — Frevelt nicht! sagte die Fürstin; Alles, was von Frömmigkeit im tiesen Herzen wohnt, entfaltet sich in solchem Augenblick. — Auch ich, rief Honorio, war nie frömmer als jest eben; deßhalb aber denke

ich ans Freudigste: ich blide dieses Fell nur an, wie es euch zur Lust begleiten kann. — Es würde mich immer an diesen schreck= lichen Augenblick erinnern, versetzte sie. — Ist es doch, erwiederte der Jüngling mit glühender Wange, ein unschuldigeres Triumph= zeichen, als wenn die Waffen erschlagener Feinde vor dem Sieger her zur Schau getragen wurden. — Ich werde mich an eure Kühnheit und Gewandtheit dabei erinnern und darf nicht hinzu= setzen, daß ihr auf meinen Dank und auf die Gnade des Fürsten lebenslänglich rechnen könnt. Aber steht auf! schon ist kein Leben mehr im Thiere; bedenken wir das Weitere; vor allen Dingen steht auf! — Da ich nun einmal kniee, versetzte ber Jüngling, da ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Weise untersagt wäre, so laßt mich bitten, von der Gunst, von der Gnade, die ihr mir zuwendet, in diesem Augenblick versichert zu werden. Ich habe schon so oft euren hohen Gemahl gebeten um Urlaub und Vergünstigung einer weitern Reise. Wer das Glück hat, an eurer Tafel zu sitzen, wen ihr beehrt, eure Gesellssellschaft unterhalten zu dürfen, der muß die Welt gesehen haben. Reisende strömen von allen Orten her, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Punkte irgend eines Welttheils gesprochen wird, ergeht an den eurigen jedesmal die Frage, ob er daselbst gewesen sei? Niemanden traut man Verstand zu, als wer das Alles gesehen hat; es ist, als wenn man sich nur für Andere zu unterrichten hätte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin; ich möchte nicht gern gegen die Ueberzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten: allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er euch bisher zurüchielt, bald gehoben. Seine Absicht war, euch zum selbstständigen Edelmann herangereift zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte, wie bisher am Hose; und ich dächte, eure That wäre ein so empsehlender Reisepaß, als ein

junger Mann nur in die Welt mitnehmen kann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken, noch er seiner Empsindung Raum zu geben: denn hastig den Berg herauf, einen Knaben an der Hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen; und kaum war Honorio sich besinnend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam herwarf und an dieser Handlung, so wie an einer, obgleich reinlich anständigen, doch bunten und seltsamen Kleidung sogleich errathen ließ, sie sei die Meisterin und Wärterin dieses dahingestreckten Geschöpses, wie denn der schwarzaugige, schwarzelockie Knade, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig, aber tief gerührt, neben ihr kniete.

Den gewaltsamen Ausbrüchen ber Leidenschaft dieses unglücklichen Weibes folgte, zwar unterbrochen stoßweise, ein Strom von Worten, wie ein Bach sich in Absätzen von Felsen zu Felsen stürzt. Eine natürliche Sprache, kurz und abgebrochen, machte sich ein: dringlich und rührend; vergebens würde man sie in unsere Mund: arten übersetzen wollen: den ungefähren Inhalt dürfen wir nicht verhehlen. Sie haben dich ermordet, armes Thier! ermordet ohne Noth! Du warst zahm und hättest dich gern ruhig niedergelassen und auf uns gewartet; denn deine Fußballen schmerzten dich, und deine Krallen hatten keine Kraft mehr. Die heiße Sonne fehlte bir, sie zu reifen. Du warst ber Schönste beines Gleichen; wer hat je einen königlichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlafe gesehen, wie du nun hier liegst, todt, um nicht wieder aufzustehen. Wenn du des Morgens aufwachtest beim frühen Tagschein und den Rachen aufsperriest, ausstredend die rothe Zunge, so schienst du uns zu lächeln, und wenn schon brüllend, nahmst du doch spielend dein Futter aus den Händen einer Frau, von den Fingern eines Kindes! Wie lange begleiteten wir dich auf beinen Fahrten, wie lange war deine Gesellschaft uns wichtig und fruchtbar! Uns! uns ganz eigentlich kam die Speise von den Fressern und süße Labung von den Starken. So wird es nicht mehr sein, Webel webel

Sie hatte nicht ausgeklagt, als über die mittlere Höhe des Bergs am Schlosse herab Reiter heransprengten, die alsobald für das Jagdgefolge des Fürsten erkannt wurden; er selbst voran. Sie hatten, in den hintern Gebirgen jagend, die Brandwolken aufsteigen sehen und durch Thäler und Schluchten, wie auf gewaltsam hetzender Jagb, ben geraden Weg nach diesem traurigen Zeichen genommen. Ueber die steinige Blöße einhersprengend, stutten und starrten sie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werdend, die sich auf der leeren Fläche merkwürdig auszeichnete. Nach dem ersten Erkennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblid nicht selbst ergab, mit wenigen Worten erläutert. So stand der Fürst vor dem seltsamen unerhörten Greigniß, einen Kreis umber von Reitern und Nacheilenden zu Fuße. Unschlüffig war man nicht, was zu thun sei; anzuordnen, auszuführen war ber Fürst beschäftigt, als ein Mann sich in den Kreis drängte, groß von Gestalt, bunt und wunderlich gekleidet wie Frau und Kind. Und nun gab die Familie zusammen Schmerz und Ueberraschung zu erkennen. Der Mann aber, gefaßt, stand in ehrfurchtsvoller Entfernung vor dem Fürsten und sagte: Es ist nicht Klagenszeit; ach, mein Herr und mächtiger Jäger, auch der Löwe ist los; auch hier nach dem Gebirg ist er hin; aber schont ihn, habt Barm: herzigkeit, daß er nicht umkomme, wie dieß gute Thier!

Der Löwe? sagte der Fürst; hast du seine Spur? — Ja, Herr! Ein Bauer dort unten, der sich ohne Noth auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinaus; aber ich sah den großen Trupp Menschen und Pferde vor mir, neugierig und hülfse bedürstig eilt' ich hierher. — Also — beorderte der Fürst — muß die Jagd sich auf diese Seite ziehen; ihr ladet eure Gewehre, geht sachte zu Wert; es ist kein Unglück, wenn ihr ihn in die tiesen Wälder treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir euer Geschöpf nicht schonen können; warum wart ihr unvorsichtig genug, sie entkommen zu lassen? — Das Feuer brach aus, versetzte jener; wir hielten uns still und gespannt; es verbreitete sich schnell, aber sern von uns; wir hatten Wasser genug zu unserer Vertheidigung, aber ein Pulverschlag slog auf und warf die Brände die an uns heran, über uns weg; wir übereilten uns und sind nun unglücks liche Leute.

Noch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt; aber einen Augenblick schien Alles zu stoden, als oben vom alten Schloß herab eilig ein Mann heranspringend gesehen ward, den man dald für den angestellten Wächter erkannte, der die Werkstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaussichtigte. Er kam außer Athem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt: oben hinter der höhern Ringmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer hundertsährigen Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Aergerlich aber schloß der Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen, um sie auspußen zu lassen er wäre nicht wieder ausgestanden; das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich dessen, wie billig, zeitlebens gebrüstet.

Der Fürst, dem seine militärischen Ersahrungen auch hier zu

Der Fürst, dem seine militärischen Erfahrungen auch hier zu Statten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Uebel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt ihr mir, daß, wenn wir eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter den Meinigen Verderben

anrichtet?

Hier diese Frau und dieses Kind, erwiederte der Bater hastig, erbieten sich, ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten heraufschaffe, da wir ihn denn unschädlich und

unbeschädigt wieder zurüchringen werden.

Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, das man sonst die sanste, süße Flöte zu nennen pslegte; sie war kurz geschnäbelt wie die Pfeisen; wer es verstand, wußte die anmuthigsten Töne daraus hervorzulocken. Indeß hatte der Fürst den Wärtel gefragt, wie der Löwe hinaufgekommen. Dieser aber versetze: Durch den Hohlweg, der, auf beiden Seiten

vermauert, von jeher der einzige Zugang war und der einzige bleiben soll; zwei Fußpfade, die noch hinaufführten, haben wir dergestalt entstellt. daß Niemand als durch jenen ersten engen Answeg zu dem Zauberschlosse gelangen könne, wozu es Fürst Friedrichs Geist und Geschmack ausbilden will.

Nach einigem Nachbenken, wobei sich der Fürst nach dem Kinde umsah, das immer sanft gleichsam zu präludiren fortgefahren hatte, wendete er sich zu Honorio und sagte: Du hast heute viel gesleistet: vollende das Tagwerk! Besetze den schmalen Weg, haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als dis ihr das Gesschöpf nicht sonst zurückscheuchen könnt; allenfalls macht ein Feuer an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. Mann und Frau möge sür das Uedrige stehen. Eilig schickte Honorio sich an, die Besehle zu vollführen.

Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Geset, und vielleicht eben deswegen so herzergreisend; die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Weise, als der Vater mit anständigem Enthusiasmus

zu reden ansieng und fortsuhr:

Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben und zugleich die Erztenntniß, daß alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den Felsen, wie er sest steht und sich nicht rührt, der Witterung trott und dem Sonnenschein; uralte Bäume zieren sein Haupt, und so gekrönt, schaut er weit umber; stürzt aber ein Theil herzunter, so will es nicht bleiben, was es war, es fällt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren; muthwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstigzedig, nein, glatt und abgerundet, gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Fluß zu Fluß, endlich zum Ocean, wo die Riesen in Schaaren daher ziehen, und in der Tiese die Zwerge wimmeln.

Doch wer preist den Ruhm des Herrn, den die Sterne loben von Ewigkeit zu Ewigkeit! Warum seht ihr aber im Fernen umber? betrachtet hier die Biene! noch spät im Herhst sammelt sie emsig und baut sich ein Haus, winkel = und wagerecht, als Meister und Geselle; schaut die Ameise da, sie kennt ihren Weg und verzliert ihn nicht, sie baut sich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbrößlein und Kiefernadeln, sie baut es in die Höhe und wölbet es zu; aber sie hat umsonst gearbeitet, denn das Pferd stampst und scharrt Alles aus einander, seht hin! es zertritt ihre Balken und zerstreut ihre Planken, ungeduldig schnaubt es und kann nicht rasten; denn der Herr hat das Roß zum Gesellen des Windes gemacht und zum Gesährten des Sturms, daß es den Mann dahin

palmenwald trat er auf, der Löwe; ernsten Schrittes durchzog er die Wüste: dort herrscht er über alles Gethier, und nichts widerssteht ihm. Doch der Mensch weiß ihn zu zähmen, und das graussamste der Geschöpfe hat Ehrfurcht vor dem Ebenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht sind, die dem Herrn dienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht; er blieb fest und getrost, und das wilde Brüllen unterbrach nicht seinen frommen Gesang.

Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Enthusiasmus geshaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmuthigen Tönen; als aber der Bater geendigt hatte, sieng es mit reiner Rehle, heller Stimme und geschickten Läusen zu intoniren an, worauf der Bater die Flöte ergriff, im Einklang sich hören ließ,

das Kind aber sang:

Aus den Gruben, hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Der Bater fuhr fort, die Strophe mit der Flöte zu begleiten, die

Mutter trat hie und da als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber ganz besonders war, daß das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durcheinanderschob und dadurch wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, doch das Gesfühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder, Uns in Tönen zu erlaben, Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben Wäre da dem Kinde bang? Diese sansten, frommen Lieder Lassen Unglück nicht heran; Engel schweben hin und wieder, Und so ist es schon gethan.

Hierauf mit Kraft und Erhebung begannen alle brei:

Denn der Ewige herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüslt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Alles war still, hörte, horchte, und nur erst als die Tone verhalten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beschachten. Alles war wie beschwichtigt; Jeder in seiner Art gesrührt. Der Fürst, als wenn er erst jest das Unheil übersähe, das ihn vor Kurzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine Sesmahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte, das gestickte Tüchlein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken. Es that ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Druck erleichtert zu fühlen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Eine vollkommene Stille beherrschte die Menge; man schien die Gesahren vergessen zu haben, unten den Brand, und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wink, die Pferde näher herbei zu führen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung; dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, daß ihr den entsprungenen Löwen, wo ihr ihn antresst, durch euren Gesang, durch den Gesang dieses Kindes, mit Hülfe dieser Flötentöne beschwichtigen und ihn sodann unschädlich so wie unbeschädigt in seinen Verschluß wieder zurückbringen könntet? Sie bejahten es, versichernd und betheuernd; der Kastellan wurde ihnen als Wegsweiser zugegeben. Nun entsernte der Fürst mit wenigen sich eiligst, die Fürstin solgte langsamer mit dem übrigen Gesolge; Mutter aber und Sohn stiegen, von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, geleitet, steiler gegen den Berg hinan.

Vor dem Eintritt in den Hohlweg, der den Zugang zu dem Schloß eröffnete, fanden sie die Jäger beschäftigt, dürres Reisig zu häufen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer anzünden könnten. — Es ist nicht Noth, sagte die Frau; es wird ohne das

Alles in Gute geschehen.

Weiter hin, auf einem Mauerstücke sitzend, erblickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schooß gelegt, auf einem Posten als wie zu jedem Ereigniß gefaßt. Aber die Herankommenden schien er kaum zu bemerken; er saß wie in tiefen Sedauken versunken, er sah umher wie zerstreut. Die Frau sprach ihn an mit Bitte, das Feuer nicht anzünden zu lassen: er schien jedoch ihrer Rede wenig Ausmerksamkeit zu schenken; sie redete lebhaft fort und riej: "Schöner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen: ich

fluche bir nicht; schone meinen Löwen, guter junger Mann: ich

seane bich."

Honorio schaute gerad vor sich hin, dorthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann — Du schauft nach Abend, rief die Frau; du thust wohl baran, bort giebt's viel zu thun; eile nur, saume nicht, du wirst überwinden. Aber zuerst über= winde dich selbst! Hierauf schien er zu lächeln; die Frau stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückleibenden nochmals umzublicen; eine röthliche Sonne überschien sein Gesicht: sie glaubte nie einen schönern Jüngling gesehen zu haben.

Wenn euer Kind, sagte nunmehr der Wärtel, flötend und singend, wie ihr überzeugt seid, den Löwen anloden und berubigen kann, so werden wir uns desselben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Thier ganz nah an die durchbrochenen Gewölbe bin= gelagert hat, durch die wir, da das Hauptthor verschüttet ist, einen Eingang in den Schloßhof gewonnen haben. Lock ihn das Kind hinein, so kann ich die Deffnung mit leichter Mühe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut däucht, durch eine der kleinen Wendel= treppen, die er in der Ede sieht, dem Thiere entschlüpfen. Wir wollen uns verbergen, aber ich werde mich so stellen, daß meine Kugel jeden Augenblick dem Kinde zu Hülfe kommen kann.

Die Umstände sind alle nicht nöthig; Gott und Kunst, Frömmigs keit und Glück müssen das Beste thun. — Es sei, versetzte der Wärtel, aber ich kenne meine Pflichten. Erst führ' ich euch durch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerade bem Eingang gegenüber, den ich erwähnt habe; das Kind mag hinab= steigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels, und das befänftigte Thier dort hereinlocken. Das geschah; Wärtel und Mutter saben verstedt von oben berab, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem klaren Hofraum sich zeigte, in der dustern Deffnung gegen= über verschwand, aber sogleich seinen Flötenton hören ließ, der sich nach und nach verlor und endlich verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug; den alten, mit Gefahr bekannten Jäger beengte der seltene menschliche Fall. Er sagte sich, daß er lieber persönlich dem gefährlichen Thiere entgegen gienge; die Mutter jedoch, mit heiterm Gesicht, übergebogen horchend, ließ nicht die mindeste Unrube bemerken.

Endlich hörte man die Flöte wieder: das Kind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langsam und, wie es schien, mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Lust, sich niederzulegen; doch der Anabe führte ihn im Halbkreise durch die wenig entblätterten, buntbelaubten Bäume, bis er sich endlich in den letten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlude hereinsandte, wie verklärt niedersetzte und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen können.

Aus den Gruben, hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten, frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Vordertate auf den Schooß gehoben, die der Knabe sortsingend anmuthig streichelte, aber gar bald ber merkte, daß ein scharfer Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgsältig zog er die verlezende Spize hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halstuch vom Nacken und verband die gräuliche Tate des Unthiers, so daß die Mutter sich vor Freuden mit außgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnter Weise Beisfall gerusen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gefahr nicht vorüber sei.

Glorreich sang das Kind weiter, nachdem es mit wenigen Tonen

vorgespielt hatte:

U.

Denn der Ewige herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hossnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Ist es möglich, zu benken, daß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpses, des Tyrannen der Wälder, des Despoten des Thierreiches, einen Ausdruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit habe spüren können, so geschah es hier, und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger siegreicher Ueberwinder, Jener zwar nicht wie der Ueberwundene; denn seine Kraft blieb in ihm verborgen; aber doch wie der Sezzähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Kind slötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend und neue hinzusügend:

Und so geht mit guten Kindern, Seliger Engel gern zu Rath, Böses Wollen zu verhindern, Zu befördern schöne That. So beschwören, sest zu bannen Liebem Sohn ans zarte Knie, Ihn, des Waldes Hochtprannen, Frommer Sinn und Melodie.

## Reise der Söhne Megaprazons.

Fragmente.

## Erftes Rapitel.

Die Sohne Megaprazons überftehen eine harte Brufung.

Die Reise gieng glücklich von Statten; schon mehrere Tage schwellte ein günstiger Wind die Segel des kleinen, wohlausgerüsteten Schiffes, und in der Hoffnung, bald Land zu sehen, beschäftigten sich die trefflichen Brüder, ein Jeder nach seiner Art. Die Sonne hatte den größten Theil ihres täglichen Lauses zurückgelegt; Epistemon saß an dem Steuerruder und betrachtete mit Ausmerksamkeit die Windrose und die Karten; Panurg strickte Rete, mit denen er schmackhafte Fische aus dem Meere hervorzuziehen hoffte; Euphemon hielt seine Schreibtasel und schried, wahrscheinslich eine Rede, die er bei der ersten Landung zu halten gedachte; Alkides lauerte am Vordertheil, mit dem Wurfspieß in der Hand, Delphinen auf, die das Schiff von Zeit zu Zeit begleiteten: Alciphron trocknete Meerpslanzen, und Eutyches, der jüngste, lag auf einer Matte in sanstem Schlase.

Wecket den Bruder, rief Epistemon, und versammelt euch bei mir! unterbrecht einen Augenblick eure Geschäfte, ich habe euch etwas Wichtiges vorzutragen. Eutyches, erwache! Sest euch nieder,

schließt einen Kreis.

١.

Die Brüder gehorchten dem Worte des ältesten und schlossen einen Kreis um ihn. Eutyches, der schöne, war schnell auf den Füßen, öffnete seine großen blauen Augen, schüttelte seine blonden

Locken und setzte sich mit in die Reihe.

Der Kompaß und die Karte, suhr Epistemon sort, deuten mir einen wichtigen Punkt unserer Fahrt an: wir sind auf die Höhe gelangt, die unser Vater beim Abschied anzeichnete, und ich habe nun einen Auftrag auszurichten, den er mir damals anvertraute. Wir sind neugierig, zu hören, sagten die Geschwister unter einander.

Epistemon eröffnete den Busen seines Kleides und brachte ein zusammengefaltetes buntes seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken, daß Etwas darein gewickelt war; an allen Seiten hiengen Schnüre und Fransen herunter, künstlich genug in viele Knoten geschlungen, farbig, prächtig und lieblich anzusehen.

Es eröffne jeder seinen Knoten, sagte Epistemon, wie es ihn der Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen, Jeder küßte es, jeder öffnete den Knoten, den er allein zu-lösen verstand; der älteste küßte es zulett, zog die lette Schleife auseinander, entfaltete das Tuch und brachte einen Brief hervor, den

er auseinander schlug und las:

Megaprazon an seine Söhne. Glud und Wohlfahrt, guten Muth und frohen Gebrauch eurer Kräfte! Die großen Güter, mit denen mich der Himmel gesegnet hat, würden mir nur eine Last sein, ohne die Kinder, die mich erst zum glücklichen Manne machen. Jeder von euch hat, durch den Einfluß eines eigenen günstigen Gestirns, eigne Gaben von der Natur erhalten. Ich habe Jeben nach seiner Art von Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an nichts fehlen lassen, ich habe den ältesten zur rechten Zeit eine Frau gegeben, ihr seid wackere und brave Leute geworden. Nun habe ich euch zu einer Wanderschaft ausgerüstet, die euch und eurem Sause Ehre bringen muß. Die merkwürdigen und schönen Inseln und Lander sind berühmt, die mein Urgroßvater Pantagruel theils besucht, theils entdeckt hat: als da ist die Insel der Papimanen, Papesiguen, die Laternen-Insel und die Oratel der heiligen Flasche, daß ich von den übrigen Ländern und Völkern schweige. Denn sonderbar ist es: berühmt sind jene Länder, aber unbekannt, und scheinen jeden Tag mehr in Bergessenheit ju gerathen. Alle Bolter Europens schiffen aus, Entbedungsreisen zu machen; alle Gegenden des Oceans sind durchsucht, und auf keiner Karte finde ich die Inseln bezeichnet, deren erste Kenntniß wir meinem unermüdlichen Urgroßvater schuldig sind; entweder also gelangten die berühmtesten neuen Seefahrer nicht in jene Gegenben, ober fie haben, uneingebent jener ersten Entbedungen, die Kusten mit neuen Namen belegt, die Inseln umgetauft, die Sitten der Bölfer nur obenhin betrachtet und die Spuren veränderter Zeiten unbemerkt gelassen. Euch ist es vorbehalten, meine Söhne, eine glänzende Nachlese zu halten, die Ehre eures Aelter= paters wieder aufzufrischen und euch selbst einen unsterblichen Ruhm au erwerben. Euer kleines kunstlich gebautes Schiff ist mit Allem ausgerüstet, und euch selbst kann es an Nichts fehlen: benn vor eurer Abreife gab ich einem Jeden zu bedenken, daß man sich auf mancheriei Art in der Fremde angenehm machen, daß man sich Die Gunft ber Menschen auf verschiedenen Wegen erwerben könne.

Ich rieth euch daher, wohl zu bedenken, womit ihr außer dem Proviant, der Munition, den Schiffsgeräthschaften euer Fahrzeug beladen, was für Waare ihr mitnehmen, mit was für Hülfsmitteln ihr euch versehen wolltet. Ihr habt nachgedacht, ihr habt mehr als Eine Kiste auf das Schiff getragen, ich habe nicht gefragt, was sie enthalten. — Bulett verlangtet ihr Geld zur Reise, und ich ließ euch sechs Fäßchen einschiffen; ihr nahmt sie in Verwahrung und fuhrt unter meinen Segenswünschen, unter den Thränen eurer Mutter und eurer Frauen, in Hossnung glücklicher Kückehr, mit günstigem Winde davon.

Ihr habt, hoffe ich, den langweiligsten Theil eurer Fahrt durch das hohe Meer glücklich zurückgelegt; ihr naht euch den Inseln, auf denen ich euch freundlichen Empfang, wie meinem Urgroßvater,

wünsche.

Nun aber verzeiht mir, meine Kinder, wenn ich euch einen Augenblick betrübe — es ist zu eurem Besten.

Spistemon hielt inne, die Brüder horchten auf.

Daß ich euch nicht mit Ungewißheit quale, so sei es gerade

herausgesagt: es ist kein Geld in den Fäßchen.

Kein Geld! riefen die Brüder wie mit Einer Stimme. Es ist kein Geld in den Fäßchen, wiederholte Epistemon mit halber Stimme und ließ das Blatt sinken. Stillschweigend sahen sie einander an, und jeder wiederholte in seinem eignen Accente: kein Geld! kein Geld?

Epistemon nahm das Blatt wieder auf und las weiter: Kein Seld! ruft ihr aus, und kaum halten eure Lippen einen harten Tadel eures Vaters zurück. Faßt euch! Seht in euch, und ihr werdet die Wohlthat preisen, die ich euch erzeige. Es steht Seld genug in meinen Gewölben; da mag es stehen, die ihr zurücktommt und der Welt gezeigt habt, daß ihr der Reichthümer werth seid, die ich euch hinterlasse.

Epistemon las wohl noch eine halbe Stunde, denn der Brief war lang: er enthielt die trefflichsten Gedanken, die richtigsten Bemerkungen, die heilsamsten Ermahnungen, die schönsten Aussichten; aber nichts war im Stande, die Aufmerksamkeit der Geschwister an die Worte des Baters zu fesseln; die schöne Beredtsamkeit gieng verloren, jeder kehrte in sich selbst zurück, jeder überlegte, was er

zu thun, was er zu erwarten habe.

Die Borlesung war noch nicht geendigt, als schon die Absicht des Baters erfüllt war: Jeder hatte schon dei sich die Schäße gemustert, womit ihn die Natur ausgerüstet, Jeder fand sich reich genug; einige glaubten sich mit Waaren und andern Hülfsmitteln wohl versehen; man bestimmte schon den Gebrauch voraus, und als nun Epistemon den Brief zusammenfaltete, ward das Gespräck

laut und allgemein; man theilte einander Plane, Projekte mit, man widersprach, man fand Beifall, man erdichtete Märchen, man ersann Gefahren und Berlegenheiten, man schwätzte bis tief in die Nacht, und eh man sich niederlegte, mußte man gestehen, daß man sich auf der ganzen Reise noch nicht so gut unterhalten hatte.

## Zweites Kapitel.

Man entdedt zwei Inseln; es entsteht ein Streit, der durch Mehrheit der Stimmen beigelegt wird.

Des andern Tages war Cutyches kaum erwacht und hatte feinen Brüdern einen guten Morgen geboten, als er ausrief: Ich sehe Land! — Wo? riefen die Geschwister. — Dort, sagte er, dort! und deutete mit dem Finger nach Nord-Osten. Der schöne Knabe war vor seinen Geschwistern, ja vor allen Menschen, mit scharfen Sinnen begabt, und so machte er überall, wo er war, ein Fernrohr entbehrlich. Bruder, versette Epistemon, du siehst recht; er= zähle uns weiter, was du gewahr wirst. Ich sehe zwei Inseln, fuhr Eutyches fort, eine rechts, lang, flach, in der Mitte scheint sie gebirgig zu sein; die andre links zeigt sich schmäler und hat höhere Berge. — Richtig! sagte-Epistemon und rief die übrigen Brüder an die Karte. Sehet, diese Insel rechter Hand ist die Insel der Papimanen, eines frommen wohlthätigen Volkes. Möchten wir bei ihnen eine so gute Aufnahme als unser Aeltervater Bantaaruel erleben! Rach unfres Vaters Befehl landen wir zuerst daselbst, erquiden uns mit frischem Obste, Feigen, Psirschen, Trauben, Pomeranzen, die zu jeder Jahreszeit daselbst wachsen; wir genießen des guten frischen Wassers, des köstlichen Weines; wir verbessern unfre Säfte durch schmackhafte Gemüse: Blumenkohl, Broccoli, Artischoken und Karden; denn ihr müßt wissen, daß durch die Gnade des göttlichen Statthalters auf Erden nicht allein alle gute Frucht von Stunde zu Stunde reift, sondern daß auch Unfraut und Disteln eine zarte und säftige Speise werden. — Glückliches Land! riefen sie aus, wohlversorgtes, wohlbelohntes Volk! Glüd= liche Reisende, die in diesem irdischen Paradiese eine gute Auf= nahme finden! — Haben wir uns nun völlig erholt und wieder= hergestellt, alsbann besuchen wir im Vorbeigeben die andere leider auf ewig verwünschte und unglückliche Insel der Papesiguen, wo wenig wächst und das Wenige noch von bosen Geistern zerstört ober verzehrt wird. — Sagt uns nichts von dieser Insel! rief Panurg, nichts von ihren Kohlrüben und Kohlrabis, nichts von ihren Weibern, ihr verderbt uns den Appetit, den ihr uns so eben erregt habt. Und so lentte sich das Gespräch wieder auf das selige Wohl=

leben, das sie auf der Insel der Papimanen zu finden hofften; sie lasen in den Tagebüchern ihres Aeltervaters, was ihm bort begegnet, wie er fast göttlich verehrt worden war, und schmeichelten

sich ähnlicher gludlicher Begebenheiten.

Indessen hatte Eutyches von Zeit zu Zeit nach den Inseln hingeblickt, und als sie nun auch ben andern Brüdern sichtbar waren, konnte er schon die Gegenstände genau und immer genauer darauf unterscheiden, je näher man ihnen kam. Nachdem er beide Inseln lange genau betrachtet und mit einander verglichen, rief er aus: Es muß ein Jrrthum obwalten, meine Brüder. Die beiden Landstrecken, die ich vor mir sehe, kommen keineswegs mit der Beschreibung überein, die Bruder Epistemon davon gemacht hat; vielmehr sinde ich gerade das Umgekehrte, und mich bunkt, ich sebe aut.

Wie meinst du das, Bruder? sagte Einer und der Andere. Die Insel zur rechten Seite, auf die wir zuschiffen, fuhr Eutyches fort, ist ein langes slackes Land mit wenigen Hügeln und scheint mir gar nicht bewohnt; ich sehe weder Wälder auf ben Höhen, noch Bäume in ben Gründen; keine Dörfer, keine Gärten, keine Saaten, keine Heerden an den Hügeln, die doch der Sonne so schön entgegen liegen.

Ich begreife bas nicht, fagte Cpistemon.

Eutyches fuhr fort: Hie und ba seh' ich ungeheure Steinmaffen, von benen ich mich nicht zu sagen unterfange, ob es Stabte ober Felsenwände sind. Es thut mir herzlich leid, daß wir nach einer Kuste fahren, die so wenig verspricht.

Und jene Insel zur Linken? rief Alkides. — Sie scheint ein kleiner Himmel, ein Elpsium, ein Wohnsitz der zierlichsten häus: lichsten Götter. Alles ist grün, Alles gebaut, jedes Eckhen und Winkelchen genutt. Ihr solltet die Quellen sehen, die aus den Felsen sprudeln, Mühlen treiben, Wiesen wässern, Teiche bilden. Busche auf den Felsen, Wälder auf den Bergrücken, Häuser in ben Gründen, Gärten, Weinberge, Aeder und Ländereien in der Breite, wie ich nur seben und seben mag.

Man stutte, man zerbrach sich ben Kopf. Endlich rief Panurg: Wie können sich ein halb Dupend kluge Leute so lang bei einem Schreibfehler aufhalten! weiter ist es nichts. Der Kopiste bat die Namen der beiden Inseln auf der Karte verwechselt: jenes ist Papimanie, diese da ist Papesigue, und ohne das gute Gesicht unseres Bruders waren wir im Begriff, einen schnöden Jrrthum zu begehen. Wir verlangen nach der gesegneten Insel und nicht nach ber verwünschten; laßt uns also ben Lauf babin richten, wo

uns Fülle und Fruchtbarkeit zu empfangen verspricht. Epistemon wollte nicht sogleich seine Karten eines so groben

Fehlers beschuldigen lassen, er brachte viel zum Beweise ihrer Genauigkeit vor; die Sache war aber den Uebrigen zu wichtig: es war die Sache des Gaumens und des Magens, die Jeder verztheidigte. Man demerkte, daß man mit dem gegenwärtigen Winde noch bequem nach beiden Inseln kommen könne, daß man aber, wenn er anhielte, nur schwer von der ersten zur zweiten segeln würde. Man bestand darauf, daß man das Sichere für das Unssichere nehmen und nach der fruchtbaren Insel sahren müsse.

Epistemon gab der Mehrheit der Stimmen nach, ein Geset,

das ihnen der Bater vorgeschrieben hatte.

Ich zweisle gar nicht, sagte Panurg, daß meine Meinung die richtige ist, und daß man auf der Karte die Namen verwechselt hat. Laßt uns fröhlich sein! wir schiffen nach der Insel der Papimanen. Laßt uns vorsichtig sein und die nöthigen Anstalten tressen!

Er gieng nach einem Kasten, ben er öffnete und allerlei Kleidungsstüde daraus hervorholte. Die Brüder sahen ihm mit Verwunderung zu und konnten sich des Lachens nicht erwehren, als er sich auskleidete und, wie es schien, Anstalt zu einer Masterade machte. Er zog ein Paar violetseidne Strümpse an, und als er die Schuhe mit großen silbernen Schnallen geziert hatte, kleidete er sich übrigens ganz in schwarze Seide. Ein kleiner Mantel sing um seine Schultern, einen zusammengedrückten Hut mit einem violet und goldnen Bande nahm er in die Hände, nachdem er seine Haare in runde Locken gekräuselt hatte. Er begrüßte die Gesellschaft ehrerbietig, die in ein lautes Gelächter ausbrach.

Ohne sich aus der Fassung zu geben, besuchte er den Kasten zum zweiten Male. Er brachte eine rothe Unisorm hervor mit weißen Kragen, Ausschlägen und Klappen; ein großes weißes Kreuz sah man auf der linken Brust. Er verlangte, Bruder Altides solle diese Unisorm anziehen, und da sich dieser weigerte, sieng er folgendergestalt zu reden an: Ich weiß nicht, was ihr Uedrigen in den Kasten gepackt und verwahrt haltet, die ihr von Hause mitnahmt, als der Bater unsere Klugheit überließ, womit wir uns den Völkern angenehm machen wollten; so viel kann ich euch gegenwärtig sagen, daß meine Ladung vorzüglich in alten Kleidern besteht, die, hosse ich, und nicht geringe Dienste leisten sollen. Ich habe drei bankrutte Schauspielunternehmer, zwei ausgehobene Klöster, sechs Kammerdiener und sieden Tröbler ausgekauft, und zwar habe ich mit den letzten nur getauscht und meine Doubletten weggegeben. Ich habe mit der größten Sorgsalt meine Garderobe completirt, ausgebessert, gereinigt und geräuchert; — — — — — —

Der Papimane ergählt, was in ihrer Radbarfdaft vorgegangen.

So sehr uns diese Uebel qualten, schienen wir sie boch eine Zeit lang über die wunderbaren und schrecklichen Naturbegebenbeiten zu vergessen, die sich in unserer Rachbarschaft zutrugen. Ihr habt von der großen und merkwürdigen Insel der Monarcho: manen gehört, die eine Tagreise von uns nordwärts gelegen war.

Wir haben nichts davon gehört, sagte Spistemon, und es wundert mich um so mehr, als einer unserer Abnherren in diesen Meeren auf Entbedungen ausgieng. Erzählt uns von dieser Insel, was ihr wißt, damit wir beurtheilen, ob es der Mühe werth ist, selbst hin zu segeln und uns nach ihr und ihrer Verfassung zu erkundiaen.

Es wird schwer sein, sie zu finden, versetzte ber Papimane.

Ist sie versunken? fragte Acipbron.

Sie hat sich auf und davon gemacht, versetzte Jener.

Wie ist das zugegangen? fragten die Brüder fast mit Einer Stimme.

Die Insel der Monarchomanen, fuhr der Erzähler fort, war eine der schönsten, merkwürdigsten und berühmtesten Inseln unseres Archipelagus; man konnte sie füglich in drei Theile theilen, auch sprach man gewöhnlich nur von der Residenz, der steilen Kuste und dem Lande. Die Residenz, ein Wunder der Welt, war auf dem Vorgebirge angelegt, und alle Künste hatten sich vereinigt, dieses Gebäude zu verherrlichen. Sahet ihr seine Fundamente, so waret ihr zweifelhaft, ob es auf Mauern ober auf Felsen stand: so oft und viel hatten Menschenhande ber Natur nachgeholfen. Sahet ihr seine Säulen, so glaubtet ihr, alle Tempel der Götter wären hier symmetrisch zusammengestellt, um alle Bölker zu einer Wallfahrt hierher einzuladen. Betrachtetet ihr seine Gipfel und Zinnen, so mußtet ihr benken, die Riesen hatten hier zum zweiten Mal Anstalt gemacht, den Himmel zu ersteigen; man konnte es eine Stadt, ja, man konnte es ein Reich nennen. Hier thronte der König in seiner Herrlichkeit, und Niemand schien ihm auf der ganzen Erbe gleich zu fein.

Nicht weit von da fieng die steile Kuste an sich zu erstrecken; auch hier war die Kunst der Natur mit unendlichen Bemühungen zu Hulfe gekommen, auch hier hatte man Felsen gebauet, um Felsen zu verbinden, die ganze Höhe war terrassenweise eingeschnitten, man hatte fruchtbar Erbreich auf Maulthieren hinge-Alle Pflanzen, besonders der Wein, Citronen und Pomeranzen, fanden ein glückliches Gebeihen; denn die Ruste lag der Sonne wohl ausgesetzt. Hier wohnten die Vornehmen des Reichs und bauten Paläste; der Schiffer verstummte, der sich der

Rüste näherte.

Der dritte Theil und der größte war meistentheils Ebene und fruchtbarer Boden; diesen bearbeitete das Landvolk mit vieler Sorgfalt.

Es war ein altes Reichsgeset, daß der Landmann für seine Mühe einen Theil der erzeugten Früchte, wie billig, genießen sollte; es war ihm aber bei schwerer Strase untersagt, sich satt zu essen, und so war diese Insel die glücklichste von der Welt. Der Landmann hatte immer Appetit und Lust zur Arbeit. Die Vornehmen, deren Magen sich meist in schlechten Umständen befanden, hatten Mittel genug, ihren Gaumen zu reizen, und der König that oder

glaubte wenigstens immer zu thun, was er wollte.

Diese paradiesische Glückseligkeit ward auf eine Weise gestört, die höchst unerwartet war, ob man sie gleich längst hätte vermuthen sollen. Es war den Natursorschern bekannt, daß die Insel vor alten Zeiten durch die Gewalt des unterirdischen Feuers sich aus dem Meer emporgehoben hatte. So viel Jahre auch vorüber sein mochten, sanden sich doch noch häusige Spuren ihres alten Zustandes: Schlacken, Bimsstein, warme Quellen und dergleichen Kennzeichen mehr; auch mußte die Insel von innerlichen Erschützerungen oft Vieles leiden. Man sah hier und dort an der Erde bei Tage Dünste schweben, bei Nacht Feuer hüpfen, und der lebzhafte Character der Einwohner ließ auf die seurigen Eigenschaften des Bodens ganz natürlich schließen.

Es sind nun einige Jahre, daß nach wiederholten Erdbeben an der Nittagsseite des Landes, zwischen der Ebene und der steilen Küste, ein gewaltsamer Bultan ausbrach, der viele Monate die Nachbarschaft verwüstete, die Insel im Innersten erschütterte und

sie gang mit Asche bebectte.

Wir konnten von unserm Ufer bei Tag den Rauch, bei Nacht die Flamme gewahr werden. Es war entsetzlich anzusehen, wenn in der Finsterniß ein brennender Himmel über ihrem Horizont schwebte; das Meer war in ungewöhnlicher Bewegung, und die

Stürme sausten mit fürchterlicher Wuth.

Ihr kennt euch die Größe unseres Erstaunens denken, als wir eines Morgens, nachdem wir in der Nacht ein entsetzlich Geprassel gehört und Himmel und Meer gleichsam in Feuer gesehn, ein großes Stück Land auf unsre Insel zuschwimmend erblicken. Es war, wie wir uns bald überzeugen konnten, die steile Küste selbst, die auf uns zukam. Wir konnten bald ihre Paläste, Mauern und Gärten erkennen, und wir fürchteten, daß sie an unsere Küste, die an jener Seite sehr sandig und untief ist, stranden und zu Grunde gehen möchten. Glücklicherweise erhob sich ein Wind und trieb sie etwas mehr nordwärts. Dort läßt sie sich, wie ein Schiffer erzählt, bald da, bald dorten sehen, hat aber noch keinen sesten Stand geswinnen können.

Wir erfuhren bald, daß in jener schrecklichen Nacht die Insel der Monarchomanen sich in drei Theile gespalten, daß sich diese Theile gewaltsam einander abstoßen, und daß die beiden andern Theile, die Residenz und daß Land, nun gleichfalls auf dem offenen Meere herum schwämmen und von allen Stürmen wie ein Schiff ohne Steuer hin und wieder getrieben würden. Bon dem Lande, wie man es nennt, haben wir nie etwas wieder gesehen; die Residenz aber konnten wir noch vor einigen Tagen in Nord-Osten

sehr beutlich am Horizont erkennen.

Es läßt sich benten, daß unsere Reisenden durch diese Erzählung sehr in Feuer gesetzt wurden. Ein wichtiges Land, das ihr Abnherr unentdeckt gelassen, ob er gleich so nahe vorbeigekommen, in bem sonderbarften Zustande von der Welt stüdweise aufzusuchen, war ein Unternehmen, das ihnen von mehr als einer Seite Rugen und Chre versprach. Man zeigte ihnen von weitem die Residenz am Horizont als eine große blaue Masse, und zu ihrer größten Freude ließ sich westwarts in der Entfernung ein hohes Ufer seben, welches die Papimanen sogleich für die steile Kuste erkannten, die mit gunstigem Wind, obgleich langsam, gegen die Residenz ju ihre Richtung zu nehmen schien. Man faßte baher den Entschluß, gleichfalls dahin zu steuern, zu seben, ob man nicht die schöne Kuste unterwegs abschneiden und in ihrer Gesellschaft, oder wohl gar in einem ber schönen Palaste, den Weg nach ber Residenz vollenden könne. Man nahm von den Papimanen Abschied, hinterließ ihnen einige Rosenkränze, Scapuliere und Agnus Dei, die von ihnen, ob sie gleich beren genug hatten, mit großer Chrfurcht und Dankbarkeit angenommen wurden.

Die Brüder saßen friedlich bei einander; sie unterhielten sich von den neuesten Begebenheiten, die sie erlebt, von den neuesten Geschichten, die sie ersahren hatten. Das Gespräch wandte sich auf einen seltsamen Krieg der Kraniche mit den Ppgmäen; Jeder machte eine Anmerkung über die Ursachen dieser Händel und über die Folgen, welche aus der Hartnäckseit der Ppgmäen entstehen könnten. Jeder ließ sich von seinem Eiser hinreißen, so daß in kurzer Zeit die Menschen, die wir disher so einträchtig kannten, sich in zwei Parteien spalteten, die ausscheftigste gegen einander zu Felde zogen. Allides, Alciphron, Eutyches behaupteten: die Zwerge seien eben ein so häßliches als unverschämtes Geschöpf; es sei in der Natur doch einmal eins sür das andere geschaffen: die Wiese bringe Gras und Kräuter hervor, damit sie der Stier genieße, und der Stier werde, wie billig, wieder vom edleren Menschen verzehrt. So sie es denn auch ganz wahrscheinlich, daß die Ratur den Zwerg zum

Heil bes Kranichs hervorgebracht habe, welches sich um so weniger läugnen lasse, als ber Aranich burch ben Genuß bes sogenannten eßbaren Goldes um so viel vollkommener werde.

Die andern Brüder bagegen behaupteten, daß solche Beweise, aus ber Natur und von ihren Absichten hergenommen, sehr ein geringes Gewicht hatten, und daß beswegen ein Geschöpf nicht geradezu für das andere gemacht sei, weil eines bequem fande,

sich des andern zu bedienen.

Diese mäßigen Argumente wurden nicht lange gewechselt, als das Gespräch heftig zu werden ansieng und man von beiben Seiten mit Scheingrunden erft, dann mit anzüglichem bittern Spott bie Meinung zu vertheidigen suchte, welcher man zugethan war. Ein wilder Schwindel ergriff die Brüder, von ihrer Sanftmuth und Berträglichkeit erschien keine Spur mehr in ihrem Betragen; sie unterbrachen sich, erhoben die Stimmen, schlugen auf den Tisch, die Bitterkeit wuchs, man enthielt sich kaum jählicher Schimpfreden, und in wenigen Augenbliden mußte man fürchten, bas kleine Schiff als einen Schauplat trauriger Feindseligkeiten zu erblicen.

Sie hatten in der Lebhaftigkeit ihres Wortwechsels nicht bemerkt, daß ein anderes Schiff, von der Größe des ihrigen, aber von ganz verschiedener Form, sich nahe an sie gelegt hatte; sie erschraken ba= her nicht wenig, als ihnen, wie mitten aus dem Meere, eine ernst= hafte Stimme zurief: Was giebt's, meine Herren? — Wie können Männer, die in Einem Schiffe wohnen, sich bis auf diesen Grad

entzweien?

Ihre Streitsucht machte einen Augenblick Pause. Allein, welche seltsame Erscheinung! weber ber überraschende Anblick bes fremd= artigen Schiffes, noch die ehrwürdige Gestalt dieses Mannes konnte einen neuen Ausbruch verhindern. Man ernannte ihn zum Schiedsrichter, und jede Partei suchte schon eifrig ihn auf ihre Seite zu ziehen, noch ehe sie ihm die Streitsache selbst deutlich gemacht hatten. Er bat sie alsdann lächelnd um einen Augenblick Gehör, und so= bald er es erlangt hatte, sagte er zu ihnen: Die Sache ist von der größten Wichtigkeit, und Sie werden mir erlauben, daß ich srst morgen früh meine Meinung darüber eröffne. Trinken Sie mit mir vor Schlafengehen noch eine Flasche Madera, den ich sehr ächt mit mir führe und der Ihnen gewiß wohl bekommen wird.

Die Brüder, ob sie gleich aus einer der Familien waren, die den Wein nicht verschmähen, hätten bennoch lieber Wein und Schlaf und Alles entbehrt, um die Materie nochmals von vorn durchzu: sprechen; allein der Fremde wußte ihnen seinen Wein so artig auf: zudringen, daß sie sich unmöglich erwehren konnten, ihm Bescheid zu thun. Kaum hatten sie bie letten Glaser von den Lippen ge= sett, als sie schon Alle ein stilles Vergessen ihrer selbst ergriff und eine angenehme Hinfälligkeit sie auf die unbereiteten Lager außistreckte. Sie verschliefen das herrliche Schauspiel der aufgehenden Sonne und wurden endlich durch den Glanz und die Wärme ihrer Strahlen auß dem Schlaf geweckt. Sie sahen ihren Nachbar beschäftigt, an seinem Schiffe etwas auszubessern; sie grüßten einsander, und er erinnerte sie lächelnd an den Streit des vorigen Abends. Sie wußten sich kaum noch darauf zu besinnen und schämten sich, als er in ihrem Gedächtniß die Umstände, wie er sie gefunden, nach und nach hervorrief. Ich will meiner Arzenei, suhr er fort, nicht mehr Werth geben, als sie hat, die ich Ihnen gestern in der Gestalt einiger Gläser Madera beibrachte; aber Sie können von Glück sagen, daß Sie so schnell einer Sorge lossgeworden, von der so viele Menschen jetzt heftig, ja dis zum Wahnsinn ergriffen sind.

Sind wir krank gewesen? fragte Einer; das ist doch sonderbar. Ich kann Sie versichern, versetzte der fremde Schiffer, Sie waren vollkommen angesteckt, ich traf Sie in einer heftigen Krisis.

Und was für eine Krankheit wäre es denn gewesen? fragte Alciphron; ich verstehe mich doch auch ein wenig auf die Medicin.

Es ist das Zeitsieber, sagte der Fremde, das Einige auch das Fieber der Zeit nennen, indem sie glauben, sich noch bestimmter auszudrücken; Andere nennen es das Zeitungssieber, denen ich auch nicht entgegen sein will. Es ist eine böse ansteckende Kranksheit, die sich sogar durch die Luft mittheilt; ich wollte wetten, Sie haben sie gestern Abend in der Atmosphäre der schwimmenden Inseln gefangen.

Was sind denn die Symptome dieses Uebels? fragte Alciphron. Sie sind sonderdar und traurig genug, versette der Fremde: der Mensch vergißt sogleich seine nächsten Verhältnisse, er mißtennt seine wahrsten, seine klarsten Vortheile, er opfert Alles, ja seine Reigungen und Leidenschaften einer Meinung auf, die nun zur größten Leidenschaft wird. Rommt man nicht bald zu Hülfe, so hält es gewöhnlich sehr schwer: so setzt sich die Meinung im Kopfe sest und wird gleichsam die Achse, um die sich der blinde Wahnssinn herumdreht. Nun vergißt der Mensch die Geschäfte, die sonst den Seinigen und dem Staate nuten; er sieht Vater und Mutter, Brüder und Schwestern nicht mehr. Ihr, die ihr so friedfertige, vernünftige Menschen schienet, ehe ihr in dem Falle waret —

Kaum befanden sich unsere Brüder in dem leidlichen Zustande, in welchem wir sie gesehen haben, als sie bald empfanden, daß ihnen gerade noch das Beste sehlte, um ihren Tag fröhlich hinzu:

bringen und zu enden. Allides errieth ihre Gesinnungen aus den seinigen und sagte: So wohl es uns auch geht, meine Brüder, besser, als Reisende sich nur wünschen dürsen, so können wir doch nicht undankbar gegen das Schickal und unsern Wirth genannt werden, wenn wir frei gestehen, daß wir in diesem königlichen Schlosse, an dieser üppigen Tasel einen Mangel sühlen, der desto unleidlicher ist, je mehr uns die übrigen Umstände begünstigt haben. Auf Reisen, im Lager, bei Geschäften und Handelschaften, und was sonst den unternehmenden Geist der Männer zu beschäftigen pslegt, vergessen wir eine Zeit lang der liebenswürdigen Gespielinnen unseres Lebens, und wir scheinen die unentbehrliche Gegenswart der Schönen einen Augenblick nicht zu vermissen. Haben wir aber nur wieder Grund und Boden erreicht, bedeckt uns ein Dach, schließt uns ein Saal in seine vier Wände, gleich entdecken wir, was uns sehlt: ein freundliches Auge der Gebieterin, eine Hand, die sich traulich mit der unsern zusammenschließt.

Ich habe, sagte Panurg, den alten Wirth über diesen Punkt erst auf die seinste Weise sondirt und, da er nicht hören wollte, auf die gradeste Weise befragt, und ich habe nichts von ihm erfahren können. Er läugnet, daß ein weibliches Geschöpf in dem Palaste sei. Die Geliebte des Königs sei mit ihm; ihre Frauen

seien ihr gefolgt und die übrigen ermordet oder entflohen.

Er redet nicht wahr, versetzte Epistemon; die traurigen Reste, die uns den Eingang der Burg verwehrten, waren die Leichname tapferer Männer, und er sagte ja selbst, daß noch Niemand weg-

geschafft ober begraben sei.

Weit entfernt, sagte Panurg, seinen Worten zu trauen, habe ich das Schloß und seine vielen Flügel betrachtet und im Zusammenshange überlegt. Gegen die rechte Seite, wo die hohen Felsen senkerecht aus dem Meere hervorstehen, liegt ein Gebäude, das mir so prächtig als sest zu sein scheint; es hängt mit der Residenz durch einen Sang zusammen, der auf ungeheuern Bogen steht. Der Alte, da er uns Alles zu zeigen schien, hat uns immer von dieser Seite weggehalten, und ich wette, dort sindet sich die Schapkammer, an deren Erössnung uns viel gelegen wäre.

Die Brüder wurden einig, daß man den Weg dahin suchen solle. Um kein Aussehen zu erregen, ward Panurg und Alciphron abgesandt, die in weniger als einer Stunde mit glücklichen Nacherichten zurücklamen. Sie hatten nach jener Seite zu geheime Tapetensthüren entdeckt, die ohne Schlüssel durch künstlich angewandten Druck sich eröffneten. Sie waren in einige große Vorzimmer gekommen, hatten aber Bedenken getragen, weiter zu gehen, und kamen, um den Brüdern, was sie ausgerichtet, anzuzeigen.

## Ein borgefundenes Stud bes Planes.

Megaprazon erwacht und ruft Epistemon. Nachricht von den Söhnen. Sie kommen an. Anrede. Sie haben sich proviantirt. Lobrede auf die Häuslichen. Es wird Alles eingeschifft. Man geht zu Schiffe.

Golfo von Reapel. Weitere Reise. Fäßchen und Rede des Megaprazon. Gedanken der sechs Brüder. Megaprazon wirft das Fäßchen ins Meer. Entsetzen. Weitere Reise. Der Steuermann behauptet, sie seien bei der Insel Papimanie. Streit darüber.

Entscheidung.

Sie fahren nach der andern Insel. Panurgs Vorschlag. Wird bewundert. Er steigt aus, mit ihm X. und D. Er kriegt Schläge. X. rettet ihn; entschuldigt ihn. Man entdeckt den Jrrthum. Sie werden gut aufgenommen. Die Papefiguen erzählen den Zustand ihrer Insel. Offerte, ob sie bleiben wollen. Bedingungen; ge-fallen nicht. Sehen ab.

Fahrt nach Papimanie. Rommen Nachts an. Steigen aus. Maskerabe. Machen sich auf den Weg. Racht. Fangen den Pygmäen. Bringen ihn ans Feuer. Erzählung des Pygmäen. Morgens nach Papimanie. Werden seindselig empfangen. Die Masterade trägt nichts ein. Erfundigen sich nach der näheren Insel. Erzählung von der Insel der Monarchomanen. Vultan. Zerspalten der Insel in drei schwimmende Theile. Residenz. Man zeigt sie von fern. Abschied.

Sie fahren fort, legen sich bei Windstille vor Anter. Politisiren des Nachts. Schlafen ein. Erwachen, seben die Insel nicht mehr. Schwimmende Einsiedler. Erzählung. Bersuche. Anzeige

der Residenz. Abschied.

Finden die Residenz. Beschrieben. Tafel des Lebens 2c. Absteigen. Cadavers. Rastellan. Besehen sich. Unleidlicher Gestank. Einfall Banurgs. Werben in die See geworfen. Die Residenz gereinigt. Man genießt.

Entdedung des Panurg. Charis. Eifersucht der Brüder. Prätension. Bedingung des Vaters. Sechse bereiten sich. Morgen. Entdedung. Beschreibung. Benus und Mars. Trost der Andern. Epistemon eröffnete den Busen seines Kleides und brachte ein zusammengefaltetes buntes seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken, daß Etwas darein gewickelt war; an allen Seiten hiengen Schnüre und Fransen herunter, künstlich genug in viele Knoten geschlungen, farbig, prächtig und lieblich anzusehen.

Es eröffne jeder seinen Knoten, sagte Epistemon, wie es ihn der Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen, Jeder küßte es, jeder öffnete den Knoten, den er allein zu lösen verstand; der älteste küßte es zulezt, zog die letzte Schleise außeinander, entfaltete das Tuch und brachte einen Brief hervor, den

er auseinander schlug und las:

Megaprazon an seine Söhne. Glud und Wohlfahrt, guten Muth und frohen Gebrauch eurer Kräfte! Die großen Güter, mit denen mich der Himmel gesegnet hat, würden mir nur eine Last sein, ohne die Rinder, die mich erst zum glüdlichen Manne machen. Jeder von euch hat, durch den Ginfluß eines eigenen günstigen Gestirns, eigne Gaben von der Natur erhalten. Ich habe Jeden nach seiner Art von Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an nichts fehlen lassen, ich habe ben altesten zur rechten Zeit eine Frau gegeben, ihr seid wackere und brave Leute geworden. Nun habe ich euch zu einer Wanderschaft ausgerüstet, die euch und eurem Hause Ehre bringen muß. Die merkwürdigen und schönen Inseln und Länder sind berühmt, die mein Urgroßvater Panta-gruel theils besucht, theils entdeckt hat: als da ist die Insel der Papimanen, Papesiguen, die Laternen-Insel und die Orakel der heiligen Flasche, daß ich von den übrigen Ländern und Völkern schweige. Denn sonderbar ist es: berühmt sind jene Länder, aber unbekannt, und scheinen jeden Tag mehr in Vergessenheit zu gerathen. Alle Völker Curopens schiffen aus, Entdeckungsreisen ju machen; alle Gegenden des Oceans sind durchsucht, und auf teiner Karte finde ich die Ausstellen keiner Karte sinde ich die Inseln bezeichnet, deren erste Kenntniß wir meinem unermüdlichen Urgroßvater schuldig sind; entweder also gelangten die berühmtesten neuen Seefahrer nicht in jene Gegenden, oder sie haben, uneingedenk jener ersten Entdeckungen, Loie Kusten mit neuen Namen belegt, die Inseln umgetauft, die Sitten der Bölker nur obenhin betrachtet und die Spuren veränderter Zeiten unbewerkt gelassen. Guch ist es vorhehalten, meine Söhne, eine glänzende Nachlese zu halten, die Ehre eures Aeltervaters wieder aufzufrischen und euch selbst einen unsterblichen Ruhm zu erwerben. Euer kleines künstlich gebautes Schiff ist mit Allem ausgerüstet, und euch selbst kann es an Nichts fehlen: denn vor eurer Abreise gab ich einem Jeben zu bedenken, daß man sich auf mancherlei Art in der Fremde angenehm machen, daß man sich die Gunft der Menschen auf verschiedenen Wegen erwerben könne.

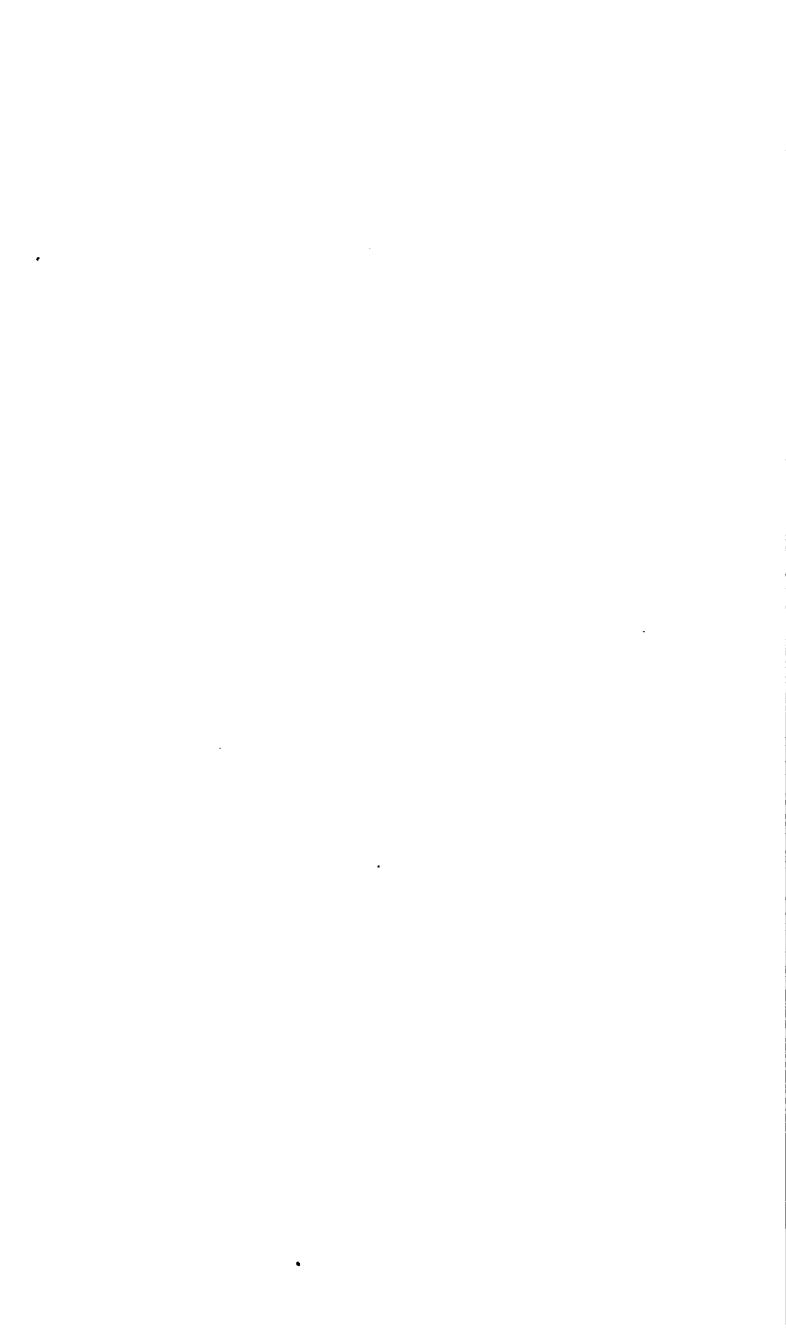

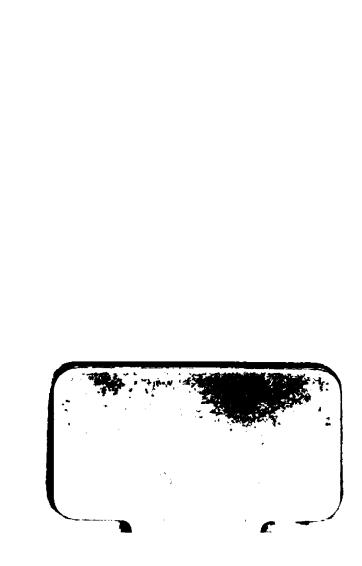